

### GESCHICHTE

BER

# AUFHEBLING DER LEIBEIGENSCHAFT

UND

# HORIGKEIT IN EUROPA

BIS

### UM DIE MITTE DES NEUNZEHNTEN JAHRHUNDERTS.

TON

#### SAMUEL SUGENBEIM.

EINE VON DER KALSEBLICHEN ARABERIE DER WISSENSCHAFTEN IM JABRE 1860 GERRÖNTE PREISSCHRUTT.



#### ST, PETERSBURG 1861.

Commissionere der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften:

In St. Petersburg Eggers et Comp.,

Samuel Schmidt,

in Leipzig Leopold Voss.

Preis: 2 Rbl. 10 Kop. = 2 Thlr. 10 Ngr.

Gedruckt auf Verfügung der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Im December 1861.

K. Vesselofski, beständiger Secretär.

## INHALTS-ÜBERSICHT.

| Einleitung                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erstes Buch: Spanien und Portugal                                                                                                   |
| Erstes Kapitel                                                                                                                      |
| Wohlthätiger Einfluss der Broherung der pyrenäischen Halbinsel                                                                      |
| durch die Saracenen auf das Loos der Bauern; frühzeitige Umwand-                                                                    |
| lung der Leibeigenschaft in milde Hörigkeit und Erbpacht durch die                                                                  |
| Fueros; Ausnehmen in Aragonien und Catalouien und ihre Gründe.                                                                      |
| Zweites Kapitel                                                                                                                     |
| Wesentliche Verschlimmerung der Lage der Agrikultur-Bevolke-                                                                        |
| rung Spaniens im XVI und ihr Zunehmen bis zum Anfange des                                                                           |
| XVIII Jahrhunderts; Ursachen und Wirkungen dieser Rückschritte                                                                      |
| für den Staat, die Landwirthschaft und die Grundbesitzer.                                                                           |
| Drittes Kapitel                                                                                                                     |
| Reformbemühungen der spanischen Bourbonen während des                                                                               |
| XVIII Jahrhunderts, ihr Scheitern an dem Widerstande des Adels                                                                      |
| und der Geistlichkeit und dessen Folgen. Neubildung eines freien,<br>ohwol nur theilweise auch grundbesitzenden Bauernstandes durch |
| die Revolution des XIX Jahrhunderts und deren Einfluss auf den                                                                      |
| Staat und die Landwirthschaft; Portugals bauerliche Zustande seit                                                                   |
| dem Ausgange des Mittelalters bis zur Gegenwart.                                                                                    |
| Zweites Puch: Frankreich                                                                                                            |
| Erstes Kapitel                                                                                                                      |
| Wohlthetige Einwirkung des Feudalismus auf die Lage der Leib-                                                                       |
| eigenen, deren Ursacheu und Folgen für den Staat und die Boden-                                                                     |
| kultur, Pflichten und Leistungen der französischen Bauern im atren-                                                                 |
| gen, noch durch Nichts gemilderten Feudalzustande.                                                                                  |
| Zweites Kapitel                                                                                                                     |
| Einfluss der Kreuzzüge, der Geistlichkeit und der Bürgerschaften                                                                    |
| auf die Lage des Bauernstandes. Bedeutung und Umfang der Freiles-                                                                   |
| sungen im zwölften und dreizehnten Jahrhundert. Sinn und Charek-                                                                    |
| teristik der oft vorbehaltenen seltsamen und lecherlichen Ohliegen-                                                                 |
| heiten der Freigelassenen Mannigfache Abstufungen des durch die<br>Freilassungen entstandenen halbfreien Bauernstandes, Dorfrechte: |
| Politik der Capetinger hinsichtlich der Agrikultur-Bevölkerung; die                                                                 |
| Bürger des Königs Masseuhalte Freilassungen seit dem Ende des                                                                       |
| dreizehnten Jahrhunderts, schlechter Fortgang derselhen seit der                                                                    |
| Mitte des vierzehnten und dessen Ursechen. Denkwürdige Rekennt-                                                                     |
| nisse französischer Seigneurs Einfluss der Erstarkung der Königs-                                                                   |
| macht, Ludwigs Al und der Parlamente auf die Lage des Landvolkes.                                                                   |
| Drittes Kapitel                                                                                                                     |
| Zustände der Agrikultur-Berölkerung zom Anfange des sechzehn-                                                                       |
| ten Jahrhunderts bis zur Regierung Ludwigs MV, und ihre Lago                                                                        |
| während dieser. Die Grands Jours der Auvergne vom J. 1665, Cha-                                                                     |
| rakteristik der Verhältnisse des Landvolkes zur Zeit der Thronbe-                                                                   |

steigung Ludwigs XVI. Reformrersuche dieses Monarchen; Scheitern derselben an dem Widerstande des Adels, der Alerisel und der Parlamente. Turgots deukwördige Aeusserungen üher die Frohnden und prophetische Mahnungeu.

series. In the second of the series of the s

 Drittes Buch: Italien
 188—271

 Erstes Kapitel
 188—207

tes Kapitel.

Der inlinisten kapitellen fürstellung auf die Vrähöltinge der Bericken der Bericken der Bericken der Bericken der Grenore und Wirkungen. Zustammenlagen der Grenofettela mer deren Grunde und Wirkungen. Zustammenlagen der Grenofettela mer Schlichen Hürgleit in den Freitstaten Waltchlunds, um irchesten soll ichen Hürgleit in den Freitstaten Waltchlunds, um irchesten sichen Hürgleit in den Freitstaten Waltchlunds, um irchesten sich in der Freitstaten Waltchlunds, um irchesten hürgleit der Freitstaten der Freitstaten der Legen der Lege den Agricklung-Revälkerung Hasperiens seit der Hegemonie der spanischen Linies 
kapitellen der Freitstand und Freitstand und verschen der Schleitung und ranche 
Ausbeitung der Felter um der Freitstand und verschen der Schleitung und ranche 
Ausbeitung der Felter um der Freitstand und verschen der Schleitung der Freitstand und verschen der Schleitung und ranche 
Ausbeitung der Felter um der Freitstand und verschen der Schleitung der Freitstand und verschen der Schleitung der Freitstand und verschen der Schleitung der Schleitung

Lage der Jändlichen Besülerung der Lombardei und Totestnis unter des spanischas Stüttlicher und den Medicern Grause Fredensie der Djanziel Habbargs-Lolbring en um der Haustfredensie der Djanziel Habbargs-Lolbring en um der Haust-Frestissen um Peter Laspolik zur feldung der Inarbeithealth Der antilandecke kataster und die lombardische Gemenule-Verfessung und derem Wirkungen. Absehaltung der Fredunden um Frederenmisse, Umwauflung der Zeil- in Erbapteller in Totenan, Büthender Cantent dieses Brünsberregolikuns in der Lombardet gespen kausgen

Die Verhältnisse der ländlichen Berölkerung des Königreichs

heider Sicilien im frahen Mitthiller und unter der Herrichall der Normannen und Heinestanden Beseitunde Verzelbinnerung ihrer Loge unter den Angloinen und Aragouesen, deren Ursachen und Folgen. Die spanischen Verkelnigt Swegles und Stelliens und die Folgen. Die spanischen Verkelnigt von der Verzelbinnen und der zen. Erfolgiotigkeit der Beformersuche der Bourbonen und daran erinde. Schaederhalt Loge des Bauerstandend ser siellichen Noarchia noch gregen Ende dies sehtzeituten Jahrhunderts. Die damiltien der Stellie und der Stellie der Stellie und der Stellie und der Stellie und weitigereite und annentilieh auf der nete Serzelle in eine Serzelle in den

Viertes Kapitel 247—271
Elnwirkung der Irauzösischen Revolution v. 1789 auf die
Verhältnisse der Agrikultur-Berolkerung Walschlands und nament-

lich Nespela. Die Beformen der Napoleonider; die gleichzeitigen einligdieben Vorgunge auf der Intel Stellien. Die Kedurstüne dien Bernstellen der den Starre Napoleon is, deren Volgen für die Bernstellen der den Starre Napoleon is, deren Volgen für die niede und Fremt 1 zur Verbesserung der lage der Intellichen Bernstellen der Besteller, ein und die Intellenischen Fe ante besonders anwendbere Auspruch des Greine St. Germain. Gegenwärigen Verhältigts der infollen Berüslerung Gegenwärigen Verhältigts der infollen Berüslerung Heppelre das Spiene der Zeitgestät und weine Wirkungen. Ungebessere zu des Verhältigts der infollen der Verhältigt der meister Regente der Röhlund; dessen Urses der Verhält der meister Regente der Röhlund; dessen Urses ind Folgen. Die beuerlichen Zustände im Königreiche und bes s der Insel Sardinien vom Sturze Napoleons I bis zur Jetzta arl Alberts Reformen.

#### Viertes Buch: Grossbritannien und Irland

Drittes Kapitel . . . . . . . .

Erstes Kapitel..... Frühzeitige Entstehung eines freien ländlichen Mittelstandee in England aus Anlass der Eroberung desselben durch die Normannen; die Sokemanen; die Bogenschützen. Wesentlicher Unterschied zwischen dem Feudal-System Albions und dem des Continents und daher rührende Stärke der Königsmacht his zur Megna Charta; Entstehung des Unterhanses. Einfluss dieser Verhältnisse auf die Lage der leibeigenen und hörigen Bevölkerung Englends: frühzeitige Beschrankung der Gewalt der Leib- und Grundherren durch die Gerichtsverfassung und die Amerciaments. Antheil der britischen Geistlichkeit an den Freilassungen; massenhafte Umwandlung der Leibeigenen in Copyholders seit Heinrich 111. Freie ländliche Arbeiter seit Eduard Ill;

der Aufstand vom J. 1381; dessen Ursachen und Verlauf.

des Mittelalters Die ersten Tudors, die Reformetion und das Landvolk. Erlöschen und völliges Ohsoletwerden der Leibeigenschaft und Hörigkelt, die in England noch zur Stunde durch kein Geaetz aufgehoben aind. Die vier Klessen der ländlichen Bevölkerung seit dem Ausgang des sechzehnten Jahrhunderts. Einflusslosigkeit der Sturme des siebzehnten auf deren Verheltnisse wie auf die des Grundhesitzers. Um so bedeutendere Einwirkung des echtzehnten und des folgenden auf letztere; deren Grunde. Die verschiedenen klassen der Farmers. Britennien das Mutterland der rationellen Laudwirthschaft und warum? Des Verhältniss zwischen den Besitzern und den Bearbeitern des Bodens verglichen mit dem in den Reichen des Continents. Albions fortwährend steigende Grösse als Agrikultur-Staat trotz der geringen Gunst des Klima und der ungeheueren Belastung der Laudwirthschaft; die Armentaxe Ablösung der Zehnten. Umwandling der Copyholders in Freeholders. Abschaffung der britischen Kornzölle im J. 1849, deren Einfluss auf die Grundbesitzer und die Landwirthscheft.

Schottlends bürgerliche Zustände im Mittelalter und nach der erfolgten Union mit England; Fletchere merkwurdiger Vorschlag; die Petrimonial-Gerichtsbarkeit des schottischen Adels, Einwirkung der Schlacht hei Culloden auf Caledoniens ländliche Bevölkerung; die legislativen Massnahmen von 1747-1752 und deren Einfluse auf die Landwirthscheft. Jammerlicher Zustand dieser wie des Landvolkes überhaupt noch um die Mitte des schtzehnten Jahrhunderts; seitdem erfolgte Metamorphoee dereelben und der Agrikultur-Bevölkerung; ungeheuerer dem Adel deraus erwachsener Gewinn, trlands Beuernstand im Mittelalter, schmehliche Politik der britischen Monarchen; das Statut von Kilkenny. Die Beformetion; die Confiscationen; die Popery-Laws von 1703—1709 und deren Polgen; die Whiteleys, Die Union und die Emanieption der kabbilitien; geringere Einfluss beider auf die Verhältnisse der liedlichen Berölkerung und dessen Gründe. Die Terrupbeg; die bieuerlichen Prolesterie Irlandis der Absenteeissuns und die Ejectments; Folgen dieser Verhältnisse für die Landsvirthenhalt und die Gründbesitzer. Nichtiger Umsekung der Piniege seit dem J 1849 durch die Renevable Lessehold Conversion und die Incumbered Estates Acte.

Fünftes Buch: Deutschland, einschliesslich der ausserdeutschen Länder der österreichischen und der preussischen

und der belangreichen Auswanderungen deutscher Bauern auf die Zustände der Angikulta-Benkleung Germaniens; deren Lage in den besden jetzten Jahrhunderten des Mittelatters: Westentliche eren Lage in den beschen der Schaffen und Bedeutung des grossen Bauernkrieges r. 1525. Gestallung der Verhältnisse nuch demanblen; des dreitsigsistrigen Krapes aberen gilftiger, lange nedwirkender Eidena sauf das für der deutschen Fersten von der Mitte des sichstehten bis zur Mitte des achteknisch afhrunderts und deren Folgen für den Landaman.

Die ersten Anschritte zum Bessern in Preussen unter den Königen Friedrich I und Friedrich Wilhelm 1; des Letztern gutgemeinte, aber unverständig ausgeführte Massnahmen und daher rührendes geringfügiges Resultat derselben. Friedrichs des Grossen Bemuhungen im Interesse des Landvolkes und der Landwirthschaft und deren Ergebnisse; die koniglichen Beamten; merkwürdige Denkschrift des pommer'schen Adels. Marten Theresiens Vorkehrungen zur Verbesserung der Lage des Landvolkes: die Robot- und Urbarial-Patente; der Bauernaufstand in Böhmen im J. 1775. Zustände der Agrikultur-Bevölkerung Ungarns im Mittelalter und his zur Regierung Marien Theresiens; der Letztern Urhsrial-Ordnung und deren Resultate. Aufhebung der Leibeigenschaft durch Ksiser Joseph II; Grunde des Misslingens dieses Versuchs. Die Vorgange in Ungarn in seinen letzten Lebenstagen und unter Kaiser Leopold II und deren Rückwirkung suf die Bauern-Angelegenheit in den ührigen Provinzen der österreichischen Monarchie. Des Adela Triumph mit alleiniger Ausnahme des galizischen. Des polnischen Landvolkes Verhältnisse im Mittelslter und bis zur ersten Theilung des Sarmatenreiches. Friedricha des Grossen und Kaiser Josephs II Massnahmen zur Verbesserung des Looses der Bauern ihrer polnischen Erwerbungen, Gründe Leopolds II und seines Nachfolgers zur Beibehaltung des josephinischen Systems in Galizien. Die ubrigen deutschen fürstlichen Reformers der bauerlichen Zustände in der zweiten Hillte des achtzehuten Jahrhunderts; Gesammt-Ergebniss der dieafalligen Bestrehungen.

des Rheinbundes and die Verhältnisse des deutschen Landrolker, die dasselbe hetreffende Gesettgebung des Königreichs Westphalten und der ührigen Rheinbundistellen. Preussens bezerliche Zustände vom Tode Friedrichs des Grossen bis zur Astastrophe von 1806: Friedrich Wilhelms III edle Entschlisse und Reformen vor dieser. Erweilerte und beschleunigte Ausführung derselben nach dieser; die Edicke v. 9. 034. 1897 und 14. Sept. 1811 und deren

Endluss auf Preussens Wiedergeburt. Bedeutung der verindertes Lage der ländlichen betülkerung diesen States für das übrige Deutschland; wunderliches Bunterist der bäserlichen Zusäude Germaniens nach den Sturze Napoleons. 1. Adel und Landeville in Suddied Sturze States in Adel und Landeville in Suddie baserufrage in Baden und Wartenberg. Mecklonburgs baserliche Verhältnisse vor und seite dem derüssigingingen Niege bis zur Auflechung der Leibeigenschaft im 1. 1820. Wertholigkeit derschen und ihm dermide Zusäude der Aprikultur-Beschlerung dieses Landes nach ihrer seinsolienden Kannachpation bis zur Gegenwart. Olden burg einem des eine Sturze der Sturze de

Hanovers, Sachsens und Kurhessen binerlicht Zmisinde mot 635—8430. Einfluss der Juli-Revolution auf dieselben nie sur die der suddeutschen Mittelstaten. Ablieungsgesetze und deren gemeinsamer vesamlicher Mangel. Wiedersande der Aristartzeit und nametilich der Standesberren unter Mithälfe des Bundestages gegen dieselbe und dessen Folgen. Des Sturmjahr 1545, seine Einwirkung auf die Ablösungsfrage und die Ablösungsgesetze. Der Gang der Dinge in den deutschen kleinstaaten.

Fanftes Kapitel . 464—483

Preussens Junkerhum und Bauernstand von 1811—1815.

Friedrich Wilhelms Ill retrograde Tendenz; die Declaration v. 29.

Friedrich Wilhelms III retograde Tendenz, die Declaration v. Sy.

Triedrich Germannen und des Schriften und der Schriften und des Afrijken der Bedeutung mit Ellems zur des Ablioungsweit; dessen Stand in den 1,1 1838 und 1838. Der Sterreicht ich ein des Intettren latene und dessen Explosition. Des österreichts chen Der Schriften und seine Friedrich ein zu der Friedrich der Frohndien auf der Schriften und seine Friedrich und Schriften und Schriften und seine Friedrich und der Frohndien und Schriften und der Schriften und seine Friedrich und der Frohndien und Schriften und der Sch

Vergleichende Charakteristik der deutschen Ablösung sgesetze, ihrer Vorzüge und Mängel; die Rentenbanken. Sechstes Buch: Skandinavien einschliesslich der deutschen Her-

Die Sklaverel im hednischen Skandinavien; grosser Einfluse der christlichen Kriche sud deren Bestigung; ihre gestelliche Aufhebung in Schweden, ihr Obsoleiwerden in Dienemark und Arrengen Ursachen der Erhaltung eines Freien Bauserständen in diesem Lande wie in Schweden und deren bedeutender Einfluss auf diesem Lande wie in Schweden und deren bedeutender Einfluss auf Schweden im Norden und europäische Frossmeich Schling Vollig werschliebens Gesätlung der Verhälnisse nich und Schweden und der Schweden und Schweden und Beater im der Mitchielner und deren Gründe. Krone, Adu und Beater im Denomriche bis zum Ausgang des alebzehnen Jahrhunderts; dams gle Lage der ländlichen Breitberung dessehlen und der dent-

eigenschaft, Friedrichs IV völlig lilnsorische Verfügung dieser; das Schollband und seine anccessive Verschärfung. Erfreulicher Gegensatz in den dautschen Herzog thümerzi, hier geschehen die ersten Anschritte um Sestligung der Leibeigeschaft vom Adel Merkwirdige Bruckschrift des Grafen Hins von Bantzas. Verdenste der holstein gelützischen Regierung und köng Friedricht VI um der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der des Leiters sis fljäniger Primzregent. Anfehende Steiner des Allgemeine Aufhebung der Leibeigesschaft in den deutschen Herrien Hören, der Verhälteine der Institute den deutschen Herter Hören, der Verhälteine der Institute ber deutschen Herter Hören, der Verhälteine der Institute der Steiner der horzes Beiter, der Verhälteine der Bundlehen Berüfenbeituner im Die hurge. Basche Zunshme der biserrichten Grundegenthimer im Die herten Beiter, der Verhälteine der Jensteinsteinde um Beweitunge der leitten Beste der inhere Unferhalte der Leiberhalte. Merkundiger Ennsteiptlich Gestein der Leiberhalte sein der Proteinsteinde und Besteilung der Leitzen Besteilung der Leiberhalte der Leiberhalte seit der Ennsteiptlich Gesteilen. Allekung der Leiberhalte seit der Ennsteiptlich Gesteilen der Leiberhalte seit der

Eigenthümliche Gestaltung der bäuerlichen Verhältnisse in der Schweiz. Ruhmlicher frühzeitiger Vorgang Berns in Lösung der Feaseln der Agrikultur-Berölkerung. Zurichs Nachfolge in der Reformstionszeit. Hasslicher Gegensstz der Kantone Basel und Solothurn. Die Bauern in den «gemeinen Herrschaften» und in den geistlichen Gehielen. Verspitete und umschränkte Concessionen der Oligarchen Solothurns und Resels in den 31. 1785 und 1790. Endliche eligemeine Beseitigung der Unfreibeit des Landvolkes durch die Helvetische Republik im J 1798; thörichte Ablösungsgesetze dieser, und deren Ersetzung durch zwar hilligere sher oft su dem entgegengesetzten Fehler isborirende in der Medistionszeit Langsamer Fortgang des Abiösungsgeschäfts in den meisten Kantonen: rühmliche Ausnahme des Kantons Wasdt und deren Ursache. Frühzeitiges Obsoletwerden der Leibeigenschaft und Hörigkeit in den Niederlanden und Belgien, mit Ausnahme weniger Provinzen; arger Rückschritt in den belgischen unter spanischer Herrschaft. Giückliche Lage der Bauern im Gebiete der niederlandischen Republik; Marien Theresiens grosse Verdienste um Belgiens Landvolk und Landwirthschaft.



Graf Boulainvilliers und andere französische Schriftsteller des vorigen Jahrhunderts haben die Entstehung und allgemeine Verbreitung der Leiheigenschaft im romanisch-germauischen Europa vornehmlich vom Rechte der Eroberung, in der Hauptsache davon hergeleitet, dass die deutschen Stämme, welche auf den Trümmern des von ihnen zerbröckelten römischen Westreiches neue Staaten gründeten, die vorgefundenen Bewohner ihres Grundbesitzes beraubt und zu Sklaven gemacht hätten; sonach wären diese die Vorfahren der Bürger und Bauern, iene die Stammväter des Adels 1). Wie glaubwürdig diese Meinung oberslächlicher Betrachtung sich nun auch darstellen mag, so unhistorisch und ganz unhegründet erscheint sie doch hei näherer Prüfung. Denn wir wissen jetzt durch die neuesten verdienstlichen Ermittlungen zumal deutscher und französischer Gelehrten2), dass jene weltstürmenden Söhne Germaniens (mit alleiniger Ausnahme der Vandalen in Afrika) ihrer uralten Sitte gemäss3), theils wie z. B. die Burgunder und Westgothen, zwei Drittel alles Grundbesitzes in den eroberten Landschaften für sich nahmen, und das übrige den unterworfenen Römern liessen; theils, wie die Heruler und Ostgothen, mit einem Drittel sich begnügten. Und von dem historisch wich-

<sup>1) «</sup>Es war ührigens, » bemerkt sehr richtig Mohl, Gesch. u. Literatur d. Stastswissenschaften, Bd. III, S. 39. (Erlangen 1855-58. 3 Bde.) «nicht etwa blosser Standeshoehmuth, welcher ihm (Bonlslavilliers) dieses beleidigende und die Bevölkerung Frankreichs in zwei Stamme von sehr ungleicher Ehre und Berechtigung spallende System eingeb; sondern es lag ein staatliches Gefühl, wo nicht ein hestimmter Gedanke zu Grunde. Es sollie nämlich dadurch gegen die unbeschränkte königliche Herrschaft und die von der-selben immer weiter getriehene Beseitigung der politischen Rechte des Adela mittelbarer Weise eine Verwahrung eingelegt werden.»

<sup>2)</sup> Besonders durch die von Gaupp: Die germanisehen Ansiedlungen und Landtheilungen in den Provinzen des römischen Westreiehes (Breslau 1844); Labouleye, Hist. du Droit de propriété foneière en Occident (Paris, 1839), Pardessus, Loi salique (Ebend. 1843) und Lehuerou, Hist. des Institutions Mérovingiennes (Ebend. 1843).

<sup>3)</sup> Lehuërou a s O. p. 267. Sugenheim, Gesch, d. Aufh, d. Leibeie.

tigsten jener Erobererstämme, von den Franken, ist es ansser Zweisel 1. dass derselbe gar keine Theilung mit den eingebornen bisberigen Privatbesitzern von Grund und Boden vornahm, sondern nur den Theil desselben sich aneignete, der bislang die Domainen der römischen Imperatoren gebildet, ihren Beamten und Soldaten, den durch den Krieg vertilgten oder ausgewanderten Familien gehört batte. Einmal, weil schon dieser berrenlos gewordene Theil des eroberten Landes zur vollständigen Befriedigung aller Gefährten König Chlodwigs ausreichte; dann, und vornehmlich, weil dieser zu einsichtig war, um seine Franken, die kaum den zehnten Theil der unterworfenen eingebornen Bevölkerung ausmachten, über das ganze weite Land zu zerstreuen2). Denn nur wenn sie auf beziehungsweise engem Raume in Masse vereint blieben, konnten sie unter solchen Verhältnissen hoffen, dauernd die Rolle des herrschenden Volkes zu spielen; dass das Reich der Franken nicht, gleich so manch' anderen der neugegründeten germanischen Staaten, schon nach kurzen: Bestande aus der Reihe derselben wieder verschwand, dürfte gutentbeils dieser staatsklugen Mässigung seines Stifters zu danken sein.

Nicht minder bodenlos erweist sich die Behauptung, die germanischen Staatengründer hätten die bisberigen Bewohner der eroberten Provinzen sammt und sonders zu Sklaven gemacht. Wol mag derjenige, indessen doch immer aur sehr kleine Theil derselben, der mit den Waffen in der Hand ergiffen wurde, oder gegen die neuen Gebieter des Landes nachmals sich hie und da zu empören wagte, der demgemäss als kriegsgefangen betrachtet und nach altdeutschem Kriegsrecht behandelt wurde, von diesem Loose betroffen worden sein. Aber die grosse Masse jener Bevölkerungen, welche unter die Botmissigkeit der Eroberer sich geduldig schniegte, blieb fei und hatte nach den Zeugnissen der glandbründigsten Zeitgenossen im Ganzen so sehr Ursache mit ihrem Schicksale, mit dem Wechsel der Herrschaft zufrieden zu sein, dass viele Eingeborne die Alfarbaren» betein isten.

<sup>1)</sup> Zww hält Gaupp a. a. O. S. 146 es für «sehr wahrecheinlich», dass auch die Pranken eine Thulung mit den Proximalien vergennunne, hielbi jeden jede hätsichliche Begrundung eineser anzicht schaidig, weshalt ich der eutgegenstehensen Beharpung Laburiors », 268 sa., Labudurge's, p. 257 ond Pressaus ?, 253 sa. que so unbedeallicher heightlichte, da die von innen angefährten Gründe einslenchen gezug sind, und nuch deutsche Farscher im Klutzmane, Warknisig und Enth (Gesch. A. Benefitialwestens, S. 67 f., Erlangen 1850) dieser Meinung beltraten und sie zum Theil noch weiter mobiriten.

Nach der treffenden Bemerkung Mannerts, Gesch. d. alten Deutschen, hesonders d. Franken I, 108.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Zusammengestellt bei Gaupp S. 70 und Lehueron, Hist des Institutions Mérovingiennes pp. 131, 251 sqq.

genden flohen, die diesen anterthan geworden. Auch welss man, dass letterer jenen, den sogenannten Römern, nach wie vor nach ihren bisherigen Gesetzen, d. h. nach dem römissehen Rechte, zu lehen erlaubten, und ihnen meist sogar die Wahl liessen, ob sie bei Geschäften oder Streitigkeiten unter einander nach dem genannten oder nach dem Gesetze ibrer neuen Herren gerichtet werden wollten, und ebenso, dass die Unterworfenen von letzteren sehr oft mit bedeutenden Aemtern betraut worden sind 1).

Es ist nieht eben schwer, die Gründe aufzufinden, welche die germanischen Eroberer bestimmten, die Bevölkerungen der gewonnenen Länder so milde zu behandeln. Das Hauptmotiv mag wol darin zu suchen sein, dass die Zahl der deutsehen Staatengründer zu der ihrer neuen Unterthanen überall in einem ähnliehen Missverbältnisse stand, wie das eben berührte der Franken zu der eingeborenen Bevölkerung Galliens war. So zählten z. B. die Ostgothen zur Zeit, wo sie über Italien mit Sicilien, über Rhätien, Norieum, Dalmatien, Istrien, Liburnien, Pannonien und einen Theil Frankreichs herrschten, nicht mehr als 200,000 streitbare Männer2). Zweitens ist es zwischen den verschiedenen deutschen Völkerschaften selbst, die das Reieb der weströmischen Cäsaren zertrümmerten, gar bald nach ihrer Besitznabme der errungenen Provinzen zu hestigen und häufigen Kämpfen gekommen, weil jene, je näher sie diese kennen lernten, auch von dem waehsenden Verlangen ergriffen wurden, deren noch mehrere zu erwerben; jeder Volksstamm glaubte. er sei bei der Theilung des römischen Riesenleibes zu kurz gekommen. Wollten nun die einander bekriegenden Söhne Germaniens verhüten, dass der drohende neidische Bruderstamm in den unterworfenen, an Zahl ihnen so überlegenen Eingebornen bereitwillige Bundesgenossen finde; wollten sie verhüten, dass diese die günstige Stunde, wo der Kampf gegen einen gefährlichen äussern Feind die Kräfte ihrer neuen Gebieter ganz in Anspruch nahm, dazu benützen möchten, der Botmässigkeit derselben sich zu entsehlagen, so war vor Allem erforderlich, den Besiegten die Herrsehaft der Sieger erträglich, nicht verhasst zu machen. Drittens nöthigte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Zumal von den Franken, bei welchen les Romains extercients souvent les sonetions duces, de sonsies, d'ambassadeurs, et furent décorée du titre de le cutes, ; o'tide des Frances. Freilieh fiels mehr von den Umständen dann gewrungen, sis um sie zu ehren: on se sertit d'eur, on ne voulist pas les bonover. Les rois, guronis dans les premiers temps, leur dombient den offices que la rudesse et l'ignorance des Frances n'auroient par remplir. Nundet, de l'idat des personnes en Frances souls a Rois de la première race: Mémoires de l'Institut, écad. des Inscript, el Bolles-Lettres T. VIII, pp. 496. 502. Vergl. noch Roth, Gesch. des Rendeliërsseum S. 82.

<sup>2)</sup> Meiners, Geseh, d. Ungleichheit der Stände I, 62.

hierzn auch der Umstand, dass den neuen Herren des Landes die einbeimischen, gleichsam acclimatisirten Land- und Hauswirthe unentbehrlich waren. Je tüchtiger nämlich die erobernden Kriegerhorden das Schwert zu führen, die Provinzen zu verwüsten verstanden, desto weniger wussten sie mit dem Anbau des ihnen ganz unbekannten Bodens umzugehen. Eben darum begegnen wir auch im spätern Mittelalter, in den Zeiten der Kreuzzüge, einem ganz gleichen Verfahren der Franzosen, Deutschen und Italiener, die in Palästina und in den Provinzen des byzantinischen Kaiserthums neue abendländische Reiche gründeten, wie denn z. B. die tapferen französischen Ritter, die im Beginne des dreizehnten Jahrhunderts auf dem klassischen Boden Moreas einen neuen occidentalischen Staat errichteten, über das eroberte Land 1)-ebenso verfügten und seine Bewohner ebenso behandelten, wie ihre Väter über sieben Jahrhunderte früher mit Gallien und dessen Eingebornen gethan. Kein Zweifel mithin, das schwere Gebreste fast allgemeiner Knechtschaft der zahlreichsten und uneutbehrlichsten Klasse ihrer Bevölkerungen, an welchem die von den Germanen auf den Trümmern des römischen Westreiches neu errichteten Staaten so lange litten, ist nicht die giftige Frucht der Eroberung des erstern durch jene gewesen. Und in der That entfloss es ganz anderen Quellen, deren unbefangene Betrachtung zu dem überraschenden Resultate führt, dass nicht die Nachkommenschaft der unterworfenen Römer, der Besiegten, sondern die der deutschen Staatengründer, der Sieger, die bei weitem überwiegende Mehrheit der Leibeigenen bildete, trotzdem dass die Germanen in allen Provinzen des zerbröckelten Römerreiches mit den Ländereien, die sie sich dort aneigneten, auch eine Masse von Sklaven, deren seitherige Bebauer, überkommen hatten. Denn in allen Theilen des römischen Kaiserthums gab es bekanntlich eine so ungeheuere Menge Leibeigener, dass schon der berühmte Rechtsgelehrte Ulpian († 228) dem damaligen Beherrscher desselben, Alexander Severus, die Wiedereinführung der ausser Uebung gekommenen auszeichnenden Tracht der Sklaven deshalb widerrieth, weil diese

hierdurch ihr numerisches Uebergewicht gar zu leicht gewahren und zu gefährlichen Anschlägen verleitet werden könnten; auch weiss man, dass z. B. die Bevölkerung Galliens zur Zeit seiner Eroberung durch die Franken zu zwei Drittheilen aus Sklaven bestand <sup>1</sup>).

Die erste Ouelle des reichen Zuwachses, den diese beklagenswerthe Menschenklasse in den neueuropäischen Reichen, aus den Reihen ihrer Gründer selbst, bereits in den ersten Jahrhunderten des Mittelalters erhielt, ist darin zu suchen, dass, wie bei den anderen Nationen des Alterthums, so auch bei den alten Germanen schon das strenge Gesetz galt, welches mit gewaffneter Hand ergriffene Feinde, Kriegsgefangene, denen man das Leben schenkte, zum völligen Eigenthum ihrer Besieger, total abhängig von deren Willkühr machte. Die zwischen den verschiedenen deutschen Völkern selbst, wie oben berührt, in den ersten Jahrhunderten nach Zertrümmerung der weströmischen Monarchie häufig entbrannten Kämpfe, die nicht seltenen Bürgerkriege, wie z. B. die der Theilkönige der Angelsachsen und Franken in den Tagen der Heptarchie und der Merowinger, die öfteren Empörungen der Unterthanen eines dieser Fürsten zum Vortheile eines andern, führten, in Anwendung des beregten strengen altdeutschen Kriegsrechtes, die jedesmal Ueberwundenen, eine Menge ursprünglich freier Germanen, in die Knechtschaft ihrer Ueberwinder.

Zweitens war Verlust der Freiheit schon bei den alten Deutschen die gesetzliche Strafe mancher Verbrechen und Vergeben; sogar Schuldner, die ihre Gläubiger nicht zu befriedigen vermochten, so wie die, deren Habe nicht ausreichte zur Bezaltung ihnen auferlegter Geld-bussen, verfleden in Knechtschaft, die allerdings, beilüng bemerkt, bei jenen einen ungleich mildern Charakter trug, als bei den meisten Nationen des Alterthumes, und zumal bei den Römen. Diese betrachteten und behandelten ihre Sklaven bekanntlich nur als Vierfüssler, würdigten sie darum keines Wortes, sondern nur der Verständigung durch Zeichen, gaben altersachwache und kranke dem Hungertode preis, und verhängten um der leichtesten Vergehen willen die graussmisten Züchtigungen, ein martervolles Lebensende über inen Untfüschlichen. 3. Gazu anders, viel

<sup>3)</sup> Rénée, Condition des Esclares dans la Gaule sous l'Empire romain: L'Investigateur, Journal de l'Institut historique T. I. p. 194 aq. (Paris 1834); überhaupt ein sehr belehrender Aufsatz.

P) Laboulare p. 428 sq. Rénée a. a. O. p. 200: Si l'esclave bousse ou éternue, s'Il héstie à comprendre au moindre signe du maitre, il est châtié. Il suffit d'un mouvement de colère et d'un mot pour qu'il soit fastigé juoqu'à la mort, mis en croit, litre aux bêtes, précipité ou étrangié. Pour un rase casse, il est jeté visunt dans les piscines, et dévoré par les lamproise. Ces poissons ainsi nourrise ne dériendrost plus déllicats.

menschlicher wurden letztere von den rauben Söhnen Germaniens schon in ihren Urwäldern behandelt. Bei diesen war ihr Verhältniss faktisch nichts weniger als ein sklavisches; zu häuslichen Verrichtungen, die bei den Deutschen damals schon, wie auch heut' zu Tage noch, häufiger als bei anderen Nationen Frau und Kinder besorgten, wurden sie nicht verwendet, sondern jeder wohnte auf seinem eigenen Hofe und hatte dem Herrn, von welchem er ihn erhalten, nur eine bestimmte Abgabe an Getreide, Vieh oder Kleidern zu entrichten; Schläge oder sonstige Misshandlungen kamen selten vor: man sieht, es war eine dem römischen Kolonat sehr ähnliche Stellung, für welche Tacitus 1) vielleicht nur deshalb des Wortes servus sich bediente, weil er von den Deutschen selbst, die dafür keinen andern römischen Ausdruck kennen mochten, es gehört hatte. Da nun die Gesetze, welche diese bald nach ihrer Ansiedelung in den Provinzen des römischen Westreiches sich gaben, um die Hestigkeit der Leidenschaften 2) in den vielen siegestrunkenen, übermüthigen und deshalb auch händelsüchtigen Glücksrittern zu zügeln, den Betrag der Geldbussen ausscrordentlich steigerten, wie auch die Zahl der Missethaten, die mit Verlust der Freiheit geahndet wurden, bedeutend vermehrten, so ward auch hierdurch, und vornehmlich durch die hieraus häufig resultirende Unfähigkeit, iene zu erlegen, im Laufe der Jahre eine ganz erhebliche Vergrösserung der Zahl der in Knechte verwandelten ursprünglich freien Söhne Germanieus herbeigeführt. Die bei weitem belangreichste aber unstreitig doch nur dadurch, dass mit diesen gesetzlichen Ursachen des Verlustes der Freiheit (welchen als dritte die, in der alten Heimath öfters vorgekommene, durch Spiel jetzt wol nur noch selten sich anreihen mochte, weil die reicher gewordenen Deutschen jetzt mehrere und andere Einsätze als ihre eigene Person besassen) frühzeitig schon leider nur zu erfolgreiche Versuche von verschiedenen Seiten zusammentrasen, durch Gewalt und List die Knechtschaft unter den germanischen Eroberern zu verbreiten, so wie verhängnissvolle, jenen ungemein förderlich gewordene Mängel der Kirchen- und Staatsverfassung.

Nach Birnbaums (die rechtliche Natur d. Zehnlen, S. 121, Bonn 1831) scharfsinniger Vermuthung.

<sup>5)</sup> Die man im richtigische würzigen lerzu, ist l'on considère, combien les voies de ficiolent frequents chezu nen nicht on des hommen den be plus haute considien se betriebent et vourz-insient it in mointre dispute, et dans les lois de laquelle on voit chez entires mit sien meurtres qui resteut lieu dans les repays, sur les hommens assemblie divers entires mit en meurtres qui resteut lieu dans les repays, sur les hommens assemblies de la consideration de la c

Der grösste Theil der Schuld lastet zweifellos auf dem, aus verdienten Kriegshauptleuten, den Würdenträgern, Günstlingen und der sonstigen Umgebung der neuen Könige nach und nach entstandenen Adel. der frühzeitig schon anfing, dem Eigenthum wie der Person der kleinen Gemeinfreien nachzustellen, ersteres unter den nichtigsten Vorwänden, oder durch offene Gewalt an sich zu reissen, und die seitherigen Besitzer hierdurch am wirksamsten zu nöthigen, ein bald mehr bald minder drückendes Abhängigkeits-Verhältniss sich gefallen zu lassen, um jenes ganz oder theilweise zurückzuerhalten, um ferner ihren Lebensunterhalt zu gewinnen. Mit nicht geringerer Lüsternheit, wenn schon mit weniger gewaltsanien, aber eben deshalb um so gefährlicheren, weil ihren Zweck leichter erreichenden Mitteln verfolgte auch der Klerus gleichzeitig dasselbe Ziel. Die Religion, die dieser den Völkern des Mittelalters lehrte, war bekanntlich eine überwiegend äusserliche und vornehmlich darauf berechnet, der Herrsch- und Habsucht der Geistlichkeit grösstmöglichen Vorschub zu leisten. Darum schilderte sie denn auch den heiligen Urquell aller Dinge als einen überaus strengen Herrn und Gebieter ab, ausgestattet so ziemlich mit allen Schwächen und Leidenschaften der Erdengötter, namentlich aber mit der reizbarsten Empfindlichkeit, grossem Rachedurst und noch grösserer Habgier, indem Reue, Busse und Besserung nicht allein hinreichten, den Weltenvater zu versöhnen, es dazu vielmehr, sogar von Kindern 1), wirklicher Opfer zeitlicher Güter bedürfe, die allein vollkommne Genugthuung dem höchsten Wesen zu geben vermöchten. Diese an dessen Statt anzunehmen, sie nach seinem Willen und zu seiner Ehre zu verwenden, ward als der vornehmste Beruf der Klerisei, deren Stellung sonach als die der Vermittlerin zwischen Gott und den sündhaften Menschenkindern, sie als die Nachfolgerin Christi bezeichnet, ausgerüstet mit der unumschränktesten Gewalt über das dies-

<sup>1)</sup> We man z. E. aus zweit merkwineligen bei Muratori, Anfeightets Italieva med ert. T. y., 6 199, appleurluchte Untunden entimant. In der einen vom Jahre 794 beisst es: Manifestum est miki Adulo infoantie filio h. m. Waltperil, quis dum forte aegrindo pracecupats sielere, et ane almestip pericul ondere videre considerateles, me bei omsploteitif misericordis pre redemptione anime mes, secundum constitutionem annete semente Lustpramd Regs, offere Due et tills Ecclusie besitssimi Santi Martioi in-fra hanc Lucamam orbem fundato shi domus Episcoprum esse videtur, id est Casa avilationis men quem habere videre in loca Name Cass ipsac ann fundamento det.

Und in der andern 1.1. 4000: — ego informativa Infra eiste nomine Galério — promen denden dam aufgens aggrillende deprehensus sam et de Lee neutre Lampolareforum confinat, ut is cuisoumque unte decem et ecto mone ebenrii aggrillot, et so bideri et al merli perirolum tendere, licentaina haberel de robus suis per anima san in Sanctia totei cansa pientia, et in Sinedechia justicer qued voluerit, er qued fuelquieren printe la festa de la companio del la companio de la companio del la companio del la companio de la companio del la

wie über das jenseitige Wohl der Sterblichen. Deshalb könnten von diesen des böchsten Richters Zorn und furchbare Abndung der von ihnen hienieden begangenen Verbrechen und Missethaten durch Nichts wirksamer beschworen und abgewendet, überhaupt des ewigen Heils Verdienste im gegenwärigen. Leben durch Nichts sicherer erworben werden, als durch Ueberweisung ihrer zeitlichen Güter wie auch ihrer Personen au die heil. Kirche. Indem man letzterer die persönliche Freibeit opfere, zu ihr in ein Abhängigkeitsverhällniss trete, vertausche man ja eigentlich unt die schnöde, zu so vielen Lastern führende fridische Ungebundenheit mit dem süssen Joche Christi, welches doch zweifellos mehr adle als jeder irdische Engebundenheit

Nichts natürlicher, als dass bei der überwältigenden Furcht vor den Strafen des Himmels zumal die vielen Meinen Gemeinferien, die ein böses Gewissen und nur geringes Vermögen, nach ihrer, oder vielnehr nach der Meinung ihrer Seelenvögen, nicht genug besassen, um ihre Rechnung mit dem Himmel mit der nach der göttlichen Sündentaue erforderlichen Menge Aecker, Wiesen u. s. w., oder in baarer Münze ausshgleichen, gerne die Lehre benützen, dass auch ihre Person an Zahlungstatt angenonnen werde. Daher vornehmlich, neben der Üeberweisung einer ungeheuren, Jaum glaublichen Menge? welthieber Besitzungen an die

<sup>1)</sup> Diese Lehre der mittelelterlichen Geistlichkeit findet aich am klarsten ausgesprochen in einer französischen Urkunde v. J. 1079, bei Du Cange, Glossarium T. IV, p. 677 der neuesten Ausgabe (Paris 1840) von Henschel: Cum sit omni carnali ingenuitate generosine extremum quodcumque Dei servitium, scilicet quod terrena nobilitas multos pierumque vitiorum servos facil, servitus vero Christi nobiles virtutibus reddit, nemo antem sani capitie virtutibus vitia comparaverit, claret pro certo eum esse generosiorem, qui se Dei servitio praebuerit proniorem. Quod ego Raynaldus intelligens, justumque esse vera retione perpendens, cum me ab avis et etavis naturaliter liberum conditio humana protulerit, nullius necessitatis penitus occasione cogente, spontanea mea voluntate me ipsum, meosque, si quos mihi dederit, successionis liberos, in servitium trado S. Trinitatis et fratrum hujus loci reputans me ah hac die inante, sient unum quempiam de servis sorum, ad feciendum de me et rebus meis quidquid eia salva justitiae lege plecuerit. Et ne quis putet, timoris causa, vel cupiditatis adquirendi aliquid transitorium me ietud agere, acjet et credat me id primum ac potissimum pro salute animae meee facere; deinde quod circa eos a puero nutritus omnia pene babeo apud eoa, et per eos conquirens, justius mihi esse videtur, ut ipsi haheant quem aliua quispiem.

<sup>2)</sup> Man vird sich von dieser eine Vorstellung matche k\u00fannen, wenn man erf\u00e4nt, van das sin in Jahre 750 betrelltet k\u00fcnen, von man erf\u00e4nt, van das sin in Jahre 750 betrelltet k\u00fcnen, von man erf\u00e4nt, van hens erf\u00e4nt van hens erf

Kirche, auch die massenhaste Umwandlung') nrsprünglich freier Männer, ihrer Angehörigen und Nachkommen in Leibeigene oder Hörige der Klöster und sonstigen geistlichen Genossenschaften. Da die Liebe zum Eigenthume und zur Freibeit sich indessen doch gar oft stärker erwies, als die Furcht vor den vorgespiegelten Qualen des Fegfeuers und der Hölle, erfanden schlaue Priester frühzeitig, im Anfange des sechsten Jahrhunderts schon, ein Auskunstsmittel, welches den Laien die Möglichkeit bot, der sühnenden Krast, der grossen Verdienstlichkeit der Ueberweisung weltlicher Güter und ihrer Besitzer an die heilige Kirche theilhaftig zu werden, ohne gleich in eine drückende Abhangigkeit treten, oder den Kindern den Bettelstab als väterliches Erbe hinterlassen zu müssen. Es wurde den frommen oder bussfertigen Seelen und ihren nächsten, oft auch ihren Nachkommen bis in's dritte und vierte Geschlecht nur eine ganz leichte, wenig lästige Abhängigkeit zugemuthet, und gestattet, gegen eine sehr mässige jährliche Geld- oder Natural-Abgabe im Besitze und in der Nutzniessung der übertragenen Immobilien zu bleiben, welche erst nach dem Tode der in der Vertragsufkunde genannten Personen den geistlichen Herren eigenthümlich anheimfallen sollten. Wenn die alsdann lebenden Enkel oder Urenkel des ursprünglichen Contrahenten nicht ganz besitzlos, zu Bettlern werden wollten, mussten sie sich glücklich preisen, das Eigenthum ibrer Väter fortan als leibeigene Bauern bewirthschaften zu dürfen. Diese Precareien, wie sie in der Sprache des Mittelalters hiessen, hat man dadurch noch verführerischer zu machen gewusst, dass jenen, die sie einzugehen sich bereit erklärten, auch noch Güter der Kirche zum lebenslänglichen Genusse unter der Bedingung überlassen wurden, dass nach ihrem oder dem Tode ihrer genannten Sprösslinge Alles jener anheim fallen sollte; sie sind eben darum wie dem Uebergange einer Masse weltlicher Besitzungen an den Klerus, so auch der Umwandlung vieler, besonders kleiner Gemeinsreien in Leibeigene desselben ungemein förderlich geworden.

Noch traufigere Folgen für diese hatten indessen die verzehrende Kriegsverfassung und die heillose Beamtenwirthschaft in den auf den Trümmern des römischen Westreiches entstandenen neuen Staaten.

sei ein Drittheil ailes Grundbesitzes in Frankreich Eigenthum der Kirche gewesen, keineswegs übertrieben erscheint. Lehuerus, Hist. des Institutions Carolingiennes p. 539 (Paris 1843). Roth, Gesch. d. Beneficialwesens S. 251 f.

<sup>4)</sup> Ein Beispiel, vielen ihmichen entnommen, möge diese rernarchaulichen. Das St. Ambrosiuskioster m Mailand rermehrle nur in der von kaiser Lothar 1 im J. 833 ihm geschenkten Villa Limonata innerhalb der nächsten finifrig Jahre die Zahl seiner Leibelgenen wenigatens um das Dreifachel (Funnspalii), Delle Antichtia Longoberd-Milanes. T. I, p. 342 (Milane 1792. 4 Tom.).

Auf Karl dem Grossen, jenem Monarchen, der so unvergleichlich gross gewesen, dass alle Geschichtschreiher, sie mögen die Könige lieben oder hassen, das Menschengeschlecht ebren oder verachten, wie aus einem Munde seine Grösse anerkennen, und dass ein ieder ihn nach seinem Sinne findet und loht, lastet, dennoch unläugbar die Schuld, mehr als irgend ein anderer Herrscher des Mittelalters zum Untergange der kleinen Gemeinfreien, d. h. des freien Bauernstandes, in Deutschland, Frankreich und Italien durch die von ihm zu einem grausamen, überaus verzehrenden Drucke gesteigerte Heerbanns - Pflichtigkeit beigetragen zu haben. Karl, der mit den Kräften seiner Völker und Länder üherhaupt wie ein rücksichtsloser Gutsherr mit denen seiner Hörigen und Höfe schaltete, dehnte iene nämlich, um zur Ausführung seiner weitaussehenden, die Weltherrschaft erstrebenden Entwürfe, stets die erforderliche Anzahl streitharer Männer zu seiner unumschränkten Verfügung zu haben. auf alle, bis in die untersten Schichten der freien Grundbesitzer seiner Monarchie aus. Jeder freie Mann, der vier Mansen (Höfe) besass, musste selbst in's Feld rücken; wer deren drei besass, sich mit Einem vereinigen. der nur einen Mansus im Vermögen hatte: Einer von ihnen in den Krieg ziehen und der Andere nach Massgahe seines Besitzes zu dessen Ausrüstung heitragen u. s. w. Wer aushlieh oder durch Bestechung der Beamten diesem verzehrenden Zwangsdienste zu entrinnen suchte, musste eine ungeheuere, nur von den Wenigsten erschwingliche Geldstrafe erlegen, oder auf Haus und Hof verzichten, und mit Weih und Kind durch harte Frohnarbeit auf den Domainen Karls iene ahverdienen. Daneben überwies dieser, um seine Beamten gegen alle etwaige Anwandlungen des Mitgefühls zu stählen, ihnen den dritten Theil der fraglichen Strafgelder 1).

Durch solch 'rücksichtslosen Despotismus wurden die meisten kleinen Landeigenthieme, für welche der alljährlich ans ie ergehende Aufurf zum Heerhanne nichts Anderes als ein Ruf zum Tode in fernem unbekanntem Lande war, in die traurige Lage versetzt, das theuere Erbtheil der Väter, her persönliche Unabhängigkeit und freien Grundbesitz, als glänzende Birde mit steigendem Widerwillen betrachten zu müssen. Zogen sie selbst alle Jahre zu Felde, so gericht ihre Wirthschaft in Verfall; mussten sie, allein oder in Genieinschaft mit Anderen, einen Mann ausrüsten, so versanken sie in Schulden; hlieben sie aus, so wurden sie durch die sehweren Geldbussen, durch Auspfändung und Abhürung auf Karfs Güter

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Hullmann, Geschichte des Ursprungs der Stände in Beutschland, 18 1971 (der ersten Ausgabe). Use, Geschichte des deutschen Steuerwesens 1, S. 5 f. (Giessen 1844.) Lehuérou, Hist. des Institutions Carolingiennes p. 432 sq.

zu Grunde gerichtet. Was blieb ihnen da anders übrig, als das peinirche Opfer ihrer persönlichen Freiheit zu bringen, der Geistlichkeit und dem Adel sich in die Arme zu werfen, um des Schutzes eines diesen Ständen gewährten Vorrechtes heihaltig zu werden? Jedem Bischofe oder Ahte war es nämlich gestattet, zwei kriegstüchtigt elzein hehuts der nöthigsten Dienstleistungen seines Haushaltes daheim zu behalten, vom Kriegszung zu enbinden; jeder Graft hesass gar für vier Werhrglichtige dies Privileginm. Das war der Rettungshafen b, in welchen der verzweifelnde kleine Landeigenthümer sich flüchtete; er entsagte der Freiheit und seinem hisherigen selbstständigen Grundhesitze, trat letztern einem geistlichen oder welltlichen Grossen ah, und empfing solchen von ihm als ein bald mit mehr, hald mit minder drückenden Leistungen und Verblindlichkeiten belastetes Hintersassengut zurück, wogegen derselbe seinen neuen Hörigen von dem aussuzuenden Kriersdienste befreiete

Allzu vortheilhaft waren dergleichen Uehereinkünfte, diese legalen Selhstmorde der kleinen Freien, wie ein herühmter Historiker (Gihhon) sie nennt, den herrsch- und vergrösserungssüchtigen Magnaten, zu schmeichelhaft ihrer Eitelkeit, um sie nicht zu reizen, nehen dem berührten erlauhten nicht auch noch andere unerlaubte Mittel zu dem fraglichen Behufe anzuwenden. Damit die Widerstandskraft der kleinen Gemeinfreien gegen die angedeuteten Folgen der karolingischen Heerbannsgesetze noch rascher breche, als dies im natürlichen Laufe der Dinge erfolgt sein würde, begnügten sich nämlich die Grafen und ührigen Beamten Karls des Grossen nicht damit, jene, die gegen das erwähnte Auskunstsmittel einen gar zu hartnäckigen Abscheu offenharten, häufiger als es das Gesetz vorschrieb und mit ühermässiger Strenge selbst dann in's Feld zu treiben, wenn die Kleinheit ihres Grundhesitzes sie von der persönlichen Theilnahme am Kriegsznge entband, sondern sie suchten sie auch durch ganz gesetzwidrige Pfändungen 2) und häufige Ladungen vor ihre oft weit entfernten Gerichtsstätten in Armuth und Elend zu stürzen, und hierdurch zu dem fraglichen Entschlusse der Verzweiflung zu treiben. Ebenso mussten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Sielle aus dem Polyptique de l'abbé îrmiou bei Naudel a. a. O. p. 567: Isti homines lucruni liberi et lingenui, sed, quod militam regis non valebant exercere, tradiderunt alodos suos Sancto-Germano.

<sup>3)</sup> Lotharii I Imperat. Leges ap. Muratori, Scriptor. Rer. Italicar. T. I., Para II., p. 446: Smillier concedere volumus cancile liberis personis, ut unilan Juday publicas, sae Ministria publici esa res, in quibus non est licitum piptorare, contra legen audeant piptorare, scellicel in tribus, quisi austricimus munta d'aman, et affectiones propter hoc Populum noatrum austinuiras. Neque coganiur ad placita ventre praeter tris in anno, sicul in Capitaleri conflicient.

Hludovici I Imper. Capital. Wormat. a. 829. c. 5: Pertz, Monumeuta Germau. Hisi. T. III (Leg. I), p. 354.

die zur Erhaltung der Wege, Brücken so wie noch zu manch' anderen Zwecken 1) den Gemeinfreien in den karolingischen Reichen ohliegenden öffentlichen Lasten und Leistungen jenen Drängern dazu dienen, durch unmässige willkührliche Steigerung derselben das fragliche Resultat zu erzielen. Und wenn dergleichen gesetzliche Vorwände nicht anwendbar oder nicht von dem erwünschten Erfolge gekrönt waren, verschmähte man es auch nicht, anfänglich erhetene und aus bornirter, kurzsichtiger Gutmüthigkeit gewährte Gefälligkeiten und Dienste nach und nach in schuldige Leistungen zu verwandeln, und schamlos zu misshrauchen2), bis die Geplagten, wenn sie nicht von Haus und Hof fliehen wollten, was auch öfters vorkam, dem fraglichen Verlangen ihrer Dränger willfahrten. Konnten diese ihren ausersehenen Opfern aber durch solche und ähnliche Mittel nicht beikommen, dann brachen sie unbedenklich die Gelegenheit vom Zaune, und setzten ihnen mit hrutalen Gewaltthaten so lange zu, bis sie sich ihrem Willen fügten. Das Empörendste war jedoch, dass all' diese schändlichen Ränke, hösen Kniffe und Vergewaltigungen nicht minder von den Bischöfen, Aehten und anderen Kirchenmännern als von den weltlichen Beamten Karls des Grossen zu dem in Rede stehenden Behuse angewendet worden sind 3), dass iene sich mit diesen zur gemeinsamen Unterdrückung der kleinen Landeigenthümer verständigten. Dass die Menge der Letzteren, die während der Regierung des genannten Monar-

<sup>1)</sup> Laboulaye p. 465. Lehuërou, Hist. des Institutions Carolingiennes p. 476 sq

<sup>7</sup> Carell Megal Capitales. Langesberd. a. 803. c. 17: Perts, Monuments T. III. p. 41: And finisma etiam, and painers resonation well obligate institute of the minister et or public relevation nonautifi fortiores wase constitue aliquas resolutiones, vel collectiones, quidan per param, quidam etiam ince pasto, quae depresondo actigue ne oleuna, similar quoque operas, collectiones fraguam, area, sementare, nurses, caricare, secesa, vel ceter, si similar, a populo per endom et alias sanchistones exigene consecuerant. . . . . . . . . quibusdom loizi in contem dude populus oppressus est, ut malii forto no valentes per fupo a dominis e vel particulus suis logue sant, et strere jue in solutidations reducte sunt.

<sup>2)</sup> Caroli Magui Capitul. de Expedit. Exercitali a. 884. Pett., Monumenta T. III, p. 1685. Quido puperes a reclimant expoditatos ese de comu proprietata. Es do corporativa e de comun advocato, et super comites et comun diversitat e lampe comites et comun diversitat e lampe comites et comun ati juidit, yel constitut, que qui comune perporim ampriença, obabit, et e constitut aut juidit, yel constitut que console sun ati juidit, yel constitut que console sun activat de la proprieta de la proprieta de la proprieta de la proprieta product est entre da la proprieta product entre de la proprieta product est entre de la proprieta product est entre del sul proprieta product esta del produc

Caroli Magia Gapitala Laugebard. 1. 813. a. 16: Ebendas. T. III. p. 193: Ul me quiespo, neu dobart, nec comites, ne ritarii eta. miliaque cumino arba mais oceazione val maio figurio rez pasaprerum vel infusa potentum nee mare, nec vi collere acta, se quiquida e ci sa liquid comparare vibarcii, in publico coran fionosti estubus et rum rationibus boe facist. Ubicumque astem aliquid învenium fuerii factum, boe omnio emedeleta pre justionem nostram.

chen diesen Nachstellungen der weltlichen und geistlichen Magnaten erlag, ungemein gross gewesen, wird von einem sehr glaubwürdigen Zeitgenossen ') ausdrücklich bezeugt.

Aber noch weit schlimmere Tage für die kleinen Gemeinfreien kamen, als unter den theils schwachen, theils unfähigen und fast unaufhörlich sich bekriegenden Nachfolgern Karls des Grossen das Lehnswesen sich immer mächtiger entfaltete und nur zu bald die Alleinherrschaft im gesammten Staatsleben errang. Die uralte Sitte der germanischen Häuptlinge (Gefolgsherren), jene tapferen Krieger, die sich ihnen anfänglich zu vorübergehenden Streif- und Raubzügen, später als ständige Gefährten zugesellten, durch Ueberweisung von Theilen ihres Erbgutes auch durch das Band des Eigennutzes noch inniger an sich zu fesseln, ist auch von den, zur Königswürde emporgestiegenen Anführern der deutschen Stämme. die auf den Trümmern des zerbröckelten römischen Westreiches neue Staaten gründeten, beibehalten und allmählig auf Alle ausgedehnt worden, die theils zu Kriegs- theils zu Friedenszwecken sich ihrem Dienste widmeten. So lange die Könige stark genug waren, diesen Militär- Hofund Civilbeamten die ihnen an Gehaltes Statt überlassenen, diese Besoldungs-Güter im Falle der Unzufriedenheit mit denselben auch wieder entziehen zu können, war in den Monarchen für die grosse Masse des Volkes doch immer eine bedeutsame, wenn auch nicht eben leicht zu erreichende. Schutzwehr gegen die erwähnten Ränke und Gewaltthaten der weltlichen und geistlichen Grossen vorhanden. Als aber, vornehmlich aus Anlass der beständigen Theilungen der karolingischen Reiche und der ewigen Kriege zwischen ihren Beherrschern, letztere immer mehr in Ohnmacht versanken und damit diese Fähigkeit einbüssten, es vielmehr, um die Treue ihrer Beamten und Vasallen, ihrer Hauptstützen, gegen die Verlockungen der Gegner zu stählen, geschehen lassen mussten, dass iene nach und nach die Erblichkeit ihrer Lehn-, ihrer Besoldungsgüter und hierdurch den thatsächlichen Uebergang aller Macht und Herrschaft von den Staatshäuptern auf sie selbst durchsetzten, verschwand für die kleinen Gemeinfreien ieder Schutz gegen die Nachstellungen ihrer alten und schlimmsten Feindin, gegen die neue, das gesammte öffentliche Leben mit steigender Gewalt beherrschende erhliche Lehnsaristokratie

<sup>1)</sup> Thegan, do gest, Luder, Pil esp. 53: Edden tempore (a. 816) Ludorieus minit legation suos supra omnia regan inquirere el investigere si sicili aliqua inquirida perpetuas esset... Qui ogressi inveneruni innumerom multitudinem opprasorum, mat abataino partirmonid, aut expolatione bibertaiti, quodi niequi ministri, comitar est loco postifi permatusm depenium exercedomi. Omnia supradictus princepa — patrimonia opprassis reddiditi, riquiset al servittim inciliatos ababotit.

In einer Zeit, wo die Träger der Krone aller Kraft und nur zu bald auch alles Ansehens entbehrten, wo berrschte, wer reich, tapfer, grausam und treulos war, wo ein Theil der Staatsbürger allen Gehorsam gegen das Gesetz und der andere fast jeden Begriff der Herrschaft desselben immer mehr verlernte, ist selbstverständlich das Bedürfniss des Schutzes das gebieterischste gewesen, welches der Schwache empfand. Wenn die einzeln stebenden, gewöhnlich auf weitem Raume zerstreut wohnenden und darum jedes gegenseitigen Rückhaltes um so mehr entbehrenden kleinen Gemeinfreien von rohen Gewaltmenschen ibre Saaten täglich zertreten, ihre Scheunen geleert, sich selbst und die Ihrigen misshandelt sahen, ohne die entfernteste Aussicht auf irgend welche Abhülfe von Seiten der ganz kraftlosen Staatshäupter, musste ihnen da zuletzt nicht ie des Mittel, einem solchen, auf die Dauer ia ganz unerträglichen Zustande der Dinge ein Ende zu machen, wenigstens Sicherheit ihrer Personen und ibres Lebensunterhaltes zu gewinnen, willkommen sein? Und sie ergriffen das einzige sich ihnen darbietende jetzt mit ungleich geringerer Bedenklichkeit als früher, da die steigende Allgemeinheit, mit welcher das Feudalwesen das gesammte Staatsleben durchdrang, auch auf ihre Begriffe von Ehre und Glück einen tiefgreifenden, wachsenden Einfluss ühte.

Seitdem durch den Feudalismus der Dienst eines Höhern oder Reichern faktisch zur einzigen Quelle der Macht, des Ansebens und Besitzes und dadurch auch der Ehre im Staate geworden, schrumpfte die altgermanische bohe Meinung von der Ehre der Freiheit und des selbstständigen Grundeigenthums immer mehr zusammen. Hatte vordem der kleine Gemeinfreie, der als sein eigener Herr auf seiner Väter Grund und Boden sass, der in den Versammlungen der Volksgemeinden und selbst bei manchen Verbandlungen der Reichstage stimmberechtigt 1), dem Staatsoberhaupte im Wesentlichen aber nur zum Heerdienste verpflichtet war. sich edler gedünkt2), als ein Herzog oder Graf, weil dieser Königsdiener war, so musste eine derartige stolze abgeschlossene Stellung nur zu schnell ihres Reizes entkleidet werden, seitdem die ehemaligen Königsdiener thatsächlich zu Herren ihrer seinsollenden Gebieter, zu den eigentlichen Gewalthabern im Staate emporgestiegen waren, nnd mit der zunehmenden Seltenheit der erwähnten Versammlungen jene altgermanische Ehre immer unfruchtbarer und nur zu hald selbst unwirksam zur Abwehr auch nur der täglich höher schwellenden Noth eines sorgenerfüllten

Göhrum, Geschichtl. Derstellung der Lehre von der Ebenhürtigkeit Bd. 1, S. 54 (Tühingen 1846. 2 Bde. 8).

<sup>4)</sup> Gohrum s. s. O. Bd. I, S. 58.



Daseins sich erwies. Die Ehre, die Nichts einkringt und denen, die sich hrem Kultus widmen, hloss Dornenkronen flicht, ist sogar in unseren Tagen nicht nach dem Geschmacke des grossen Haufens, und konnte das noch viel weniger in jener roben, hildungs- und gesetzlosen, in einer Zeit sein, wo, wie gesagt, das Bedürfniss des Schutzes gegen zahlreiche Dränger so überwältigend sich geltend machte, jede andere Rücksicht verstummen liess.

Und die, in welchen selhst unter solchen Verhältnissen die alte Liebe zur Freiheit und zum selhstständigen Grundbesitze sich mächtiger erwies, als die Sehnsucht nach einem ruhigen Lehen und gesicherten Auskommen, sind durch die hesonders seit der Mitte des neunten Jahrhunderts so häufigen Hungerjahre und die wiederholten Einfalle gewaltiger äusserer Feinde, der Normannen, Saracenen und Ungarn nur zu bald genöthigt worden, dem Vorgange ihrer minder starkmüthigen Standesgenossen zu folgen. Was schon in den Tagen der Merowinger, wenn Hungersnoth das Land heimsuchte, öfters vorgekommen, dass nämlich arme Freie, um nur ihr Dasein zu fristen, die Knechte, die Hörigen derjenigen wurden, die sie zu ernähren vermochten 1), ist häufiger noch in den hier in Rede stehenden Zeiten in den karolingischen Reichen geschehen2), und anderwärts, wie namentlich in England, noch in der zweiten Hälfte des elften Jahrhunderts3). Da es der Städte heziehungsweise nur wenige gah, die aus schlechten Hütten hestehenden Dörfer aber auch nicht den Schimmer eines Schutzes gegen die, bekanntlich von den empörendsten Unmenschlichkeiten begleiteten. Rauhzuge der genannten fremden Horden gewährten, was blieb da den, diesen hülflos preisgegebenen kleinen Gemeinfreien anders ührig, als hinter den Mauern und Wällen der Burgen, der Kirchen und Klöster ein schirmendes Obdach zu suchen?

Aher die Besitzer derselben gewährten nur jenen, die zu beschützen hr eigenes Interesse erheischte, die Wohlthat eines solchen Asyls. Folglich mussten die, welche desselben so drüngend henötlingt waren, zu jedem dafür gelorderten Opfer sich hequemen. Das bestand aber, da die Schutzbeüchritigen meist nichts Anderes zu hieten vermochten, in der Regel da-

<sup>1)</sup> Gregor. Turonens. Hist. Eccles. Francor. 1. VII, c. 45, T. II, p. 64 (der Ausg. von Gusdet et Taranne, Paris 1836—38. 2 vols. 5): Magna boc anno fames paene Gallias tolas oppressil. . . Subdebant se pauperes servitio, ut quantulumcumque de altimento processionem.

Caroli Catvi Edict. Pistense s. 864, c. 34: Walter, Corpus Juris German. antiqui T. III. p. 154.

Kembie, die Sechsen in England Bd. I, S. 160 (d. deutsch. Uebersetz. v. Brandes. Leipzig 1853. 2 Bde.).

rin, dass sie sich und ihr Besitzthum fortan der Oberherrlichkeit ihres Beschirmers unterwarfen, ienes von diesem bald unter mehr, bald unter minder drückenden Bedingungen zu Lehn empfingen. Waren diese anfänglich aber auch noch so milde, ihre persönliche Abhängigkeit noch so wenig fühlbar, so steigerte sich doch, und zumal in dem schrecklichsten Jahrhundert, welches Deutschland, Frankreich, Italien und noch einige andere Länder unseres Erdtheils ie erlebt, in dem von der Mitte des neunten bis zur Mitte des zehnten Seculums reichenden, der Druck des neuen Joches mit reissender Schnelligkeit. Die Schutzbedürftigen, überhaupt nur sehr selten im Stande'), die ursprünglichen Bedingungen des im Drange der Noth eingegangenen Abhängigkeits-Verhältnisses gegen thre seinsollenden Beschirmer lange aufrecht zu erhalten, sind das am wenigsten in jenen unglückseligen Tagen gewesen, wo der Schwache dem Starken gegenüber ja völlig schutzlos, der Willkühr desselben total preisgegeben war. Wer da einmal einem Gewalthaber nur die Handhabe eines Fingers gereicht, konnte mit Gewissheit voraussehen, dass er in nicht allzuserner Zukunst mit Haut und Haar ihm gehören, bis zur nntersten Stufe der Knechtschaft hinabgedrückt sein würde.

Einige vielerrählte Vorgänge aus der Ürgeschichte des Hauses Habs-Einige varanchaulichen sprechender, als es sonst geschehen könnte, diese traurige Wahrheit. Graf Guntram der Rieiche, der um's J. 940 zu Wöblen, im heutigen Aargau, hausete, war von mehreren freien Männern um Schirmherr erkoren, und ihm dafür die Entrichtung eines bestimmten misstgen jährlichen Zinses zugesichert worden. Es dauerte nich lange, und der Graf bat diese seine Schlützinge um die Gefülligkeit einiger Hällfeistungen bei Erntearbeiten und dergl.; ehe die Altsudienstwilligen es sich aber versahen, verwandelte er die ursprüngliche Gefälligkeit in eine Pflicht, muthete er ihnen auch die Entrichtung von Zinsühlnern zu. Die bei dem Burgunderkönige Konrad erhobene Klage jener blieb völlig unbeschiet, und hatte darum unz zur Fölge, dass Guntram alle Scheu

<sup>1)</sup> Sohr instruktir bierüber ist eine bei Munteri, Scripter, Rer. Ind. T., Para II, p. 380 abgedruchte Urkunde vom J. Söh, eines Strill verüsche dem St. Vitenschlaster zu Volutron und einigen Beirgen desselben betreffend, Diese behaupsten nämlich: nom et verliss, quod oss, auf pereints omit reiert indessens Saciel Vincential, deut inte Gudern eine Strikter und der Strikter un

Aus den Verhandlungen ergibt sich, dass dies auch ganz der Wahrheit gemäss sein mochte, dass die schlausen Mönche aber auf dem Schleichwege der Ernennung der Reclamanten zu Aufse bern ihrer Leibeigenen gar bald das Mittel gefunden, sie selbst diesen gleichzustellen und als solche zu behandeln.

verlor, und seinen Schutzbesohlenen sortan Leistungen aufbürdete, die ihnen bis dahin selbst dem Namen nach unbekannt gewesen. Nicht besser machte es, ums J. 973, Guntrams Sohn und Nachfolger Lanzelin mit einigen freien Mäunern im benachbarten Muri, die sich in seinen Schutz begeben. Diejenigen Bewohner dieses Fleckens, die ihn nicht zum Schirmer haben wollten, drangsalirte er so lange, bis sie dem Vorgange jener folgten; wer nicht alle Lasten willig trug, die er ihnen aufbürdete, wurde von Haus und Hof verjagt, und ein Versuch der Geplünderten, ihr Eigenthum zurückzuerlangen, mit Leichtigkeit unterdrückt. Ein Theil von ihnen floh in die Fremde und starb dort im Elend; der andere daheim gebliebene versank, gleich den erwähnten Wohlenern, in Leibeigenschaft, oder mindestens in ein dieser sehr nahe kommendes Verhältniss\*). Der Bauernaufstand, der um diese Zeit, im J. 992, im benachharten Thurgau ausbrach, ist allem Anscheine nach 2) auch nichts Anderes als eine Empörung einst freier Landleute gewesen, die in gleicher Weise von den erkornen Schirmberren immer mehr unterdrückt und zuletzt als Knechte behandelt worden. Er endete, wie alle Bauern-Rebellionen des Mittelallers, mit dem Triumphe des waffengeübtern und besser geführten Adels, and schlug die Besiegten in noch unleidlichere Fesseln.

Das sind die Wurzeln des Upasbaumes der Knechtschaft der zahlerichsten und nothwendigtent Klasse der Bevölkerung in den meisten und bedeutendsten Ländern unseres Erdtheiles gewesen. Man sieht, die Väter derer, die durch so viele Jahrhunderte unter dem eisernen Joche theils der Lei beige genschaft!), helbis unter dem, oft nicht viel weniger aufreibenden der Hörigk eit schmachteten, waren in ihrer bei weitem überwiegenden Mehrheit ursprünglich freie Germanen, die gleichberechtigten Standesgenossen der Ahnen der nachmaligen Tyrannen ihrer Sprösslinge, und keinsswers die durch das Recht der Erdberung der Willführ der

Sugenheim, Gesch. d. Aufh d. Leibeig.

Joh. v. Müller, Gesch. schweizer. Eidgenossensch. I, 260 f. Mannert, Gesch. der aiten Deutschen II, 528.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Pupikofer, Gesch. d. Thurgaus (Zürich 1828—30. 2 Bde. 8) 1, 84 f. Hottinger und Schwab, die Schweiz in ihren Ritterhurgen und Bergschlössern (Bern, Chur und Leipzig 1839. 3 Bde 8) 11. 146 f.

<sup>3)</sup> Unter dieser wird hier, und wo im Folgenden vom Mitteistler die Rede ist, immer die völlige persyönliche Unferfehit, d. b. jener Zustand versindere, in dem der Mensch lediglich als Sache betrachbet und behandelt wird, unter Horigk eit aber jesse verhältniss der unvollkom men er Freihel, der Hish- Oer Mittelfreibeit, ist weidem er eine Mitschrit von Person und Siche, eine wenigstens in einigen wesenlichen Berächen benger vom Redelte geschichte Persönsichkeit als. De Mitter der Minder diesen Redskendere und der Schaffen der Minder diesen Redskende von der der Schaffen der Minder diesen Redskende von der der Schaffen der Minder der Minder diesen Redskende von der der der Minder der

deutschen Staatengründer preisgegebeuen Römer. Welch' ungeheurer Arbeit einer langen Reibe von Jahrhunderten es bedurfte, bis es der europäischen Menschheit glückte, die griftigen Wirkungen jenes Stammes nur zu schwächen, bis es ihr glückte, ihn zu unterhöhlen und endlich zu fällen; was diese Riesenarbeit förderte und was sie bemmte, wo? und warum? sie hier am frühesten im Ziel erreichte und dort am Bangsten währte; welchen Einfluss das geübt auf die Wohlfahrt und Machtentwicklung der Staaten — dies Alles zu zeigen ist die voruehmste Aufgabe der folgenden Ausführungen.

# ERSTES BUCH. Spanien und Portugal.

ERSTES KAPITEL.

Viel merkwürdiger noch als die Erscheinung, dass auf der pyrenäischen Halbinsel die Lage des Bauernstandes weit früher als in den anderen europäischen Staaten eine nicht unerhebliche Wendung zum Bessern nahm, ist die Quelle, der sie entfloss - es war die Eroberung dieses Landes durch die Araber zu Anfang des achten Jahrhunderts (711). Es ist unbestreitbare Thatsache, dass diese die christliche Bevölkerung der unterworfenen Städte wie des platten Landes mit uugewöhnlicher, mit grösserer Milde behandelten, als die germanischen Staatengründer die der gewonnenen römischen Provinzen; nicht nur behielt iene 1) gegen mässige Abgaben, ihr Eigenthum und in den meisten Fällen ihren eigenen Gerichtsstand, sondern blieb auch im ungestörten Besitze ihrer Kirchen und unbeirrt in der Ausübung ihres Glaubens. Weniger der Duldsamkeit, welche die ersten Nachfolger Mahomeds auszeichnete, als der staatsklugen Absicht, die grosse Masse der Eingebornen in ihren alten Wohnsitzen fest-, von der Auswanderung abzuhalten, mag dies Verfahren der Saracenen entstammt sein. Und es erreichte auch so sehr seinen Zweck, dass namentlich die bei weitem überwiegende Mehrheit des Landvolkes es vorzog, in den lachenden Gefilden, welche die Väter bewohnt, unter maurischer Herrschaft, die bekanntlich Spaniens Glanz- und Blüthenperiode bildete, fortzuleben, als sich den Glaubensbrüdern anzuschliessen, welche in die unwirthliche Abgeschiedenheit der Gebirge Asturiens geflüchtet und dort die Keime der später entstehenden neuen christlichen Reiche Iberiens pflanzten.

<sup>1)</sup> Lembke und Schafer, Gesch. v. Spanien 1, 310. II, 115 ff.

Die Lage dieser, ihre Selbstständigkeit wahrenden. Ueberbleibsel der einstigen Gebieter der ganzen Halbinsel war aber zumal in den beiden ersten Jahrhunderten nach Zertrümmerung der westgothischen Monarchie zu reich an Trübsal. Entbehrungen und Bedrängnissen, um nicht auch hier die gewöhnliche Wirkung grosser und namentlich lange dauernder allgemeiner Leiden und Uebel hervorzubringen, nämlich den willkührlichen Unterschied der Stände in Vergessenheit zu versenken. Alle so ziemlich gleich zu machen durch die gleiche Noth. Denn was hatte der Westgothe vom höchsten Adel, der einstige Besitzer ausgedehnter Ländereien und vieler Sklaven jetzt voraus vor dem Letzten dieser, der mit ihm eine vor den Saracenen sichernde Zufluchtsstätte gesucht hinter den von der Natur selbst besestigten steilen Gebirgen des Nordens? Gleich dem einstigen Knecht musste auch dessen gewesener Herr jetzt des Lebens nothdürstigen Unterhalt mühsam erringen, meist mit dem Schwerte in der Hand den überlegenen Glaubensseinden abkämpfen. Mehr als Rang und alle künstlichen Auszeichnungen galten unter solchen Verhältnissen persönliche Tapferkeit und Kraft. Diese, nicht iene, bestimmten nunmehr des Menschen Werth und Bedeutung.

Aber noch ein zweites, nicht weniger gebieterisches Motiv nöthigte Adel und Geistlichkeit zur Milde gegen die unterste Klasse derer, die mit ihnen sich geslüchtet in die rauhe Felsenwiege der später wiedererstandenen christlichen Reiche der Halbinsel. Ihre Hoffnung auf bessere Tage, auf ein dereinstiges siegreiches Vordringen gegen die Söhne des Islam beruhete doch vornehmlich auf der Erwartung, dass die grosse Mehrzahl ihrer unter der Herrschaft der Letzteren zurückgebliebenen Glaubenshriider nach und nach sich derselben entziehen, zu ihnen entrinnen und hierdurch im Laufe der Jahre ein Gleichgewicht der Macht wiederhergestellt werden würde. Wie dringend aber auch der mächtige Antrieb des Religionshasses dazu aufforderte, durfte man glauben, dass namentlich unter dem Landvolke sogar Viele sich beeilen würden, Andalusiens entzückenden Himmel, des Tajo sonnige Gelände mit den unwirthlichen Felsen Asturiens zu vertauschen, wenn der neuen Ankömmlinge dort neben all' den Mühsalen eines äusserst beschwerlichen, kampferfüllten Daseins auch noch die Befürchtung geharrt hätte, über kurz oder lang der alten Knechtschaft mit all' ihren Schrecknissen wieder zu verfallen, die in der Monarchie der Westgothen ihr Loos gewesen? Dazu kam drittens, dass in den auf den Trümmern der Letztern nach und nach entstandenen neuen Staaten auch kein so grosses Bedürfniss christlicher Leibeigenen vorhanden war, als in den anderen abendländischen Reichen, weil die durch mehrere Jahrhunderte fortwogenden Kämpse mit

den Bekennern des Propheten genug der maurischen 'j' lieserten. Denn wie bei diesen war auch bei den Christen Sklaverei das gewöhnliche Loos der Kriegsgefangenen, so wie der sortgeschleppten Bewohner der verheerten Städte und Länderstriche.

Aus diesen Gründen ist, trotz dem dass das Gesetbuch der Westgothen noch über ein halbes Jahrausend, in manchen Gegenden Spaniens
sogar his um die Mitte des vierzehnten Jahrhunderts 1), im Uebrigen die
legislative Norm, wie überhaupt die Grundlage des gesammten bürgerlichen Zustandes gebildet, die von ihm sanctionirte persönliche Unfreiheit, Leibeigenschaft ungleich seltener als anderwärts das Loos des
christlichen Landmannes in den meisten neuen christlichen Reichen
lberiens gewesen. Und wenn es ihn auch traf, gestaltete es sich doch
viel erträglicher\*), wie weiland unter den Westgothen.

<sup>1)</sup> Dass die grosse Mehrheit der Leibeigenen der christlichen Steaten der Halbiusel in den hier in Rede stehenden Tagen die als Ursprungs, Ungläubige gewesen, darf um so füglicher behauptet werden, da die Urkunden der Zeit das öfters ausdrücklich hervorheben. So heiset es z. B. in einer v. J. 1042: Damus autem Servos istoe de Tribu Ismaelitarum Gredo cum Fillis suis, Bidis, Felix, Piriue cum quinque filiis. Und in einer andern v. J. 1076: Damus adhuc Mauros, qui a nobis fuerunt captivati, nominibus Mutarsafe, cam familiis suis, et Falafe, et uxorem suam nomine Vagam cum filiis suie. Damus etism vacas quinquaginta etc. Españe Sagrada (Madrid 1754-1836. 46 Bde. 4. Verfasser dieses Hauptwerkes für spauische kirchen-, Profen- und Literatur-Geschiebte sind Florez, Risco, Merino und Canal), T. XXXVIII, pp. 293. 327. - Und selbet diese maurischen Skleven wurden von den spanischen Christen im Ganzen milde behandelt, und öfters der Freiheit zurückgegehen, wenn eie zur Annahme der christlichen Religion sich verstanden. Mesdeu, Historia critica de España y de Cultura española (Medrid 1783 - 1805. 20 Bde. 4.), T. XIII, p. 43. - Nicht unerwähnt mag bleihen, dass in Spanien eine ziemliche Menge dergleichen nichtchristlicher, nämlich fürkischer und Neger-Sklaven noch gegen Ausgang des siebzehnten Jahrhuuder's engetroffen wurde, wie man aus der Reisebeschreihung der Grafin von Aulnoy v. J. 1679 ersieht. Auswehl kleiner Reisebeschreibungen und anderer statist-geogr. Nschrichten IX, 121 (Leipzig 1784-95. 22 Bde.).

<sup>2)</sup> Llorente, Noticias historicas de las trea Provincias Vascongadas (Nadrid, 1806—8. 5), 17. II, p. 1881. Las lepes de los Godos — fueron el único codigo legislativo español por muchos siglos, y en algunee pertes hasta las cortes de Aicalá del año mil trascicatos aquerenta y ocho.

<sup>9)</sup> Wie mas schos aus den gelegseillehen urkundlichen Er-khoungen der Leistungen der Leibeigenes entstimat. Se betrumte z. B. Graf 17 johio in der erwähniste Urk. + J. (632 dass die mittelni derzeiben dem von ihm genüfteten kloster San Jum de Corius grett ist Abbas Ceitrenist, und vergennts ibaya Monastriet, et alles geutere des Leberent gunde roderrint. Esp. Sagr. XXVIII, 293. — Der sprechendate Beweis der Birkhügkeit derige Behautung durfte jedoch em der Thatsache rezeilten, dass in der Berint dieger Behautung durfte jedoch em der Thatsache rezeilten, dass in der Berint geste stehendes Zeit bei den speniteiten Gristin ger bein Verbrechen oder Vergeben mil dem vertrate der Perhind besterft words, onderen silte unt for Gel. Krepterentommelungen erheite der Schriften besterft words, onderen silte unt for Gel. Krepterentommelungen derha in neberene Fällen die Freiheitsstrafe verbainge (Lembke und Schäfer I, 179 II, 489 II, verzus dem erstens fojf, dass da Loss der Leibeigenen Biltich ich so Irunfers.

Freilich, wie eben angedeutet, nicht in allen Provinzen der Halbinsel; das hat die frankische Eroberung einiger derselben verschuldet. Durch die Siege Karls des Grossen und seines Sohnes König Ludwigs von Aquitanien über die Moslemen war bekanntlich das Land von den Westpyrenäen bis zum Ebro, Catalonien und ein bedeutendes Stück Aragoniens, unter dem Namen der spanischen Mark, unter die Herrschaft der Franken gekommen, und wie überall, so hatten diese auch hier nichts Eiligeres zn thun, als dem neugewonnenen Bestandtheile ihres Reiches, ihre Verfassung und gesellschaftlichen Einrichtungen zu octroviren. Dennoch ist die dazu gehörende Leibeigenschaft in diesen Gegenden in ihrem ganzen Umfange und ihrer ganzen Härte nicht sogleich gesetzlich, sondern erst im Laufe der Jahre durch Usurpation und Missbrauch eingeführt worden, weil, wie in allen Theilen der Halbinsel, so auch hier das Bedürfniss rüstiger Hände zum Wiederanbau des durch die Kämpfe zwischen Christen und Saracenen verwüsteten, oder gar in Einöde verwandelten Landes sich so gebieterisch geltend machte, dass schon Karl der Grosse durch lockende Zugeständnisse neue Ansiedler herbei zu ziehen suchte. Namentlich aus den unter maurischer Gebieterschaft stehenden snanischen Provinzen; allen von dort kommenden Einwanderern gewährte er den ungestörten zinsfreien Besitz der von ihnen kultivirten Ländereien, und sein Nachfolger Ludwig der Fromme fügte (1. Jan. 815) die ausdrückliche Versicherung hinzu, dass sie als vollkommen freie Männer betrachtet und behandelt werden sollten. Wenn aber schon die genannten beiden Kaiser nicht im Stande waren, die neuen Ankömmlinge') gegen die Nachstellungen, gegen vielfache Bedrückungen und Gewaltthaten ihrer mit der Verwaltung der spanischen Mark betraueten Grafen und sonstigen Beamten ausreichend zu schützen, wird leicht zu ermessen sein, um wie viel weniger das den späteren Karolingern gelingen mochte. Darum begegnen wir auch hier, zumal seit der Mitte des neunten Jahrhunderts, demselben unerquicklichen Schauspiele, welches in den übrigen Bestandtheilen der zerfallenden Karolingerreiche uns entgegentritt, dass nämlich eine fortwährend steigende Anzahl jener aus dem maurischen Spanien eingewanderten gesetzlich freien Grundeigenthümer von den, im blutigen Gewirre dieser Zeiten sich zu selbst-

gewesen sein muss, um mittelst Androhung desselben besonders abschreckend wirken zu können; dann, dass man deren Vermehrung nicht wünschte.

<sup>1)</sup> Wie man aus den wiederholten Kingen derselben ersieht, welcher sowol Karls d. Grossen Pracceptum pro Hispanis v. 2. April 812, wie auch die beiden Verordnungen seines Nachfolgera v. 1. Jan. 815 und 10. Febr. 816: Walter, Corp. Juris German antiqui II, pp. 255, 290. 307 son. als sie veranlassender Malive gedenken.

ständigen Herren emporschwingenden, bisherigen Statthaltern und Heerführern der fränkischen Monarchen, von den Grafen von Barcclona, Gerona, Ampurias, Urgel u. s. w., wie auch von ihren reicheren und mächtigeren Standesgenossen selbst durch Gewalt, List und all' die schleehten anderwärts angewandten Mittel gezwungen wurde, ihrer Unabhängigkeit zu entsagen, und in nicht selten raschen Uebergängen von einer Stufe der Knechtschaft bis zur andern und endlich bis zur untersten, personlicher Leibeigenschaft und völliger Haus-Sklaverei, herabzusinken. Doch ist die Zahl der diesem traurigen Geschicke Verfallenen in der spanischen Mark früher, als in den übrigen einst zur Monarchie Karls des Grossen gehörenden Provinzen, durch das auch von den genannten neuen souverainen Fürsten derselben tief empfundene Bedürfniss hin und wieder einigermassen gemindert worden, den in ihren fortwogenden Kämpfen mit den Saracenen wiederholt verödeten Schauplätzen derselben neue Ansiedler zu gewinnen, So suchte z. B. Graf Wifred I von Barcelona, der sein Haus mittelst der ihm erworbenen 1) Markgrasenwürde der spanischen Mark so wie des, zum Lohne seiner gegen die Moslemen bewiesenen Tapferkeit2), ihm zugestandenen erblichen Besitzes der fraglichen Grafschaft zum mächtigsten dieser Provinz erhob, als er zum Schutze derselben namentlich gegen die Einfälle der Ungläubigen bei Cardona eine seste Burg errichtete 3), zum Wiederanbau des weit und breit umber verwüsteten Landes rüstige Hände dadurch herbeizuziehen, dass er allen im Bereiche jener sich niederlassenden, oder dorthin flüchtenden Leibeigenen, und selbst groben Verbrechern, volle Freibeit und Sicherheit ihres Eigenthumes gewährleistete 4).

In den übrigen mit dem Frankenreiche in keinem Zusammenbange stebenden, daher des starken Rückhaltes an demselben, wie überhaupt

Wann? ist nicht zu ermitteln, und nur so vial sicher, dass Wifred 1 seit d. J. 865
 Espassa. Vergl. Masdeu, Historia critica de Espain T. XV. p. 439.
 Gesta Comit. Barcin. c. 2: De Marca, Marca Hispanica (Paris 1688 Fol.) p. 540.

<sup>3)</sup> Das muss spätestens im Beginne des zehnteu Jabrhunderts geschehen sein, da Wifred 1, der im 1, 906 noch unter den Lebenden weitte, im Januar 907 erweislich aus deren Reihen geschieden war. Marca Hispan. p. 838. Villanuara, Viage literario à las iglesias de Espais T. VI, p. 262 (Madrid und Valencia, 1603—1821. 10 Bde.).

<sup>9)</sup> Besage der Bestilitgungurkunds des Greies Borrell von Bereions r. J. 985 bet Milmeners, hige Willi, 276 sq. Qui augunde in prinis, beisst ein derselben, construit arius meus Wilredus comis et marchie bene menneris, et elilizati itsum castrum Cardona, cum sain terminiskus, precepit in aus precepto et aus verben ... menneristem, ut onnes gentes, onnes abhistores, qui bléem stare renichend, aut cum illuram bons ad hec current, and et her verben de la comment de la commentation de

des auswärtigen Menschenzuflusses und ieder sonstigen Unterstützung entbehrenden christlichen Staaten der Halbinsel befanden sich in den ersten-Jahrhunderten nach ihrer Entstehung Land und Leute gewissermassen im Urzustande, und wurden durch die fortwogenden langwierigen und blutigen Kämpse mit den Saracenen wiederholt in denselben zurückgeworfen. Denn diese, ihrer Natur nach gegenseitige Vernichtungskriege, verwandelten in der Regel ') die Provinzen, die ihre Schauplätze wurden. in Wüsteneien, deren bisherige Bewohner entweder durch das Schwert der Feinde sielen, oder, wie oben berührt, von denselben als Sklaven weggeschleppt wurden. Darum überkam das Land, welches die Christen nach und nach den Moslemen entrissen, denselben gewöhnlich so durchaus verödet und verwildert, dass der Boden dort in der Regel nicht besser als der ganz rohe, noch nie von Menschenhänden bearbeitete erschien, weshalb auch in Urkunden von dem «jungfräulichen» und von dem «Entjungfern» desselben öfters die Rede ist2). Was nützten den christlichen Königen und ihren tapferen Rittern die eroberten weiten, unter dem eisernen Tritt des Krieges in Wüsteneien verwandelten, Landstrecken aber, wenn sie der zum Wiederanbau derselben erforderlichen, fleissigen Hände entbehrten? Deshalb kannte man, wie gesagt, kaum eine dringendere Sorge als die, diese zu beschaffen, sie herbeizuziehen; wie gebieterisch sie sich geltend machte, erhellt am sprechendsten aus dem in mehreren Theilen der Halbinsel, wie namentlich in Castilien und Portugal, noch bis gegen Ausgang des Mittelalters geltenden Rechte des «todten Feuers», welches Jeden, der irgendwo den rohen oder verwilderten Boden umgerodet, das darauf wuchernde Gesträuch und Unkraut abgeschnitien, verbrannt und ihn dann angebaut hatte, zu dessen legalem Besitzer niachte, und sogar dem sonstigen frühern Eigenthümer desselben verbot, ihn daraus zu vertreiben 3). Sehr natürlich mithin, dass man diejenigen,

<sup>.)</sup> We man utikal aliela sus den Caronlien, sondern such aus vielen Urkunden jem Tage orrielat. So errählt z. B. eine vom Jahr 1923. Espaih Sagrada XXIV, A pend. XIV p. XXIX: — irrusrund gens Sarrasenorum – super connem provincium cedidentiem (knoigr. Leso) al deversedam tierum, et omnes in gleido percuiere, espitos duciere; sic delid Ilili insidalidor noster miliquissimus serpens victoris, el proiseres civilates in terra elestraverum perieses, et nos possurum il neurolications: evitoriar distriburant in parel estraverum perieses. Est periese de la companio de la constitución de civilate destructura in parel estraverum periese de la companio de civilate de la companio del civilate de la companio del companio de la companio del companio de la companio della companio de

<sup>\*)</sup> Wie .r. B. noch in portugiesischen Dokumenten eus den Jahren 1283 — 1345, Santa Ross de Viterbo (der portugiesische Du Cange), Eucidario das Palarras, Termos, e Prasea, que em Portugal antiguamente ae usarão e que hoje se ignorão (Lisbos 1798—99. 2 Bde. Fol. u. 1 Supplem. v. 62 hesond. paginirt. Seiten), Suppl. p. 40.

a) Ayala, Cronicas de los Reyes de Cestilla D. Pedro, Enrique II, Juan I y Enrique III

deren man so sehr hedurfte, mittelst Zusticherung eines hesseren Looses, als innen anderwürts hlübete, anzulocken suchtie; dass man ihnen also vor Allem den ungehinderten Erwerh und den Treien Genuss der Prüchte ihres Fleisses gewährleistete, und sie durch Bewilligung eines grössers Masses von Freiheit, als sie sonst zu finden vermochten, und wichtiger Vorrechte zu erhöheter Thätigkeit anzuspornen sich hestrehte. Stand doch, wie in maunchen Urkunden jener Tage') ganz zult und rückhahlies he-kannt wird, sehr zu fürchten, dass man den heregten Zweck völlig verfehen werde, wenn nam in der Hinsicht ist dweniger liberal zeigte!

Hieraus erwuchs die ganz eigenthümliche, von der in den meisten anderen europäischen Ländern so sehr abweichende Gestaltung der häuerlichen Verhältnisse in der grossen Mehrheit der christlichen Staaten der iherischen Halhinsel während der ührigen nach der Eroberung dieser durch die Saracenen verflossenen Jahrhunderte des Mittelalters. Freiheiten und Vorrechte, die anderwärts, und hedeutend später, nur den Städtehewohnern eingeräumt wurden, sind hier frühzeitig schon der Bevölkerung des platten Landes zugestanden worden, woher es denn auch rührt. dass die Verfassung der städtischen und häuerlichen Gemeinden in Spanien und Portugal in vielen, und nicht selten in den meisten Beziehungen übereinstimmten, dass zwischen dem sogenannten dritten und vierten Stand hier schon zu einer Zeit thatsächlich kein grosser Unterschied sich offenharte, wo man anderwärts noch gar keinen vierten kannte; sind heide doch durch dasselhe Bedürfniss ziemlich gleichzeitig geschaffen worden! Der gewöhnliche Gang der Dinge in dem hier in Rede stehenden Betreff war, dass die den Moslemen durch das Schwert der Christen nach und nach entrissenen Landstrecken von den Fürsten dieser theils für sich hehalten, theils an ihre Grossen, Feldhauptleute und Soldaten, wie auch

z. J. 4390, T. II, p. 335 (d. Ausg. v. Llaguno Amirola, Madrid 1779 - 80. 2 TT. 4.). Santa Rosa de Vilerbo I, p. 470.

<sup>1)</sup> Wie z. B. in einem Dijsome Kning Alfonses VI von Castillien v. J. 1099, mittelds wiehem er dem von him nen gegründselen Orte Mirzande & Erne dem Bervon Lugrasio und noch andere Freibeiten verleibt: Coleccion de Decumentos consern. å ins Frorincias Vascenogadus (Madit (323)—1833. 8 db. 4.), eine der vielutigen Uriandero-Sammlungen E. spanische Gesch. Vergl. Statu, Catal. de Lurez Engagnoter reist. å 19tist. p. 23. Parti Parton scored, a taris Parkbola v. Cerpa de la Carona de Castillia, p. 33. — Cartala Cames et D. Urzac Commitses ator san, heisst et dort, cum assensus et nostra concessone popularen Mirande, de omnibus qui bly voluissent populare, describe production entre de describe de describe de concessor de consideration de consideration de completa, derem legem et forum per quem pulsaren Mirande, de omnibus qui bly voluissent popularen, de fina de consideration et moia acrevitate sint apprendista faiter quod describen popularen. Bib. ne mode domition et maia acrevitate sint apprendista faiter quod effection popularen, de fina de farieren nostrum caser connem: et ños, videndo gued trand effectiva fina Cartan son, definis alla farieren nostrum caser connem: et ños, videndo gued trand de statitum popularen, de fina de farieren nostrum caser connem: et ños, videndo gued trand describen popularen.

an die Geistlichkeit als Lehen unter der Bedingung ausgethan wurden. die gesetzlichen Kriegsdienste davon zu leisten und für ihren Anbau zu sorgen. Um die dazu benöthigten Hände möglichst hald zu gewinnen. verstand sich der königliche, adelige oder geistliche Grundherr zum Abschlusse eines, für beide Theile gleich verbindlichen. Vertrages mit den Ansiedlern, kraft dessen er diesen den von ihnen zu cultivirenden Boden mit bald grösseren, bald kleineren Gerechtsamen, gegen gewisse, durch ienen festgesetzte. Leistungen und Abgaben überliess. Diese Verträge zwischen den Bevölkerern, Ortsbegründern (Popladores) und den neuen Anhauern bilden die älteste Gattung der spanischen Fueros (portugiesisch: Foraes); sie, die Orts- und Dorfrechte sind, im Gegensatze zu den bezüglichen Verhältnissen anderer Länder, bedeutend älter als die eigentlichen Stadtrechte (Fueros municipales); denn während das älteste, uns von diesen überkommene das der Stadt Leon v. J. 1020 ist, kennen wir im Fuero von Brañosera einen solchen Bevölkerungsvertrag (Carta puebla) schon v. J. 824 1).

Neben den erwähnten drei Arten der Gründung ländlicher Gemeinden durch den König, den Adel oder die Geistlichkeit gab es auf der pyrenäischen Halbinsel aber noch eine vierte. Es pflegte hier nämlich nicht selten zu geschehen, dass die den Mauren durch das Glück der Schlachten neuerdings abgerungenen grossen Strecken wüsten Landes mehrere Bewohner eines schon bevölkerten Ortes zur Auswanderung veranlassten, um auf den fraglichen Ländereien sich niederzulassen und sie zu behauen. Solchen aus eigenem Antriebe, ohne vorgängige Einladung des königlichen oder sonstigen Grundeigenthümers, sich meldenden Ansiedlern wurde nun, um deren viele herbeizuziehen, das Vorrecht eingeräumt, zur Ahwehr der stets zu besorgenden Angriffe der Moslemen einen ihr Vertrauen geniessenden Burgbesitzer zum Schirniherrn (Benefactor) sich selbst frei wählen zu dürfen; der Erkorne wurde damit auch ihr Grundherr, d. h. er bezog, gleichsam zur Vergeltung für den herührten Schutz, die bei der Wahl vereinbarten Grundgefälle und übrigen Leistungen. Dergleichen Ortschaften oder Gemeinden hiessen dann Benefactorias, woraus später, nach der glaubwürdigsten Meinung, das verdorbene Wort Behetria entstand, während Andere dasselhe von dem Baskischen: Bere tiria (unahhängige Gemeinde oder Stadt) herleiten. Solcher Behetrias gah es drei Arten; die erste und bevorzugteste (Behetrias de mar à mar) waren die, deren Einwohner sich ihren Benefactor von einem Meere zum andern, d. h. innerhalb der Halbinsel er-

<sup>1)</sup> Schäfer, Geschichte von Spapien II, \$20.

kiesen durften; die zweite Gattung (Behetrias de linage) hildeten die, welche sich verpflichtet hatten, stets einen der männlichen Nachkommen ihres ursprünglich erkornen Schutz und Grundherrn zu dessen Nachfolger zu erkiesen, und die dritte (Behetrias de naturalera) endlich jene, die gehalten waren, densehen immer aus den Eingebornen der gemeinschaftlichen Stammprovinz zu kiren. Da der Benefactor zudem nich befügt war, seine Rechte einem Andern eigenmächtig aburttenen oder zu übertragen, wird es keiner weitern Darlegung bedürfen, wie sehr betorzugt die Insassen solcher Behetrias waren, deren es zumal in Castilien noch in der zweiten Hällte des vierzehnten Jahrhunderts siele gab. 1, die sich am längsten jedoch in Portugal, bis gegen Ausgang des sechzehnten 3, erhielten 18.

Gleich den Einwohnern der Behetrias wurde nun auch denen der erWähnten anderen drei Gatungen bäuerlicher Gemeinden, — sie hiessen Realengos, wenn der König selbst ihr unmittelbarer Grundherr, Solariegos, wenn ein Edelmann, und Abadengos, wenn ein Kloster oder eine sonstige egistliche Körperschaft das war, — ') als vorsehnstes Anlockungsmittel durch die fraglichen Fueros vor Allem das Geschenk Ulkommer persönlicher Freiheit gemacht.' Gar manehe Fürsten und Ortsbegründer, wie namentlich König Sancho I von Portugal (1185–1211), verirrten sich in ihrem Eifer, die zum Wiederanbau des verwüsteten Landes erforderlichen rüstigen Hände möglichst schnell zu gewinnen, nicht selten eben so weit, wie der oben erwähnte Graf Wifred I von Barcelong; sie sieherten nicht allein den Leibeigenen, sondern selbst

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Das Beste über die Bebetfun ist noch beste die Abhandlung Figuatredo's (Memoria para dru buma dels) gisted que erein an Bebetfun, e en que difficitio dos Coutos e Houras) in den Memorias de Literatura Petrigueza, publ. poli real kred. das Schenista de Libaso (Bes. 1972—1814. S Beb. 4) T I, p 58 q. Vergl. ausserdem moeb: Zuzanarar, Enseyo bistor-critico sobre la Legislacino de Navarra (Sun Schasflan, 1827. 2 T. 1, T, I, T, 1, D. 55 n. und Madedy, Hist. de Espois hill, p. 76.

<sup>2)</sup> Ayala, Cronicas (cf. S. 24, Anm. 3) T. 1, p. 50.

<sup>3)</sup> Santa Rosa de Viterbo, Elucidar, I, p. 191

<sup>4)</sup> Mitunter bestanden diese verschiedenen Arten der Grundberrscheft in einem und demselben Orte nebeneinander. Manche Ortschaften waren halb Rehetrie, belb Abadengo, oder zur Hälfe Soberiego, und zur endern Realengo; Rialo, im Bisthum Burgos, wer zugleich Realengo, Abadengo, Solariego und Behetrie. Schäfer, 11. 543.

<sup>4)</sup> Furro Kirig Alfonsos IX. r. Castilien für Arganzon v. J. 1994. Angel, Coluccion de Decemento, concerna, in les Provincies Vasceagades, T. v., p. 141. (Uniss infanzon dires and papper, qui ibi poquinerit, sit filter et ingeneue an omnal jurgo perretoria; et la best haerefellaten saum liberem en liegueum. P. Euro Kinig Alfonsos IX. fora Leon für Aquin v. J. 1228. Ebendos, V. 533: — manunitis, sire quito omnes da terra de Againe manculos quan flemento es enverte que mita siedylei ermani, cos a domn serviciate pornitur liberema et absolvenz, concedeus elium eis ut sint benefacteriae de mari unsque ad marx.

groben Verbrechern <sup>1</sup>), die sich in dem betreffenden Orte niederlassen würden, vollkommene Freiheit und Straflosigkeit zu. Ein Rückführungsoder Rückforderungsrecht wurde den bisherigen Gebietern entflohener Leibeigenen oder Grundholden in den in Rede stehenden Fueros darum auch in der Regel ausdrücklich abgesprochen<sup>2</sup>); es war eine seltene Ausnahme, wenn die von Nagera <sup>3</sup>), aus dem Anfange des eilften Jahrhunderts, bestätigt und niedergeschrieben im J. 1076 von Castiliens König Alfonso VI, jenen die beregte Befügniss inforabli Jahr und Tag vorbehielt, und noch seltener war die von dem eben genannten Monarens einer vielgeliebten bischöflichen Kirche von Oriode (1963), und auch nur unter Bedingungen der Gegenseitigkeit, gewährte Vergünstigung <sup>5</sup>), flüchtige Leibeigene zu jeder Zeit zurückfordern und selbst mit Gewalt in die frühere Knechtschaft zurückführen zu dürfen.

Daneben wurde diesen ländlichen Gemeinden, gleich den städtischen, durch die Fuers in der Regel auch das wichtige Recht der Selbsternennung ihrer Beamten, und zumal der richterlichen verlichen, die Unabhängigkeit der Letzteren namentlich so eifersüchtig gewährt, dass die Fuerso nicht selten ausdrichtlich vorschrieben, der Ausspruch des Richters dürfe nie im Angesicht und in Gegenwart des Ortsherra erfolgen. Der von den neuen Ansiedlern urbar gemachte und bebauete Boden ward ihnen zwar nicht eigentlämlich, aber doch zu erblichem Besitze überlassen; sie waren mithin die Erbpächter ihrer Grundheren, die ihnen gewöhnlich auch das Recht der Wiederverkusserung der betreffenden Ländereien, natürlich mit denselben Obliegenheiten, mit welchen sie selbst solche beassen, wie nicht minder das einzäunten, deren noch so viele anzukaufen, als sie vernochten. Von der drückenderen noch soviele anzukaufen, als sie vernochten. Von der drückenderen noch soviele anzukaufen, als sie vernochten. Von der drückenderen bestehen.

<sup>1)</sup> Santa Rosa de Viterbo I, p. 190.

<sup>2)</sup> Santa Rosa de Viterbo II, p. 200.

<sup>3)</sup> Abgedruckt bei Znaznevar a. a. 0. l, p. 297 sq.

<sup>4)</sup> Et al serros de Lagnejo per totas Asturias aut in alique elia terra, qui de eadem valle fuerunt, inveneritis, per vim reducite cos ed vestrum servitium, et ai post istam incartationem servis Regis, vel cujus libet homisis intraverit in ipsum vallem pacifice cum reddatis domino suo. España Sagrada T. XXXVIII, p. 332.

<sup>5)</sup> Schäfer, Geach. v. Spanien II, 474.

<sup>6)</sup> Fuero K. Alfonsos VI v. Castilien für Miranda de Ebro v. J. 1099. Angel. Coleccio de Docum. Vascongad. T. V. p. 54: Et quilibet populator qui tenuerit haereditatem auam pro anno et die aine mala roce, habeat liberam et quietam, et alii qui comparaverini, habeant eam tiberam et quietam ad forum de Miranda.

Angef. Fuero K. Alfonsos IX v. Castilien für Arganzon v. J. 1191: Ebendas. T. V, p. 114: Habestis licentism comparandi haereditates in tota mea terva, ubi comparero notueritis. Et habestis illem liberam et ingenuam.

Fuero Bischofs Menrique v. Leon für Villefrontin v. J. 1204 España Sagrada T XXXVI. Acend. Urk. LX: — damus ad populandum per subscriptos foros Villam, quae di-

sten und verhasstesten sowol der aus der Leibeigenschaft, wie auch aus dem Hörigkeits- und Lehnsverhältnisse fliessenden Steuern und Leistungen wurden ferner die Einwohner solcher neugegründeten Orte mittelst der ihnen verliehenen Fueros befreit, wie z. B. von dem sogenannten Besthaupte 1) oder Todfalle (in Spanien und Portugal gewöhnlich Luctnosa oder Loitosa genannt), iener Abgabe des besten Stück Viehes oder sonstigen werthvollsten beweglichen Gegenstandes aus dem Nachlasse eines Grundsassen, der wir im Folgenden fast in allen Ländern der Christenheit, in manchen noch bis gegen Ausgang des achtzehnten Jahrhunderts, begegnen werden. Auch das unsittlichste und empörendste der leib- und grundherrlichen Rechte, welches anderwärts, wie namentlich in Frankreich und Deutschland noch so lange fortbestand, das berüchtigte Recht der ersten Nacht (Jus primae noctis), ist auf der iberischen Halbinsel mit, im Folgenden zu erwähnender. Ausnahme einer einzigen Provinz, nie in Uebung gewesen; der Bauernstand derselben blieb selbst von jeder, anderwärts für den Erlass dieser Schmach entrichteten Abgabe stets befreit 2). Oesters wurde er mittelst der ihm verliehenen Fueros3) auch von dem so verderblichen, in anderen Staaten noch bis tief in das achtzehnte Jahrhundert fortwuchernden. Vorkaufsrechte der Grundhertschaft emancipirt; nämlich von jener Verpflichtung. dieser oder ihren Angehörigen sein Getreide, sein Vieh u. s. w. zuerst

<sup>1)</sup> Angel. Fuero für Miranda de Ebro r. J. 1099: Angel. Coleccion de Docum. Vanc. T. V. p. 58: Noc labetant supra se forum malum de sajonia. — nee dent mortename. — Fuero K. Ferdinands II v. Leon für die, dem Domlapitol v. Iris gehörige, Vilis Iris Flavia del Pedron v. J. 1168. Ebendas. T. V. p. 65: — nec fonsadaria dent, nec hectwoonen alfejeum persolonant.

Angef. Fuero für Arganzon v. J. 1991. Ebendas V, p. 114: Et nullus senior, neque alius homo inquirat vohis pro ists hacreditate morturum neque ulla debita. \*) Sants Rosa de Viterbo, Elucidario T. II, p. 180.

und un einen von ihr willkührlich bestimmten, weit geringern Preis, ab der ordenliche Marktpreis war, überlassen zu müssen, und von der damit zusammenhängenden, weder im Orte vorhandene oder dahin verbrachte Victualien noch sonstige Lebensbedüfrinisse für sich anzukaufen, wenn der Gruundherr auf solche reflectirte. Freilich ist die in Rede stebende Verbindlichkeit der Grundsassen in den ihnen gewährten Fueros mitunter auch ausdrücklich vorbehalten worden, am häufigsten und mit den Isätisten Einschränkunsen in Portuard!)

Wie oben erwähnt, wurden die den Moslemen nach und nach abgerungenen Landstrecken von den christlichen Staatshäuptern an ihre weltlichen und geistlichen Grossen lehnsweise unter der Hauptbedingung ausgethan, die gesetzlichen Kriegsdienste davon zu leisten. Sehr natürlich mithin, dass dies auch die Obliegenheit gewesen, zu welcher, wie von den Königen selbst, so auch von den adeligen und geistlichen Grundherren wiederum diejenigen vor Allem verpflichtet wurden, die sich auf den fraglichen Ländereien ansiedelten, und um so natürlicher in einem Lande, welches mehrere Jahrhunderte hindurch der blutgedüngte Schauplatz steter Kämpfe mit den Glaubensfeinden, wo die Verbindlichkeit Aller, zur Abwehr dieser nach Vermögen beizutragen, ein so tief und allgemein empfundenes Bedürfniss war, dass selbst der am meisten bevorrechtete Stand, die Priesterschaft, wenn auch der persönlichen Kriegsdienste auf dem Gnadenwege sonst oft enthoben, zu diesen doch bei allen Heerzügen gegen die Ungläubigen verpflichtet blieb2). Daher war der Kriegsdienst, sowol zum blossen Streif- wie zum eigentlichen Feldzuge, die erste und wesentlichste Verbindlichkeit, welche allen waffenfähigen Ortseingesessenen mittelst der Fueros auferlegt wurde. Sie griff so tief ein in das ganze Gemeindewesen, dass sie selbst Rang und Geltung der Ortsbewohner bestimmte. Denn die, welche zu Pferde in's Feld rückten (die Caballeros), waren die Ersten in der Gemeinde, von den meisten Abgaben befreit, welche die Milizen zu Fusse (die Peones)



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Wie man unter andern nus den Satunungen des portugiesischen Bischofs von Viseus für die Gemeinde Sr 1 / 1251 de Stata Ross de Vilerd, 4, 485 ersicht 1. Ommes qui obtwiert vendere, beisst es in denselben, primitus, quan allis, vendent nobie; et si non comparere noberimons, vendunt tübing, qui situt outer's homisse, et qui nobis fesient nostrum forum, et qui dent nobis nostrum vendun, secundum conamendatum terrie. El non readant hominibus de Ordins, neuere Millions, neuere alle Eccleis, praeter noutran.

<sup>3)</sup> Amaral in den Memorias da Academia Real das Sciencias de Lisbon (das 1797 — 1839 42 Reb 7 14, P. 2, p. 33 Eza del Previngal, es giti aber enabheresiandirio 1839 42 Reb 7 14, P. 2, p. 33 Eza del Previngal, es giti aber enabheresiandirio ren Spanien nicht minder) hum campo de batalha quasi continua: tedeoso que podifio per em Errass correilo é guerra, nico so aceulares, mas ecclesiasticas e unido quando os Reis dispenarios celes de hirem com elle em hoste, não se atlandir a dispensa no caso, em que se his contra Mourosa.

zu entrichten hatten, und sonst auch, zamentlich vor Gericht, mannichtach bevorzungt 1. Die Versäumsiss dieser Pflicht musste mit einer Geldlusse gesilnti werden, deren Bezug zu den unveräusserlichen Vorrechten des Staatsoberhauptes gebürte; später, zumal seit dem Beginne des dreizeiten Jahrhunderts, wo das Bedürfiniss solch allgemeiner persönlicher Kriegsdienste sich minder gebieterisch geltend nuchter, sind solche von den Königen sehr oft gegen eine bestimmte Abgabe erfassen worden 3.

Im Üebrigen waren sowol die persünlitehen wie die dinglichen Leistungen, zu welchen die bünerlichen Gemeinden mittelst lürer
Fueros verplüchtet wurden, im Vergleiche mit denen des Landmannes
in anderen Staaten, im Ganzen mässig, am mässigsten, wenn der König
selbst ihr unmittelbarer Grundherr war, in den Realengen salso. In diesen hatten sie im ganzen Jahre nur selten mehr als drei oder vier Tage
lang Frohndienste zu leisten<sup>2</sup>), während in den Abadengos und Solarigeos, gesitätiehen oder adeligen Grundherstehaften unterworfenen Gemeinden, diesen wol jeden Monat ein Tag lang gefrohndet werden
musste; innmer war der Grundherr aber gehalten, die Fröhner iu geuau
bestimmter Weise ausreichend und aussändig zu verköstigen<sup>3</sup>). Diese
gennessenen Frohndienste, — eine Wohlthat, die dem Baner in den
meisten übrigen Beichen der Christenheit erst viels später zu Theil wurde, —

<sup>1)</sup> Santa Rosa de Viterbo I, 253 sq

<sup>2)</sup> Llorente, Noticias bistor. de las tres Provincias Vascongadas II, 154. Santa Rosa de Viterbo I, 475 sq. Du Cange, Glossar. T. III, pp. 381. 383. Ed. Henschel.

b) K. Alfonsos VIII V. Castillen Feure für Pampliega v. J. 1209. Goleccion de Decum. Vascengad v. 126 sq.: - doon itaque võist at concedo forum de Museo quod est istud. Non detis ullo Seniori qui super vos fuerit nec fonsolers, noc facistis illi ullum servitum aboges coluntate vestra naist tres dier in anno ad laborameture, dons sciliciral arrar est allerum in podare: et senior ejuselem villue det ets expensam pante vino et carrer.

<sup>5</sup> Sehr unterrichtend hieruber, wie über die biserlichen Leitungen überhaupt ist er negelührt Feren Bischoft Marriger von Leen für Villäreduit v. 3 1201, wenkuld die wessellichten seiner beforffenden Bestimmungen bier ausgehoben werden mögen: Espais Segrach 7. 3.331, kapen Ührt. 13. 7. 331, das gestellichten seiner beforffenden Bestimmungen bier ausgehoben werden mögen: perspektiven stelle der Schrift dimidium morabiltum projected von der der Schrift dimidium morabiltum projected vin boro im mane; in sers, in pane, in vine el legumine; in sestie in pane tritiene et vine boro im mane; in sers, in pane, in vine el legumine; in sestie in pane tritiene bono vine al legumine, in mane; in merike, in pane de vine, in sers in pane, vine el legumine, et debent facere bonom laborum et sine fraude. Procurabut etiem Episcopum spendide, et ose qui cum en erut una defi, was ovgever onen illem populariers, si advanciert in japa Villa, et recipiatel in domibus suis bestim suas cum bonimbus suis, et ausnicram bishen quandevunque aderectuit, debut et prepositel singuites annis bestim suis viginti panes bono de tritien un mutitute bonim cum singula hosi is gellinis.

bestanden am häufigsten in Feldarbeiten, Frohnfuhren oder Frohngängen 1), letztere das sehr gewöhnliche Ersatzmittel der sehlenden Posten und öffentlichen Boten, öfters aber auch in Obliegenheiten anderer Art, wie namentlich in Jagd-, Fischerei- und Bau-Frohnden. Die Letzteren. die zu den drückendsten und verhasstesten gehörten, hingen mit der eben erwähnten allgemeinen Kriegspflicht zusammen, waren gewissermassen ein Ausfluss derselben; sie lasteten darum auch nicht auf dem Landmanne allein, der Städter musste sie mit ihm tragen, weil solche zum allgemeinen Nutzen gefordert wurden, zum Aufbau, zur Erhaltung und Ausbesserung der Burg oder sonstigen Festungswerke nämlich, die fast jeder grössere oder kleinere Ort, zum Schutze gegen die stets drohenden Einfälle der Saracenen besass. Nachdem aber die Furcht vor diesen in Folge des, durch die Schlacht in den Ebenen von Tolosa endlich (1212) dauernd entschiedenen Uebergewichtes der christlichen Waffen über die Mauren, bedeutend abgenommen hatte, war es sehr gewöhnlich, dass iene Burgfrohnden mittelst eines bestimmten in der Regel sehr mässigen jährlichen Geldbeitrages2) zu dem fraglichen Behuse abgelöst werden konnten.

Unter den dinglichen Obliegenheiten des Landmannes stand die Pflicht oben an, seinem königlichen, geistlichen oder adeligen Grundherrn und dem Gefolge desselben, eine bestimmte Quantilät Lebensmittel, so wie Herberge und Futter für die Pferde, gewöhnlich auf einen Tag im Jahre3) zu liefern, wenn er in die Flecken und Dörfer kam, was in der Regel, vornehmlich zur Verwaltung und Handhabung der Justiz, einmal im Jahre geschah. Diese, auf der iberischen Halbinsel am häufigsten Jantar 1) (oder Yantar, in Aragonien Cena) genannte, Verpflichtung theilte der Bauer übri-

<sup>1)</sup> Santa Rose de Viterbo I, 241.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Urk. des Bischofa Nuño Alvarez von Leon v. J. 1242: España Sagrada T. XXXVI, Apend. Urk. LXVII: - facemos à tal pleito, é à tal convenencia con nos nostros omes, é con nostros vasallos de Val Madrigal de tales Lugares, - de Galegos, de Vega etc. -, que cada unu ome de los quantos ennas devandichas Villas moran, que foreroa son - de cada unu dos soldos Leoneses à la fiesta de omnium Sanctorum cada un anno, pora facer el Castiello de Castrotterra, que yé de nuestra Eglesia. El qual Castiello estos devandichos omes erant tenudos per foro de faselo cada que cais, e refacer cada que fusen zamados pors facero he pora refacerio, he dando ellos estos dos soldos devandichos, seer quitos del labor del devandicho Castello, que nunqua altras cosas po lo labor del devandicho Castiello les sean demandadas. He esto facemos por prot de los omes devandichos, que y eran muchu agravidos del foro que havian de facer é de refacer el Castiello, é por prot de nuestra Eglisia. Ka el Castiello sera meyor fecho é refecho, é à las devendiches Villes aeran meyor poulades. a) Vergl. Anmerk. 4 auf S. 31.

<sup>4)</sup> Am wahrscheinlichsten von dem lateinischen jentare (frühatücken). Du Cange, Glossar. h. v. T. Ill, p. 746 Ed. Henschel.

gens mit allen Ständen derselben, selbst den Geistlichen, welche sowol dem Könige wie ihren kirchlichen Vorgesetzten gegenüber dieselbe Verbindlichkeit hatten, in natürlicher Folge des allgemeinen Mangels an Herbergen. Wegen der Missbräuche, welche besonders die unteren Beamten sich zu Schulden kommen liessen, ward auch diese Natural-Leistung frühzeitig in eine fixe Geldabgabe verwandelt, besonders denjenigen Gemeinden, deren unmittelbarer Grundherr der König war 1). Ebenso verhielt es sich mit einer andern, zumal in Portugal-gebräuchlichen, Natural-Prästation, mit der Verpflichtung der Bauern nämlich, ihrem Grundherrn eine gewisse Quantität Eisen zum Hufbeschlag zu liefern; auch sie wurde, namentlich seit dem dreizehnten Jahrhundert, sehr häufig mit Geld abgelöst2). Aus diesem, auch sonst noch mehrfach wahrzunehmenden, vorherrschenden Bestreben des Landmannes der iberischen Halbinsel, sich seiner persönlichen und dinglichen Obliegenheiten mittelst einer Geldabgabe zu entledigen, - besonders bevorzugte Gemeinden setzten es, zumal wenn der König ihr Grundherr war, gleich Anfangs durch, dass sie mit einer fixen Haus- und Grundsteuer belastet wurden, dagegen von allen, oder doch den meisten ihren Standesgenossen sonst auferlegten Leistungen verschont blieben 8), - erhellt die erfreuliche Thatsache, dass er mit Münze gut versehen, also wohlhabend gewesen sein muss.

Kein Zweifel, dass er dies vornehmlich seinen Fueros verdankte, dem weit erträglichern Loose, als das seiner Brüder in den anderen europäischen Staaten war, welches dieselben ihm bereiteten. Da es gegen Ausgang des dreizehnten Jahrhunderts wol nur äusserst wenige bäuerliche

<sup>3)</sup> Parez K. Alfonsos VI. Catillen for Minanda de Ebre v. I. 1099: Coleccion de Docum Ascong, V., 56: El mones populatores pectent Reg i signifiquation morabelinos in anno pro promedio, veniendo ad villam; et si encerli Regina cum co, pectent trigitat cubidos, et al place sentenerier promedios, notara Rez e in anno, quo Res non encerti ad villam, populatores nibil solvant, et lati populatores nec pectent prandium infanti auti-niface: coe domino qui mandaveri i illam sub Regla poletiste non pectent ai qi utuque solidos, aut unum, aut dos, aut tres quilbet populator pro cesis et herceditalibus quae habuerni, post Pescha Resurrectionis.

<sup>2)</sup> Santa Rosa de Viterbo I, 444 sq.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Puero K. Alfonsos VI für Miranda de Baro r. J. 1099: Colecc. de Doeum. V, 55: Et omnes populatores qui habuerint casas, de qualibet dent duos solidos domino qui mandarerit villam sub regia potestate quolibet anno, post Parcha Resurrectionis; et si habuerint casas et haereditatem (sonstiga Grundsfücke), pectent tres solidos; et si habuerint theserdisteums insie casas, pectent unum solidum.

Fuero K. Alfonsos IX v. Castilien für Arganzon v J. 1191: Ebendas. V, 115: Liberi mgemi semper maneatis, reddendo mihi et successorihus meis in unoquoque auno in die Pentecostos de unaquaque domo duodecim denarios. Et nisi cum bona voluntate vestra fecertits, nutlium aliud zerotitum factatis.

Sugnubeim, Gesch. d. Aufb. d. Leibeig.

Gemeinden gab, die nicht ihre Fueros hatten, so kann, da, wie oben erwähnt, das Geschenk der persönlichen Freiheit stets das erste durch sie gewährte war, schon deshalb füglich angenommen werden, dass die Umwandlung der früheren christlichen Leibeigenen in mit Milde behandelte Hörige und Erbnächter mittelst der Fueros damals fast in allen christlichen Staaten der Halbinsel vollendet war. Freilich nicht in allen; deun in den Theilen Iberiens, die weiland frankischer Herrschaft unterworfen gewesen, in dem, aus der oben (S. 22) erwähnten spanischen Mark nachmals entstandenen, Fürstenthume Catalonien und einem beträchtlichen Stücke Aragoniens, - welch' beide Länder seit dem J. 1137 unter einem Regontenstamme, den bisherigen Beherrschern des erstgenannten vereinigt waren, - war, wie bereits im Vorhergehenden berührt worden, die Leibeigenschaft des christlichen Landmannes nicht nur weit strenger und härter wie im übrigen Spanien, sondern sie hat dort auch viel länger, bis gegen Ausgang des Mittelalters fortbestanden. Wie sehr man auch geneigt sein möchte, die Versicherung eines aragonischen Schriftstellers des dreizehnten Jahrhunderts, Vidal's de Canellas, Bischofs von Huesca1): in seinem Vaterlande habe es leibeigene Bauern gegeben, die der Willkühr ihrer Gebieter gegenüber iedes Schutzes so völlig entbehrt, dass sie von den Erben dieser allenfalls auch mit dem Schwerte ungeahndet zerstückt, unter sich hätten vertheilt werden dürfen, für oratorische Ucbertreibung zu halten, so wenig erscheint sie doch als solche, wenn man erfährt, dass selbst manche Könige Aragoniens2) in den von ihnen zur Aufrechthaltung des Landfriedens gegebenen Gesetzen ihrem übermächtigen Adel förmlich die Befugniss einräumen mussten, seine Leibeigenen nngeahndet nach Belieben berauben und misshandeln zu dürfen! Oder wenn man Kenntniss nimmt von der langen Reihe testamentarischer Entschädigungen, mittelst welcher einzelne dieser kleinen Tyrannen3), Angesichts des Todes von Reue und Fnrcht vor der Verantwortung im Jenseits ergriffen, die während ihres Lebens

Bei Blancas, Commentar. Rer. Aragon.: Schott, Hispan. Illustrat. T. III, p. 729:
 Villani collaterii tam crudeli erant subditi servituli, nt ettam inter filica dominorum auorum ducerentur gladio dividenti.

<sup>9.</sup> Wie z. B. K. Pedro II in seinen Landfriebengresten v. J. 4002 bel De Marca. Hipsonies v. 1394; D. Petrus R., beists e dort weithe, deime cantilui laviolabilité qued si demini suor rautico mule tractureint, rel sus cis abstalerint, tam es ques unit in pare et treaqu, quam alla, nullo medo traceman Deminio Regi in adjevo, sini sid de l'avio Bomini Regis vel religiousrum locorum. Bas worfe nocch in J. 1354 selstin de l'avio Bomini Regis vel religiousrum locorum. Bas worfe nocch in J. 1354 selstin de l'avio Bomini Regis velocità de l'avio Bomini Regis velocità sida de l'aviochitche, desceh d. pass. Bechis Gerita 1832); S. Towas Bechis de l'aviochite de l'a

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Wie z. B. Graf Guinard von Roussillon in seinem Testamente v. J. 1173 bei De Marca a. a. O. p. 1360 sq.

an ihren unglücklichen Bauern verübten Frevel zu sühnen suchten. Am truurigsten war aber die Lage dieser in Catalonien; hier waren sie nicht nur mit Frohndiensten und Steuern jeder Art überbürdet, sondern auch der Entrichtung des verhassten Besthauptes wie dem grundherrlichen Vorkaufsrecht, und ihre Frauen und Töchter selbst der empferenden Gerechtsame der ersten Nacht, und zwar in einer anderwärts kaum gekannten Aussehbung<sup>5</sup>), unterworfen.

Der harte, in keiner Weise gemilderte Druck, unter welchem sie so lange schmachteten, trieb endlich, im Laufe des fünfzehnten Jahrhunderts. die verzweifelnden catalanischen Landleute zu wiederholten Aufständen. Sehr wahrscheinlich, dass diese, wie anderwärts, ihr Loos nur noch verschlimmert haben würden, wenn nicht, zu ihrem Glücke, die königliche Gewalt im letzten Drittel des genannten Jahrhunderts sich endlich der Ohnmacht entrungen hätte, welche sie seit dem Beginne des vorhergehenden einem übermüthigen Adel gegenüber gesesselt. Isabella und Ferdinand der Katholische, die Beherrscher der durch ihren Ehebund vereinten Reiche Castilien und Aragonien und seit der Eroberung Granadas (1492) ganz Spaniens, vollbrachten mit Hülfe ihres grossen Ministers Ximenez und der opferbereiten Städte das beregte schwierige Werk mit dem glänzendsten Erfolge, und noch ehe dieser als völlig gesichert betrachtet werden konnte, liess König Ferdinand es sich sehr angelegen sein, die gewonnene gebietendere Stellung zur Erleichterung des Looses seiner catalanischen Bauern zu benützen. Bereits im J. 1483 nahm er, auf deren flehendliche Bitten2), die ehedem gescheiterten Versuche ei-

<sup>9.</sup> Curità, Anales de la Gorona de Argon (Garaçoca 1640, 7 Rec. Fol), T. IV., 326—327, L. 1833. Por el nombre hies se des ancheset, que deixa ser de mucha gravezza spuellas, que llamaran maias costumbres: pues no se podine citair dellas, sino rectandos se, promissios des acomo serdenos; de seguile tredencia, divirco ne Caltalia remença. ... Histeron en este tiempo grande instancia, que el Rej los librasse de tenta sugeccion y de la serviduadre de los maias unes en que estatura. divirco ne Caltalia remença. ... Histeron en entre sugerior de la serviduadre de los maias unes en que estatura. divirco de, que no estatura divirco de caltalia de la companio del la companio

niger seiner Vorgänger wieder auf, zwischen jenen und ihren Gebieten eine güllche Vereinbarung herbeizuführen. Es bedurfte aber dreijähriger Unterhandlungen und der Nachbille eines wiederholten Aufstandes der wühenden Landleute, der bedenklich zu werden drohete, um die hatteligen Brance Catalouiens endlich zum Nachgeben zu vermögen. Ein von König Ferdinand (21. April 1486), selbst jetzt noch fast mehr distirtes als vermitieltes, Uebereinkommen gestattete den catalanischen Bauern die Ablösing ihrer Eigenbörigkeit, so wie aller grandherrlichen Zwangsrechte, Frohnden u. s. w. mittelst der mässigen Jahressteuer von 60 barredonischen Sueldos, die auch capitalisirt werden konnte, stellte sie fortan unter den Schutz des Staatsoberhauptes <sup>6</sup>), und vollendete damit die Aufhebung der Leibeig enschaft so wie der strengen Hörigkeit des Landvolkes in ganz Spanien.

## ZWEITES KAPITEL.

Aber kaum ein halbes Jahrhundert später fing die in diesem Lande im Allgemeinen, im Vergleiche mit andern Staaten, so bevorrugte Lage des Bauernstandes während des Mittelalters sich wesentlich zu verschlümern an. Damit hatte es folgende Bewandtniss: Bekanntlich wurde Ferdinands des Katholischen Enkel und (1516) Archfolger auf dem spanischen Throne, König Karl I, von einem masslosen Ehrgeize beherrscht, der nach nichts Geringerem, als nach dem Principate in Europa, nach einer Universal-Monarchie strebte. Es ist unschwer zu ermessen, wie peinlich einen solchen Charakter die gleich an der Schwelle seiner königlichen Waltung ennachte Erfahrung berührte, dass seine Gewäh in

<sup>3)</sup> Çuria T. IV, p. 346: — fuessen (die Reuern) collegados — a dar y peper por cala uno sessentà suellos Barcolnores, o otro tanto cesso, quanto montanento ne sensenta suelcho a razono de venite mil por mil; y so pagasso en cada un año, dende ci dia de la subidación celas sociencia; y aci ecceso se impuso sobre los azsasilos; y sus ilerras, que estarun colligados a los maios unos, declarando, que se pediesse quelos y sus sustantes declarando, que se superiores pencelos in tener de maliriar a estes sexualios: declarando, que si usassen della, pudiessen los usasalos tener recurso al Rey, y a un esta declarando, que si usassen della, pudiessen los usasalos tener recurso al Rey, y a un grave, y baser exemplimiento de justicia criminal, o criti; no quindos por esta cuassa a so sentera la princicion civil, sobre quintos susalos, si la turiessen. Avina de predar estas usasallos acumunicis y beacutega reconciencio, que texiam las terras, y sessa por estas describantes de predar estas usasallos acumunicis y beacutega reconciencio, que texiam las terras, y sessa por estas estas della concentration de predar estas usasilos acumunicis, por sente re-concentrativo, so se les pudiesse imporer serviduados al quanto de concentrativo.

Spanien selbst noch von sehr lästigen Schranken eingeengt wurde. Denn als er damals (1519) zum Nachfolger auch seines andern Grossyaters, Kaiser Maximilians I, auf dem deutschen Throne erkoren wurde, widersetzten sich die Spanier, und namentlich die Städte, der Annahme dieser, wie sie ganz richtig urtheilten, mehr glänzenden als reelle Vortheile gewährenden. Würde und der durch sie bedingten Entfernung ihres Monarchen aus der Halbinsel mit ungemeiner Energie, wozu sie allerdings auch berechtigt waren. Eines der alten Grundgesetze Castiliens untersagte nämlich 1) den Beherrschern desselben iede Entfernung aus dem Reiche ohne Zustimmung der Stände. Und als Karl V, auf die Vorstellungen dieser keine Rücksicht nehmend, dennoch (Mai 4520) nach Deutschland absegelte, griffen die bedeutendsten Städte des Reiches zu den Waffen, wählten zur Leitung der öffentlichen Angelegenheiten eine Junta, die den neuen Kaiser zur unverzüglichen Rückkehr nach Spanien (20. Oktober 1520) aufforderte, und ihm ziemlich peremtorisch die sehr verletzenden Bedingungen notificirte, unter welchen man gesonnen sei, zum Gehorsam zurückzukehren. Obwol dieser Aufstand der Comuneros eine stark ausgesprochene Tendenz auch gegen den Adel hatte. - in der Stadt und Provinz Valencia z. B. wurde dieser misshandelt, beraubt und vertrieben, - blieb derselbe doch eine geraume Weile müssiger Zuschauer der Ereignisse, weil auch er Karl V gram war wegen dessen Bevorzugung der Niederländer. Als die Städte aber, aufgebläht durch die ihnen günstige Wendung der Dinge, ganz unzweideutig die Absicht verriethen2), die früher in den Besitz der Granden übergegangenen königlichen Domainen, die seit nahezu zwei Jahrhunderten den Zankapfel zwischen den beiden Ständen bildeten, zurückzusordern, und nöthigenfalls wol auch mit Gewalt ihnen zu entreissen, da griffen die Grossen zum Schwerte; mit ihrer Hülfe errangen Karls V Statthalter den entscheidenden Sieg bei Villalar (23. April 1521), der dem Aufstande der Comuneros, aber auch der bisherigen sehr einflussreichen Stellung des Bürgerstandes auf der Halbinsel ein Ende machte. Denn Karl V. obwol er gegen die Rebellen mit weiser Milde verfuhr, sie mit nur wenigen Ausnahmen begnadigte, benutzte ihr Vergehen doch als willkommnen Vorwand die Städte fortan jeder politischen Geltung zu entkleiden, und damit das grösste Hinderniss zu beseitigen, welches sich der jetzt, selbst in öffentlichen Acten3),

Marina, Théorie des Cortés, trad. de l'Espagnol p. Fleury (Peris 1822: 2 rols.)
 11, 292.

<sup>2)</sup> Raumer, Gesch. Europas I, 156.

Wie z. B. in seinem Ehrvertrage mit der portugiesischen Prinzessin Isabella τ. J. 1526. Marina a. a. O. II, 185.

von ihm ganz unzweideutig ausgesprochenen Absicht entgegenstemmte. an die beschwornen alten Grundgesetze Spaniens sich nicht mehr zu kehren, bier fürder keinen andern Willen als den seinigen gelten zu lassen. Die durch den Tag von Villalar noch bedeutend erweiterte Kluft zwischen den Granden und den Städten erleichterte ungemein das Gelingen von Karls V Plan: die Cortes, diese bislang so gebietenden. so mächtigen Reichsstände, zur blossen Scheinexistenz, zum würdigen Seitenstücke der berüchtigten deutschen Postulaten-Landtage herabzudrücken. Von der dem Monarchen unbedingt ergebenen Geistlichkeit so wenig wie von dem Adel unterstützt, von diesem nicht, weil sie zu erbittert und zu stolz waren, sich um seinen Beistand zu bewerben, mübeten sich die Bürgerschaften allein, und darum fruchtlos ab, ihre und der Cortes verfassungsmässige Rechte gegen des Kaisers kühne Griffe aufrecht zu erhalten. Noch ehe dieser seine vielen Kronen mit der Klostereinsamkeit von Yuste vertauschte (1556), gab es in Spanien, in dem bis dahin constitutionellsten Staate Europens, weder mehr ständische, noch bürgerliche Freiheit; Alles musste sich bier willenlos schmiegen unter das Joch des eisernsten Despotismus.

Obwol im Folgenden noch gar manche eindringliche Bestätigungen der alten Erfahrung von dem giftigen Einflusse des Letztern auf die Bodenkultur, diese vornebmste Quelle des Wohlstandes und der Macht der Staaten, sich uns darbieten werden, verkündet doch die Vergangenheit keiner andern europäischen Monarchie mit solch' überzeugender Kraft wie die der spanischen die nie genug zu beherzigenden Lehren: dass die Regierungsart, die staatlichen und gesellschaftlichen Einrichtungen die Laudwirtbschaft noch mächtiger influiren als den Handel und die Industrie, ja noch mächtiger als selbst Klima und Bodenbeschaffenheit es vermögen; dass jene nicht in den von der Natur am meisten begünstigten, sondern in den am besten regierten Reichen zur grössten Blütbe gediehen; dass unter allen Geisseln, welche die Agrikultur, wie die Industrie, heimsuchen können, nach der treffenden Bemerkung eines sehr sachkundigen Franzosen'), die einer schlechten, unverständigen Regierung die furchtbarste ist.

Unter der constitutionellen der mittelalterlichen Monarchen Spaniens waltete in diesem Lande, wie oben (S. 25) berührt worden, eben kein

<sup>3)</sup> Léonce de Larergne in dor Rerue des deux Mondes, 1853, Arrii, p. 239: L'agriculture, comme l'industrie, a besoin avant tout de sécurité et de liberté; de tous les flœus qui peuvent l'accabler, il n'en est pas de plua mortel qu'un maurais gouvernement. Les revolutions et les guerres laissent du répli; le maurais gouvernement n'en laisse pas.

sehr bedeutender Unterschied zwischen den städtischen und bäuerlichen Gemeinden, indem ein beträchtlicher Theil der Rechte und Freiheiten, die jenen gewährt wurden, mittelst der ihnen verliehenen Fueros auch letzteren eingeräumt worden sind. Daher kam es denn auch, dass wir, seit dem Ausgange des zwölften Jahrhunderts. Abgeordnete von Flecken und Dörfern sehr oft neben den Deputirten der Städte in den Versammlungen der Cortes erscheinen sehen 1). Daher kam es ferner, dass in den Bündnissen, die Spaniens Städte im Mittelalter zur Erhaltung und Wahrung ihrer Gerechtsame, gegen etwaige Eingriffe des Staatsoberhauptes sowol wie des Adels abschlossen, öfters auch Flecken und Dörfer aufgenommen wurden, wie z. B. in dem Bunde, zu welchem die Städte von Leon und Galicien zu Medina del Campo im J. 1284, zu dem beregten Behnfe, sich vereinten2). An dem Aufstande der Comuneros hatte das Landvolk sich nun sehr lebhast betheiligt; das bei Villalar geschlagene Heer der Junta bestand grossentheils aus Bauern. Doch war es nicht sowol das, was die Niederlage der Städte für diese zu einem unermesslichen Unglück, so unsäglich verhängnissvoll machte, als vielmehr der Umstand, dass Kaiser Karl V und seine Nachfolger auf dem spanischen Throne, um die einzige Klasse ihrer Unterthanen, auf welche sie doch immer noch gewichtige Rücksichten zu nehmen hatten, den Adel, mit seiner thatsächlichen Ausschliessung von der Leitung der Staatsgeschäfte und dem verzehrenden Willkühr-Regimente, welches sie im Reiche führten, zu versöhnen, den Granden eine diesem nur zu ähnliche tyrannische Waltung ihren Grundsassen gegenüber gestatteten. Wie die Rechte der Cortes, die Fueros der Städte von den Königen mit Füssen getreten wurden, eben so durste der Adel die Fueros seiner Bauern als bedeutungslose Pergamente behandeln.

Als dessen unseligste, belagenswertheste Folge erscheint der Uusturz der oben (S. 28) erwähuten innern dem okratischen Verfassung wie der städischen, so auch der bäuerlichen Gemeinden der Halbinsel. Gleich wie die spanischen Habsburger den Städten und zu den Krondomainen zählenden Landigemeinden das durch deren Fueres ihnen gewährte uralte freie Wahlrecht ihrer Communableamten und Richter entrogen, die Ernennung derselben fortau sich selbst zulegten, damit einen einträglichen Handel trieben, oder diese Stellen begünstigten Familien erblich verliehen, so durfte auch der Adel in den ihm gehörenden Flecken und Dörfen der Monarchie den Gemeingeliedern dies verbrigte bisierige freier nder Monarchie den Gemeingeliedern dies verbrigte bisierige freie

2) Sempere a. a. O. Bd. III, S. 76 f.

Marina I, 121. 137. II, 28. 273. Sempere, Gesch der Cortes, Kap. IX (deutsch in den europäischen Annalen, 1816, Bd. III, S. 63).

Wahlrecht entreissen, die Ernennung der Richter und übrigen Beamten des Orts usurpiren, solche fortan ausschliesslich nach Willkühr und Launen vornehmen. Selbstverständlich hatte diese, während des sechzehnten Jahrhunderts in ganz Spanien, mit beziehungsweise nur wenigen Ausnahmen, vollendete Einführung der grundherrlichen, der Patrimonial-Gerichtsbarkeit für die bäuerlichen Gemeinden dieselben schlimmen, und nicht selten noch schlimmere Folgen wie die angedeuteten, welche die gleiche Neuerung in den Städten begleiteten, und eben so selbstyerständlich beeilten sich die geistlichen Grundherren, Bischöfe, Aebte u. s. w. in der hier in Rede stehenden Beziehung dem Vorgange der weltlichen zu folgen 1). Was Wunder daher, dass die zwei Jahrhunderte von der Mitte des sechzehnten bis zur Mitte des achtzehnten Seculums die traurigsten Zeiten gewesen sind, die das spanische Landvolk je erlebt? Des frühern Selbstschutzes wie jeder wirksamen Vertretung seinen immer übermüthiger werdenden, grossen und kleinen Tyrannen gegenüber beraubt, der schrankenlosen Willkühr derselben völlig preisgegeben, versank Spaniens Bauernstand immer tiefer in den Morast des Elends.

Vornehmlich zwei dem Adel gewährte Privilegien haben dazu ganz usserordentlieh, fast mehr noch als der berührte Umsturz seiner Fueros beigetragen, nämlich die der Majorate und der Mesta<sup>2</sup>). Obwol die grosse Masse des Landvolkes der Halbinsel am Ausgange des Mittebalters noch aus dem bestand, was die Gesammtheit diesselben, wie obei (S. 28) erwähnt, ursprünglich gewesen — aus erblichen Pächtern, gab es hier damals doch schon eine nicht unbedeutende Auzahl kleiner bäuerlicher Grundeigenthümer. Denn wie der Adel die argen Geldrötten, die Hüftsbedürfligkeit der Könige und zumal der Beherrscher Castiliens, dazu missbraucht hate, den grössen Theil der Domainen der Letzten sich anzueignen, so hatten auch gar viele Insassen der Realengos, — unter welchen es namentlich reiche Bauern, Leute gab, die ein Vernögen von 50 bis 100,000 Maravedis und wol noch darüber beassen<sup>3</sup>), — diese Gunst der Verhältnisse dazu benützt, die von ihnen bislang als Nutzniesser angebauten Ländereien von ihren königliehen Grundherren

Marina I, 138. Toreno, Gesch. d. Aufstandes, Befreiungskrieges u. d. Revolution in Spanien IV, 348 (d. deutsch. Uebers. Leipzig 1836, 5 Bde.).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Dem Polgenden liegen, weun nicht auf endere Quellen verwiesen wird, durchweg zu Grunde: Weiss, L'Espagne depuis te régne de Philippe II jusqu's l'avénement des Bourbons (Paris 1844, 2 vols), und Sempere's angel. Betrachtungen 1, 469 f.

a) Schäfer, über Spanions Finanz- und Steuerwesen: Schlosser und Bercht, Archiv f Gesch und Literatur Bd 1V, S. 96

käuflich als freies Eigenthum zu erwerben. Auf diesen schönen vielverbeissenden Keim eines durchaus unabhängigen, kräftigen, auf seinem eigenen Grund und Boden angesessenen Bauernstandes fiel nun schon im Beginne des sechzehnten Jahrhunderts der Mehlthau eines überaus verhängnissvollen Missgriffes Ferdinands des Katholischen. Um den mit seiner energischen Waltung sehr unzufriedenen und immer schwieriger werdenden Adel zu beschwichtigen, verlieh nämlich dieser Monarch demselben in der Versammlung der Cortes zu Toro (1505) das Recht. Majorate, - in Deutschland, Italien und anderwärts Fideicommisse gegenannt. - zu stiften und zwar mit dem Verbote der Veräusserung. Nun war die Gründung solcher in Spanien zwar schon früher vorgekommen; bereits im letzten Drittel des dreizehnten Jahrhunderts hatte König Alfonso X von Castilien dem Grafen von Aguilar die Errichtung eines Majorats erlaubt, und auch von seinen Nachfolgern war einzelnen, besonders verdienten oder begünstigten Granden-Familien die gleiche Befugniss eingeräumt worden. Das blieb aber immer bloss kraft specieller Privilegien gestattete Ausnahme, die erst ') durch Ferdinands des Katholischen fragliches Zugeständniss allgemeine Lehnng, nur zu hald zur fürmlichen Leidenschaft des ohnehin so stolzen und eitlen spanischen Adels wurde.

Jeder, der zn diesem gehörte, oder mittelst eines ausgewirkten Adelsbriefes sich in seine Reihen drängte, suchte durch Stiftung eines Majorats den Glanz seines Namens zu sichern. Die hierdurch erzengte ungeheuerliche Vermehrung der adeligen Majorate ist für Spanien aber schon deshalh ein ganz besonderes Unglück gewesen, weil ohnehin ein so sehr grosser Theil seines Grund und Bodens bereits in todter Hand, in der der Geistlichkeit nämlich, aufgehäuft war, und die Gründung und Ausstattung von Klöstern auch während des XVI, und XVII, Jahrhunderts, nach dem tonangehenden Vorgange des Hofes, die unheilvolle Mode der Vornehmen und Reichen blieb. Die Anwendung des einzigen und zugleich auch des wirksamsten Mittels, diese Ansammlung eines so bedeutenden Theiles des Grundbesitzes, also des Landesvermögens, in Händen, die weder selbst arheiteten, noch dem Staate steuerpflichtig waren, für diesen minder verderblich zu machen: nämlich den, wie berührt, bereits begonnenen Uebergang des von der Klerisei noch nicht verschlungenen Theiles von Grund und Boden an eine möglichst grosse Anzahl producirender und steueroflichtiger Hände thun-

<sup>3)</sup> Hierin folge ich der Angabe Sempere's a. a. 0; Weiss adoptirte die abweichende desselben Schriftstellers in seiner über zwanzig Jahre früher (1803) erschienenen Geschder Majorate, die Sempere selbst aber anekmais als irrig erkannt haben muss, weil er sie sonst in seinen Betrachtungen einsech wiederholt und nicht stillschweigend berichtigt haben wärde.

lichat zu fördern, wurde nun durch die beregte Stiftung und enorme Vermehrung der Majorate der Regierung entrogen. Dem der Adel veräusserte und durfte aus Anlass derselben nicht aur von seinem Grundbesitze Nichts mehr an den arbeitsfähigen und arbeitsbustigen Landmann veräussern, sondern suschie jenen such aus Stendesinteresse und Eitelkeit zu vermehren, was, wie die Verhältnisse nun einmal lagen, vornehmlich dadurch gesehah <sup>1</sup>), dass er die Bedrängnisse der von einer fortwährend steigenden Steuerwucht zu Boden gedrückten kleinen häuerlichen Eigenthümer dazu benützte, diesen ihr Besitzthum, und meist unt einen Spottpreis, abzudrücken.

Nicht wenig gefördert wurde diese Vertilgung eines schon in vielversprechender Bildung begriffenen, freien, auf eigenem Grund und Boden sesshaften Bauernstandes in Spanien durch die Mesta. In den mehrhundertiährigen unaufhörlichen Kämpfen zwischen Christen und Mauren hatte sich in den Gränzprovinzen der Halbinsel, - und das sind während des Mittelalters fast alle Landschaften derselben nach und nach gewesen: so z. B. bis zur Eroberung Toledos durch König Alfonso VI (1085) Leon und Alt-Castilien, - die Sitte gebildet, einen grossen Theil der Felder und Weinberge in Weideplätze zahlreicher Heerden von Schafen, der Lieblingsthiere der Spanier, umzuwandeln. Denn da man täglich des Einfalles eines Feindes gewärtig sein musste, der jene zu verwüsten und die Ernte zu verbrennen pflegte, war es sehr natürlich, dass man Grund und Boden lieber zur Ernährung der genannten werthvollen Vierfüssler benützte, die bei Annäherung der Saracenen leicht in Sicherheit gebracht werden konnten, wenn kein Graben, keine Umbegung ihr schnelles Fortschaffen hinderte, weshalb die Anlegung derselben auch untersagt wurde. In Folge der aus Anlass solcher häufigen unfreiwilligen Wanderungen bald gemachten Erfahrung, dass durch den steten Wechsel der Luft und Nahrungsmittel, wie das Fleisch der wilden Thiere schmackhafter, so auch die Bekleidung der zahmen besser werde, bedeckten sich bald die mittleren und südlichen Provinzen der Halbinsel mit grossen Heerden wandernder Schafe (Merinos, Trashumantes), die im Sommer auf den grasreichen Bergen von Leon, Burgos, Toledo, Cuenca u. s. w. weideten, und von dort im Beginne des Herbstes, gewöhnlich in Haufen von 10,000

b) Hierard nunchst zielt dane Zwelled Naurrette splitze Frage: Quantas cassa de latenderes se auran edacheb para solo labrare un. 3 (Indraes un. Bayarage) de algun Ninistro? dwool er versichtig hinnlight. Ye no leaf, ni le agéme; pato vaime con le que dies el Obliga de Zanora, que et mane construenta, pompreme domos reverient. Nivarrete (kingl. Kaplan und Sakrishi) Conservacion de Musarquins, discursos políticos p. 155 (Mrkfel 1655-98) uberhaust sobre behieven di ber Seusines danadire innere Zudisfelo.

Stück, nach den sädlichen Provinzen Estrensdurz, Andalusien u. s. w. zogen, um solche im April wieder mit jenen zu vertauschen. Die Mischaug und
Vereinigung dieser Wanderheerden zu dem fraglichen Behufe wurde Mesta
genannt, und dieser Name im Laufe der Jahre auch auf das ihren Bestitzer
verliehene Recht übertragen, die Thiere auf ihren regelmässigen Wanderungen überzill längs des Weges in den Brachfeldern weiden zu lassen.
Da es zugleich aus dem berührten Grunde, verboten blieb, auch das zu
gebautet Land durch Gräßen oder Umzäunungen vor dem Besuche der
Merinos zu schützen, wird leicht zu ermessen sein, zu welch 'argem
Missbrunche das führte.

Nachdem nun der Herrschaft der Mauren in Spanien zu Grabe geläutet, alle Theile desselben unter einem christlichen Herrscher vereinigt worden, ware es hohe Zeit gewesen, diese, zumal wegen des fraglichen Verbotes auf den Bauer wie auf die Bodenkultur so ungemein verderblich wirkende, alte Sitte zu reformiren, in Einklang zu bringen mit den durchaus veränderten Verhältnissen. Aber Spaniens Unstern wollte, dass seine Staatshäupter nicht nur selbst Besitzer sehr bedeutender Merinos-Heerden 1) waren, sondern auch von den nach ihren Weidenlätzen wandernden Thieren, an eigenen Zollstätten, eine beträchtliche Abgabe, ein sogenanntes Schutzgeld 2) erhoben, und deshalb zu einer Aenderung in der hier in Rede stehenden Hinsicht sehr wenig geneigt waren. Selbst die dringendsten Vorstellungen und flehendlichsten Bitten konnten weder Karl V und Philipp II noch ihre Nachfolger zur Aufhebung des alten Verbotes vermögen, auch nur die urbaren Felder mittelst Umzäunungen oder in anderer Weise gegen die verzehrenden Abstecher der, besonders damals in's Ungeheuerliche sich vermehrenden 3), Wanderschafe zu schützen, weil die gute Sache der Essfreiheit dieser nicht nur von den spanischen Granden, sondern auch von dem Klerus mit ungemeiner Energie vertreten wurde. Es hatte sich nämlich bereits im Beginne der Regierung Philipps II, wenn nicht schon früher, eine zumeist aus Granden, Bischöfen und Klostervorständen 4) bestehende Gesellschaft grosser Heerdenbesitzer

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die letzte, aus 40,000 Stück bestehende, Heerde der Krone soll von Philipp dem Zweiten oder dem Dritten einst in grosser Geldnoth an den Marquis von Iturhiela verkauft werden sein. Hannover. Magazin, 4765, 244.

<sup>2)</sup> Schlosser und Bercht, Archiv IV, 93.

a) In Neu-Castilien allein gab es im XVI. Jahrhundert über sechs Millionen Stück Merinos. Revue des doux Mondes 1850, Férrier p. 404.

<sup>9)</sup> Wie dem die klöster auch noch in viel späterer Zeit zu den bedeutendsten Hoer-denbesitzeren Spaniens ziblien. So gebörten z. B. im J. 1778 dem bereihnten St. Lorenz-Kloster zu Excertal 30,000 Merinos und eben so viele jedem der beiden Klöster El-Paular und Guadaleupe. Volkmann, Neueste Reisen durch Spanien Bd. 1, S. 29 (Leipzig 1785, 2 Bde.).

zur gemeinsamen Ausbeutung des Privilegiums der Mesta gebildet, und es, wie man aus ihren in ienen Tagen 1) veröffentlichten Statuten ersieht. durchgesetzt, dass sie unabhängig erklärt wurde von allen, selbst den höchsten weltlichen und geistlichen Behörden des Reiches, ihre eigenen Gesetze und ihre eigenen Tribunale besass, vor welchen allein sie und ihre Diener belangt werden konnten. Die ehrbare Compagnie war mithin stets Richter in eigener Sache, und es war nur zu natürlich, dass ihre Beamten und Schäfer bald zu einer fast noch grössern Plage des Landmannes erwuchsen, als die Heerden selbst, von ihm mehr gefürchtet wurden, als Räuber und Diebe, da ihr Uebermuth. ihre Anmassungen und Gewaltthaten gar keine Gränzen kannten, weil sie ja allemal nur bei Gerichten verklagt werden konnten, die immer ihnen, len eigenen Dienern, Recht gaben. Vergebens würden wir die Geschichte les Monopols selbst in den Staaten, wo es am meisten beschützt worden st. durchforschen, um etwas aufzufinden, was sich mit dieser monströsen Usurpation, mit dieser grössten Geissel vergleichen liesse, der die Landwirthschaft iemals irgend wo unterworfen gewesen 2).

Es gewährt eine traurige Genugthuung, zu betrachten, wie schnell, wie furchtbar und abschreckend die Folgen solch' verblendeter Unterdrückung der zahlreichsten und unentbehrlichsten, weil am meisten arbeitenden Volksklasse, des Bauernstandes, zu Nutz und Frommen faulenzender Mönche und eines gleich arbeitscheuen hochmüthigen Adels selbst so gewaltige Potentaten, wie weiland die spanischen Habsburger trafen. Bekanntlich bildete die Monarchie dieser zur Zeit der Thronbesteigung Philipps II (1556) die mächtigste der Christenheit; denn nebst den vereinten spanischen Reichen gehorchten dem genannten Könige auch noch Neapel und Sicilien, die Insel Sardinien, die Lombardei, und die achtzehn niederländischen Provinzen, wozu später (1580) auch noch Portugal kam, standen zu seiner Verfügung die ungeheueren Reichthümer der entdeckten neuen Welt. Und nicht minder bekannt ist, dass dieser Länder-Krösus bereits in den ersten Decennien3) und während seiner ganzen Waltung mit grosser und stets wachsender Geldnoth zu ringen hatte, die ihn zwang, selbst zu den ihm peinlichsten Auskunftsmitteln4) seine Zuflucht zu nehmen;

Im J. 4586 unter dem Titel: Libro de los Privilegios y leyes del Consejo de la Mesta general.
 — la mesta, pertout ou elle a apparu, a fait le désert. Revue des deux Mondes.

<sup>1850,</sup> Férr. p. 404.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Schon im J. 4575 schrieb er eigenhändig seinem Schatzmeister Garnica: dass er am Abend nicht wisse, wovon er am folgenden Morgen leben werde! Sempere, Betracht. 1, 227.

<sup>4)</sup> Wozu bei einem Fanatiker wie Philipp It vor Allem die hittere Nothwendigkeit zählte, selbst einen Theil der Kirchengüter, der Grundbesitzungen des Kierus, wenn auch

dass er wiederholt Banqueroute machte und die von ihm beherrschten Länder im Zustande des traurigsten Verfalles hinterliess, der sich fortwährend steigerte, und in der zweiten Hälfte der Regierung Karls II (1665-1700). des Letzten und Einfältigsten dieser spanischen Habsburger, in einen entschiedenen Marasmus ausgeartet war. Allerdings haben die vielen Kriege, die Philipp II und seine beiden nächsten Nachfolger führten, die unsinnige Verschwendung des Hofes und die noch unsinnigere, wenn schon durch sie selbst provocirte 1), Vertreibung der Moriskos (1609), so wie das abgeschmackte Finanz- und Colonialsystem dieser Herrscher zu dem Ruine ihrer Monarchie viel, sehr viel beigetragen. Aber all' diese Momente hätten selbst in ihrem Zusammentressen nimmer so furchtbar zerstörend, so tödtlich wirken können, wenn Spanien nicht auch gleichzeitig an der verzehrenden innern Krankheit einer fortwährenden und lange dauernden systematischen nugeheuern Knechtung und Aussaugung des Bürger- und besonders des Bauernstandes gelitten hätte, die in diesen beiden wichtigsten Volksklassen alle Thatkraft lähmte, ihnen die Lust zu jeder Anstrengung, zu jeglichem Außschwunge benahm, da ihre Errungenschaft nicht sowol ihnen selbst, als vielmehr denen zu Gute gekommen wäre, die sie nur als Schwämme betrachteten und benützten. Auch Frankreich hat während des sechzehnten und siebzehnten Jahrhunderts

mil Zasilmunung der Fablets, einzuzieben und zu verkaufen, die er hierüber noch gegen der fiede seines Lebens Gewissensbisse englandt. Espens Seygrad nr. XXIX p. 53: pusieron Felipe II — en la dera necesidad de render algunas jurindicciones del Estado Eleination, para Jo que pibli cincente à la Santa Sech Cancediosels, p. —— con ente modrio faliaron i la Igiesia de Oriodo los Cancejos de Langreo, Lanero. Ins Requeras, Tradels, Qurisso (Dioninge, y ofres), su anisations verisocciones, en que el Calibido testi perpertirable, Qurisso (Dioninge, y ofres), su anisations verisocciones, en que el Calibido testi perpertirable, Qurisso (Dioninge, y ofres), su anisations verisocciones, en que el Calibido testi perpertirable, Qurisso (Dioninge, y ofres), su anisation verisocciones, en que el Calibido testi perpertirable, que consenio de la mantena de l'accession de la compelido de la necesidad, y con facilità Pontificia, settemora, p. readieros, prasilios que compelidos de la necesidad, y con facilità Pontificia, settemora, p. readieros.

<sup>1)</sup> Wie man jetzt aus den, von dem Marquis von La Grange veröffentlichten Memoiren und Briefwechsel des Duc de la Force (Paris 1843, 4 Bde.) und den von Berger de Xivrey edirlen Lettres missiv. de Henri IV weiss. Aus Letzteren (T. II, p. 284) erfahrt man, dass dieser, noch ehe er König von Frankreich war, hereits im J. 1587, mit den Moriskos in Verhindung trat, um sie zu einem Aufstande gegen seinen Todfeind Philipp It zu vermögen, und aus den heregten Benkwürdigkeiten des damaligen französischen Gouvevneurs von Bearn und Navarra (I. 217, 339 ff.), dass die Moriskos im J. 1602 dem in Rede stehenden Bourhon den Antrag einer allgemeinen Empörung gegen Philipp III machten und 100,000 Krieger gegen diesen in's Feld zu stellen versprachen, wenn Frankreich ihnen kriegserfahrne Anführer und Waffen liefere. Die zwischen diesem und den Moriskos durch mehrere Jahre fortgesetzten Verhandlungen waren bereits zu dem Uebereinkommen gediehen, dass diese mit 80,000 Streitern einen Aufstand versuchen, drei Städte. darunter einen Seehafen, dem Franzosenkönige überliefern, und ihm 120,000 Dukaten zahlen sollten, wogegen letzterer ihre Unternehmung nach Vermögen zu fördern versprach, als Philipp III, durch Verrath hiervon unterrichtet, der Ausführung dieses Planes durch die Vertreihung aller Moriskos aus Spanion zuvorkam. Vergl. des Verfassers Frankreichs Einfluss auf. u. Beziehungen zu Deutschland von 1547-1789, Bd. I, S. 549 f. (Stuttg 1845-56. 2 Bde.).

gar viele Kriege geführt, und zumal die schlümnsten von allen, hangwierige Religions- und Bürgerkriege, durchgemacht; auch Frankriechs Staatskräfte sind damals oft geaug von einem üppigen und verschwenderischen
Hofe vergeudet, auch Frankreich ist durch verblendeten Fanatismus, durch
den Widerruf des Edictes von Nantes (1685), einer ungeführ gleich
grossen ) Anzahl seiner nützlichsten Bürger beraubt worden, ohne deshalb in den lange dauernden Marasmus Spaniens zu versinken, trotzdem,
dass ihm die Gold- und Silberbergwerke, und noch so manch' andere bedeutende Hüllsmitutel fehlten, die diesem zu Gebote standen.

Es würde hichst ungerecht sein, der Verschiedenheit des, von jeher von Ausländern meist sehr schief beurheitlen <sup>3</sup>), Volkscharakters, der angeblichen naturwüchsigen Trägheit der Spanier jenes trautige Geschick ihres Vaterlandes auch nur theilweise beirumessen. Denn wie die Nationen überhaupt nur das Resultat ihrer Regierungen und ihrer Religionen, der beiden auf die Dauer unwiderstehlichen Faktoren sind, welche de Ausbildung und Anwendung ihrer materiellen wie geistigen Kräfte bestimmen, so ist der an der Bevülkerung der iberischen Halbinsel seit der Mitte des sechzehnen Jahrbunderts so auflällend bervortretende Mangel an Emergie und Arbeitslust keineswegs <sup>3</sup> ein bleibendes, ihr ange-

<sup>9)</sup> Wie Willicome, Zwei Jahre in Spanien und Portugal Bd. f. S. 144 (Breed. n. Leipt. 247, 3 Bda) a phri richigh kemerit. A schieme Lande und Volke, a issuerf terribely the rest. A schieme Lande und Volke, a finest referable, visit en in disser Hinsicht wol schilimmer ergangen als Spanien und esinen Revenhurra, über welche die Buttgere Volker Burspay und traubten zu eine remeniene, chiefelse solitat die aufgealtriesten und chillisristen Sudionen viel, soler viel von den zuman Spanier Internet Konten, die em Sanier, die em Spanier und gebet 1st., die Bederricherin em Righett 1st., die Bederricherin

<sup>9)</sup> Wie sehon der Franzoss Bourgoing (Neus Reise durch Spanies Rd. Iff, S. 10. Jens 1783—1880s. 8 help und der patriolische, aber für seines Landheute deck heineswegs blind eingenommens Milmo (Diccionario geogr-estatistico de Spania y Portugal. T. 17, p. 28. Madriel 1826. et 1866. v) bleuterialurmend berrothoben. Pero se engräns, he-merla lotaterer, pro cierto los que creses, que este estado de straso dopende de nuestro careder inactivo y descuidado. Los estregares, que con tanta ligerana techna el español de percuoso, estam muy distantes de haber observado con stencion à los habitantes de insprincitas y seguindoises on sua sepresi trableja, y se las temonômies casi insucerbiles de prointies y seguindoises on sua sepresi trableja.

hornes, sondern vielmehr temporär anerzogenes, man möchte sagen aufgedrungenes Gebrechen gewesen. Ein Volk, welches über sieben Jahrhunderte lang um den heimischen Boden kämpste, wie die Spanier, welches aus Einöden Paradiese schuf, einen neuen Welttheil entdeckte und sich unterthänig machte, fast während eines Jahrhunderts das Principat in Europa behauptete, dessen Krieger noch in den Tagen seines Verfalles zu den tapfersten und gefürchtetsten, dessen Matrosen selbst damals zu den tüchtigsten der Christenheit zählten, kann unmöglich von Haus aus ein faules sein. Auch ist es selbst zu einer Zeit, wo alle Welt. selbst ihre eigenen Schriftsteller und Dichter die Spanier der Faulheit anklagte'), weil man sie nicht viel arbeiten sah, von sachkundigen, tieferblickenden Beurtheilern2) hervorgehoben worden, wie wenig dieses Laster ursprünglich in ihrem Charakter liege; dass sie vielmehr immer in Handlung sein würden, wenn sie dem Zuge ihres eben so lebhaften als stolzen Naturels folgten; dass ihre angeborne Mässigkeit, ihre so vielfach bewährte Geduld und Ausdauer im Ertragen von Beschwerden und Gefahren nicht gestatteten, sie eines Lasters zu beschuldigen, welches nur die Frucht der Feigheit und Verweichlichung sei. Und eine gleich zu erwähnende sehr bezeichnende Thatsache wird diese Behauptung noch weiter begründen. Wol aber sind die Spanier durch ihre eben so tyrannischen als, mit Ausnahme Kaiser Karls V, unfähigen Regenten aus dem Hause Habsburg faul gemacht<sup>3</sup>), so zu sagen, zur Faulheit gezwungen worden. Diese haben nämlich hinsichtlich ihrer dasselbe Verbrechen begangen, welches die Spanier ihrer Seits an den Bewohnern der neuen Welt verübten. Wie letztere von ienen physisch und moralisch zu Grunde gerichtet wurden, nur um sie leichter beherr-

Catalina, Asturias y Galicia, ya en los vericuetos de Guipúzcoa, Vizcays y Navarra, ya en los pantanos de Valencia y ya en las ardientes llanadas de Andalucia y Estremadura. Los hombres que arrostran esos duros trabajos por un mezquino jornal estan muy lejos de merecer el epiteto de perezonos.

<sup>1)</sup> Dunlop, Memoirs of Spain duringthe reigns of Philipp IV and Charlos II (Edinburgh 1834, 2 vols.) I. 17 sq.

<sup>2)</sup> Testament politique du Cardinal Alberoni p. 17 (trad. de l'Ital., Lausanne 1753). 2) Das hat Niemand unbefangener anerkannt, als der vielgereiste Bulgarin: Erinne-

aus Spanien, In Oldekops St. Petershurg Zeitschrift Bd. 111, S. 116. «Die Trägheit», hemerkt dieser, eist die Haupteigenschaft des Spanlers, daher hat auch deren Schwester, die Armuth, hier ihren Thron aufgeschlagen. Vergehens schreihl man dies dem Klima zu: - das audliche Frankreich nnd die sudamerikanischen Kolonien beweisen das Gegentheil. In der Verwaltung sind die Quellen diesea Uehela zu suchen. Die Gleichgültigkeit der Herrscher gegen die Fortschritte des Ackerbaues und der Industrie, drückende Monopole und Habsucht der Gebieter ersticken die Thätigkeit und Arheitsliehe. Wer gereist hat, und die Ursachen des Reichthums und der Armuth der Völker verglich. der wird mit mir diese Wahrheit eingestehen».

schen zu können, so haben auch Philipp II und seine Nachfolger, um in ungestörter Ruhe die Wonne zu geniessen, Alles in schweigendem Gehorsam unter ihrem Scepter geheugt, sich selbst von ihren Unterthanen eine nnnatürliche Vergötterung gewidmet zu sehen, kein Bedenken getragen, in Spanien einen Zustand der Dinge zu begründen und aufrecht zu erhalten, der jedes, auch das regsamste Volk faul machen musste, weil er überall der Thätigkeit des Bürgers und Landmannes nur tödtende Hindernisse hereitete, diesen Trägern des Staates jeden Spielraum zu ihnen selhst nützlicher Verwerthung ihrer Kräfte, und damit auch alle Lust zum Gehrauche derselben, weil sogar die Hoffnung raubte, selbst durch deren grösste Anspannung ein elendes Dasein in ein menschenwürdiges umwandeln zu können. Diese Ueberzeugung eines durch den verblendeten Despotismus seiner Regenten arm und elend gewordenen Volkes hat nur zu schnell auch diese selbst und ihren Staat arm und elend ') gemacht, ist die Hauptquelle der fortwährenden, in so erschreckendem Masse zunehmenden Entvölkerung Spaniens, der eigentlichen Todeswunde der stolzen Monarchie Philipps II gewesen.

Als derselbe Spaniens Throu bestieg, zählte dieses Land eine Bevülkerung von ungelähr zehn und einer halben Million Einwohner, die gegen den Ausgang seiner Regierung, im 1. 1594, auf 8,206,791, und am Ende der Karls II (1702) gar auf 5,700,000 Seelen zusammengeschrumpt war <sup>5</sup>). Nichts würde irriger sein <sup>5</sup>), als die Meinung, dieses Resultat der Herrschaft Habsburgs auf der Halbinsel sei vornehmich durch die Vertreibung der Moriskos und die Anziehungskraft Amerikas, Neapels und ihrer ührigen auswärtigen Besitungen auf die Spanier herbeigeführt worden. Denn einmal sind die Folgen der fragilichen Grussankeit für die Halhinsel von Parteibasse, <sup>5</sup>, zumal von religiösen,

<sup>1)</sup> in welchem Grafe das der spanische Statt unter Kurll gowsen, dörfte am prignenteten unter kunn glaublichen, abet unwicherprechtlich hewissenen, Thatsache erhelten, dass damla in Medrid ganz erastlich davon die Rede wur, die Monarchie einneren den Kathedralkirchen von Toledo, Sevilla uned Walage anvertraue, und wurder der Ergenanten, weil aus gerade im Mittelpunkt von Spanisch ehfende, der Zwoiten, weil sie in der Nabe heider Moure, abs sehr vortheilhaft umr Beuorgung der Marine-Angelegenheiten, und der Dritten, weil sie am mittellindlichen herer, mithin übernau ginnsig zur Bewahrung und Vertheidigung der Küsten liege. Sempere, Betrachtungen II, 1881.

Sempere I, 191. Weiss II, 43. Mignet, Négocial. relat. à la succession d'Espagne -I, Introd. p. AXXI.
 Wie schon im angel. politisch. Testamente Alheronis p. 33 hemerkt wurde.

<sup>4)</sup> Nach Voltaires Vorgang, der für die meisten, und zumal englischen Schriftsteller massebend gewosen ist. Gute Bemerkungen hierüber bei (Rosse). Essai sur l'Hist. de l'économie polit des peuples modernes 1, 169 (Paris et Lond. 1814. 2 TT.).

sehr übertrieben worden, wie aus der später zu erwähnenden Thatsache erbellt, dass gerade die Provinz, die durch jene die meisten ihrer Bewohner verlor, durch diese Einbusse auf die Dauer doch nicht so unheilbar zerrüttet wurde, wie man gemeinhin vorgibt. Dann rührte 1) die zahlreiche Emigration der Kinder Iberieus in ferne, in fremde Länder zweifellos weit weniger von der Auziehungskraft dieser, als von der berührten Abstossungs kraft der einheimischen Verbältuisse her. Mit welcber Liebe die Spauier an der Heimath bingen, wie willig sie selbst den schwersten Arbeiten sich unterzogen, um dort des Lebens Unterhalt zu gewinnen, davon zeugt auf sprechendsten die wenig bekannte, aber von zuverlässiger Hand2) berichtete Thatsache, dass im siebzehnten Jahrbundert und selbst noch in den ersten Decennien des achtzehnten beständig in Spanien viele Menschen sich freiwillig zu dem Dienste auf den Galeeren, also dazu erboten, selbst die Behandlung grober Verbrecher zu erdulden, nur um daheim ihr Dasein zu fristen und nicht zur Auswanderung genöthigt zu werden! Was Wunder auch? Sprach doch noch im J. 1739 der sehr sachkundige und hochverdieute Benediktinermönch Feyjoó (seiner Wirksamkeit, wenn auch nicht seinen Leistungen nach Spaniens Lessing) es öffentlich aus 3); das Loos der Bauern seines Vaterlandes sei bärter als das der Galeerensträflinge! Hierzu kömmt nun noch, dass, wenn die Begierde, in der neuen Welt, in Italien und anderwärts ihr Glück zu versuchen, in ihnen mächtiger, als die Liebe zum Geburtslande, wenn sie der vornehmste Hebel ihrer massenhaften Auswanderung gewesen wäre, diese in der ersten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts, zur Zeit am stärksten bätte sein müssen, wo der Reiz der Neuheit und die übertriebeusten Vorstellungen von dem jungen Eldorado am verführerischsten lockten. Nun fällt aber, wie aus den vorstehenden Zahlen erhellt, jene schreckhaste Abnahme der Bevölkerung Spaniens in die Regierungszeit Philipps II und das siebzehnte Jahrbundert, in Tage also, wo Amerika schon ziemlich ausgebeutet war und bei weitem nicht mehr so verlockend winkte. Und ein nicht

Sugenheim, Gesch. d. Aufh. d. Leibeig.

<sup>1.</sup> Wie schon Nurarteit (Febr. 1619) in der Delication seiner oben erwähnten Schrift. Geneerreckin of Monarquis p. 2, mit merkenungsperkenn Freinauh herronbie: — in despohiscion, sinssert dersehbe, y falls de gente es la major que se ha visto, ni olde en ciosa Repuos, desposiva que los progenieres de V. Nigogela Consucpran a Frajar en el 10,5, — — y la causa della nace de las demandata cargus y tributos impuestos societa de la compania del compania de la compania del compania de la compania del compania de la compania del compania del

Ustariz bei Dohm, Materialien f. Statistik und neuere Staatengesch. I, 444 (Lemgo 1777. 5 Bde.).

<sup>3)</sup> Sybel, Histor. Zeitschrift, 1839, Bd. II, SS. 121. 145.

minder sprechender Beweis der Richtigkeit der hier ausgesprochenen Ansicht dürste aus dem Umstande resultiren, dass von den vielen Franzosen, Italienern und sonstigen Fremden, die nach Spanien kamen, um dort ihr Glück zu versuchen. Geld zu erwerben, nur sehr wenige sich daselbst dauernd niederliessen, die grosse Masse derselben aber, nach erreichter Absicht, der Halbinsel alsbald wieder den Rücken kehrte 1). In der Unwirthlichkeit dieser, in ihrem abschreckenden Klima konnte doch die Ursache der befremdenden, sich fort und fort wiederholenden Erscheinung nicht zu suchen sein? Also in den dortigen öffentlichen Verhältnissen und der ihnen entstammenden Furcht. bei längerem Aufenthalte im Lande das Gewonnene ganz oder theilweise wieder einzubüssen, die freilich auch nur zu gegründet war, Angesichts der Mittel, deren die Regierung zur vorübergehenden Abhülfe ihrer ewigen Geldbedrängnisse sich bediente. Unter diesen standen z. B. oben an2): Erhöhung des Werthes der Kupfermunze um das Doppelte, ja einmal gar um das Vier- und Fünffache, was zur unausbleiblichen Folge hatte, dass Spanien, namentlich von den Holländern, mit Kupfergeld überschwemmt und das Silber dort so selten wurde, dass man es selbst am Hofe mit 40 Procent Aufgeld bezahlte, und in gauz Castilien bisweilen kein Silberreal aufzutreiben war, trotzdem, dass die Silberflotten jährlich zehn bis zwölf Millionen aus Amerika brachten; Nichtbezahlung der Staatsgläubiger; Wegnahme der aus Indien an Privatleute eintressenden Barren und Baarsummen gegen Schatzbons, die natürlich nur in den sehr seltenen Fällen eingelöst wurden, wann der Schatz mit Münze versehen war; ungeheuere Steigerung aller Verbrauchssteuern, wie denn z. B. einmal die Abgabe vom Pfunde Fleisch von einem Maravedi auf deren sieben erhöhet wurde, und eine zunehmende unmässige Belastung des Handels, der Industrie und des Ackerbaues.

Sehr natürlich mithin, dass die fragliche erschreckende Abnahme der Volkszahl Spaniens auch vornehmlich auf die, diesen Erwerbszweigen gewidmeten Klassen sich erstreckte. Am auffallendsten und in der kürzesten Zeit erfolgte sie jedoch unter den Landleuten. So wurde z. B. im Jahre 1600 eine Zählung der Bauern im Bisthaume Salamanca veranstallet, welche derem 8,384 mit 11,745 Gespann Ochsen ergab; als man sie im J. 1619 wieder zählte, fand man nicht mehr als 4,135 Bauern mit 4,822 Gespann Ochsen: also eine Abnahme um unchr als

<sup>1)</sup> Dunlop, Memoirs I, 20.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Gourville, Mem. bei Petitot, Collect. des Mémoir. T. LII p 410. Sempere, Betracht. It, 24 f. Ranke, Fürsten u. Völker v. Süd-Europa 1, 392 f.

DIBRAR

die Hälfte in kaum zwanzig Jahren. Um dieselbe Zeit war von d mehr als 400 Dörfern, die das einstige Königreich Granada, der Garten Spaniens, vermöge seiner Produktenfülle eines der reichsten Länder der Welt, etwa ein Jahrhundert früher zählte, über ein Drittel völlig verschwunden, indem deren nur noch 260 vorhanden waren 1). Als Spanien im J. 16632) eine Armee von 15,000 Mann gegen Portngal ausrüstete, erkannte man selbst am madrider Hofe die Nothwendigkeit an, diese zum bei weitem grössten Theile aus Italienern. Deutschen und Wallonen anzuwerben, weil man die im Lande selbst noch vorhandenen kräftigen Arme weit nöthiger zur Bestellung der Felder, als zum Kampfe gegen die Portugiesen habe 3). Was Wunder auch? Reisete man doch damals durch die von der Natur gesegnetsten Gesilde Spaniens, ohne in einem Umkreise von bis fünf bis sechs Meilen nur ein bestelltes Feld. ein Hans zu gewahren! In der Provinz Segovia gab es sogar einen Landstrich von viernndzwanzig Meilen im Umfange, der durchaus menschenleer war, und davon den Namen der grossen Wüste bis in den Anfang dieses Jahrhunderts beibehalten bat, und in Sevillas reizender Umgegend war im J. 1680, wie König Karl II nachgewiesen ward, nnr noch der zwanzigste Theil des Landes angebaut, der noch im J. 1630 kultivirt wurde! In Estremadura war die Bevölkerung gar auf 184 Könfe auf die spanische Quadratmeile herabgesunken! 1

Diese letterer Thatsache gibt wol den sprechendsten Beweis von dem überaus bedeutenden Einflasse, den das oben erwähnte Privilegium der Mesta auf diese entsetzliche Abnahne zumal der ländlichen Bevülkerung Spaniens übte. Denn Estrenadura, welches zur Zeit der Römer, Gothen und Mauren zu den blülendsten und wohlhabendsten Provinzen der Halbinsel zählte<sup>5</sup>), welches noch jetzt überall Spuren einer verschwundenen weiland ausserordentlich zahlreichen Population zeitzt, waselbst aber noch im ersten Viertel des Juufende Jahrhunderts<sup>5</sup>

Banke I, 417. Sempere II, 38.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Schon ein halbes Jahrhundert früher (1612) bemerkte der Spanien aus eigener Ausschauung genau kennende Franzose Fonlensy-Nareuil (reegl. oben S. 46 Ann. 5): — de fait les anciens roys de Castillé faissient de leurs seuls pays de plus grandes armées qu'on n'en pourroit faire aujourd'hui de toute l'Espagne ensemble. Petitiet, Collect. des Memoires T. L. p. 192.

<sup>3)</sup> Mignet, Negociat. relat. à la succession d'Espagne 1, 315.

<sup>4)</sup> Weiss II, 43 sq. Dohm, Materialien 1, 434.

<sup>5)</sup> Willkomm, Die Halbinsel der Pyrensen S. 309 (Leipzig 1855). Roon (jetzig. preusstscher Kriegsminister), Die iberische Halbinsel S. 38 (Berlin 1839).

<sup>6)</sup> Miñano, Diccionar. geogr.-estad. de España y Portugal T. IV, p. 101.

nicht mehr als 357 Seelen auf der spanischen Quadratmeile lebten, könnte, bei der ungemeinen Fruchtlarkeit sienes Bodens, wenn derselbe gehörig angebaut würde, leicht das Fünflache auch der letztern Menschenzahl, ja den dritten Theil der Gesammthevölkerung ganz Spaniens ernähren.) Da die Pächter desselben ihn aber noch bis gegen Ende des achtrehnten Jahrhunderts als Weideplatz für vier Millionen Stück Schafe benützen lassen mussten, war Estremadura während mehrerer Menscheuulter genöthigt einen beträchtlichen Theil seines Getreidebedarfs selbst bei soleh 'dinner Bevölkerung ihrifte hinzu zu kaufen.

Mit der angedeuteten unfreiwilligen Umwandlung des herrlichen Bodens dieser Provinz in Viehweiden hatte es folgende Bewandtniss. Von der oben (S. 43 f.) erwähnten Compagnie der Mesta war schon in der ersten Zeit nach ihrer Bildung, also im seehzehnten Jahrhundert, mit Estremadura ein Vertrag abgeschlossen worden, durch welchen sie das Recht erhielt, gegen eine Vergütung von sechs Realen für jedes Schaf ihre ungeheuern Heerden während des ganzen Winters in der genannten Provinz weiden zu lassen. Da die ehrsame Gesellschaft so pfiffig gewesen, in den beregten Contract die Bestimmung aufnehmen zu lassen, derselbe solle so lange unabanderlich und unauflöslich sein, so lange das stipulirte Weidegeld pünktlich bezahlt werde, so hatte sie es ganz in ihrer Hand, denselben in einen immerwährenden dadurch umzuwandeln, dass sie die fragliche Bedingung stets genau erfüllte, was denn auch geschah, und zur Folge hatte, dass Estremaduras prächtiger Boden über zwei Jahrhunderte lang gegen ein Spottgeld, grösstentheils nur zur Ernährung iener Vierfüssler verwendet werden durfte 2). Denn der Einfluss der, wie wir wissen, aus den angesehendsten Granden und Prälaten bestehenden, Mesta-Compagnie war in Madrid so gewaltig, dass alle Bemühungen der Weidenbesitzer Estremaduras, von dem in Rede stehenden unseligen Vertrage loszukommen, oder auch nur eine dem im Laufe der Zeit gesunkenen Geldwerthe entsprechende Erhöhung der Weidegebühr zu erlangen, bis in das letzte Drittel des achtzehnten Jahrhunderts, wie wir im Folgenden erfahren werden, durchaus fruchtlos blieben.

Noch einer andern Thatsache, die nicht minder von dem sehr we-

<sup>1)</sup> Miñao IV, 100: En un existo de prosperidad potris esta sola provincia mantener una materner parte de la poblecios de Ropaño. Sa sucio e se fertilisiam, y los numerosos rios que la reunan en lodas direcciones, le proporcionan una forcambidad prodigiosa, que seria el corigen de su lumenas rajenza, al los hombres se aproceivates de existo dones de la naturaleza, en vez de dejar reducido el terreno casi por todas partes para servir de pasto at guando.

<sup>2)</sup> Volkmann, Neueste Reisen durch Spanien 1, 217, 418.

sentlichen Antheile zeugt, den die leidige Mesta an der Entvölkerung Spaniens hatte, muss hier gedacht werden. Die Provinz Valencia. welche durch die Vertreibung der, den bei weitem grössten Theil ihrer Einwohner bildenden 1), Moriskos im J. 1609 entsetzlich menschenleer, ja fast zur Einöde geworden, zählte im J. 1718 doch wieder 318,850 Seelen, trotzdem, dass gerade diese Provinz der Erhebung des Hauses Bourbon auf den spanischen Thron sich am hartnäckigsten widersetzte und deshalb auch durch den nach König Karls II Hintritt ausgebrochenen Erbfolgekrieg furchtbar mitgenommen worden. Im J. 1761 war Valencias Volkszahl auf 604,612, im J. 1768 auf 716,886 und im J. 1795 gar auf 932,150° Köpfe, also fast auf das Doppelte dessen gestiegen, was sie vor der Verjagung der Moriskos betrug; denn damals zählte Valencia nicht mehr als 486.860 Einwohner3). Dieser sprechende Beweis, dass die Expulsion der fraglichen Nachkommen der mehrhundertjährigen Beherrscher Spaniens an dessen dauernder und während des siebzehnten Jahrhunderts fortwährend zunehmender Entvölkerung doch keinen so wesentlichen Antheil hatte, wie man gemeinhin glaubt, wird nun von sachkundigen Beurtheilern ') vornehmlich dem Umstande beigemessen, dass Valencia zu denienigen spanischen Provinzen gehörte, die der so verderblichen Wanderung der Merinos, dem unseligen Mcsta-Privilegium nicht unterworfen waren.

Da die spanischen Habsburger, wie berührt, auch uur zur Einschriäkung desselben eben so wenig vermocht werden konnten, wie zur Begränzung des mit den Majoraten getriebenen Missbrauches und der entsetzlichen, von den Majorats- und geistlichen Grundherrn, so wie den königlichen
Beamten, den Bauern gegenüber Peilsührherrschaft, blieben auch
alle angewandten Palliativmittel, um der schreckhaften Abnahme der Population zu wehren, durchaus erfolgtos. Jene sind zu charakteristisch für
die wachsenden Besorgnisse, welche das fragliche traurige Resultat in
Madrid weckte, um ihrer niebt mit enigen Worten zu gedenken. Bereits
in den J. 1632 – 1632 wurden, da nam in der Erleichterung und Begünstigung der Ehen das wirksamste Arcanum gegen das beregte schwere
Gebreste des Staates zu finden hoffle, alle Neuerheiratheten auf vier
Jahre von säumtlichen Abgaben und Staatslasten befreit, un deinem Va-

<sup>1)</sup> Wie man aus der an könig Heinrich IV von Frankreich im J 1602 gerichteten Denkschrift der Moriskos bei La Force, Mémoires I, 342 sq. ersieht.

Fischer, Gemilde von Valencia 1. 13 (Leipzig 1803, 3 Bde.). Hormayr, Archiv fur Geogr., Historie u. s. w. Jahrg. 1812, S. 195.

<sup>3)</sup> Weiss II, 42.

<sup>4)</sup> Zach, Altgem. Geograph. Ephemeriden 1, 387.

ter von sechs Söhnen ward diese Vergünstigung sogar auf seine ganze Lebenszeit gewährt. Selbst ohne Einwilligung ihrer Eltern oder Vormunder wurde Minderiährigen zu heiratben erlaubt, und vom Hochzeitstage an der Besitz ihres eigenen, so wie des Vermögens der Frau eingeräumt, wie auch allen verehelichten Spaniern, bei Strafe der Confiscation ihrer ganzen Habe, verboten, mit ihrer Familie ohne specielle Erlaubniss des Königs die Halbinsel zu verlassen. In den volkreichsten Städten dieser, in Madrid, Sevilla und Granada ward die häusliche Niederlassung oder auch nur der längere Aufenthalt, unter Androhung schwerer Strafen für die Uebertreter, nur in den Fällen der äussersten Nothwendigkeit gestattet; selbst Bewerbern um ein weltliches oder geistliches Amt nur auf einen Monat erlaubt, in der Hauptstadt zu weilen. Gleichzeitig wurden von König Philipp IV jährlich nicht unbedeutende Summen bestimmt zur Aussteucr armer Mädcben, und alle Fremden dringend zur Ansiedlung in Spanien eingeladen, unter Zusicherung immerwährender Abgabenfreiheit für Künstler, Handwerker und Bauern 1).

Wie bätten aber diese und ähnliche Massnahmen von irgend welchem Erfolge begleitet sein können! Uebersahen sie es doch völlig, das Spaniens wachsende Entvölkerung keineswegs von der Schwierigkeit herrührte, eine Familie zu gründen, sondern vielmehr von der, sie zu erhalten, wie bereits in jenen Tagen Manche richtig erkannten, und deshalb dem Könige riethen <sup>2</sup>), es doch lieber, als mit solchen, voraussichlich wirkungslosen, Palliativen einmal mit der Abschaffung, oder mindestens Beschränkung der Majorate zu versuchen.

Wie gross, wie augenfallig muss doch der im Vorhergebenden angedeutete Antheil dieser Letteren an dem Ruin des spanischen Bauernstandes und damit auch an der Entvölkerung der Halbinsel gewesen sein, wenn sebon damals Männer, deren übrige Rathschläge sie zur Genüge ha Anfänger in der Staats- und Volkswirthschaft erscheinen lassen, den giftigen Einfluss jener so klar erkannten? Es ist darum von sachkundigen Beurtheilen 3 nuch mit vollem Reebt und ohne alle Übertreibung behauptet worden, dass die Majorate für Spanien dieselben Folgen gehabt, wie die Latifundien für Italien in den Zeiten der römischen Kaiser. Wie in den Tagen Trajnas und seiner Nachfolger, damals als eine beziehungsweise kleine Auzahl römischer Senatoren-Geschlechter fast allen Grund und Boden Wälschlands eigenthömlich besass, diese Halbinsel nicht mehr im Stande war, ihre Bewohner zu ernähren, und daher einen be-

<sup>1)</sup> Dunlop, Memoirs 1, 49 sq.

<sup>2)</sup> Dunlop, 1, 52

<sup>3)</sup> Weiss II, 53 sq., dem auch die folg. Angaben fast durehgangig entnommen sind

deutenden Theil ihres Getreidebedarfs aus Afrika beziehen musste, so auch Spanien während des siebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts. zur Zeit, wo manche seiner Granden auf ihren Gütern 30,000 Familien Unterthanen, d. h. Pächter zählten, wo z. B. fast ganz Andalusien den Herzogen von Infantado, Medina de Rioseeo, Esealona und Ossuna gehörte, deren Ersterer aus seinen Grundbesitzungen eine Jahresrente von 90,000 Dukaten zog. Des Herzogs von Escalona jährliche Revenuen aus seinem Territorialbesitz betrugen 100,000, und die der beiden anderen Herzoge 130,000 Dukaten; ja die Majorate der Herzoge von Medina-Coeli und Medina-Sidonia in den Provinzen Toledo und Granada warfen gar ein Jahreseinkommen von 150,000 Dukaten ab, wie jämmerlich angebaut die sie bildenden «Staaten» (Estados, wie sie damals ganz treffend genannt wurden) auch immer waren. Denn die in Madrid lebenden jeweiligen Besitzer derselhen überliessen deren Bewirthschaftung Intendanten, Verwaltern und Pächtern, und aus bornirtem Hochmutb 1) fast ohne alle Controle; selbstverständlich wetteiferten diese darin, iene nach Vermögen zu betrügen und das ihnen anvertrauete fremde Eigenthum gräulich zu verwahrlosen. Sehr natürlich mithin, dass Spanien. trotz seines unvergleichlichen Bodens, dessen so wie des Klimas unendliche Verschiedenartigkeit den erfolgreichsten Anbau aller europäisehen und vieler ausseräuropäischen Kulturgewächse erlaubt2), nicht einmal die dünne Bevölkerung, die es im siehzehnten Jahrhundert und in dem ersten Drittel des achtzehnten besass, mehr zu ernähren vermochte, und einen beträchtliehen Theil3) seines Kornbedarfs vom Auslande beziehen musste. Es ist ermittelt worden4), dass Spanien noch zu einer Zeit, wo bereits eine, wenn auch nicht eben bedeutende Wendung zum Bessern eingetreten war, in den achtzehn Jahren 1756 bis einschliesslich 1773 für 115.078.375 Franes Brodfrüchte aus der Fremde bezogen hat.

<sup>3)</sup> ble Haushaltung der hiesigen Grossen, erzählt die Gräfin v. Aulory in hære Reischeschriftung v. 4. 1679, sist unbeschribliche nachtissig Vielt kommen nie in hire Reischeschribung v. 4. 1679, sist unbeschribliche nachtissig Vielt kommen nie in hir Ben in Marid zu, und verlesses sich und ihr Bennien, ein ihnen nur solche Berichte abei in Marid zu, und verlesses sich und ihre Bennien, ein ihnen nur solche Berichte abstatlen, wie sie für ihr eigenes interesse die vorbreihnlätesten sind. Sie gehen sich statten, wie sie für ihr eigenes interesse die vorbreihnlätesten sind. Sie gehen sich statten, wie sie die Muhe, sich zu urkundigen, oh ihre Berichte wehr oder fatze h eind; dies were wirthschaftliche, mithin unter ihrer Worde. Auswahl klein, Reischeschreih u. auf. statti-gogn Nachterfik Bd. 12, S. 30.

<sup>2)</sup> Willkomm, Die Helbinsel der Pyrensen S. 540.

Nach der Versicherung der Frau v. Auinoy v. J. 1679 (a. a. O. S. 165) damais sogar den grössten Theil.

<sup>4)</sup> Weiss II, 54. «Das Land gebraucht,» wird noch in Volkmanns neuest. Reisen durch Spanien (im Ietzlen Viertel d. XVIII Jahrhdrts) Bd. J. S. 74 herichtet, -jährlich fur f. S. Millionen Piaster an ausländiachen Manulakturwaren, Getraide, Fischen ete. diese bezahll es mil 5 Millionen an inlandischen Produkten, Wein, Wolle, Fruchte, und die ührigen

Nichts zeugt sprechender von der Richtigkeit der Behauptung: dass keineswegs seine angeblich angeborne Trägheit den Ruin des spanischen Bauernstandes herbeigeführt habe, dass dieser, der ibm entstammende tiefe Verfall des Ackerbaues und die damit zusammenhängende Entvölkerung der Halbinsel vielmehr vornehmlich das Werk der Mesta und der durch die Majorate berbeigeführten Anhäufung des weltlichen Grundbesitzes in beziehungsweise wenigen Händen gewesen, als die Thatsache. dass gerade die von der Natur am stiefmütterlichsten behandelten Landstriche Spaujens, die aber von diesen beiden Uebeln befreit blieben, zu den bestangebauten, wohlhabendsten und bevölkertsten Theilen desselben zählten und zählen — die baskischen Provinzen nämlich. Die unbeugsame Freiheitsliebe ihrer, weder von den Gothen noch von den Arabern je unterjochten, ursprünglich ganz unabhängige Demokratien bildenden, Bewohner hatte selbst dem finstern, rücksichtslosen Despotismus Philipps II und seiner Nachfolger so viel Respekt eingeslösst, dass er sich an ibre Fueros nicht wagte. Die Basken, meist Bauern, waren auch die einzigen, die in dem allgemeinen Schiffbruche der Municipal- und örtlichen Fueros im XVI Jahrhundert die ibrigen unversehrt bewahrten, und damals, so wie auch später blieben, was sie bis dahin gewesen, fast durchgängig mässig begüterte Freisassen, Eigenthümer des Bodens, den ihre Hände bebauten, weil in ihrer Mitte das Feudalwesen niemals Wurzel fassen kounte1), weil sie eben so wenig einen privilegirten Adel, wie prassende Mönche duldeten. - folglich auch keine Mesta und keine Ansammlung exorbitanten Grundbesitzes in einer Hand kannten. Undankbar, felsig und äusserst mühsam zu bestellen ist grösstentheils der Boden dieser Lande, und doch so trefflich augebaut, dass dort auch im achtzehnten Jahrhundert über tausend Menschen auf der spanischen Quadratmeile lebten; eine Bevölkerung, wie sie damals in ganz Spanien nur in Madrid angetroffen wurde, deren volle Bedeutung man dann erst erkennt, wenn man sie mit der oben (S. 51) erwähnten des üppigen, von der Natur so gesegneten Landstriches Estremadura vergleicht. Und eine ähnliche Erscheinung tritt uns noch in drei anderen von der Natur ebenfalls am wenigsten begünstigten Provinzen der Halbinsel entgegen - in Asturien, Galicien und Catalonien. Ihr felsiger und dürftiger, oft kaum zollhoch mit Dammerde bedeckter Boden 2) macht dessen Kultur äusserst mühsam,

<sup>10</sup> Milliouen mit dem baaren Gelde, das jährlich aus Amerika kommt, und ohngefähr so viel beträgt, folglich muss das Land arm bleiben.»

<sup>1)</sup> Willkomm a. a. O. S. 353. Roon, Die iber. Halbins. S. 460 f.

<sup>2)</sup> Der in Catalonien die eigenthumliche, den unverdrossenen Fleiss seiner Bewohner trefflich charakteristrende, Sitte veranlasste, dass hier Kinder, alte M\u00e4nner und Weiher auf

und selbst bei der grössten Thätigkeit kann hier nicht so viel Brodfrucht gewonnen werden, als die Consumtion erfordert. Dennoch fanden aufmerksame Beobachter schon in der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts, zu einer Zeit also, wo im übrigen Spanien der landwirthschaftliche Betrieb noch gräulich vernachlässigt wurde, die genannten Provinzen ungleich besser angebauet, wie überhaupt in einem blühendern Zustande als die gesegnetsten Striche der Halbinsel, und die Ursache dieses auffallenden Unterschiedes in den Thatsachen 1), dass es in Catalonien weit weniger, und besonders nicht so streng geschlossene Majorate als in den andern Provinzen und meist Erbpächter mit leidlichen, nicht drückenden Kontrakten gab, in Asturien und Galicien aber der Grundbesitz besser vertheilt war, als in den übrigen Gegenden Iberiens. Es hatte sich hier nämlich unter allen Stürmen der Zeit eine nicht unbeträchtliche Anzahl freier Landleute erhalten, die den von ihren Händen cultivirten Boden eigenthümlich und hierin den mächtigsten Sporn besassen, jedes Fleckchen Erde eifrig auszunützen.

Nicht minder lehrreich ist zu betrachten, von welchen Folgen das vornehmlich durch die Majorate bewirkte, fast durchgängige Herabdrücken des Landmannes zum blossen Zeitpächter in den übrigen Provinzen Spanieus, und die damit so enge zusammenhängende fortwährende Abnahme ihrer Bevölkerung für die Majorats- und Grundherren selbst begleitet gewesen. Es war unter diesen, um den argen Betrügereien ihrer Verwalter vorzubeugen. Sitte, ihren gesammten Grundbesitz in einigen oder mehreren Parzellen grossen Pächtern, Spekulanten, gewöhnlich auf Lebenszeit zu überlassen, die ihnen davon eine bestimmte Jahresrente zu entrichten hatten, und dagegen in den Genuss aller Befugnisse des Eigenthümers traten. Selbstverständlich waren diese Oberpächter nicht die Bebauer der übernommenen Ländereien, sondern darauf angewiesen, sie an kleinere, an Unterpächter auszuthun, welche die eigentlichen Bewirthschafter derselben bildeten. Da nun zur Zeit der allgemeinen Einführung der Majorate in Spanien, in der ersten Hälfte des XVI Jahrhunderts, dessen Bevölkerung noch ziemlich dicht war, es mithin genug Bewerber um die zu verpachtenden Grundstücke gab, wurden von den in Rede stehenden Spekulanten, die natürlich nur darauf bedacht waren aus

den Strassen in kleinen Körben den Dünger sammelten, den die ste passierenden Pferde und Maultbiere fallen liessen, und auf die Berge trugen. Townsend, Reise durch Spanien in den Jahren 1786 und 1787, Bd. I, S. 80 (der deutsch. Uebersetz. v. Volkmann, Leipzig 1792, 2 Bde.).

 $<sup>^1)</sup>$  Dairympie. Reisen durch Spanien und Portugal S. 110 (a. d Engl., Leipzig 1778). Townsend a. a. O. Bd. II, S. 422  $f_\odot$ 

dem berührten Vertrage den grössten Nutzen für sich zu ziehen, sehr oneröse Bedingungen gestellt, und auf ihre Unterpächter, neben einem möglichst hohen Pachtzins, nicht nur alle Staatslasten, sondern selbst solche Feudal- und grundherrliehe Obliegenheiten neuerdings gewälzt, die sehon längst legal abgesehafft worden. So hatte z. B. ein bereits von Ferdinand und Isabellen der Katholischen im J. 1492 erlassenes Gesetz dem spanischen Adel die Befugniss entzogen, seinen Pächtern die Errichtung von Wirthshäusern und öffentlichen Belustigungsörtern ohne zuvor eingeholte, und natürlich nicht umsonst ertheilte, Erlaubniss des Grundherrn zu verbieten. Dennoch stand dieser Missbraneh der Bann- oder Zwangsposaden, d. h. dass die Reisenden nur in den von den Gutsherren eoneessionirten Herbergen einkehren, die Landleute nur in den von ihnen privilegirten Schenken sich belustigen durften, - daher die noch bis in unsere Tage berüchtigte erbärmliche Beschaffenheit beider. - im siebzehnten Jahrhundert in ganz Spanien wieder in voller Blüthe, und in vielen Gegenden desselben, gleich dem der Bann- oder Zwangsöfen, d. h. dass die Bauern ihr Brod nur in den, von dem Grundherrn oder dessen Oberpächter eoncessionirten Oesen backen durften, noch im Anfange des neunzehnten Jahrhunderts. Die natürliche Folge solch' systematischer Aussaugung der kleinen Pächter, von welcher mithin die Grundherren selbst nicht den geringsten Vortheil hatten, durch die grossen, die Oberpächter, war, dass jene, wie oben angedeutet, selbst inmitten der lachendsten Gefilde und bei dem grössten Fleisse in der drückendsten Armuth, gar oft im tiefsten Elend lebten 1). Und kaum wird es der ausdrücklichen Erwähnung bedürfen, dass da, wo die Majorate statt in den Händen von Obernächtern in denen von Verwaltern sich befanden. letztere nur an die Stelle iener traten, der Bauer sonach nicht der Ouäler ledig, sondern nur anderen, und bisweilen noch schlimmeren, preisgegeben war.

Als nun in Folge dieser und der übrigen, im Vorhergehenden erwähnten, auf der Agrikultur-Bevölkerung so sehwer lastenden Uebelsände letztere immer mehr zusammenselwand, und bald das umgekehrte Verhältniss eintrat, dass sämlich nicht die Pachtgüter, sondern die Pächter immer seltener und geauchter wurden <sup>2</sup>), das sahen die grossen Grundbe-

<sup>1)</sup> Weiss II, 55. Prescott. Gesch. der Regierung Ferdinands und Isabellens d. Katho-lischen II, 643 (a. d. Engl. Leipzig 1882). Gespari u. A. Handb. d. Erdbeschreib. Abth. II, Bd. III, 82. E256. Fischer, Gemälde ron Valencia II, 92 f. Volkmann, Neueste Reisen durch Spanien II, 7. 2) Schon im J. 1594 blagten die Cortes: Wie niedrig auch der Parcht gestellt werde,

so könne doch kein Pächter sich halten; er verlasse eniweder Haus und Hof und fliehe aus dem Reiche, oder er nehme Schulden halber seinen steten Aufenthalt im Gefängnüsse. Ranke, Fursten und Völker von Süd-Europa 1, 412.

sitzer sich genöthigt, zu den verzweiseltsten Mitteln zu greisen, um der, aus der steigenden Entwerthung ihrer Ländereien auch unvermeidlich resultirenden, immer empfindlicher werdenden Schmälerung ihrer Einkünste zu steuern. So suchten sie z. B. in der menschenleeren Provinz Estremadura, und selbst in Audalusien, die henöthigten Hände zum Anhau ihrer verödeten Felder dadurch zu gewinnen, dass sie, oder ihre Oberpächter, den kleinen Pächtern die Befugniss einräumten, trotz des unterzeichneten Vertrages nach der Ernte eine neue Abschätzung des betreffenden Grundstückes und darauf hin eine Verringerung des Pachtzinses zu verlangen, ungeachtet die Erfahrung bald gemacht war, dass die aus den übrigen Pächtern der Provinz gewählten Experten fast immer zum Vortheile ihres Kollegen entschieden. Oder, die stolzen Granden liessen sich die gesetzliche Bestimmung gefallen, dass die Pächter wegen lässiger Entrichtung des Pachtzinses nicht gerichtlich verfolgt, und selhst dann, wenn sie diesen gar nicht hezahlten, erst nach vorgängiger einjähriger Kündigung vom Gute geiagt werden durften! Dass selbst solche Zugeständnisse so wenig wie die lockenden Belohnungen, mittelst welcher die Staatsgewalt den fraglichen Bemühungen der Grundherren zu Hülfe kam. - so sicherte z. B. König Philipp III im J. 1610 Allen, die sich dem Ackerbau widmen würden, den Adel (bei den stolzen Spaniern kein kleines Anziehungsmittel!) und ewige Befreiung von Kriegsdiensten zu. der fortwährenden Ahnahme zumal der ländlichen Bevölkerung zu steuern vermochten, zeugt wohl am sprechendsten von der trostlosen Lage dieser. Daher kam es denn, dass viele Grundherren, die in Spanien weder Pächter noch die benöthigten Feldarbeiter finden konnten, letztere endlich nothgedrungen aus Guienne und auderen südfranzösischen Provinzen alljährlich kommen lassen mussten, wenn anders ihre Ländereien nicht völlig brach liegen sollten. Dies hesonders in der zweiten Hälfte des siehzehnten Jahrhunderts sehr tief empfundene Bedürfniss, - damals kamen behuß Bestellung der Felder und Einheimsen ihrer Früchte alliährlich etwa 70,000 Franzosen nach Spanien, die diesem Lande jedes Jahr an acht Millionen Livres kosteten, - hat noch bis über die Mitte des folgenden Seculums, wenn auch nicht in solcher Ausdehnung, sich fortdauernd geltend gemacht 1).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Gourville, Mémoires bei Petitot T. Lll, p. \$12. Testament polit. du Cardinal Alberoni p. 27. Dohm, Materialien für Statistik und neuere Staatengesch. 1, \$22 f. Volkmann, Neueske Reisen durch Spanien 1. 73.

## DRITTES KAPITEL

Kein Zweifel, dass die sehr verdienstvollen und eifrigen Bemühungen der Nachfolger der Habsburger, Spanien dem grauenvollen Zustande zu entreissen, in welchem sie es überkommen haften, bei den grossen natürlichen Hülfsquellen desselben von raschem und durchgreifendem Erfolge gekrönt worden wären, wenn die Bourbons eben so viel Muth und Energie als guten Willen und Einsicht auf den spanischen Thron mitgebracht hätten, wenn ihren ruhmwürdigen Bestrebungen von den bevorrechteten Klassen, Adel und Geistlichkeit, nicht solch' verblendeter, hartnäckiger Widerstand entgegengesetzt worden ware. Denn ungeachtet manch' grober Missgriffe im Einzelnen, wie denn z. B. König Ferdinand VI, erschreckt durch die von seinem Vater Philipp V hinterlassene Schuldenmasse von fünf und vierzig Millionen Piaster, seine Thronbesteigung (1746) mit einem Staatsbankerott inaugurirte1), und dadurch dem kaum wiedererweckten Credite seines Reiches eine neue tödtliche Wunde schlug, erkannten und wählten die Bourbonen im Ganzen doch sehr gut die zu Spaniens Wiedergeburt erforderlichen und wirksamsten Mittel. Aber leider! fehlten ihnen der, Reformatoren so nothige. Muth und die Festigkeit, dieser Einsicht gemäss überall vorzugehen, den Starrsinn des Adels und der Geistlichkeit mit ehrfurchtgebietender Energie zu brechen.

Besonders auffallend tritt uns diese Wahrnehmung in dem entgregen, was sie zur Hebung des so entsetzlich darniederliegenden Ackerbaues und zur Verbesserung der Lage des Landvolkes versuchten. Schon on Philipp V und Ferdinand VI ist zu dem Behufe einiges recht Anerkennungswerthe gescheben, wie z. B. die Gründung von Kornmagazinen in mehr als fünflaussend Städten und Flecken, von Pfandhäusern, anneitielt zu Vorschüssen an Baueren. Das waren aber doch immer nur Nebendinge, die durchaus keinen Ersatz dafür gewähren konnten, dass een spanischen Bourbonen so gänzlich an dem Muthe gebrach, die Beden spanischen Bourbonen so gänzlich an dem Muthe gebrach, die Beden spanischen Bourbonen so gänzlich an dem Muthe gebrach, die Be-

<sup>1)</sup> Er setté eine Commission von Bischilen, Muistern und Berchisgelehrten nieder und legfe in die nosonderner Frage vers ob ein Keit je verbunden sei, die Schailden seines Vorfahren zu bezahlen? Wer sollte es gäuten dass die Nahrheil der Stimmen sie mit Nein entsteilei, under dem Vorsander dass der Bade in Erhgut sei, woron der Nonarch nur die Nutzniessung und der letztere nur für die von ihm seisch eingegangenen Verhändlichkeiten au halten lake. Weisen Billigkeit, Verundu und Politik sich um die Weite gegen einen solchen Aussynnth euspieten, so beruhigte er doch das Gewissen des Nonarrhon, der um das für Recht unsah, was in Grundte ein Bonquerot varz. Die Zahlung der Belchschulden wurde geneiten aufgebaben. Bongraing, Beise durch Sanien 1.34 in d. Franzis v. Rauser, Beturb um Er überher zene 1789 – 1500 8. Belei.

seitigung der Haupthindernisse der Wiederbelebung des Landbaues mit dem unerlässlichen Ernst und Nachdrucke zu erstreben. Wir wissen. dass diese in der Mesta, den Majoraten und in der Recht- und Schutzlosigkeit der Bauern, der kleinen Pächter, der Willkühr der grossen Grundherren, ihrer Richter, Beamten oder Ober-Pächter gegenüber zu suchen waren. Nun war König Karl III (1759-1788), ein Fürst von hellem Kopf, schneller Fassungskraft und dem trefflichsten Herzen, der Beste der spanischen Bourbonen, aus dem eine bessere Erziehung leicht einen zweiten Heinrich IV hätte machen können 1), durch die vielen bitteren Beschwerden und Klagen, mit welchen er fast aus allen Theilen der Monarchie 2) wegen der Mesta bestürmt wurde, bewogen worden, seinen Minister, den um Spanien so hoch verdienten Grafen Campomanes, zu beauftragen, wenigstens wegen Linderung dieser furchtbaren Geissel der Landwirthschaft mit der sie besitzenden Compagnie in Unterhandlung zu treten. Diese, wie wir uns erinnern, aus den ersten Granden und Prälaten des Reiches bestehend, wählte ein recht pfiffig ersonnenes und wirksames Mittel um dem Könige alle Lust zu durchgreifendem Einschreiten zu benehmen. Sie behauptete nämlich 8). wenn schon ohne den mindesten Beweis, das Mesta-Privilegium gründe sich auf ein Gesetz, welches zur Zeit Kaiser Karls V von den Cortes gegeben worden, daher ohne Berufung dieser, wie auch der Heerdenbesitzer Zustimmung nicht aufgehoben werden könne. Gegen den Zusammentritt der völlig in Vergessenheit gerathenen Reichsstände hegte der König aber, obwol nur Despot, kein Tyrann, einen unüberwindlichen Widerwillen, und liess sich deshalb durch den fraglichen Kniff des Adels und der Priester von weiterem energischen Vorgehen im Allgemeinen und in

<sup>1)</sup> So urtheilt über ihn ein sehr unbefangener und glaubwürdiger Zeitgenosse, Mr. Harris (späterer Lord Malmesbury), der damalige brilische Legations-Secretair an seinem Hofe. Tagebücher und Briefwechsel desselben, deutsch v. Kretzschmar Bd. 1, S. 40 (Grimma 1845, 3 Bde.).

<sup>3)</sup> Wie man aus dem bei Raumer a. a. Q. excerpirten Gesandschaftsberichte v 23. Mai 1771 erfahrt.

der Hauptsache abschrecken. Nur einigen der schreiendsten in den Tribunalen der Mesta 1) eingerissenen Missbräuche und Prellereien setzte er gegen das Ende seiner Regierung 2) ein Ziel, und nur der durch die Mesta am ärøsten mitgenommenen Provinz Estremadura gewährte er eine theilweise Abhülfe. Karl III liess nämlich (1784) den oben (S. 52) erwähnten, seit zwei Jahrhunderten bestehenden, unseligen Vertrag zwischen jener und der Mesta-Compagnie durch den Rath von Castilien dahin modificiren, dass den Wiesenbesitzern Estremaduras, im Hinblicke auf den seitdem so sehr gesunkenen Werth des Geldes, das Recht zuerkannt wurde, eine höbere als die alte Weidegebühr von sechs Realen für jedes Schaf zu verlangen, und falls die fragliche Gesellschaft deren Bewilligung verweigern sollte (was übrigens nicht geschah), ibre Wiesen anderen, und zwar den Meistbietenden jahrlich zu überlassen 3). Eine allgemeine, wenn auch beziehungsweise nur kleine Einschränkung der verderblichen Mesta ist erst von Karls III Nachfolger, von Karl IV verfügt worden. Dieser gestattete nämlich (1789) die Umzäunung 4) der Baumstücke, Gärten und Weinberge, und schränkte die Weidefreiheit der Schafheerden auf ihrer Hin- und Rückreise auf das Terrain ein. welches sich innerhalb vierzig Ruthen rechts und links der Heerstrasse befand.

Und noch weniger geschah gegen die Majorate, zur Abhülfe der ihnen entstammenden Liebel, trotzdem dass alle einsichtigen Spanier wie Ausländer in der Verdammung jener übereinstimmten. So mass z. B. der am Hofe Karls III beglaubigte französische Gesandte d'Ossun') die damalige üsserste Armuth des Volkes in beiden Castillen und Andalusien hauptsächlich der Anhäufung des Grundbesitzes in den Händen so Weniger bei, und hob gauz richtig hervor, dass dem argen Missstande leicht algeholfen werden könne, wenn man den Leuten Land gegen einen billigen nach Massgabe der Fruchbarkeit abgestuften Zins überliesse, dass die Eigenthümer des Grund und Bodens selbst hierdurch ja nicht verlieren, sondern nur ge winnen würden. Aber so gross und unbesiegbar war der verblendete Widerwille der spanischen Granden gegen Alles, was einer Reform nur ähnlich sab, dass dergleichen Ansimen von thene stets die unbedingteste Zurickweisung erfuhren. Sie zogen, zu nicht geringer Verwunderung aller urtheilsfihigen Ausländer<sup>4</sup>, die all-

<sup>1)</sup> Vergl. oben S. 44

Mittelst der augeführten Verordnung v. 17. Febr. 1782. Sanchez l. c. p. 420—426.
 Volkmann, Neueste Relsen durch Spanien 1, 418. Sanchez a. z. O. p. 610 sq.

<sup>4)</sup> Vergl. oben S. 43.

<sup>5)</sup> In einem bei Raumer a. a. O. I, 100-101 excerpirlen Berichte v. 12. Mal 1766.

<sup>6) «</sup>Es lässt sich sehr schwer hestimmen,» bemerkt unter andern der Brite Townsend

herkömmliche jämmerlichste Bewirthschaftung ihrer ungeheueren Besitzungen, die gewohnten furchtbarsten Betrügereien ihrer Legion von Beannten und Dienern und den hierdurch, so wie durch ihre oft ganz unsinnige Verschwendung!) erzeugten anhaltenden Kampf mit Schulden der Kalassang verhanster Neuerungen vor! Was Wunder daher, dass die «Staaten- dieses starrköpfigen Adels am Ende des achtzehnten Jahrhunderts noch so ziemlich denselben Anblick boten, wie im Beginne des siebzehnten? Man entnimmt das unter andern aus der Schilderung, die ein geistreicher Franzose<sup>1</sup>), der Spanien in den J. 1782—1793 wiederholt bereite und sehr genau kennen lerate, von der Beschlefenheit

(Reise durch Spanien in den Jahren 1786 und 1787 Bd 1, S. 455) . wie hoch sich die Einkunfte dieser grossen Herrn bei einer guten Einrichtung ihrer Güter belaufen wurden. Was müssten so wichtige Beslizungen als die vom Herzoge von Alba, die bei jetziger Verwaltung 80,000 Pf. Sterl. im Jehr eintragen, alsdann abwerfen, im Fall man sie unter wohlhabende Pachter vertheilte? Weun der Herzog schon jetzt so grosse Einkunste geniesst, da für seine Rochnung geptingt, gesätt, geerndtet und gedroschen, gegessen und getrunkon wird, wie hoch liossen sie sich alsdenn erst hinantreiben, wenn jeder Zollbreit Landes genutzi, und was dadurch gewonnen mit kluger Oekonomie wieder ausgegeben wurde? Bei so weitleufigen klug verwalteten Ländereien könnte er mit einom Glanze leben, der den meisten Regenten Europens wenig nachgabe. Statt deasen werdon die Grossen des Reiches fast von ihren Bedienten aufgezehrt, und stecken moistentheils in Schulden; sie fühlen ihre Armuth, leben sehr eingezogen, und wagen es fest nie ihren Freunden eine Mahlzeit zu geben. » Und ein anderer Engländer, der die Halbinael im J. 1774 besuchte, aussert hiermit übereinstimmend: . Es ist kaum möglich zu errathen, wie diese Leute ein so erstaunendes Vermögen verschwenden können, als viele besitzen: aber am Hofe sich aufhalten, nie ihre Gütor besuchen, und os überhaupt unter ihrer Würde echten, ihre Sechen zu untersuchen, oder sich nur darnach zu orkundigen, macht ihre Verwalter releh und sie arm. Ueberdem werden sio von Pferden, Mauleseln, Bodieuton und Aufwärtern aufgefressen. Man hat mir gesagt, dass der Herzog von Infantado für Aufwärter und Pensionen iährlich 12,000 Pfnnd ausgäbe.» Dalrymple, Reisen durch Spanlen und Portugal S. 53.

3) Von dieser erzählt Daltymple a. a. O. S. 52 folgendes Pröbchen: «Der Vorginger des jetzigen Herzogs om Medina Couli hatte bei dem Tode seines Vaters järliche S. 6,000 Plund Einkünfte und seech Millionen berte Thalet beer Geld. In fünf und zwanzig Jahren hatte er das Geld rerachwendet, nnd von eeinen Gütern so vieler konnte, eterpfändet.»

5) Bourgoing, Reise durch Spanien II, 265c. - Zehn Stunden lang tilt ich bloe durch die Steine des Herzoghaum Medine-Sidonia; is bestenden aber auf meinem Wege in nichts als in Feldern und Triften. In wer nigende eine einzige Spar zu finden, die mei Wohung der gemeintein Insassen angekundig häuse; nitgenden often)- oder Schwieder Schwieder und der Schwieder und der Schwieder auf der Schwieder und der Schwieder auf der Schwieder und berrechen, der nit zeinem Gebrülle allen, was ein ihm nichten keinel, serenchen Lener wie dieser berrecht über Ennöhen. Anstatt menschlicher Wohungen stiese ich auf sieben abs acht Herreften von Herriche und einige Stein. Nas gabatt, wen mus diese Thiere bies auf einem so ungebezen, unbeschären und undergenatim Felde ohne Jech und Zogil und hilbeiten beruniteren ziehl, in die erschlich erzog der Schwieder zu der der Schwieder d

der mitten in Andalusien, im Garten Iberiens, gelegenen "Staaten des Herzogs von Medina-Sidonia entwirlt. Da Karl der Dritte aus der anlässlich seiner Versuche zur Einschränkung der Mesta gemachten Erfahrung unschwer vorausseben konnte, dass die Granden allen Reformen hinsichtlich der Majorate mit Verweisung auf das Gesetz von Toro! und die zu seiner Abänderung nöhige Berufung der Cortes begegnen würden, so vermied er selbst den kleinsten diesfälligen Anschritt, und erst sein Sohn Karl IV entschloss sich zu einem solchen, indem er Stiftung neuer Majorate im Allgemeinen untersagte, aber selbst dies nur mit Zulassung mannichfacher leicht herbeizürlichreader Aussahnsfälle").

Damit stand es nun auch vollkommen im Einklange, dass zum Schutze des Landvolkes gegen die Wilkühr der grossen Grundherren, selbat von Karl III nur behr wenig geschah. Diese pflegten unter seiner Regierung, um die Bauern in der unbedingtesten Abhängigkeit von ihrer Gnade zu erhalten, die Pachverträge nur auf drei, höchstens fünf Jahre abm-schliessen<sup>3</sup>), so dass schon wegen solcher allzu kurzer Dauer derselben aufred die, welche, wenn auch noch so nöllige Verbesserung des Bodens durch die, welche ihn behaueten, nicht zu denken war. Allein gegen den lettern Misschauch und seine angedeuteten gar zu augenfälligen schlümens Folgen schritt König Karl III ein, jedoch erst gegen das Ende seines Lebens. Er uutersagte nämlich (1785) die willkührliche Verjagung derjenigen Bauern, die als fleissige Landwirthe sich erwissen und nit Eutrichtung des Zinses nicht im Rückstande geblieben, nach abgelaufener Pachtzeit, verbet zugleich<sup>3</sup>) die willkührliche Erböhung des Zinses und

<sup>1)</sup> Vergl. oben S. 41.

<sup>2)</sup> Oue des de shors, heisst es in der hetreffenden Verordnung Karls IV v. 14 Mai 4789, abgedruckt hel Sanchez, Coleccion de todas las Pragmaticas, Cedulas y otras Providenciss publ. en el Reynsdo del Señor D. Carlos IV (Madrid 1794 - 1804 zuzugl. d Supplem. 3 Bde. 4) T. 1, p. 29, en sdelsnte no se pueden feinder Mejorszgos, aunque sea por via de agregacion à de mejora de tercio y quinto, 6 por los que no tengan herederos forzosos, ni prohibir perpetusmente la enagenacion de bienes rsices ó estables, por medios directos à indirectos, sin preceder ticencia mia, ó de los Reyes mis succeores, la qual ae concedera à consulta de la Camara, precediendo conceimiento de si el Mayorazgo ò mejors llegs, o excede como deberà ser a tres mil ducados de renta; si la familia del fundador por su situacion puede aspirar à esta distincion para emplsarse en ias carreras Militar è Politica con utilidad dei Estado, y si el todo o la mevor perte de los bienes consiste en raices, lo que se deberá moderar, disponiendo que las dotaciones perpetuss se hagan y sitúen principalmente sobre efectos de redito fijo, como censos, juros, efectos de Villa, scciones de Banco, ú. otros semejantes, de modo que quede libre la circulscion de bienes estables para evitar su pérdids o deterioracion, y solo se permita lo contrario en alguna parte muy necesaria, ò de mucha utilidad publica.

<sup>5)</sup> Bourgoing 11, 217.

<sup>4)</sup> Townsend, Reise durch Spanien 1, 366

verpflichtete die Grundherren zum Ersatz des, durch Sachverständige ermittelten, Betrages der von dem Pächter während der Pachtzeit vorgenommenen nothwendigen Verbesserungen bei seinem eventuellen Abzug vont Gute am Ende derselben. Was konnte aber solch' vereinzelte Anordnung dem spanischen Bauer viel frommen, da derselbe sowol in Civil-wie in Criminalsachen der Patrimonial-Gerichtsbarkeit, d. h. der Willkühr der Grundberren, ihrer Richter und Beamten faktisch doch nach wie vor schutzlos preisgegeben blieb 1)? Denn es fehlte Karl dem Dritten der Muth, die den Städten schon im J. 1766 erzeigte Wohlthat: den vom Könige ernannten Gerichts- und Municipalbeamten, die ihre Stellen meist längst erblich besassen, fortan überwachende, mit ausgedehnten Vollmachten versehene Deputirte und Syndici aus der Mitte der Bürgerschaft zugesellen zu dürfen2), auch auf die bäuerlichen Gemeinden auszudehnen. Da kann es nun freilich nicht befremden, wenn Aus- wie Inländer, welche die Zustände des spanischen Landvolkes am Ausgange des vorigen und im Beginne des laufenden Jahrhunderts erforschten, in den gesegnetsten Provinzen des Reiches nichts als «elende in Trümmer verfallende Dörfer, und unfläthige, halbnackte und halbverhungerte Menschen3)» fanden.

Es kann nicht in Abrede gestellt werden, dass Spaniens Adel, indem er die von den Vätern ererbten Privilegien gegen die Reformbemü-

<sup>1)</sup> Da an Abhülfe auf dem Weze des Processes nur äusserst selteu zu denken war. Warum? erklären die nachstehenden aktenmässigen Bemerkungen Baumgartens in Syhels historischer Zeitschrift, 1859, Bd. II, S. 153: «Es kam viel öfter ver, dass ein Grundherr 30, 40 Jshre lang einen Process hinzuziehen, das endliche Urtheil für sich zu hestechen, oder, wenn es gegen ihn lautete, die Vollstreckung zu vereiteln wusste. In der Regel wagten nur grosse und wohlhahende Gemeinden (der Einzelne also gar nicht), die Hülfe der Justiz anzurufen, da alle Processe dieser Art nicht nur sehr langwierig, sondern auch sehr kostspielig waren. So begann 1790 der Ort Navalpersl einen Precess gegen seinen Grundherrn, konnte erst lange nicht erreichen, dass derselhe zur Vorloge seiner Rechtstitel angehalten wurde, dann nicht, dass das vom Finanzrath gefällte Urtheil zur Ausführung kam: erst acht Jahre nach dem Schlass des Processes setzten die klagen des Intendanten, wie sehr das Finauzinteresse des Staats durch diese rechtswidrige Beschädigung der Gemeinde verkürzt werde, die Vollstreckung des Urtheils durch. Während die jahrliche Entschödigung des Grundherrn 40,000 Rs. betrug, hatte der Precess 120,000 Rs. gekostet. - Ebendas, S. 155 wird nech erwähnt, das der Flecken Fentiveros an 37 weltliche und 43 geistliche Grundberren jährlich 5.144 Fanegas Weizen und Gerste zu entrichten hatte, während seine ganze Jahresernte damals (1803) nur etwas über 6,000 Fanegas hetrug!

Sanchez, Coleccion de Pragmsticas de Carlos III p. 44 sq. Tereno, Gesch. d. Aufst. Befreiungskr. u. d. Revolutien in Spanieu IV, 348.

<sup>3)</sup> Eebereinstimmende Aeusserungen des Briten Tewnsend (Briss, 18d II. SS. 5.28 u. an mehreren anderen Stellen) und des edeln, am 27. Nor. 1814 rerstorheuen spasischen Patrioten Jorellanos (nach Huber eigentlich Jore Llanes) in seiner bekannten Satire: Pan J Tores (Brud u. Stiergefechte), in deutsch. Uebersetzung abgedruckt in den europäischen Annalen, 1846. Bd. II. S. 195 I.

Sugenheim, Gesch. d. Aufb. d. Leibeig.

bungen der Bourbons mit solchem Starrsinne festhielt, formell, vom untergeordneten privatrechtlichen Standpunkte der Betrachtung aus, vollkommen in seinem Rechte erscheint, aber auch nicht minder, dass er von einem kläglichen Irrthume befangen war, wenn er wähnte, hierdurch auf die Dauer seinem wahren Vortheile gemäss zu verfahren; wenn er wähnte. der auf jenen untergeordneten Standpunkt anwendbare Massstab sei der richtige, sei ungefährlich auch für die grossen Verhältnisse des Staatslebens. Wie wir aus dem Vorhergehenden uns erinnern, hatten hauptsächlich die übermässige Begünstigung, die ausschweifenden Vorrechte des Adels und der Geistlichkeit, die anhaltende Unterdrückung und Aussaugung des Bürger- und namentlich des Bauernstandes den spanischen Staat so krank gemacht, so tief herunter gebracht. Es war darum kein kleines Verdienst der Bourbonen, das eben so richtig wie schnell erkannt und den Entschluss gefasst zu haben, auf dem milden, nicht besonders schmerzlichen Wege allmähliger Reform ihm die so sehr benöthigte Gesundheit wieder zu verschaffen. Aber Adel und Geistlichkeit, in diesem so wohlwollenden wie klugen Streben einsichtiger Aerzte nur unberechtigte Eingriffe nach Volksgunst lüsterner Herrscher erblickend, hielten mit unbeugsamem Starrsinn den berührten privatrechtlichen Standpunkt fest, die ewige Fortdauer dessen begehrend, was ihnen von diesem aus als ihr unautastbares altherkömmliches Recht erschien, obwol es doch, bei Lichte besehen, nichts Anderes als eine erst in den Tagen Kaiser Karls V und seines Nachfolgers eingerissene, weil vom Throne aus geduldete und begünstigte, Usurpation gegen den viel älteren, und Jahrhunderte lang geltenden gesetzlichen Zustand war.

Dieser engherzige, kurzsichtige Unverstand, der es gänzlich ignorite, dass ein Staakwesen einer, beziehungsweise doch immer nur kleinen, Anzahl Privilegirter zu Liche unmöglich immer krank bleiben kann, hatte nun in Spanien dieselben unvermerdlichen, nothwendigen Folgen, die eine solche Verblendung noch überall gehabt hat, und haben wird, wo die Bemühungen weiser und wehlvollender Fürsten, den erkannten unabweislichen Bedürfnissen des Staates, den begründeten Anforderungen der Gesammheit gerecht zu werden, an dem übrichten, unpatriotischen Widerstande bevorrechteter Klassen scheiterten. Wie Frankreich, weil bier vor dem J. 1789 zwar auch, aber bei weitem nicht tief genug reformitt wurde, mittelst langwieriger entsetzlicher Revolutionsstürme die brübtigte staatliche Gesundheit zu erringen hatte, so musste auch Spanien, weil bier die Reformbe mit hungen der Bourbens im achtechten Jahrhundert aus dem beregten Grunde niests uur auf der Oberläche blieben, nicht so tief eindringen konnten, als zu des Landes Genessung erforder-

lich gewesen wäre, im neunzehnten Jahrhundert auf dem furchtbaren. blutigen Wege der Revolution und des Bürgerkrieges die Ausstossung der alten, in seinem Staatskörper aufgehäuften Krankheitsstoffe ermühen. Denn das ist der eigentliche Inhalt, der tiefere Sinn der vielen Umwälzungen, welche die schöne Halhinsel üher ein Menschenalter hindurch bis in unsere Tage herah heimgesucht hahen, die eben deshalh selbst dann unvermeidlich gewesen sein würden, wenn im spanischen Volke auch nicht durch seinen Heldenkampf gegen Napoleons I sündigen Uebermuth das Bewusstsein seiner Krast und seines Rechtes so mächtig aufgestachelt worden wäre. Alle geschichtliche Erfahrung lehrt nämlich, dass in den Massen, selbst wenn sie noch so verdummt und versunken erscheinen, ein unverwüstliches Gefühl ihres Schwergewichtes lebt, dass es selhst in den, wenn auch an noch so sklavischem Gehorsam lange gewöhnten üher kurz oder lang, aher unsehlhar, mit unwiderstehlicher Gewalt zum Durchbruche kommt, wenn ihrem natürlichen und berechtigten Triebe nach Erlösung von schweren, nicht länger zu ertragenden Ueheln Befriedigung auf dem Wege der Reform fort und fort hartnäckig verweigert wird. Wie sehr muss doch der Menschenfreund wünschen, dass die hieraus resultirende ernste Mahnung in allen Ländern wohl und rechtzeitig beherzigt werden möchte, die sich in einer ähnlichen Lage befinden!

Man weiss, wie schmerzlich Spaniens Adel und Geistlichkeit ihren verblendeten hartnäckigen Widerstand gegen die Reformhestrehungen der Bourhonen des achtzehnten Jahrhunderts hüssen mussten, wie unermesslich viel an Gerechtsamen und Besitz sie verloren, weil ihnen der kluge Patriotismus fehlte, zur rechten Zeit, heziehungsweise Weniges freiwillig zu opfern. Spanien aber zeigt eine fast wunderhare Entwicklung, eine überraschend wachsende Blüthe, seitdem es aus seinen langwierigen Revolutionsstürmen und Bürgerkriegen die wichtige, überaus werthvolle Errungenschaft der Wiedererweckung, der Neubildung eines selbstständigen Bürger-, eines freien und zum Theil auch grundbesitzenden Bauernstandes davon getragen hat. Letztere mit eben so viel Umsicht wie Energie hegründet zu haben durch Beseitigung der grössten Hindernisse, die sich ihr bislang entgegen gestemmt hatten, zählt zu den wesentlichsten Verdiensten der im äussersten Winkel spanischer Erde, auf der Insel Leon hei Cadiz, durch drei Jahre (24. Sept. 1810-14. Sept. 1813) so ruhmvoll wirkenden 1) Schöpfer der Constitution vom 19. Merz 1812. Noch ehe diese, welche hekanntlich die Grundlage der Neugestaltung Spaniens hildet, die demokratische Verfassung wie der städti-

<sup>1) .</sup> Wenn wir., bemerkt hinsichilich dieser vielgeschmährten und vielverkannten

sehen so auch der ländlichen Gemeinden Iberiens im Mittelalter dadurch (Art. 309 u. folg.) wiederherstelte, dass sie die Verwaltung der Einen wie der Anderen fortan wieder in die Hände von aus der freien Wahl ihrer Mitglieder hervorgegangenen Beamten legte, hatte ein Deeret dieser constituirenden Cortes (v. 6. Aug. 1811) die erforderliehe vorgängige Aufhebung aller guts-, grund- und lehnsherrlichen Gerichtsbarkeit und Reebte verfügt, welchem sich noch zwei ergänzende Beschlüsse v. 26. Mai und 29. Juli 1813 anreiheten 1). Hand in Hand ging hiermit die Absehaffung der Majorate, welche, obwol mit einigen Besehränkungen, in der von Joseph Napoleon, oder vielmebr von seinem kaiserlichen Bruder, den Spaniern (6. Juli 1808) oetrovirten ephemeren Verfassungsurkunde 2) bereits angeordnet, aber vollendet und besiegelt wurde erst durch die Deerete der späteren Cortes v. 27. Sept. 1820 und 19. Juni 18213). Die Erlösung des Landmannes von seiner grössten mehrhundertjährigen Plage, von der Mesta, erfolgte durch das Deeret der eonstituirenden Cortes v. 6. Juni 1813, welches allen Besitzern oder Pächtern von Ländereien fortan erlaubte, ihre Felder, Wiesen u. s. w. gegen jegliche fremde Benützung, also auch gegen die Wandersebase, ausreichend zu schützen. Gleichzeitig wurde die Umwandlung der spanischen Bauern aus Zeitpäebtern, was sie bislang meist gewesen, in Erbpächter dureb die Verordnung angebahnt, die alle Pachtverträge auch für die Erben der contrahirenden Theile verbindlich machte4). Seitdem ist die Lage der spanischen Pächter ihren Grundherren gegenüber eine wesentlich andere, eine wesentlich bessere geworden, woran allerdings auch einige spätere Reformen erheblichen Antheil hatten, wie namentlich das Gesetz, welebes die bislang gestattete sofortige Vertreibung lässiger Zahler vom Pachtgute fortan untersagte, und den Eigen-

Cartes sohr richtig Baumgerten in Sphels histor. Zeitschrift, 1859, Bd. II, S. 175, «diese Versammlung mit dem Massobbe englischer oder deutscher Bildung messen, seum wir zie nach den politischen Erfehrungen, welche uns bestie zur Verfügung altehen, Erfeisten, so werden wir sie nicht entschieden geung verentrheile Alsonen. Legen wir zehr, und das allein ist historische Gerechtigkeit, den Massatah der spanischen Vergengenheit, der spanischen Nichtung und spanischen Zeitsche Internation en ihre Tauten, so missen wir ihr den Preis zurekennen, dass sie an Patriolismus, an politischer Einzieht und prektischem Geschlich den ihre alle die Geweiten hervorreit, werder bei unt verzuecht bestien, die spanische Nitten darch den Sturm diesen belspielinsen Krieges zu führen. Die Cortes von Cadir weren das Besteu und Trüchtiget, was Spenisch demals betrarbeitigen geren der

<sup>1)</sup> Archives diplomat. p. l'Hist, de Temps et des Etals, T. III pp. 144, 149 (Stuttg. und Tah. 1821—26, 6 Rdc.).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Pölitz, Die europäischen Verfessungen seit d. J. 1789 bis euf d. neueste Zeit II, 261 (Leipz. 1832-47. 4 Rde.).

<sup>3)</sup> Angel. Archives diplomat. III, 210. 305.

<sup>4)</sup> Toreno, Gesch. d. Aufatandes, Befreiungskr. u. d. Revolut. in Spanien V, 344.

thümer verpflichtete, ein Jahr, in einigeu Provinzen zwei Jahre vorher zu kündigeu. Der Hebung der Landwirthsehaft ward ferner die Bestimmung noch sehr förderlich, dass alle Pächter für von ihnen bewerkstelligte nene Anpflanzungen zehnjährige Abgabenfreiheit geuiessen sollten.

Freilich sind diese Anordnungen, gleich den übrigen Schöpfungen der Cortes, von der wiederholten Restauration der alten Zustände durch Ferdinand VII fast wieder gänzlich umgestossen worden. Aber der endliche dauernde Triumph der liberalen Ideen und Principien in Spanien nach dem Tode dieses vollendetsten Heuchlers und perfidesten Tyrannen. den es je gegeben 1), hat hier auch die fraglichen wohlthätigen Neuerungen wieder zur Geltung gebracht. Es giebt zwar noch immer Wanderschafe, wenn schon in bei weitem geringerer Anzahl, und eine geschlossene Gesellschaft grosser Heerdenbesitzer in Spanien, aber ohne die Privilegien, die sie ehedem zur grössten Geissel der Landwirthschaft machten. In der Association der Heerdenbesitzer führt die Königin selbst den Vorsitz, und in allen Provinzen, durch welche die Merinos ziehen oder wo sie ihre bezahlten Weideplätze haben, wachen vom Staate bestellte Procuradores fiscales darüber, dass iene die vorgeschriebene Marsehroute geuau einhalten, wie auch über die Vollziehung der zwischen der fraglichen Gesellschaft und den Eigenthümern der Weideplätze über deren Benützung abgeschlossenen Verträge.

Von dem ältergrüssten, von dem segensreichsten Einflusse auf die Neubildung eines unabhängigen und zum Theil auch grundbesitzenden Bauerustandes in Spanien sind daneben die von den Schöpfern der Constitution v. J. 1812 verfügte Veräusserung aller zu den Krondomainen so wie den Stadt gemeinden gehörenden unagebautent. Eindereien an Private 3 (Jan. 1813) und die erst in unseren Tagen erfolgten Einziehungen der Klostergüter wie auch der Bestitzungen der Weltgeistlichkeit gewesen. Der spanische Premier Mendizabal ist zur Confiscation der Klostergüter (1835—1836) bekannlich zunächst durch des Absicht veranlasst worden, den Mönchen, den vornehnsten Stützen des Kronprätendenten Don Karlos, die Mittel zu benehnten, diesem Anfahrung dieser Massregel eben so wonig wie bei der, von den Cortes wiederholt (Juli 1837 und Sept. 1841) decretirten und von Espartero (1842) vollstreckten Einziehung des Grundbestzes der weltlichen Kleri-

Wie Willkomm, Zwei Jahre in Spanien und Portugal Bd. I, S. 204 Ferdinand den Siebeuten mit Recht neunt.

<sup>2)</sup> Toreno V. 156 f.

sei zum Säuberliehsten hergegangen, vielmehr gar Manches vorgefallen, was schwerlich zu rechtsertigen sein dürfte. Aber auf die Festigung der politischen und socialen Wiedergeburt Spaniens, wie auch auf die baldige Beendigung seines Bürgerkrieges haben die fraglieben kübnen Griffe überaus erspriesslich eingewirkt. Einmal, weil sie ungeheuere Bodenreichthümer, die seither in für den Staat todter Hand angehäuft und nur dazu missbraucht worden waren, den Bruderkrieg seiner Angehörigen zu nähren, in eine grosse Menge arbeitender und steuerpfliehtiger Hände brachten; dann weil sie hierdurch niebt allein den auf der Halbinsel im Ganzen bislang nur noch sehwach vertretenen Stand der kleinen Grundeigenthümer, sondern auch die Anhänger der Umgestaltung Spaniens eben so ansehulieh wie rasch vermehrten. Deun ieder Erwerber der, zu Nationalgütern erklärten und zum Vortheile des Staates verkauften, geistliehen Besitzungen hatte fortan das lebhafteste Interesse an der Consolidation der neuen Zustände, da die Wiederherstellung der alten ihn selbst mit den empfindlichsten Einbussen bedrohete durch den alsdann sieher zu erwartenden Widerruf der Secularisation der Kirchengüter. Diese wurden vornehmlich von Landleuten aequirirt, welche mit Begierde die dargebotene willkommne Gelegenheit zu vortheilhaften Ankäufen, die ergriffen, aus Pächtern sieh in Grundeigenthümer zu verwandeln, woher denn auch die hohen Preise rührten, welche für die veräusserten Nationalgüter erzielt wurden, trotz dem dass deren Erwerbung niebt ohne Gefahr war. Denn sehon in den Jahren 1820-1823 waren von den Cortes viele Kirchengüter eingezogen und veräussert, diese Verkäuse aber nach der Restauration Ferdinands VII (1823) wieder annullirt und die Acquirenten der bezahlten Summen ohne Weiteres verlustig erklärt worden. Und dennoch wurden z. B. bis Ende Mai 1843 für 154,097 Nationalgüter, deren Taxe 1.998 Millionen 474.694 Realen betrug, nicht weniger als 4.933 Millionen 160,160 Realen erlöst 1)!

Diese totale Umwandlung der öffentlieben Verbältnisse Spaniens, und zumal der des dortigen Landrolkes und Grundbesitzes, ist indessen noch zu neu, die statistischen Nachrichten aus der vom Sturm der Revolution und des Bürgerkrieges so lange durchwühlten Halbinsel sind noch zu ungenau und dürtfüg, um die wohltbätiger Folgen derschen is den verschiedenen hier in Betraeht zu ziehenden Hinsiehten im Einzelnen aufhentisch nachweisen zu können. Aber sehon das Wenige, was in einen Beziehungen im Allgemeinen sicher ermittelt worden, genügt, um

<sup>1)</sup> Austand, 1840, S. 1067. Weimarisch geneal.-histor.-statistisch. Almanach, 1845, S 809.

die oben berührte Thatsache zweifellos festzustellen, die nämlich, dass Spanien in einem wahrhaft grossartigen, besonders materiellen, Aufschwunge begriffen und zu den schönsten Hoffnungen für die Zukunft berechtigt ist. Am sprechendsten zeugt hiervon die überraschend schnelle Zunahme seiner Bevölkerung, trotz der bedeutenden Menschenopfer, die erst der Independenz-, dann der vieljährige Bürgerkrieg und verheerende Seuchen 1) verschlangen. Spanien, welches, wie wir aus dem Vorhergehenden 2) uns erinnern, im Anfange des achtzehnten Jahrhunderts kaum noch sechs Millionen Bewohner zählte, hatte deren, zuzüglich der 429,147 Seelen der balearischen und kanarischen Inseln, im J. 1833 wieder 12,087,991, die sich, immer einschliesslich der genannten Eilande, im J. 1849 auf 14.216.219. im J. 1857 aber auf 16.301.851 Könfe vermehrt hatten3). Ferner erzeugte Spanien, welches noch im Beginne des neunzehnten Jahrhunderts den fünften Theil4) seines jährlichen Bedarfs an Brodfrüchten von auswärts beziehen musste, und noch in dem der zwanziger Jahre des laufenden Seeulums sich genöthigt sah, selbst bei einer durchgängigen Mittelernte eine ganz ansehuliche Quantität derselben, etwa eine Million Fanegas, d. h. ungefähr 50,000 Wispel, jährlich vom Auslande zu beziehen5), bereits im Jahre 1850 nicht nur genug Getreide für seine so ungemein gestiegene Bevölkerung, sondern war auch im Stande, davon nicht unbedeutend auszuführen, wie z. B. nach England 42,550 Fanegas Gerste, 80,399 Fancgas Weizen und 80.868 Fancgas Mais, und nach Cuba 2.256.070 Arrobas (Vierteleeutner) Weizenmehl 6). Auch das, nach der vorvorhergegangenen langiährigen berüchtigten gräulichen Finanzwirthschaft wol kaum je mehr gchoffte merkwürdige Vertrauen, welches sämmtliche Börsen Europas der spanischen Monarchie jetzt, nach der Consolidation ihrer Wiedergeburt, in wachsendem Masse bezeigen, am sprechendsten ausgedrückt in dem überall auhaltenden Steigen des Courses der spanischen Staatspapiere, zeugt prägnanter als es die ausführlichsten Detail-Schilderungen vermöchten, von dem ungeheueren Gewinne, den Spanien aus seiner politischen und socialen Neugestaltung davongetragen.

b) So raffle z. B. das gelbe Fieber in den Jahren 1798—1804 über eine Million Mer) So raffle z. B. das gelbe Fieber in den Jahren 1798—1804 über eine Million Mer) Bedeutende Verheerungen an. Willkomm, Die (Halbinsel d. Pyrenäen S. 499.

<sup>2)</sup> Vergl. oben S. 48.

<sup>\*)</sup> Willkomm a. a. O. S. 499 und Hühner, Statist. Tafel für 1858.

<sup>4)</sup> Moreau de Jonnés, Statistique de Espagne pp. 102, 118 (Paris 1834)

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Gaspari, Hassel u. A. Handbuch der Erdbeschreib. Abtheil. H., Bd. III, S. 36 Neue allgem. geogr. u. statist. Enhemeriden Bd. XII, S. 123.

<sup>6) (</sup>Brockhaus) Die Gegenwart Bd. IX, S. 502.

Seines Schwesterlandes, Portugals Unstern wollte, dass den Männern, die sich das immer grosse Verdienst erwarben, seine politische Umwandlung dauernd begründet zu haben, die Einsicht fehlte, wie diese einem so durchaus verrotteten und todtkranken Staate, wie der portugiesische noch im Anfange des neunzehnten Jahrhunderts war, die benöthigte Gesundheit nur daun zurückgeben könne, wenn sie mit einer so durchgreifenden socialen, wie sie in Spanien bewerkstelligt ward. Haud in Hand gehe. Die Verhältnisse des Grundbesitzes und des Bauernstandes, die wir hier allein zu betrachten haben, hatten seit dem Ausgange des Mittelalters in Portugal sich ganz analog den spanischen entwickelt. Auch bier wurden die alten Freiheiten und Ortsrechte (Foraes) der Landgemeinden immer rücksichtsloser mit Füssen getreten, da der Landmann, obwol längst nicht mehr leibeigen, von den Königen der Willkühr des Adels und der Geistlichkeit, in deren Hand der weitaus grösste Theil alles Grundbesitzes sich angehäuft fand, ganz schutzlos breisgegeben 1) und in dessen Folge bald fast durchgängig zum blossen. mit Lasten aller Art überbürdeten und gewöhnlich nur auf kurze Termine angesiedelten Zeitpächter, bäufig gar nur zum blossen Taglübner berabgedrückt war2), der nach Launen weggejagt werden konnte; auch bier wucherten die im Laufe des XVI und XVII Jahrhunderts ebenfalls enorm sich vermehrenden<sup>3</sup>) Majorate und die Mesta (welch' letztere namentlich für Alem-Teio, Lusitaniens grösste Provinz, dieselben Nachtheile mit sich führte, wie für das spanische Estremadura4), in gleich giftiger Weise wie in Spanien. Nichts natürlicher, als dass dieselben Ursachen auch dieselben Wirkungen hervorbrachten, die sich am empfindlichsten in der rapiden Abnahme der Population so wie in dem gräulichen Verfalle der Agrikultur äusserten. Lusitaniens Bevölkerung hatte gegen Ende des fünfzehnten Jahrhunderts aus etwa zwei Millionen Seelen bestanden, im J. 1636 zählte dieses Land aber büchstens noch 1,100,000 Bewobner 5). Es fehlte ihm damals so sehr an Händen, und den vorhandenen so sehr an Lust 6) auch nur zum nothdürstigsten Anbau seines Bodens, dass weit

<sup>1)</sup> Schäfer, Gesch. v. Portugai ili, 37. V, 387.

<sup>2)</sup> Minutoji (preussischer Generalconsul), Portugal u. seine Coionien im J. 1854

Bd. 11, S. 385 (Stutig. u. Augsb. 4855. 2 Bde.).

<sup>\*)</sup> Balbi, Essai statiatique aur ie Royaume de Portugal 1, 238 (Paris 1822. 2 vols.).
\*) Roon, Die iberische Halbinsel S. 39. Willkomm a. a. O. S. 486, welch 'letzterer bemerki, dass man noch jetzt in dem späriich betölkerten Aiem-Tejo oft elenn ganzen Tag reisen könne, ohne ein einziges Hans, geschweige dem eine Ortschaft anzutreffen.

<sup>5)</sup> Balbi a. a. O. I, 186 sq.

<sup>6)</sup> Der Landmann arbeitete im Schweisse seines Angesichts doch nur für seinen Grundherru und konnte sich nicht über die bitterste Armuth erheben. De wurde er gleichgültiger eggen die Arbeiten selbst, begnügte sich mit der ärmlichsten Hütte, und erfreute
sich ganz heruntergekommen in stoischer Zufriedenheit an der Übeberzeugung, keine Abga-

über die Hälfte desselben brach lag, und wol noeb mehr brach gelegen haben würde, wenn nicht aus Guinea eingeführte Skäven und Mulatten ausgeholfen hätten. Ein einsiehtiger Portugiese, Severim de Faria, der im J. 1625 schrieb, gewahrte in der berührten unbeschränkten Befugniss der Grundeigenhümer, ther Päteber nach Belichen zu verlasbeihelen, auch wenn sie die Ländereien gut bewirthsehaftet und den Zins pünklich bezahlt, mit Recht eine der vormehansten Ursachen dieser traurigen Ersebeinung!).

Durch König Joseph (1750-1777) und seinen verdienten Minister Pontbal geschah zwar Verschiedenes zur Verbesserung der Lage des Landmannes, zur Hebung des Ackerbaues. Dieser, der im dreizelinten und vierzehnten Jahrbundert in Portugal, unter dem Schutze weiser Gesetze, so kräftig blühete, dass dasselbe, trotz seiner ungleich zahlreicbern Bevölkerung, niebt nur genug Brodfrüchte für den eigenen Bedarf erzeugte, sondern auch grosse Quantitäten Getreide nach Spanien, Deutschland und Flandern verkaufen konute2), lag noch beim Regierungsantritt des genannten Monarchen so gräulich darnieder, dass die Gesammternte Portugals, eines von der Natur so begünstigten Landes, dass dort noeb 2,000 Fuss über dem Meere der Kirsebbaum in den ersten Merzwochen blüht, niebt einmal zur Ernährung von 300,000 Menschen ausreiehte!3) Aber mit König Josephs und Pombals bezüglichen Reformen hatte es theils dieselbe, theils noeb eine sehlimmere Bewandtniss wie mit den gleichartigen Bemühungen der spanischen Bourbons dieser Zeit: sie blieben entweder auf der Oberfläche, griffen den alten Krebssehaden nicht an der Wurzel, sondern nur in seinen Nebenästen an, oder waren gar arge Verkehrtbeiten, wahre Gistproben mit einem Todtkranken 1). Sehr natürlich mithin, dass sie keinen irgend erhebliehen Erfolg batten, der auch dem rühmlichen, schon tiefer greifenden Versuche der Königin Maria 1, die Bauern wenigstens gegen die argen, von den weltliehen und geistlichen Grundherren mit ihrer Patrimonial-Gerichtsbarkeit getriebenen

ben an den Staat zu zahlen, und fast eben ao wenig an den Grundberrn zu entrichten, weil er in der That nichts beass, woron er etwaige Verpflichtungen erfallen konute.» Schubert, Handbuch d. allgem. Staatskunde v. Europa, Bd. 1, Theil III, S, 336. 1) Schäfer III, 31—32.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Minutoli a. a. O. 11, 382. Du Chaielet, Voyage en Portugal 1, 253. If, 436 (Paris 1798. 2 vols.).

<sup>3)</sup> Schäfer V, 389.
4) Ein artiges Prüchen devon erzählt Du Chatelet in seiner ungeführten Beisebeschreibung v. J. 1777 Bd. II., S. 435: Weinlice pas condumer le Ibourer i Polisteite die In misier? On ernet remedier de eineneneiment, en augmentant in attilité un üntberreux heblitant des campagnes. On espérait par-ils le forer au travail, comme ou seut augmentant de la mitter en seut de pare es surreit d'imposition: qu'en arriva-ill' Une grande quantité de terres resirent en friche; bencomp de propriétaires furent ruines; et le fine, trampé dans son aviétie, perçui moins encore qu'augrevant.

Missbrüuche zu schützen, nicht zu Theil geworden ist. Denn das von ihr zu dem Behufe (19. Juli 1790) erlassene Gesetz¹) gedieh wegen des passiven Widerstandes des Adels und Klerus thatsächlich gar nicht zur Vollziehung, so dass noch in den beiden ersten Decennien des laufenden Albrhunderts die Lage des portugiesischen Landvolkes eben so trostlos, und dessen Abhängigkeit von der Willkühr seiner Grundherren, die meist auch seine Gerichtsherm gebliebea¹), noch eben so gross, wie ehedem, für die Letteren selbst und die Landwirthschaft dies freilich aber auch von denselben sehlimmen Folgen, wie in früheren Tagen begleitet war²). Nur in den wenigen Gegenden Portugals, wo es den Bauern gelungen, Grundbesitzer zu werden, wo es wenige Majorate und einen weniger hochmütkigen und tyrannischen Adel gab, waren jene eben so wohl-habend wie leitssig, war die Agrikultur eine vorzügliche¹).

<sup>1)</sup> Schäfer V. 601 f.

<sup>2)</sup> Carné, Le Portugal au XIX siècle: Revue des deux Mondes, 4837, Juillet, p. 86.

<sup>3)</sup> Luder, Ueber die Industrie und Kultur der Portugiesen S. 136 f. (Berlin 1808): Die Unwissenheit und der Stolz dieses Adels ist gleich grenzenlos. Er verachtet die Bauern. Er ist im Besitz von Privilegien, die ibm alles gestatten, und deren Anzahl nicht ab-, sondern zunahm. Der Bauer ist uicht ein leibeigenes Vieb, aber er steht diesem so nabe als möglich. Er soll auch nur kniend mit seinem gnädigen Gebieter sprechen. Den Bauer auf alle Art und bei jeder Gelegenheit es fühlen zu lassen, welch ein verächtliches Wesen er sei; die Pacht bis auf's Hochste, bis zum Unerschwinglichen hinauf zu sebrauben, und mit Anstand, das beisst in der Haupt- oder wenigstens in einer Provinzial-Stadt, im Schosse des Müssiggangs und der Laster, mit Pfaffen und gnädigen Herren und Damen, mit einem Schwarme von Domestiken und Maultbieren den Schweiss und das Blut des Landmannes zu verzehren - das sieht der Adel Portugals als seinen hohen Beruf an; und der Bauer dankt dem Himmel, wenn sein strenger Gebieter ibn nicht auch noch unter dem nichtswürdigsten Vorwande zu dem Gerichtsherrn schleppt, und mit Hülfe der heiligen Justiz ibn rein ausplündert und einkerkern lässt. Der Edelmann kann bier nur seine Rente verzehren, und der Pächter und Bauer kann nichts anderes sein, als ein armes, unwissendes, träges Geschöpf, das sein Joch fortsebleppt, so lange eine eiserne Nothwendigkeit es gebietet . . . . eben desswegen ist die Landwirthschaft so kläglich, und iede Verbesserung in derselben ist unmöglich, da das kapital nicht vermehrt werden kann. Der Bauer uud Pächter ist arm, und muss es bleiben. Ebenso arm sind die Güterbesitzer, so ausgedebnt ihre Besitzungen auch sind; und wenn diese einzig von ihren Pachtern und Bauern ziehen, so muss, verewigt sieb die Armuth dieser, auch die Armuth jener sieb verewigen Alle, der Edelmann wie der Baner sind Bettler.» — Mit dieser Schilderung stimmt die welche Balbi I, 236 sq. vierzehu Jahre später (1822) entwarf, im Wesentlichen vollkommen übereiu.

Die vleliährigen Revolutionsstürme, welche seitdem über dieses Land hingefegt, haben zwar Manches gebessert, aber doch noch lange nicht die ihm nöthige durchgreifende Aenderung der fraglichen Missverhältnisse herbeigeführt, da sowol die Cortes, wie Dom Pedro der Einsicht entbehrten, dass Lusitaniens Regeneration so lange Stückwerk bleiben müsse, so lange sie nicht mit rücksichtsloser Energie von unten auf begonnen werde, dass deshalb vor Allem die Lage des Bauernstandes gründlich reformirt werden, dass, wie gesagt, mit der politischen die sociale Umgestaltung sich paaren müsse. Zwar hat Dom Pedro das seit Jahrhunderten ganz despotisch regierte Land in eine constitutionelle Monarchie umgeschaffen, die Mönchsklöster (1834) aufgehoben, deren Güter eingezogen, und zum Staatsgut erklärt, und noch manch' andere dankenswerthe Verbesserungen durchgeführt. Aber aus allzu grosser Rücksichtnahme auf den Weltklerus und aus Fureht vor dem, Dom Miguel unbedingt ergebenen 1) Adel unterliess er es, den Bauer aus seiner altherkömmlichen Abhängigkeit von diesen privilegirten Klassen zu befreien, bewies er denselben überhaupt eine eben so thörichte, wie schlechtvergoltene Schonung. Iudem die von ihm den Portugiesen (29. April 1826) verliehene Verfassung den Erbadel und dessen Vorrechte garantirte2), wurde dieser dadurch als bevorzugte und streng geschiedene Kaste, wurde namentlich das so verderbliche Institut der Majorate3) aufrecht erhalten, welche ihm den unveräusserlichen Besitz eines so grossen

<sup>1)</sup> Par un contraste qui caractériae à lui seul la aituation des esprits et des intérêts dans les deux royaumes de la péninsule, l'aristocratie ralliée, en Espagne, à la cause d'Isahelle II, appuya presque tout entiére, en Portugal, l'arénement de Don Niguel. Carné a. a. O. p. 463.

<sup>2)</sup> Politz, Europäische Verfassungen selt 1789, Bd. H. S. 340, Minutoli 1, 109. a) Den fortdauernden giftigen Eiufluss dieser auf den Landmanu und die Landwirthschaft Lusitaniens schildert trefflich Minutoll 11, 442: «Die Unveräusserlichkeit der geschlossenen und Majoratsgüter hat ihre nachtheiligen Folgen sattsam gezeigt. Die Unmöglichkeit der Gesammthestellung heim Mangel ausreichenden Betriehskapitals, u. die Schaaren von besitzlosen Familien, weirhe in der Nahe solcher grossen Güter, auf den Verdienst eines spärlichen Tagelohns angewiesen, lediglich um die dürstige Existenz kämpfen, und weder durch Fleiss u. Anstrengungen noch durch sonslige Verwerthung ihrer Arbeitskräfte darauf hoffen können, ihre Lage verhessert zu sehen, einen Hausstand zu hegründen, ihre kinder zu erziehen. Die zahliosen ausgesetzten auf Staata- u. Communalkosten erzogenen Kinder sind die natürlichen Folgen dieser socialen Zustände Da die Majoratsherren ihre Besitzungen nicht selbst hewohnen, ao vermeiden ihre Wirthschafter besondere Anstrengungen u. Ausgaben zu Meliorationen, sie lassen den aiten schleppenden Wirthschaftsgang so forthestehen, n. sie haben weder das Mitgefuhl noch die Mittel, um die Noth der arheitenden Klassen durch zweckmässige Beschäftigung auf Kosten der Besitzer zu vermindern. Denn natürlich wird unter den Wirthschaftsbeamten derjenige der heste sein, der die Gutseiunahmen möglichst wenig durch Wirthschaftsausgahen zu schmälern weiss »

Theiles alles Grund und Bodens, und hauptsächlich hierdurch überwiegenden Einfluss nieht allein auf das Landvolk, sondern noch immer sehr bedeutenden sogar auf den Bürgerstand 1) siehert. Die Majorate existiren noch heutigen Tages in Portugal, und zwar in der Art, dass sie hier in Ermangelung männlicher Descendenz auf die Frauen übergehen 2). Diese Rücksiehtnahme vergalt Portugals Adel damit, dass er in der Pairskammer dem Gesetze wegen Verkaufs der National-, d. h. der eingezogenen Klostergüter sich lange und nachdrücklich widersetzte, dessen Ausführung überhaupt in jedmöglicher Weise behinderte und erschwerte und hierdurch Grosses dazu beitrug, dass jener für den Staatsschatz bei weitem nicht so ergiebig aussiel, als man erwartet hatte. Und auch die Weltgeistliehkeit, die noch jetzt 18,000 Köpfe stark ist 3), wurde dadurch, dass Dom Pedro ihren grossen Grundbesitz unangetastet liess, keineswegs ihm und seiner Nachkommenschaft geneigt gemacht, keineswegs abgehalten, im Stillen für Dom Miguel zu wirken, das Landvolk. auf welches sie noch immer überaus grossen Einsluss besitzt, zu seinen Gunsten zu bearbeiten. Daher vornehmlich der Bauern so verblendete. noch immer fortdauernde Anhänglichkeit an den Prätendenten, und dessen bis in die letzten Jahre bewährte Fähigkeit, den Frieden des Landes zu stören.

Gutenheils wegen dieses im Wesenlüchen ungebrochenen, fortwähren grossen Einflusses des Adels und der Geistlichkeit auf das Landvolk haben auch die in der neuesten Zeit in Portugal getroffenen Vorkehrungen zur Befreiung seines Bodens von den alten Feudallasten, zur Umwandung der bisherigen Pächter und Tagelöhner in einen selbstständigen grundbesitzen den Bauernstand bis jetzt im Gauzen nur geringen Erfolg gehaht. Die in den J. 1835—1848 wiederholt erlassenen Gesetze zur Ablösung der Grundrenten sind, theils wegen der Hindernisse, welche Adel und Klerus ihrer Vollziehung entgegenwälzten, theils wegen der Armuth der Landeute, — denn die unendlich grosse Merheit der portugeissehen Bauern ist ohne Kapital und auch ohne Credit<sup>1</sup>), in den meisten Provinzen von ihrer Ausführung noch sehr weit enternt. Eben darum, und wei die Regierung es verstäunte, dieser Mittellosigkeit der Agrikultur-Betölkerung

<sup>.</sup> ¹) Dans les classes moyennes elles — mêmes — le respect aristocratique n'est pas moins intact qu'au sein des masses. La ricille noblesse portugaise everce encore sur la Bourgeoisie le patronage accepté et l'ascendant du rieux patriciat. D'Alaux, Le Portugal en 1830: Rerue des deux Mondes, 1850, Août p. 508.

<sup>2)</sup> Prinz Löwenstein, Ausflug von Lissabon nach Andalusien im Frübjahr 1845 S. 11 (Dresden und Leipzig 1846).

<sup>3)</sup> Die Gegenwart 1X, 506.

<sup>4)</sup> Prinz Loweustein a. a. O. S. 268. Willkomm a. a. O. S. 454

in der erforderlichen Weise unter die Arme zu greifen, ist letztere auch so wenig im Stande gewesen, von den ihr später (1853) gewährten Erleichterungen bebus ihrer Erhebung zu Grundeigenthümern (Klostergutspächter konnten z. B. durch Erlegung des 16fachen Jahrespachtzinses Besitzer der von ihnen bislang bebaueten Grundstücke werden1) einen umfassendern Gebrauch zu machen. Daher rübrt es denn, dass noch heutigen Tages die immense Majorität des portugiesischen Landvolkes aus Zeitpächtern, und zwar meist mit kurzen Contracten2), und Tagelöbnern besteht. Nun ist allerdings nicht in Abrede zu stellen, dass trotz dem der Ackerbau gegen früher sich gehoben hat, da dies schon aus dem zunehmenden Heruntergeben der Preise der Rohprodukte, wie auch aus der Thatsache erhellt, dass die Einfuhr an Reis, Brodfrucht und Kartoffeln - (den grössten Theil seines Bedarfs an letzteren hat Portugal noch bis zum J. 1837 vom Auslande bezogen; damals wurde von den Cortes, um die Appflanzung dieser Knollenfrucht im Lande zu fördern. deren Einfuhr verboten) --- gegen ebedem 3) auf ein Minimum herabgesunken, die Ausfuhr an Oel, Zwiebeln und Südfrüchten dagegen im Zunehmen begriffen ist. Aber trotz dem finden sachkundige unbefangene Beurtheiler 1), dass die Agrikultur in Portugal im Ganzen noch immer überaus vernachlässigt, wie auch, dass dies Land noch immer. «im Verbältniss zu den ungebeuren Hülfsquellen, die es in sich selbst besitzt 5) und die nur Betriebsamkeit, Geld und verständige Leitung brauchen, um ergiebig zu werden, nur spärlich bevölkert ist. »6). Und in der That resultirt aus dem seit mehr als dreissig Jahren fast immer gleich gebliebenen Stande der Bevölkerung Lusitaniens (es zählte im J. 1822 3,443,447, im J. 1841: 3,412,500, im J. 1851: 3,471,199 und im J. 1856 nicht über 3,500,000 Seelen), der in diesem Zeitraume so bedeutend vermehrten Einwohnerzahl Spaniens gegenüber, und noch aus manch' anderen un-

<sup>1)</sup> Minutoli 1, 143 f. 11, 385.

<sup>2)</sup> Minutoli 11, 447.

<sup>5)</sup> Noch gegen Ausgang des achtzehnten Jahrhunderts musste Portugal vom Ausände, ungerechnet der betreffenden Einfahr aus seinen eigenen Colonien, im Durchschnitze jährlich zwischen 70 und 80,000 Mojos, d. h. für siehen bis zeht Millionen Francs, Getreide beisehen. Balbi 1, 146. Sprengel und Forster, Neue Beiträge z. Länder- und Völkerhunde Vil. 25—30 (ziez. z 1970—93. 13 läde.)

<sup>4)</sup> Wie namentlich Minutoli I, 63 f. II, 379. 439 und Prinz Löwenstein, welch' letzterer sich S. 269 des Ausrufes nicht enthalten kann: "Armes Land, in welchem die jetzige Nachlässigkeit gegen sonst ein Fortschritt genannt wird!»

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) D'Alaux, hiermit übereinstimmend, nennt a. a. O. p. 519 Portugal un pays dont les ressources agricoles dépassent trois ou quatre fois les besoins.

<sup>6)</sup> Worte des Briten Kingston: Lusitanian Sketches, deutsch: Portuglesische Landund Seebilder (Dresd. u. Leipz. 1846, 2 Bde.) v. Lindau Bd. I, S. 7.

trüglichen Anzeichen, wie z. B. aus seiner traurigen Finandage b, klärlich, wie überaus bedeutend dieses Staates Entwicklung dadurch gehemmt wurde, dass die im Nachharlande bereits durchgeführte soeiale
Neugestaltung besonders hinsichtlich der Verhältnisse des Grundbesitzes
und des Landvolkes, totet aller politischen Umwätzungen, die ser eitliten,
dort noch nicht bewerkstelligt ist. Denn in Portugal waltet noch immer
ein besändiger Kampf zwischen den politischen Richtungen und Systemen, die ganz liberal, und den soeialen, die es nicht sind.

<sup>1)</sup> Minutoli I, 128 f.

## **ZWEITES BUCH.** FRANKREICH.

## ERSTES KAPITEL').

Es ist eine in den Jahrbüchern der Menschheit sich uns wiederholt darbietende, eben so merkwürdige wie trostreiche Wahrnehmung, dass

<sup>1)</sup> Von den über die Geschichte des Bauernstandes in Frankreich in der neuesten Zeit erschienenen Werken sind, merkwürdig genug, die beiden die hesten, die an dem entgegengesetzten Fehler feiden. Das eine, von Darest de fa Chavanne (Hist. des classes agriceles en France depuis St. Louis jusqu'à Louis XVI, Paris 1854), trûbt das Verdienst bedeutenden wissenschaftlichen Gehaftes und guter Auseinandersetzung einzelner Entwicklungen und Verhältnisse durch eine dech gar zu resenrethe und darum verfehlte Auffassung der Gesammtlage des Landvolkes in der Fendalperiede; denn nach der Meinung seines Verfassers hatten Adel und Geistlichkeit damais keine angelegentlichere Sorge gekannt, als die Vater ihrer Bauern zu sein, und rastles an deren Emancipation gearheitet! Das steht dech in gar zu auffallendem Widerspruche mit unhestreitharen Thatsachen; es wird im Felgenden dargethan werden, mit welch' schneckenartiger Langsamkeit, die schen allein hinreichen durfte des Verfassers Behauptung zu widerlegen, diese travail persévérant du moven age an der emancipation des populations rurales, und in welch' engen Granzen sie sogar his zur Regierung Ludwigs des Sechzehnten fertschritt. Das andere ven Bonnemére (Hist. des Paysans depuis la fin du meyen àge jusqu'à nos jours, 1200-1850. Paris 1836, 2 Bde. welch' curloser Gedanke schon, das Ende des Mittefalters in d J 1200 zu verlegen!) ist reicher an interessauten Details, aber voll blinden leidenschaftlichen Hasses gegen Adel und klerus, und übertreiht daher in entgegenstehender Bichtung, Und ehen deshalh ist auch ein Gehrechen das Gemeinsame helder Schriften - ein fast durchgängiges Verkennen der tiefer liegenden Motive, der eigentlichen, der entscheidenden Antriehe der von ihnen besprochenen Erscheinungen Der Schrift des bekaunten Ultramentanen Veuiffet: Le dreft du seigneur au moven âge, Paris 1854, werde hier nur um des charakteristischen Mittels wiflen erwähnt, dessen sich dersefbe hedient, wenn er die zweifeflosesten, aber ihm widerwärtigen Dinge kurz und frisch wegfäugnen will. Er versichert alsdann, wie z. B. hezuglich des heruchtigten Rechtes der ersten Nacht, er habe menateling sue sang et cau, ohne einen Beweis dafür zu finden, folglich gebe ea auch keinen!

Erscheinungen, die nur Keime des Todes und Verderbens in sich zu tragen das Ansehen haben, bei näherer Betrachtung ein ungeahntes Moment der Versöhnung, gleichsam ein Acquivalent des Unheils enthöllen, welches sie angerichtet. Es ist oben in der Einleitung gezeigt worden, wie viel das seit dem Tode Karls des Grossen sich immer mächtiger entfaltende, und bald Fundament, Mittelpunkt und beherrschendes Princip des gesammten Staatslebens bildende Lehnswesen dazu beigetragen hat, dass die wenige Menschenalter zuvor noch ganz beträchtliche Zahl der Gemeinfreien," d. h. der nicht adeligen, unabhängigen kleinen Grundeigenthümer, in allen karolingischen Reichen so rasch zusammen- und endlich beinahe völlig verschwand. Für diesen so bedcutenden, ja überwiegenden Theil der Schuld, welchen das Feudalsystem an der Vertilgung des Standes trägt, der Jahrhunderte hindurch die Grundlage der Gesellschaft in allen, auf den Trümmern der weströmischen Monarchie entstandenen, germanischen Staaten gebildet, hat dasselbe letzteren eine, nicht immer nach Gebühr gewürdigte, belangreiche Entschädigung durch die sehr wesentlichen Verbesserungen gewährt, die es in der Lage der grossen Masse der ländlichen Bevölkerung herbeiführte.

Diese bestand damals theils aus den Nachkommen der, aus den uns bekannten Gründen, schon führer in Knechtschaft versunkenen germanischen Eroberer, theils der gleichem Schicksale im Laufe der Zeit verfallnen eingebornen Romanen, theils aus dem Nachwuchse der von jenen aus der alten Heimath mitgebrachten, oder in der neuen vorgefundenen Leibeigenen. Der bedeutende Unterschied in der Lebensstellung und Behandlung, welche sowol die alten Vollsegseste der germanischen Stämme, wie die karolingische Legislation zwischen diesen verschiedenen Klassen der Unfreien machten, war in der Anarchie, welche um die Mitte des neunten Jahrhunderts in Frankreich einriss und während einiger Menschenalter hier herrschend blieb, thatsächlich völlig aufgehöben worden. Denn gleich der königlichen Autorität, die nur zu oft selbst der unbedeutendste Ritter ohne Scheu frech verhühnte <sup>5</sup>), wurden auch die von ihr ausgegangenen oder ausgehenden Gesetze<sup>5</sup> von der neuen Macht

<sup>9)</sup> Almon. Monsch. Flories. de Miracul. S. Bened., ad. n. 923: Boupsel, Recueil des Historiens des Guisels et de la France T. Ix, p. 133: 'Illus Praedium quidam miles ad sons usus repuit: nec pelenti Abbat vel fratibus In jus veuire voluit. Querianonia ad se perlata, Jubel Ree procusseme aba eccasare tenerizatas perinaetic; qui occesa quidam jubenite andfect, est adressment parendi accommodare distriti. Enumitatul Principi, Illum referente in praedica attenuit paren.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Schon im J. 877 klagte der berühmte Erzbischof Hinemar v. Rheims (Bouquet IX, p. 256): par et consilium, et justilia et judicium locum in isto regno nou habuerunt..., justilia et indicium ongai emortsa apud nos sunt.

mit steigender Rücksichtslosigkeit in den Staub getreten, welche bald zur dominirenden des gesammten Staatslebens sich empor rang - von dem Feudalismus nämlich. Es wäre ein schwer zu begreifendes und noch schwerer zu motivirendes Wunder gewesen, wenn die gewaltthätigen Herzoge, Grafen und sonstigen grösseren und kleineren Machthaber. die der Krone ein Stück Land, ein Recht nach dem andern entrissen. die damals sogar vor dem einflussreichsten Stande, vor der Geistlichkeit und ihren Bannstrahlen so geringe Ehrfurcht, so wenig Scheu hegten, dass sie die angesehensten Prälaten ihrer Besitzungen und Gerechtsame beraubten 1), - wessen selbst 2) Hugo Capet, der Stifter des dritten französischen Königsgeschlechtes, und sein Vater. Hugo der Grosse, sich mehrfach schuldig machten. - die nie und nirgends ein anderes Gesetz kannten, als das der rohen Stärke, auf die missachtetste Klasse der Bevölkerung mehr Rücksicht genommen haben sollten, als auf die Könige und selbst den Klerus, grösseres Bedenken getragen haben sollten, die Rechte jener mit Füssen zu treten, als die der Staatshäupter und der Kirche. Kein Zweifel mithin, dass alle durch die verschiedenen Entste-

<sup>1)</sup> Ur. Leiser karls des Brcken 1, 1 885: Beuquet IX, p. 355. — Geylo — Linguents Eccieix institute — excellente nostre insoidi, gueller quem pierime rea, possessiones est Abbaits, que Eccleses sue — anliquitus junte — delegato fuerant, quorenciam Principion fryancias sacrifequejus internitats, ciaque parsensatione — ambiente (paissent, Ur. Koigi Karls des Einfaltigen v. Frankreich v. J. 1919: Bultens, Trophèce du duché de Brabait T. I., Perur, p. 51 Cal Buyer (P.2 8 volts Fel); Butgerant Trevierranis Eccles, archiepirespose super plangendo still (claitudinem mostran, dicens, quad Abbaits. Servettii, que est constructa in Trejecto, quam dedit per sum pracepular Trevitrant cerclesiae Arulphus Res, sed volcinatia Royenerit Constitu et filli ejus Gisberta a Trevierna ecclesia pon oim seus tripista doltan.

<sup>3)</sup> Urkunde Buye Copets v. J. 975: Sammarthan, Gullis Christians T. VIII, Instr., p. 856 (Paris 1753-1857, t. 8 lbs. e7); eithi presencibin mostrum quiden griecepus assessinante eccieriae, nomine Armilphan, — rechanns quandom terrum, que olim lucuello cupillate a foce sité nara De l'omnissa fercat doraterata (der Herog termeisde lau sagen, doss er selbst der Ründer gewesen; es ergicht sich aber sus dem Felgenden); au sagen, doss er selbst der Ründer gewesen; es ergicht sich aber sus dem Felgenden); ann. Caju petitionem ratam dijutificantes — reddinate sicians ecidentes — quandom auba mit notzet fram in homes 2, Johannis grope mures eitstafts, et une mibba set geriernethbus.

Url. König Philips I von Frankrich, für die Altei St. Germän-des-Pris r. J. 1961. Benden S. 741. latzt. p. 38: zecült tempore Hogman decis, qui Magnac organizabitur tistrib 356), at Ipae dux, sieut olias secietate attenumerari muitis praedis, fit quoque hance escietam muitiur sidationi multarem passestomu. Ubl. biter tili praedistanti urli descripti passestomu. Dubl. biter tili praedistanti villam Cambic cossobio S. Viaccutii et Germani detravit, campu dedit in benzie cividam Hindinin nomine cumiti de Monte, qui overba bedeferius. Producti destructione del descriptionis descriptionis

hungsgründe und Abstufungen der Knechtschaft bedingten rechtlichen Unterscheidungen in der Lage der Unfreien und Hürigen während der in Frankreich in der beregten Zeit waltenden gräulichen Anarchie völlig verwischt wurden, dass die Gesanintheit des Landvolkes, mit beziehungsweise nur höckst unbedeutenden Ausnahmen, damals in völligte Leibeigenschaft versank, dass der den Launen seines Herrn gans schutzlos preissgegebene Bauer thatsfehlich nur noch als Sache galt.

Aber zu seinem Glücke beruhete das Lebensprincip der neuen furchtbaren Macht, die ihm dieses traurige Loos bereitete, in der Erblichkeit der usurpirten Würden, des usurpirten Territorialbesitzes. Die grossen Lehnsträger der französischen Könige, die während des neunten und zehnten Jahrhunderts keine angelegentlichere Sorge kannten, als den Fortgenuss der errungenen Machtstellung, des angemassten Landbesitzes auch ihren Söhnen und Enkeln zu sichern, würden trotz ihrem sesten Zusammenhalten den Nachfolgern Karls des Grossen gegenüber, wenig Aussicht besessen haben, den Letzteren die Anerkennung der Gerechtigkeit ihrer Forderung abzutrotzen, wenn sie sich nicht bereit gezeigt håtten, die Erblichkeit des Lehnbesitzes, die sie für sich selbst begehrten, auch Anderen zu gewähren, nämlich ihren eigenen, ihren Unter-Vasallen. Es würde den westfränkischen Karolingern nicht eben schwer geworden sein, an diesen die gewichtigsten Helfer gegen iene zu finden, wenn letztere ihnen versagt hätten, was sie von den Staatshäuptern für sich selbst verlangten. Die Aufforderung, die Treue ihrer Lehnsträger gegen die Lockungen dieser in jedmöglicher Weise zu stählen, wurde für die Vasallen der Krone aber um so gebieterischer durch die bald gemachte Erfahrung, dass die von Karl dem Kahlen im Vertrage von Kiersy (14, Juni 877) gegebene ausdrückliche und feierliche Anerkennung der Erblichkeit der Lehen und Aemter seine Nachfolger von Versuchen nicht abhielt, diesem Principe entgegenzuhandeln, dies wichtige Zugeständniss wenigstens in den einzelnen Fällen rückgängig zu machen, wo die Umstände das zu gestatten schienen. So strebte z. B. König Ludwig IV nach der von ihm (943) verfügten 1) Hinrichtung des Grafen Heribert II von Vermandois und Champagne dessen fünf Söhnen sämmtliche Besitzungen des Verstorbenen zu entreissen, und nur die nachdrückliche Unterstützung ihres mächtigen Ohms mütterlicher Seits. Hugos des Grossen, Herzogs von Francien, nöthigte den genannten Monarchen, von der schon mit entschiedenem Erfolg begonnenen Ausfüh-

<sup>1)</sup> Wie Colliette, Mémoires p. serv. à l'Hist. de la Province du Vermandois T. I, p 457 sq. (Cambrai 4774, 3 vols. 4.) uachgewiesen bat.

rung dieses Vorhabeus abzustehen<sup>1</sup>). Sehr natürlieh mithin, dass die bereits im erwähnten Vertrage von Kiersy ausgesprochene unvermeddliche Consequenz des Princips, auf dem itne eigene Macht und Herrlichkeit beruhete, die Erblichkeit der Lehen auch ihrer Aftersastlen, von den grossen Lehnsträgern der Krone auch diesen Letzteren zugestanden werden musste. überall auch sehr bald zugestanden wurde.

Diese innere Nothwendigkeit des Erhlichkeits-Princips des Feudalisuus, dieser langsamen Schöpfung einiger Jahrbunderte, erstreckte ihre
Wirkungen unn bald auf alle Klassen, selbat bis in die untersten Kreise der
Gesellschaft. Die Afterrasallen der königlichen Lehnsträger hatten nämlich
herr Seits wieder Lehnsleute, und so ging es herab bis zur letten Sprosse
der Lehnsleiter, bis zu dem Leibeigenen, der von seinem Herrn ein
Stück Landes lehnweise empfangen, um davon seinen und der Seinigen
Lebensunterhalt zu bestreiten. In all' diesen Schichten des grossen Lehnstaates, in welchen sieb die gesammte weiland vom entgegengesetzten,
om Allodialsystem, beherrsche Monarchie der Franken noch vor Ablauf des zehnten Jahrhunderts aufgelöst, regte sich sehr bald das Verlangen nach Erblichkeit des Lehnbesitzes, und da durehgehends die Macht
der Lelmsherren auf der Treue ihrer Vasallen beruhete, jeder Lehnsträger auch wieder Lehnsherr war, machte sich dies Verlangen so
zienlich überall mit gleicher Unwiderstellichkeit geltend.

Es wird nicht überflüssig sein, diesen Gang der Dinge an einem concreten Beispiele zu veranschaulichen. Der Herzog von Burgund, der seit dem J. 877, in Folge des Vertrages von Kiersy dies Laud als erbliches Lehn der westfränkischen Karolinger besass, hatte unter auderen auch den Grafen von Vergi zum Vasallen, der ihm für diese Grafschaft, mit welcher der Herzog ihn belehnt hatte, ebenso zur Treue und zur Stellung einer gewissen Anzahl Kriegsleute im Falle des Bedürfnisses verpflichtet war, wie der Herzog dem Könige. Die Kriegshülfe die der Graf dem Herzog schuldete, konnte er aber nur dadurch leisten, dass er über die erforderliche Anzahl streitbarer ritterlicher Mannen ieder Zeit zu verfügen vermochte. Er hatte darum Stücke seiner Grafschaft als Unter- oder Vicegrafschaften an seine jüngeren Söhne oder sonstige Verwandte mit denselben Bedingungen als Lehne wieder ausgethan, unter welchen ihm seine Grasschaft von Burgunds Herzog übertragen worden. Diese Vicegrafen hatten es nun ebenso gemacht, indem sie ihren Territorialbesitz in Baronien, grössere Herrschaften, zerlegt und lehn-

Baugier, Mémoires histor, de la province de Champagne I, 83 sq. (Chalons 1721 2 vols.) Colliette I, 479 494 sq.

weise wieder ausgethan, und die Lehnsträger dieser Baronien waren ihrem Beispiele gefolgt, indem sie letztere in einfache Ritterlehne (im französischen Lehnrecht später Fieß de Haubert 1) genannt) zerlegt, deren Träger für die ihnen als Lehne eingeräumten befestigten Häuser, oft auch nur blosse Thürme, und eine binzugefügte Anzahl Hufen Landes den Baronen ebenfalls zur Treue und zum persönlichen Kriegsdienste mit der erforderlichen Rüstung verpflichtet waren. Auf all' diese Rangstufen der Feudal-Hierarchie äusserte nun die angedeutete, im Vertrage von Kiersy enthaltene Bestimmung: dass die den Vasallen der Krone bewilligte Erblichkeit des Lehnbesitzes von diesen auch ihren Aftervasallen zugestanden werden sollte die unvermeidliche Rückwirkung dass diese Einzäumung von dem Grafen von Vergi seinen Vicegrafen ebenso wenig. wie ihm selbst von Burgunds Herzog versagt werden konnte, ebenso wenig wie von den Vicegrafen ihren Baronen, und von diesen ihren Rittern, da die fragliche Vorsebrift, zumal in einer Zeit, wo Gesetze und Verträge meist mit dem Schwerte interpretirt wurden, vieldeutig und überaus dehnbar war. Denn der Graf von Vergi würde, wenn er seinen Vicegrafen ein Recht hätte vorenthalten wollen, welches ihm selbst vom Herzoge von Burgund gewährt werden musste, jene sämmtlich gegen sich in Waffen gerufen, dadurch die Grundlagen seiner Macht untergraben, sich der Fähigkeit beraubt haben, dem burgundischen Fürsten gegenüber die Hauptbedingung zu erfüllen, unter welcher er seine Grafschaft von ihm zu Lehn trug. Und die rachsüchtige Absicht, solche Conflicte im Schoosse des Feudalismus hervorzurufen, mag Karl dem Kahlen vorgeschwebt haben, als er der ihm abgetrotzten in Rede stehenden hochwichtigen Concession, die ihn doch thatsächlich der Souverainetät entkleidete, die fragliche, von den Kronvasallen gewiss nicht erbetene. Bestimmung beifiigte.

Sehr zu bezweifeln möchte aber sein, ob diese ihre beregte wohlthätige Rückwirkung auch auf das unbewehrte, seit langer Zeit in den Staub getretene Landvolk erstreckt haben würde<sup>2</sup>), wenn für die ge-

<sup>1)</sup> Lauriere. Glossaire du droit francois I, 471 (Paris 1704. 2 TT. 4.) Du Cauge, Glossar. v. Fendum Loricae und Militare

<sup>5)</sup> Hirrin weich ich von dem scharfsinnigen Forscher Guérard ab, der sich das Verdienst erworben, auf die hier in Rede schende Revolution in den Verklübsen dem Franzisischen Bauerstalandes in seinen Prolegomenn zum ersten Bande des vonlim edirren Gartularie der Lübbige de Stalls Prier de Chartes (Ed. J. der, zur Gullert de Doeum, nied. sur Pflist de France geheitigen, Collect, des Gartulaires de France) merst unfmertung gemecht, und in dem Irbetholten Ausstatz- De in formation de Felts scheil, polit ei administratif de la France in der Büldischaput der Treise des Chartes Sei III, T. II (1857), P. 17 sa, sie noch etwas machantifier entwickelt in Mahen. Aber die liefer liegenden

sammte französische Lehns-Aristokratie nicht noch anderweitige, überaus triftige Motive vorhanden gewesen wären, auch ihre Leibeigenen an den Vortheilen des Erblichkeits-Princips Theil nehmen zu lassen. Das vornehmste und entschiedendste derselben war unstreitig Frankreichs furchtbare Entvölkerung. Wie zu allen Zeilen und in allen Ländern, wo die Machthaber dem Wahne gehuldigt, dass das leichteste und nächstliegende Mittel, den Bauer möglichst auszubeuten, ihn nämlich mit Leistungen und Steuern aller Art zu überbürden, ihn zum Lastthier zu erniedrigen und als solches zu behandeln, auch ein unschädliches sei, hatten die oben berührte steigende Pressung und Misshandlung des Landvolkes seit dem Tode Karls des Grossen auch in Frankreich die gewöhnliche Folge ienes verhängnissvollen Irrthums gehabt. Die, durch dieses Monarchen unaufhörliche Kriegszüge ohnehin schon stark gelichtete, Bevölkerung des platten Landes war mit reissender Schnelligkeit zusammengeschwunden 1), seitdem sie von seinen Nachfolgern der Willkühr, den Bedrückungen der weltlichen und geistlichen Aristokratie sich so völlig preisgegeben sah.

Von dieser entsetzlichen Abnahme der Einwohnerzahl des westfräisiehen Karolingerstaates zeugl, nach der treffenden Bemerkung eines neuern seharfsichtigen Historikers<sup>3</sup>), Nichts sprechender als der so durchaus unzulängliche Widerstand, welchen dieser den Einfällen der Normannen zu leisten vermochte. Wenn die Enkal Karls des Grossen diesen kühnen Seeräubern gregenüber sieh so ohnmächtig fühlten, dass sie solche weit häufiger durch lehnweise Ueberlassung bedeutender Landstriche und Städte, oder durch ungeheuere Geldopfer, als durch die Schäfe des

Grunde der von ihm signslisten Erzeheinung sind Guérard eben so entgangen, wie die weitreichende Wittung der fraglichen Vorschrift heunight der Albertsselle im Vertrage von kiers. Seine Rebuspung (Proigion. p. M.D.) — pendant is desorder die soritiet von kiers. Seine Rebuspung (Proigion. p. M.D.) — pendant is desorder die soritiet von supparatie regime fischeld, is serie untent to hatte beitre in late soutenun per le wassel couter son neigneur, et par les seigneurs centre le Roi. Le succés fait le même de part et durier. Jumpfallen des tements metries exchanges exclude less tements liberiele seigneur.

d sutre; I usurgation des leurures sertiels accompagna celle des leures interestes et.

il hat usui difficile de déposacien un serf de son monse, qu'un esigence de son hémilee,
is entachieden irrig. Denn die Lichtigkelt, mit welcher sebat die im Fügenden un sehenden Aufstanden der Bauten in den Vormandie, Feetage un dunderwärts von der Freuda irristakratie niedergeschligen wurden, heweist klaritie, wie wenig juse auch sig,
sie mas se hat if dener entgegenderiste, nasurchiente remochen. Wie belien den uns
sei mas sie hat if dener entgegenderiste, nasurchiente remochen, der helber den und
Lobbelgenon ihren rüterlichen Herren den echieben beitat, des von übere augebauten
Lobbelgenon ihren rüterlichen Herren den echieben beitat, des von übere augebauten
Laubes arbeit virterten filigi, stakt genug sein nollen, denselben gegen den Willen der
Letzterer au usurpiren, wenn diese und aus den hier entwickelten Grunden, mit soHanter Nauerune einerschaden, zeweens were?

<sup>1)</sup> Martin, Hist. de France II, 273.

<sup>21</sup> Sismondi's, Hist. des Français III, 279.

Schwertes sich vom Halse zu schaffen suchten; wenn wir iene Nordländer ohne Hindernisse in alle Theile Frankreichs, von dessen Nordspitze bis in den tiefsten Süden 1) mehrmals vordringen, wenn wir sie die bedeutendsten Städte desselben widerstandslos einnehmen2), wenn wir ferner sehen, wie ganz heimisch sie sich in Gallien fühlten 3), wie sie auf ihren Raubzügen einzeln oder in ganz kleinen Banden, um dem Vergnügen der Jagd zu fröhnen, sich furchtlos in die Wälder eines feindlichen, von ihnen so gräulich misshandelten Landes wagten, also auch einzeln oder in sehr kleiner Gesellschaft von der Bevölkerung des Letztern nichts zu besorgen hatten, so erhellt hieraus klärlich genug, dass diese damals überaus dünn gewesen sein muss. Es geht das aber noch aus einer andern Thatsache unwidersprechlich hervor. Die grossen Geldsummen, durch die man zeitweilig Ruhe vor den Normännern erkauste. mussten nändlich nicht sowol von den Königen, als vielmehr grösstentheils ') von der Klasse der Bewohner aufgebracht und erlegt werden. die damals noch die zahlungsfähigste war - von der Geistlichkeit nämlich. Nun würde diese, die doch zu der Zeit den grössten Einfluss auf Hoch und Nieder hesass, welcher das deshalb am leichtesten gewesen wäre, schon aus Eigennutz, um sich diese wiederholten ungeheueren 5)

Lezardiere, Théorie des Lois politiques de la Monarchie Française III, 411 sq. (Paris 1814, 4 rois.) Vaissette et Vic, Hist. générale de Languedoc I, 543. 560 sqq. (Paris 1730-45. 5 TT. Fol.)
 So berichtet z. B. eln in der zweiten Halfte des neunton Jahrhunderts lebender

Benediklinerabl: creecik innumerabilis numerus Northmannorum... capiuntur quazeumque debut civilates, nemina resizenta: capiuntar Burdegalensium, Petrocerium ajate Tolosa civilas ed. sisasette el Vie a. a. O. T.I. p. 731. Vergl. noch due lehrreichen Kurten aus dem Cartulaire de Biporre bei Monlerun, Hist. de la Gascogne T. VI (Urkundenhaud), p. 310 sq. (Auds 1846—30. 6 10s et Supplément).

<sup>3)</sup> Unterschieden sie sich doch nach ihreu Standquartieren in den Flüssen in Somme-, Seine- und Loire-D\u00e4nen. Roth, Gesch. d. Beneficialwesens S. 415.

<sup>4)</sup> Wie man aus der Urk. v. J. 877 hei Walter, Corp. Jur. German, antiqui III, p. 206, den Annal. Bertin, und den ührigen französichen Jahrhuchern besonders aus der Zeit von 858—857 und der folgenden Anmerkung enlaimut.

<sup>4)</sup> Bereits im J. 881 kingle die poul Suction Merzan versammelle Synode: exeménse auf Nortmannen - redempile te tritoutem non solom pauperes bonishes, net et Eesteria quoudem direites jam evacuotata habent. Bouquet, Récueil des Historieus des Gaules et de la France T. I., p. 307. Daes das nichts weitger sis rheitenische Floskel geween, erhellt sehen aus deu von Both a. 2 to 3. 415 zusammegstellten Beispieleu. So massten Int. 2. 855 auf zusätzige des gefangeren Abete Ladwig von St. Denis und des Seine-Binnen zu serigeren, 3,000 Pfranz Silbert nieden. 3 bei den Seine-Binnen zu serigeren, 3,000 Pfranz Silbert nieden, 2 bei Denis und die Seine-Binnen zu serigeren, 3,000 Pfranz Silbert nieden, 2 bei den Seine-Binnen zu serigeren, 3,000 Pfranz Silbert nieden, 2 bei den Seine-Binnen zu serigeren, 3,000 Pfranz Silbert nieden, 2 bei den Seine-Binnen zu serigeren, 3,000 Pfranz Silbert nieden, 2 bei den Seine-Binnen zu serigeren, 3,000 Pfranz Silbert nieden, 2 bei den Seine-Binnen zu serigeren, 3,000 Pfranz Silbert nieden, 2 bei den Seine-Binnen zu serigeren, 3,000 Pfranz Silbert nieden, 3 bei den Seine-Binnen zu serigeren, 3,000 Pfranz Silbert nieden, 3 bei den Seine-Binnen zu serigeren, 3,000 Pfranz Silbert nieden, 3 bei den Seine-Binnen zu serigeren, 3,000 Pfranz Silbert nieden, 3 bei den Seine-Binnen zu serigeren, 3,000 Pfranz Silbert nieden, 3 bei den Seine-Binnen zu serigeren, 3 bei den Seine-Binn

pecuniären Opfer zu ersparen, sicherlich bald da hald dort ein allgeneies, ein Massen-Aufgehot gegen jene räuberischen Fremdlinge hervorgerufen hahen, wenn das Material zu einem solchen überhaupt vorhanden gewesen wäre. Aher ehen weil dies fehlte, weil es nicht gelingen wöllte, die über weite Landstrecken zerstreute ungenein dünne Bevölkerung massenhaft zu vereinen, ist von solchen früher, wie z. B. noch im J. 859 <sup>1</sup>), wol vorgekommenen, Massen-Erhebungen seit dem letzten Viertel des neuten Jahrhunderts nitgends mehr die Rede.

Wie unbedeutend die volkswirthschaftlichen Einsichten der französischen Grossen jener Tage auch immer sein mochten, so viel begriffen sie denn doch sehr hald, dass sie die dringendste Aufforderung hesasseu, dieser, durch die Verheerung und Raubzüge der Normänner natürlich nicht wenig gesteigerten, rapiden Ahnahme der Einwohnerzahl ihrer Territorien uach Kräften zu steuern. Wenn Manche von ihnen, wie z. B. im J. 938 Graf Alain IV von Vannes und Nautes2), selbst des ohen (S. 27) erwähnten, auf der pyrenäischen Halbinsel damals gebräuchlichsten Bevölkerungsmittels sich zu bedienen nöthig erachteten, nämlich den Leibeigenen, die sich in ihrem Gebiete ansiedeln würden, die Freiheit zuzusichern, wie auch Vertretung und Schutz gegen das Rückforderungsrecht ihrer seitherigen Herren, so war es eben uur zu natürlich, dass Andere, die kein so dringendes Repopulations-Bedürfniss empfanden, oder nicht mächtig genug waren, um dies, wegeu der angedeuteten Conflicte, immer sehr hedenkliche Mittel anwenden zu dürfen, doch durch ein anderes, sehr nahe liegendes und ganz unverfängliches denselben Zweck zu erreichen suchten. Es hestand einfach in der Ausdehnung des Erhlichkeits-Princips der Lehns-Hierarchie auch auf die Leibeigenen, indem man ihnen nämlich die Ländereien, von welchen sie bislang nur den zeitweiligen, widerruflichen Niesshrauch gehabt, fortan zum erhlichen Pachthesitze einräumte, sie zu Erbpächtern, zur untersten Sprosse der grossen Leiter des Lehnstaates machte.

Dazu forderten zweitens auch die vielen Jahre des Misswachses und die Hungersnoth, welche sie in litrem Gefolge hatten, gebieterisch genug auf. Von dem Zeitraume von der Mitte des achten bis zur Mitte des ellten Jahrhunderts verzeichnen die Annalisten der verschiedenen Länder, welche weiland die Monarthie Karls des Grossen gebildet, die volle Hälfte<sup>3</sup>), und von den 73 Jahren von 987—1060

<sup>1)</sup> Annal. Bertin. zu dies. J. Langebeck, Scriptor. Rer. Danicar. 1, 551.

<sup>2)</sup> Daru, Gesch. d. Bretagne 1, 91 (deutsch v. Schubert, Leipzig 1834, 2 Bde.).

<sup>3)</sup> Namlich von 779 bis 1026 nicht weniger als 154 Jahre Bechstein und Brückner.

gar achtundvierzig 1) als Pest- oder, und gar oft als Pest- und Hungeriahre, von denen manche, wie namentlich die, welche Fraukreich und Deutschland in den Jahren 896-97, 1003-1008, und Gallien insbesondere in deu J. 1030-1033 heimsuchten, eine so furchtbare Noth erzeugten, dass Menschen wie Raubthiere einander anlielen, mordeten und verzehrten2). In solchen öfters wiederkehrenden bösen Tagen war die, doch dem Herrn obliegende, Erhaltung der Leibeigenen eine so arge Bürde, dass man wol drei derselben für ein Pferd hingab3), d. h. für den zwölften Theil ihres sonstigen Werthes 1). Da aber Käufer, oder Tauschfreunde, wenn man sie suchte, eben nicht immer zu finden waren. so gab es für die Besitzer von Leibeigenen, welche sich ihrer lästigen Alimentationspflicht zu entziehen wünschten ohne ienen die Freiheit zu schenken, hierzu eben kein anderes Mittel, als jenen Grund und Boden zu erblichem Besitze mit dem Bedinge zu überweisen, davon ihren Unterhalt zu bestreiten und die vereinbarten Steuern und sonstigen Leistungen zu entrichten.

Zu dieser Concession drängten drittens auch die Bauernaufstände, welche seit dem Ausgange des zehnten Jahrhunderts in verschiedenen Theilen Frankreichs bald nacheinander ausbrachen, wie in der Normandie (997), Bretagne (1024) und Burguud (1032). Die

histor.-statist. Teschenhuch f. Thuringen und Franken, 1844. S 219. Dazu kommen unn noch die J. 1030-1033, 1035 und 1045-46.

<sup>1)</sup> Michelet, Hist. de Franco II, 303.

<sup>3)</sup> Urk. v. J. (635 hei Chevaller, Minnelres histor, sur la ville et seignourie de Poiling (Dons-le-Stulinie 1767. 2 TT. 4) 1, p. 314: Ego Ode et uvor mes Adolburgis—dross aneilles, miron et filism, nome george serven — vendiums et accipiants de supradicis Monachis sonan Ca alform et alide prelum sicul inter nos convenit. — Mit den as unverbeilheiten Tausch officionels Benetivage; Pricas et ilsa conveniciolis a. D. (633 in lipo quoquo nono gravissima famis totam pene Galliam vastavit, ite net pherind hominum terrane connelerent.

Le prix d'un esclavo fut communement équivalent à celui de quatro chevaux.
 Perreciot a a. O. I, 151.

Chronisten jeuer Tage gedenken ihrer zwar nur obenhin, und gehen zumal über die Beweggründe der Rebellen flüchtig weg, aber schon das Wenige, was wir glaubwürdig davon erfahren, genügt, um die Ueberzeugung zu begründen, dass eben 1) kein besonderer, gerade damals bis zur Unleidlichkeit gesteigerter Druck ihrer Gebieter iene zum Aufruhr reizte. Es war vielmehr, wie wir von den normännischen Landleuten wenigstens mit Sicherheit erfahren, und darum wol auch von den anderen, ihrem Beispiele folgenden, unbedenklich annehmen dürfen, die Begierde von den mit neidischem Auge betrachteten Vorrechten des Adels mindestens auch Etwas zu erringen. Da wird nun wol nicht bezweifelt werden dürfen, dass es vor Allem das Verlangen nach gesichertem, nach ebenfalls er blich em Besitz des Grund und Bodens, den sie im Schweisse ihres Angesichts bebauten, gewesen, wonach jenen gelüstete. Zwar wurden die Bauern überall ohne sonderliche Mühe zu Paaren getrieben 2) und so grausam bestraft3), dass man wol darauf rechnen konnte, die Lust zu ähnlichen Versuchen werde ihnen auf lange hinaus benommen sein. Aber wegen der Gefahr und Verluste, mit welchen die Wiederholung derselben den Adel selbst bedrohete, fanden die Einsichtigeren dieses Standes es dennoch gerathen, dem in Rede stehenden so natürlichen Verlangen ihrer Leibeigenen zu willfahren. Es darf das wol unbedenklich aus der Thatsache gefolgert werden, dass namentlich die Normandie zu ienen Provinzen Frankreichs zählte 1), in welchen die fragliche Reform der bäuerlichen Verhältnisse am frühesten zur Ausführung kam

Wie fast alle Umgestaltungen der öffentlichen Zustände Galliens in der zweiten Hälfte des Mittelalters<sup>5</sup>) erfolgte sie indessen nicht auf ein-

<sup>1)</sup> Wie schon Simmondi, Hink der Français IV, p. 141 hemerkte. Zumal under der Regierung Hereige Bichards 1, nach dessen in der Nachb vom 20. und den 21. November 996 (Mahllion, Annal. Ordin. S. Benedett. T. IV, p. 405, was ich herorbehe, well selbst pappenderg. Gesch. v. Englend II, 38. Richards Sterleighe und Todestag nicht mit Stephenderge und Stephenderge eine Stephenderge und Stephenderg

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Quoniam, wie vou den bretagnischen ausdrücklich bemerkt wird, sine duee et sine consilio venerant in praelium Monach, anonym. Ruyens., Vita S. Gildae No. 37: Mahillon, Acta Sanetor. Ordin. S. Bened Saecul. I, p. 149.

<sup>3)</sup> Besonders die der Normandie, trotz dem sie an thatsächlichen Vergebungen sich hatten am wenigsten zu Schulden kommen lassen. Goube, Hist. du duché de Normandie 1, 134 sq. (Rouen 1815, 3 vols. 8) Raumer, Histor. Taschenbuch, 1834, S. 316 1.

<sup>4)</sup> Bibliothèque de l'École des Chartes Sér. III, T. III, p. 394.

<sup>4)</sup> Depuis le onzième jusqu'au quartorzième siècle, hemerkt Fràulein von Lezzr-diere (denn Verlasser dieses grundgelehrten, wenu sehon sehr weitschweißgen und mitunter auch etwas confinsen und von Vorurheilen nieht freien Bluebes ist, wie man auch deun Vorbericht des Ilerangebera der zweiten Auflage desselben. Paris 1844 (die erste deur Vorbericht des Ilerangebera der zweiten Auflage desselben. Paris 1844 (die erste deur Vorbericht des Ilerangebera der zweiten Auflage desselben.

mal, durch ein allgemein geltendes Gesetz, sondern nur nach und nach mittelst ganz specieller Vergünstigungen und Uebereinkünfte zwischen den Seigneurs und ihren Leibeigenen, und eben deshalb auch so überaus langsam, dass sie die zwei Jahrhunderte vom Beginne des zehnten bis zu dem des zwölften Seculums brauchte, um nur im grössern Theile1) Frankreichs durchzudringen. Am frühesten mag es da geschehen sein. wo die Lage der Unfreien während des Mittelalters überhaupt die günstigste war, in den geistlichen Territorien2) so wie im unmittelbaren Hausgebiete des neuen Königsgeschlechtes der Capetinger. Wenigstens lässt sich urkundlich nachweisen, dass der Bischof von Paris schon gegen Ausgang des zehnten Jahrhunderts Grundstücke selbst an Frauen zu erblichen: Pachtbesitze, und zwar mit der eingeräumten Befugniss ausgethan, sich ihre Rechtsnachfolger nach Belieben wählen zu dürfen3); dass ein in der zweiten Hälfte des elften Jahrhunderts in Chartres lebender Mönch von dieser Umwandlung der bäuerlichen Verhältnisse als von einer in seiner Gegend längst vollzogenen Sache spricht 1).

Was diese erste, die Grundlage aller späteren bildende Verbesserung in der Lage des französischen Bauernstandes so bedeutsam machte,

erachien 1791] erfihrt, ein im J. 1754 sud einem Schlosse in Polton gebernes und im 1853 restribense Edel-Friedin, har welche im Annuarie dipartemental der Societie d'emulation de la Vendée, 1855, p. 177 se, aich ausführlichere Nachrichten finden), Thio-rie des lois politiques de la Mourarie finenzie III. St. 3, in se forma point de lois greid-raics, et les contrame son aerites prircui la place des codes écrits. Les concentions con aerites prircui la place des codes écrits. Les concentions de la contradica de la code de la

<sup>1)</sup> Zwar meint Guérard (Biblioth. de l'École des Chertes Sér. III, T. II, p. 48), das dies ungefähr in dem genannten Zeitraum in ganz Frenkreich geschehen. Das istaber entschieden irrig, da gar viele, zum Thell im Folgendeu erwähnte, Thatsachen und Urkunden damit im Widerspruche stehen.

<sup>3)</sup> Das unter der Hierschaft der Kirche die Unfreien sich am wohlsten befinden, under som hierschaft der Kirche die Unfreien nicht aus der Sieden der sieden der Sieden der Sieden der Sieden der Sieden sieden zu der Sieden der Sie

<sup>3)</sup> Ur. Rischef Bahrida v. Peris v. J. 1992: Sammarthau, Gallia Christinen T. VII, Jantzun, P. B.: Guidin feminse cui trocebulum et 046, guadem terram consistentem in pago Volcassino et Andresise potentie, videlici dimidium mansum cum sui appenditis, tras ema sensas consolorum nontrevera prior examini contensi-terris cultie et lacassito, suar ema sensas consolorum nontreverar provenario contensi-distante de la contensi del contensi de la contensi de la contensi della contensi del

<sup>4)</sup> Guerard, Cartul de Saint-Père de Chartres, Prolegom. p. ALII.

war der gewichtige Umstand, dass durch sie die Leibeigenschaft (servitude) in Hörigkeit (servage) umgewandelt, dass eine Menschenklasse. die bislang faktisch nur als Sache betrachtet und behandelt wurde, durch sie zu einer Mischart von Sache 1) und Person, zu einer wenn auch nicht in allen, doch in einigen sehr wesentlichen Beziehungen vom Rechte geschätzten Persönlichkeit erhoben, dass durch sie die schlimmste Gattung der Knechtschaft, die Haus-Sklaverei, beseitigt ward. Wenn es nachmals, unter veränderten Verhältnissen, anf einer höhern Stufe staatlicher und gesellschaftlicher Entwicklung, von den Serfs oder Villains, wie diese Hörigen am häufigsten genannt wurden2), als schweres Unglück empfunden ward, dass sie an das Stück Erde, welches sie bebaueten, an die Scholle Gefesselte waren, so ist es doch in jenem Jünglingsalter der französischen Menschheit für sie ein grosses Glück gewesen, das zu werden. Einmal weil durch des Leibeigenen Erhebung zum Erhpächter ihm ein bleibender Besitz gesichert, wie auch die werthvolle Befngniss eingerähmt ward<sup>3</sup>), denselben.

<sup>1)</sup> Denn auch der zum Erbpächter svancirte Leibeigene blieb in dem Sinne Sach e. dass wer ihn tödtete, seinem Herrn dafür eine gewisse Vergülung zahlen musste, und dass die, des Nähern gleich zu erwähnenden, ihm aufgebürdeten verschiedenen Abgaben und sonstigen Leistungen auch das Eigenthumsrecht verschiedener Herren bilden konnten. Daher denn auch die noch in viel späterer, als in der hier in Rede stehenden Zeit vorkommende Absonderlichkeit, dass ein Serf mehreren Herren gehörte, d. h. dass er zu den ihm obliegenden Steuern und sonstigen Leistungen nicht einem Seigneur, sondern mehreren Seigneurs zu allauoten Theilen verpflichtet war. So schenkte z. B. noch im 1 4974 die edie Dame Praxede von Montrésor der Ablei Pontlevoy quartam partem habens in quodam homine de corpore, videlicet in Stephano dicto Bourgeil - - transferendo ex nunc in dictos abbstem et conventum et ipsorum monasterium, per traditiouem presentis instrumenti, dominium, proprietatem et possessionem et omne jus quod habebat et habere patchal in predicto homine et in filits aut filiabus ipsius et ulterioribus ab ipsis descendentibus, non tam procreutis sed etiam procreandis, nec non et in bonis ipsorum mobilinm presentibus at futuris; nichil nisi sibi retinens in predictis, preter partem suam quatuor denariorum et unius oboli annui census et preter partem suam terrariorum terrarum dicti Stephani, quam partem dictorum census et terragil Idem Stephanus dicte Praxedi et eius heredibus tenebitur solvere sicut prins. Bulletin de la société de l'Hist, de France T. I (Paris 1834), Docum. histor. App. p. 161 sq. Vergl. noch Monteil, Traité de materiaux manuscrits de divers genres d'histoire T. II, p. 321 (Paris 1836, 2 vols.)

<sup>2)</sup> Von den lateinischen Benennungen: Servi, Villsui, welch' letzterer Name wahrscheinlicher von Villa, als von vilis herstammt; doch ist in den Urkunden der hier in Rede stehenden Zeit auch Rusticus eine oft vorkommende Bezeichnung des Hörigen Vergl. Dn Cange, Glossar. v. Rustlici und Villani und die folgende Anmerk.

<sup>9</sup> Url. v. J. 1114: Quantin, Cartulaire général de l'Yonne T. I. p. 229 (Aussere 1888. 4.): Si aljuis restrèus terram llibra queun seu de 16. Doinni sellit, vidual esser monschis illis dare aut rendere veltet, pal per omnis hoc piacet: illud idem et de pratis que rendré qui tencel, tudaris III. Mr. c. v. J. 1133: Schendas, p. 305: Emertun monschi chi quendam moleudiam — q quibradom restleis herestitario eum jure possidentibra, quod et juspan fundarement prodectit militare (etem Grundberra).

natürlich mit Zustimmung der Grundherrschaft, verkaufen oder auch sonst veräussern zu dürfen. Denn weil der, bis dahin durch Nichts gezügelten. Willkühr seines Gebieters damit überhaupt schon eine, die Schranke nämlich gesetzt wurde, dass dieser seine Person allein fortau nicht mehr nach Belieben verkaufen, verschenken oder ihn von einem Grundstücke auf das andere versetzen durfte, sondern dass er1) immer nur mit dem Lande, an welches er und seine Nachkommenschaft ein erbliches Pachtrecht besassen, veräussert, von demselben nicht mehr nach Laune vertrieben werden konnte. Wer vom Seigneur, wenn dieser sich seines Besitzes entäusserte, den Grund und Boden, auf welchem er sass, auch immer eigenthümlich erwarb, musste ihn, so lange er die Pachtbedingungen erfüllte, als Pächter desselben sich gefallen lassen. Endlich war auch die Schranke, welche die fragliche Umwandlung der Willkühr des Grundherrn zog, doch viel stärker und wirksamer, als man auf den ersten Anblick glauben möchte. Wie schon berührt, wurde der Leibeigene durch seine Erhebung zum Erbpächter, wenn auch nur als unterste Staffel der grossen Leiter des Lehnstaates eingefügt; wie die Herzoge von der Normandie und von Burgund ihre reichen Länder als Lehne der Capetinger, wie all' die Fürsten und Dynasten, die damals in Frankreich herrschten, ihre Gebiete als Lehne der Krone oder eines andern Hochstehenden inne hatten, so besass auch der Erbpächter den Acker welchen er bebaute, als Lehn 2), als erbliches Lehn seines Grundherrn. Nun gab es aber in der hier in Rede stehenden zweiten Hälfte des Mittelalters, wegen der Allgemeinheit, mit welcher sie das ganze öffentliche Leben durchdrangen und beherrschten, keine heiligeren, keine höher und universeller geachteten Gesetze, als eben die Lehnsgesetze. Der roheste Gewaltmensch. der mit keckem Frevelmuthe den Geboten, selbst den so gefürchteten Bannstrahlen der Kirche trotzte, verging sich nicht leicht gegen die Saizungen des Lehnrechts, weil er wusste, dass dies die grösste Sünde in den Augen all' seiner Standesgenossen sein würde. Und eben darum war der Schutz, den der Bauer durch diese Einreihung in den Lehnstaat erwarb, der wirksamste, den er damals überhaupt erlangen konnte,

<sup>1)</sup> Lezardiere iii, 448 sq.

<sup>7)</sup> La comite est un h\u00e4n\u00e4fee d'un ordre inf\u00edreur, tesu par das personnes plus ou moiss engr\u00e4fe dans la serritude et ben\u00e4r\u00e4te charge fund de cess ou ordevances de diverses espèces, que de serriese comans plus tard sous le nom de corr\u00e4es. Guirard, Proignomes. Zet de S\u00e4ni-H\u00fer de Chartes p. Al./W.— Daber auch de insiluter vivalemende Bezichenung der b\u00e4serrichen Grundstucke mit dem feudien Ausdruck Tenementum, Ton-Alla Z. Di. nice tr\u00e4tunde v. 1400 bei Quantin i. c. l., 2015 - serris subt commente de la contraction de la contractio

Freilich musste er ihn um einen enormen Preis, nämlich durch Hebernahme so ungeheuerer Abgaben und Leistungen der verschiedensten Art erkaufen, dass es begreiflich genug wird, wie die Meinung: das Geschick des Landvolkes in der Feudalperiode sei das traurigste ihm in der Christenheit je beschiedene gewesen, sich so sehr verbreiten konnte, obwol sie doch, wie eben gezeigt worden, ganz irrig ist. Es erscheint um so angemessener, die Lage des französischen Landmannes im strengen, noch durch Nichts gemilderten Feudalzustande d. h. in jenem Zustande, in welchem er, der absoluten Leibeigenschaft bereits entronnen, zur untersten Sprosse der grossen Lehnsleiter sich emporgeschwungen hatte, in ihren Hauptzügen hier darzulegen, da solche mit der seiner Standesgenossen im übrigen romanisch-germanischen Europa während der Herrschaft dieses Zustandes nur zu sehr übereinstimmt (selbst die hie und da vorkommenden im Ganzen geringfügigen Abweichungen erstrecken sich mehr auf die Namen als auf die Sachen), und hierdurch manche Wiederholungen vermieden werden können. Auch würde es ohne nähere Kenntniss der so mannichfaltigen und überaus festen Bande, mit welchen der Feudalismus den Bauer umstrickte, sich schwer begreifen lassen, weshalb es diesem solch' unsägliche Mühe kostete, auch nur eines Theiles derselben sich zu entledigen; weshalb er selbst dazu mehrerer Jahrhunderte bedurfte: weshalb er seine völlige Befreiung von denselben in Frankreich auf dem Wege der Reform nie zu erlangen vermochte.

Die in Rede stehenden Abgaben und Leistungen waren dreifscher Natur. Erstens persönliche, aus der angebornen fortdauernden Unfreiheit fliessende; zweitens dingliche (Reallasten), für die Benützung des Grund und Bodens wie auch als Anerkennung des Eigenhumstrechtes des Gutshern zu entrichtende, und drittens Iehnrechtliche Dienste und Verpflichtungen, solche, die dem Bauer inseiner Eigenschaft als hinabre eines Lehns, als Vasall und Schützling seines Grundherrn, für den von letzterem ihm gewährten Schutz in seinem Lehnbesitze oblagen. Letztere jodoch nicht hun allein; indem Alle, selbst Gestische, sehr älnliche zu tragen hatten, die im Mittelalter in einem Vasallen- und Schutzverhältinsse zu einem Dritten staden.

Da war zuvörderst der Kopfzins, als äusseres Zeichen der fortdauernden strengen Hörigkeit; er betrug in der Regel vier Denare ') im Jahre, und für Frauen öfters nur die Hälfte. Auch die, in der Regel

Wie sehon nach einer von Du Cange, Glossar. v. Capitale angeführten Urkunde v. J. 897. Die Kopfzinspflichtigen (Capatici) wurden darum, wie derselbe bemerkt, auch häu-

am Weihnachtsfeste, dem Grundherrn von jeder Feuerstelle darzubringende, und darum Rauchhnhn genannte, Henne war 1) eine personliche Abgabe. Die bedeutendsten aller, dem Erbpächter obliegenden persönlichen Leistungen waren jedoch die Frohnden<sup>2</sup>) (Corvées), trotz dem jener vor dem Leibeigenen den grossen Vortheil voraus hatte, dass er stets gemessene, d. h. ein für allemal feststehende, und nicht von dem Herrn willkührlich bestimmte diesem schuldete. Denn selbst in den Fällen und in ienen Provinzen Frankreichs, wo dem Belieben des Seigneurs in der Hinsicht eigentlich gar keine Schranke entgegenstand, herrschte doch allgemein der Gebrauch, - und dieser galt im Mittelalter so viel, und mitunter wol noch mehr als Gesetz und Vertrag. nicht mehr als zwölf Tage im Jahre Frohndienste zu verlangen, und zwar in der Art, dass sie von dem Pflichtigen im Laufe eines Monats nie mehr als drei Tage lang begehrt werden dursten 3). Am häufigsten, und zumal da, wo der König oder eine geistliche Anstalt die Gutsherrschaft war, wechselte die Anzahl der Arbeitstage im Jahre zwischen drei und sechs, betrug öfters auch bloss zwei, oder gar nur einen Tag während des ganzen Jahres. Zumeist bestanden diese Dienste in auf den Feldbau bezüglichen, und zwar waren sie am häufigsten persönlich oder mit Zug- und Lastvieh, öfters jedoch auch aus beiden Arten gemischt zu leisten, daneben aber auch in der Verpflichtung zum Botenlaufen, iu der, die Gräben, Brücken und Manern des Herrnschlosses, die Landstrassen auszubessern und zu reinigen, wie noch in verschiedenen anderen Obliegenheiten Wenn auch in manchen Gegenden 4) die Seigneurs,

fig homines quatuor numerorum, oder de quatuor nummis genannt. Vergl. Guérard e. a.
O. p. XIIX. und Grappin, Dissertation sur l'origine de la Mainmorte dans lea Provinces
du premier Royaume de Bourgogne p. 124 sq. (Resançon 1779. Gekrêute Preisschrift).

1) Quoisue, homerki Pastorei in der Vorrede zum XVIII. Bande n. VII der Ordonnachen.

<sup>&</sup>quot;Qualque, insent a state in a series and the relevant Art." Anothe P. Let of victoriances des Bois de France (Paris 1723—1849. 21 Bde, und 2 Bde. Register, Fol) sa desmination speule de countem) nel Janonnes pas. Les diverses countmes qui l'établisseal tui donneut toutes cerardère. Elle double up par loui serà span fue et lieu desta la segienteri. Si plasseurs n'avoient qu'un seul feu, une seule ponte étoit due; si non l'on eu desoit authint qu'il y revita de seur serven.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Die früheste Erwähnung derselben als einer dem Pächter eines Stück Landes obliegenden Verpflichtung in französischen Urkunden der Feudalzeit durfte wol die in einem Diplome v. J. 960 sein, welches Du Cange, Gloss. v. Corratae anfuhrt.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Pastorel in d. Préface zu T. XVI der Ordonnauces p. CAIV. Henrion de Pansey, Diasertations féodales I, p. 434 (Paria 4789. 2 Rdo. 4.), Ant. Loyael, Institutes coutumières T. II, p. 253 (Ed. Dupin et Labouiaye. Paris 1836. 2 vols.).

<sup>9.</sup> Wie Präudein von Learrdiere T. IV. p. 270 sq. nachgewiesen hat. Boch sieht dasseibe die hier in Rede stehenden Feudsizustande des Landvolkes, die Bannrechie, Frohnden u. a. w. im Allgemeinen in einem gar zu rosenvolken Liehte, und bethätigt namestlich in der Beartheilung dieser Verhältnisse (T. IV, p. 60 sq.) ihren oben (S. 89 Anmerk. 5) gerügten Mangel se Unbelüngenhölt.

wie in Spanien, sich dazu verstanden, die Fröhner und deren Thiere, so lange sie solche benützten, zu verköstigen, so herrschte doch ') im weitaus grössten Theile Frankreichs die entgegengesetzte Uebung; die Frohnpllichtigen mussten nicht allein sich und ihre Vierfüsster ernähren, sondern auch mit den erforderlichen Geräthschafen sich selbst versehen.

Unter den dinglichen Lasten des Erbpächters stand der Grundzins (terrae census) oben an. Er bildete2) das eigentliche Pachtgeld, und wurde, wegen der im Mittelalter so häufigen Schwankungen des Werthes der Münzen, weit seltener in diesen, als in Bodenerzeugnissen und Vieh entrichtet. Der Champart (Campi pars), wie diese Abgabe gewöhnlich hiess, wenn sie in Früchten entrichtet wurde, bestand, wie schon bei den Leibeigenen der karolingischen Periode, zumeist in der vollen Hälfte des Ertrages, woher auch die usuelle Benennung Halbler (Medietarius3), woraus später das französische Métaver entstand) für Pächter rührt. Dieser hatte, wenn der Champart weniger als die Hälfte betrug, gewöhnlich noch eine Zubusse an Pferdefüllen, Frischlingen, Schafen und dergleichen zn leisten. Die bedeutendsten und beschwerlichsten dinglichen Lasten, welchen die Grundherren gleich bei Verleihung des betreffenden Gutes 1) ihre Erbnächter ferner zu unterwerfen nflegten. bestanden in den Zwangs- und Bannrechten (Bannalités), die, in der karolingischen Zeit noch unbekannt, in der Feudalperiode in allen Theilen Frankreichs als ganz gewöhnliche Gerechtsame aller Seigneurs, selbst der kleinsten, erscheinen<sup>5</sup>). Da war zuvörderst der Mühlenbann. nämlich die den Grundsassen auferlegte Verpflichtung, ihr Getreide nur auf der dem Gutsherrn gehörigen, oder von ihm, dem dazu Alleinberechtigten, concessionirten Mühle, mochte diese von ihrer Wohnung auch noch so weit entfernt sein6), mahlen zu lassen, woraus selbstverständlich folgt, dass sie das auch nicht zu Hause selbst thun durften. Dieselbe Bewandtniss hatte es mit den Bannöfen"), Bannkeltern, Banuschir-

<sup>1)</sup> Ordonnances T. XVIII Préf. p V. Henr. de Pansey 1, 485 sq. Loysel II, 255.

<sup>2)</sup> Bibliothèque de l'École des Chartes Sér. IV T. IV (1858) p. 439.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Du Cange weist s. h. v. das öftere Vorkommen dieser Benennung schon in Urkunden aus dem Anfange des eiten Jahrhunderts nach.
<sup>4</sup>) Henr. de Pansey. Diss. feodal. 1, 175.

<sup>5)</sup> Schäffner, Gesch. d. Rechtsverfassung Frankreichs III, 340.

<sup>6)</sup> Im Anlange des elften Jahrhunderts beklagte sich Bischof Fulbert von Chartres bei dem Herzoge der Normandie darüber, dass die Grundholden eines seiner Dörfer genöbligt wurden, ihr Getreide auf einer fan f Meilen von herem Wohnder endfernten Muble mahlen zu lassen. Le Grand d'Aussy, Hist. de la vie privée des Français T. f. p. 70 (Paris 1789 2 wale).

<sup>2)</sup> Die Abtei Saint-Riquier besass schon im neunten Jahrhundert zwölf Bannöfen.

nen, Bannschenken, Bannschnieden. Auch der Bannwein, sämlich ied em Seigneur währeud einer bestimmten Zeit, gewöhnlich während eines Monats oder sechs Woehen, aussehliesslich reservirte Befagniss, Wein zu verzapfen<sup>3</sup>), gehört hierher; eben so das Grutrecht (Droit de Grute), welches die brauenden Pächter verpflichtete, im Malz nur vom Gusherrn zu kaufen. Vieler Orten gab es auch Bannstiere, Banneber<sup>3</sup>) und sogar Bannfische<sup>3</sup>), lettere in dem Privilegium des Herrn beschend, dass gewisse, und zumal die feineren Fiselsorten aur für ihn gefangen werden durften. Um der Uebertreung dieser Zwangsrechte, die gewöhnlich mit Confiscation oder Pfändung geshndet ward, um so leichter steuern zu können, pflegten die Seigneurs nicht selten das Recht der Verfolgung der Strafälligen auch auf frendes Gebiet durch förmliche Verträge sich gegenseitig zuzusiehern.

Die beleutendsten und drückendsten waren aber die 1eharcehtlichen Leistaugen und Pflichten der Erhpächter. Oben an unter diesen stand ihre Verbindlichkeit zum Kriegsdienste 1), zugleich der sprechendste Beweis, dass das Verhältuiss zu ihrem Grundherrn wesenlich als ein feudales galt, dass sie, wie wiederholt bemerkt worden, als Glüder, wenn sehon als die untersten, des grossen Lehnstaates betrachtet uurden Wie nämlich die Vasallen der Krone dem Könige, wie jeder Lehnsträger seinem Lehnsherra vor Allem zum Wassendienst verpflichtet war, so ist auch ehr brige Hittersasse seinem Grundherrn dazu verbunden gewesen. Sehon in den ältesten uns überkommenen Gewohnbeits-

Le Grand d'Aussy a. a. O. 1, 69. Es dùrfte das wol die früheste bekannt gewordene Erwähnung derselben sein.

<sup>9)</sup> Le Grand d'Aussy T. II. p. 335: Le droit de vendre à poi étant, ainsi que clui de trie taverna, un set pais locatifi, avariat lorsqu'un le possociali evuisvementi, ce fut un de ceux dont les Seigneires deviarrent le plus jaioux. Ils s'en emparérent va une individualiste depositate les Saussens ne fuerent pas tollement dépositifié de lour Mais le Seigneur commençuit par publier son ban; c'est-à-dire, qu'il faisail annocere sa vende par un Criere public; ensuité il la tenta inverter exclusionent, et seul, pendant quelque teaux et ce a l'était qu'après es tems écoulé que les autres pous-aient ouvrir la leur. Encore failistif son avec. Tel est de ford qu'on appella droit de dom-erin.

<sup>9)</sup> On devolt musié en besuccup de lleux — se servir de ses harreaux (nimithé du ségeneux; et de ses vertais pour la reproduction des animatus de la même sejère. Les actigneux prétendoient même qu'en vertu de ce d'roit eux seuls pouvolent avoir un turevou de la réconstruit de la

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Franci Pisces genanut. So z B.: Dom. Abbatissa (Monast. SS. Trinit Cadomens.) debel habere aslimones et turgones et alosas et lampreas et porpedes et omnes Francoa Pisses. Du Cange, Glossar. T. Hi, p. 393 Ed. Henacho.

<sup>4)</sup> Perreciot, de l'étal civil des personnes 1, 121.

rechten 1) herrscht sowol bezüglich der Fälle, in welchen, und der Zeit, während welcher der fragliche kriegerische Zuzug zu leisten war, wie auch hinsichtlich desjenigen, von dem die Verpflegung und Verköstigung dieser Lehnmiliz, des Fussvolkes der ersten Hälfte der Feudalperiode, zu bestreiten war, grosse und im Laufe der Jahre noch wachsende Verschiedenheit. Hieraus folgt klärlich, dass diese Verpflichtung, sowie die damit zusammenhängende zu Wachtdiensten in der Herrnburg, oder in bestimmten Haupt- und Gränzorten, zwar eine allgemein anerkannte und geltende, ihr Umfang aber das Ergebniss specieller Bedürfnisse und ganz specieller Uebereinkünste gewesen. Wie lästig sie dem Landmanne nun auch fiel, so erspriesslich ist sie ihm anderer Seits doch auch geworden. Denn dadurch dass er die, seitdem er zum Leibeigenen herabgesunken ihm entzogen gewesene, so lange als ausschliessliches Recht des freien Mannes betrachtete Befugniss, Waffen zu führen gleichsam zurückempfing, ward er in einer Zeit, wo diese Berechtigung noch immer so hoch gehalten wurde, wo diese Berechtigung die staatliche wie gesellschaftliche Geltung des Menschen so wesentlich bestimmte, auch höher gestellt in der Meinung seines Gutsherrn wie in seiner eigenen. Zwar durfte er das Schwert nur im Dienste und zum Vortheile eines Andern führen, auch nicht zu Ross, wie die Edlen, sondern stets nur zu Fuss fechten 2), aber er durfte doch an der Ehre des Kampfes theilnehmen, und dies Bewusstsein rückte ihn dem Ritter näher, füllte einen nicht unerheblichen Theil der Klust aus, die zwischen ihm und letzterem gähnte.

Ferner war der Hintersasse seinem Grundherrn in denselben vier Fällen zu einer ausserordentlichen Geldhülfe verpflichtet, in welchen der Vastll jedes Standes und Rauges sie gewöhnlich seinem Lehnsherra schuldete. Nämlich wenn dieser aus Kriegsgefangenschaft loszukaufen war, wenn er nach dem heiligen Lande pligtert, wenn sein ältester Sohn

y) So bestimmten z. B. de Consustudinen Monasterii Regulus (La Réale in Aquitanico n.) 977, des illesten an ubérrifecté feovebabeits au Argeiche ande als silestes franzisaische Dorfrecht, dass die homines de Taurignac et homines de S. Michaele et de Gustrae, a flotre pière repyration puerram babeert, debent cuele in eign sattilisation par faodie terrae, modération expressarum fosterat Burqueset (die Derfhewebert, alian mediataten terrae, modération expressarum fosterat Burqueset (die Derfhewebert, alian mediataten 1970. Giezad, Seas ur Hista, du Porti Rençais au nuorge get 7. II., p. 546–547 (Paris 1846. 2 TT.), Webrend die besodas. T. I. Pièces justif, p. 49 sq. abgedraviten, die ingestachenden basilisation des productions de la production de production de la p. 546 de la production de la p

<sup>2)</sup> Ant. Loysel, institutes coutumières T. 1, p. 65 sq. Sugenheim, Gesch. d. Aufh. d Leibeig.

den Ritterschlag empfing und seine älteste Tochter verheiralhet wurde und oft auch, wenn einer der beiden letzteren Fälle hinsichtlich seiner sämmtlichen Kinder eintrat. Bezüglich der Gruudholden fand iedoch der bedeutsame Unterschied statt, dass der Betrag solch' ausserordentlicher Steuern gauz vom Belieben des Seigueurs abhing, von ihm willkührlich bestimmt werden konnte; war dieser geistlichen Standes, so pflegte er, zum Ersatz der beiden bei ihm nicht möglichen Fälle, die fragliche Taille (à volonté, auch à plaisir, à merci, à misericorde genannt) zum Dieuste des Pabstes, des Königs oder seines sonstigen Oberlehnsherrn, mitunter wol auch bei Landankäufen zu erheben. Weiter waren die Hintersassen der geistlichen und weltlichen Grundherren gehalten, diesen, ihrer Familie, ihrem Gefolge, ihren Beamten und Dienern auf Durchreisen, oder, was schon eine erhebliche Erleichterung war, nur für eine bestimmte Anzahl von Tagen und Personen4) Herberge, Speise und Trank, wie auch Futter für die Pferde unentgeltlich zu liefern; eine Verbindlichkeit, die freilich auch den kirchlichen Genossenschaften, selbst den angesehensten Erzbischöfen und Bischöfen des Reiches, den Königen oder ihren sonstigen Lehnsherrn gegenüber oblag. Da nach dem herrschenden Gebrauche selbst die vornehmsten Prälaten solche verzehrende Besuche der Letzteren sich gefallen lassen mussten, so oft es denselben beliebte2), und die Einschränkung dieser Herbergs- und Verköstigungspflicht auf ein Mal im Jahre nur mittelst bedeutender Opfer erlangen konnten, wird unschwer zu ermessen sein, in welchem Umfange sie erst von den Seigneurs3) ihren Grundholden gegenüber ausgebeulet worden sein mag. Zu den häufigsten und drückendsten Erweiterungen derselben gehörte, dass letzteren auch die Fütterung der gutsherrlichen Pferde und Jagdhunde anf längere oder kürzere Zeit aufgebürdet ward. so wie das sogenannte Droit de Prise, nämlich die ihnen auferlegte Verbindlichkeit zur Ueberlassung auch sonst requirirter Lebensmittel und

So setzte z. B. ein ums Jahr 1027 zwiseben der Ablei Homblieres und deren Grundsassen zu Latois vereinbarter Vertrag fest, dass letztere Abbatem auf quemplam quem miserit viee sui eum duodecim hominibus ter in anno pascant. Colliette, Memoires p. serv. a l'Ilist, de Vermandois I, 662.

Vergl. des Verfassers Staatsleben des Klerus im Mittelalter Bd. 1, S. 356 f. (Berlin 1839).

<sup>7)</sup> Die grösseren derzelben, und zumal die Kroutsallen berüligien indessen, wegen Menge der Bauergüert und onsigien Laklitiken, in seichen die die Reich bessens (gour profiler de lous, le seigneur aurzit vragei ioute l'anneis) gerne dessen Abbisung mittelel nierie festichenden Goldshöpele seiten in richesse de euse qui en diesent gerefe. Se weren z. B. zel den Domainen der Grafter von Champague selbon in dreizehnten Jahrne 21. B. zel den Domainen der Grafter von Champague selbon im dreizehnten Jahrne 21. B. zel den Domainen der Grafter von Champague selbon im dreizehnten Zeltzeit der Schriften d

Hausraths, wie namentlich von Wein, Getreide, Vieh, Betten, Tischen, Wagen u. s. w. zu den von Seigneur daßür bestimmten Preisen, und die damit ferner verknüpfte, von diesem keine baare Zahlung zu verlangen, sondern sie ihm, gewühnlich auf 14, 30 oder 40 Tage<sup>1</sup>), mituuter wol auch auf unbestimmte Zeit, d. h. hatsächlich für immer zu creditiren.

Es musste darum von den armen Unterthanen schon als besondere Vergünstigung betrachtet werden, wenn ihr gudiger Herr sich die Einschränkung dieses Bankerottrechtes auf eine bestimmte Summe gefallen liese<sup>5</sup>), und als noch viel grössere und deshalb auch nur selten gewährte, wenn er sich zu der Zusicherung bequente<sup>6</sup>), dass sie ihm Neues nicht eher zu borgen gehalten sein sollten, bis er das Früherempfangene berahlt hätte.

Der feudalen Natur der Bauerngüter entiloss ferner das ausschliessliche und unbeschränkt La gafrecht, welches dem Seigeuns zuf denselben zustand, indem diese gleich vornkerein bei Verleilung jener es sich ausdrücklich vorzubehalten pflegten, sehon deshalb, weil sie das adelige, das «wollüsige» Vergnügen der Jagd am weinigsten der untersten Volksklasse gönnten, mit ihr theilen wollten. Wie allentlablen ist dieses Prileigum der Aristokarfia euch im feudalen Prankreich nur zu bald zu eiuer der furchtbarsten Plagen des Landmannes erwachsen, wegen der gräulichen Verwistungen, welche seine Felder sowol von den Jägern wie von dem in deu Gebegon (gerennes) '\ derselben massenhalt unter-

<sup>1)</sup> Ordonnanees T. XVIII. Préf. p. XIV.

<sup>5)</sup> Wie z. B. ein Graf von Poir dans la charta qu'il accorde à ses sujets dieses die classichemig erfeille, dass es inhum er imma il seinem Leben gestelle, dass est hum ure imma il seinem Leben gestelle ein seiller von jedem dernelhen d'acheter, sonn payer mi donner aucem gage, quelque effet qui n'excéderal pas la taleur de cina gous (fir jene Pell eine gra micht lundelectiende Summo, Mahjr, Observations sur l'Histoire de France T 1, p. 183 (der neuen von Guizot durcherschemen Aussache Paris 1823, 3 rola).

<sup>9)</sup> Ur. des Grafen Stephan von Biels und Charfres (irez a. 1400. Guérard Cartulaire et Piglies Nort-Danne de Paris 1. (Bd. 1) der Cartulaires de Prance, (850), p. 299: — in ville quae voetuir Rosetum — consustudinis crat — quod si aliquotiens vortunisses in villa conocidere, quod nocessarium esset sumpuis shi veriebelatur; ai precium credit solverelare, Herum creditatur; sits autem, non amplina quicquam, douer reddirest, craft et consustudine. — vegi, noch da Craye, (Bossar, Credentia).

<sup>9)</sup> Les grennes sont une sorte de parc destiné à renfermer du lapin. Más, comme cette espèce de giber ent tres-feccione, et que a series produit un hon revenu, l'aridité des Seignours multiplis tout-à-coup ou agrandit lellement les garennes en France, que sourcel les campgens voisines se trouverent dévoires, un unténe endérement délaisses sans culture. On peut juger quois étainet les dégits qu'orcasionnaient ces établissements sans culture. On peut juger quois étainet les dépits qu'orcasionnaient ces établissements en de Nottentrené, luir Ségiquer. Il Ne réongaférent, pour chorier la detrement de sur gard de Nottentrené, luir Ségiquer. Il Ne réongaférent, pour chorier la detrement de sur gard d'Aussy a. O. T. 1, p. 316.

haltenen Wilde, dessen Abwehr bei den strengsten und nicht selten grausansten Strafen verhoten war, nur zu oft zu erduledn hatten. Schon frühzeitig finden sich Beispiele<sup>1</sup>), dass Grundherrn, um eine deshalb drohende massenhafte Flucht ihrer Hintersassen zu verhüten, genöhlich waren, eine Ahlösung ihres Jagdrechtes sowie die Beschränkung der Bewohner ührer Gehege auf die minder sehädlichen Gattungen des Wildes zuralsssen. Alphans der alleinigen Jagdhedigusis der Seigneners waren die Jagdfrohnden ihrer Hintersassen, die überall äusserst drückend, nicht selten eigenthümlich gemog<sup>2</sup>), und mitunter sehlst so barbarischer Art waren<sup>3</sup>), dass man die Wahrheit der betreffenden Angaben gerne beweiglein mösche, wenn sie nicht mehrseitig besätigt würden.

Von der feudalen Natur der Bauerngüter rührten ferner auch die Gebühren her, die bei Besitzverfäderungen derselben an den Seigneur zu entrichten waren. Der Erhpächter konnte sein Zinsgut nämlich verkaufen oder sonst veräussern, jedoch steis nur mit Genehmigung des Grundherrn, der sie natürlich nieht umsonst erthellte, und sich däfür gewöhnlich den zwölften Theil des Kaufpreises, vom Erwerber für die Investitur, zahlen liess. Dieser Steuer waren im fendalen Frankreich

75.00

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ur. Raouls von Naudoon 1. 1499: Bibliothèque de l'Ecole des Charles, Ser. IV. Iv. p. 370: — doui vondisone man, damas solicite de Re der Insel hêje o videlicet qua detra periciliare du carun infestatione. Tonta quédem cara corun persecuió, a ticolo discra periciliare du carun; a mais, et insuland dimitatre destrums; loud siquidem qui a neque de agris potenta seçetes colligera, neque de vineis tridomiam. Horum graffat Alfonass abbes de Re — una cum omni terre populo — me pelitraru, quatines terre regarda Alfonass abbes de Re— una cum omni terre populo — me pelitraru, quatines i una quisque decem collidos preberta, e de singulais terre estatrisi que X. Ad quorum petitionem — — assensum prebui el integram terre et populo liberation dedi, no de cetero talis silvestria perter cincilique de lepreres in insula shoboutur, per que terre a sua abortata valet deperire.

<sup>5)</sup> Louandre, Hist. d'hiertille et de son arrendissement p. 222 (dastellas ISS); — Les comues de Ventille a avient susqu'ille se payans de leurs domines è contribuer à contribuer à rient susqu'il es payans de leurs domines è contribuer à une grande chasse aux conords saurages et autres oiseaux squidiques. Cette chasse sauit leu tous les aux sur les changes du pays, au mois de juille, lorsque ces ciseaux end els jeunes, et que par l'effet de la mue, ils prement difficiltément leur vol. Les payans, non et rangés sur une même ligne, ordinated dans l'exage, la frapplical rare des hatons, forçaient le giber de fuir, et à s'auxquait toiquiers à travers les rosseaux, le poussalent jouque dans les flistes que l'on sait tendus de distance en distance. Quand la chasse delli achevie, on portait les oiseaux à Abbeville; le counte eu dissait des libertillés, et la journée finis-sait par cue l'été gérièriel. Cet ausage autrisait encore nu d'auxpritum sétimés.

<sup>3)</sup> Rougehof, Hint de la Franche-Caude p. 274 (Paris 1855); units parmi ces manoirs ideabuxt il ne suit andea la comercia une ciclibri liguibre: c'est le chatesu de Maiche. De nos jours encore, je paysan des montages ne passe pas devant les ruines de commonir sans leur misser un un de codere: Il se repulsel que quand les seigneurs de Maiche diatent à la chasse en hivre, its avacient le droit de foire counter dexa de leurs esté pour se recharger les pénda anne sern serialité pramatent l'on reliverait d'admettre un fait aussi monstrueux, si un procés cièbre n'asalt levé tous les doutes à cet égard. — Vergle, Doch Bonnemére II, 2861.

Alle unterworfen, die ein Lehn erkauften, und zwar waltete hier der bemerkenswerthe Uteterschied ob, dass von adeligen Lehnbeitzungen eine höhere Gebühr, in der Regel der fünste Theil des Veräusserungspreises (woher die, sehon in Urkunden des ellten Jahrhunderts vorkommende '), Beneanung Quint) entrichtet werden musse, als von nichtadeligen, von grundzinspflichtigen Gütern. Wer auch immer letzter erwarh, war zur Bezählung des Laudemirums (wie diese Abgabe von der Zustimmung, Laudatio, des Herrn hiess, und, da sie vorsehnlich beim Verkaufe vorkam, lods et ventes in der französischen Lehnssprache) verpfliehtet, sogar der König, wenn er eine derartige Liegenschaft an sieh brachte 'j.

Verhasster aber als all' diese Pfliehten und Lasten waren dem Landanne einige andere Obliegenheiten, welchen er von seinem Grundherrn unterworfen wurde. Da war zurörderst das bereits oben (S. 29) erwähnte sogenannte Bestlaupt (auch Todfall geheissen, wie überhaupt mit den vreschledensten, nach Land und Ort wechseldend Benennungen belegt), die Verpflichtung nämlich, das beste Stück Vich oder den sonstigen werthvollsten Gegenstand aus dem beweglichen Nachlasse eines männlichen Ilintersassen, und das beste Kleidungsstück aus dem einer weiblichen Ilörigen dem Seigneur auszunatworten; eine nicht in Frankreich allein, sondern, wie sehon oben herührt, fast in allen europäischen Ländern den Bauern weiland aufgebürdete Verbindlichkeit. Ueber ihren Ursprung sind lange die abgesehnnecktesten Fabeln vorgebracht worden?.

<sup>1)</sup> Henrion de Pansey, Dissert. féodal. 1, 649.

<sup>5)</sup> Ainsi Charles VI pays, en 5388, à l'évêque de Paris les voutes pour la maison dite de la Hargue, achtée 12,000 francs par lui, de la retine de Jérusalem et de Sicile, et situé à Paris près de la porte Saint-Honore, dans la censire dudit évêque. Le droit de lods et rentes était de 1000 francs, unais l'évêque le reduisit à 500 francs, et le Roi le pays. Guérard, Cartin. de Saint-Pêre de Chartres f. Proleg. p. CLX.

<sup>7)</sup> So nech von ganz bedeutenden Schriftstellern des vorigen Jahrhunderts. weiche Godmann, histor-guirist Abhandlung von d. Bestbaupte 8. A (dainz 1734) verziechnet, die Mähre, dass die von dem im Mittelälter angeblich herrschenden Gebrauche stumme, auch dem Historite eines aller Fahraniss embehrenden Lebeiggen, diesem die recklat Hand abnähmen und vis seitem Herra zu überreichen, en signe qua le Seigneur nem zurit plas aus mit 200 m., wie, soleicher geung, sübbt der gelehrte Benedälten Groppin zurit gelehren der Schriften erforpin der Geschaften der Schriften erforpin der Geschaften der Schriften erforpin zu der Geschaften der Schriften der Schrifte

<sup>4)</sup> Urk. des Abtes Stepban von Tournus v. J. 1202: Chifflet, Hist. de l'Abbaye et de la ville de Tournus Preuv. p. 456 (Dijon 1664, h.): consuctudinem Illam quae mortua mamus dicebatur et odiosa, dura nimis et importabilis erat, sed et infamis et persgrina videbatur.

die Milderung eines ältern und noch weit drückendern Rechtes der Seigneurs in sich schloss und diesem auch entstammte 1). Ursprünglich und grundgesetzlich war den Hörigen sowol wie den Leibeigenen nämlich die Befugniss entzogen, über ihren Nachlass jeglicher Art letztwillig zu verfügen und darum2) hiess ihre Hand eine todte, weil sie sehon bei Lebzeiten rechtlieh todt war, der Fähigkeit entbehrte, das Geringste ihrer Hinterlassenschaft auch nur den eigenen Kindern zu überweisen; denn der Herr war der einzige gesetzliche Erbe des Hörigen sowol wie des Leibeigenen; ihm gehörte Alles, was dieser hinterliess. Daher auch der Collectiv-Name: Mainmortables für die verschiedensten Arten der Unfreien. Nicht sowol Meuschlichkeit, als die baldgemachte Erfahrung<sup>3</sup>). dass die hierdurch bedeutend geminderte Erwerbslust der Leiheigenen ihnen selbst zum Nachtheil gereiche, mag einsichtige Seigneurs veranlasst haben, auf dies grausame Recht erst zum Vortheile der Kinder, und später auch zu dem der andern nächsten Verwandten zu verziehten, und sich nur die erwähnten besten Stücke des Nachlasses ihrer Leibeigenen oder Hörigen, als Preis der für den Rest des Nachlasses zugegebenen Umwandlung der todten in eine lebende, d. h. dispositionsfähige Hand, vorzubehalten und ihr Beispiel, zumeist wol aus demselben Grunde, immer mehr Nachahmung gefunden haben. Aber trotz dieser Milderung, die sie sonach gewährte, gehörte die Abgabe «der todten Hand», wie gesagt, doch zu den verhasstesten, und zwar vornehmlieh deshalb, weil sie gerade in einem Augenblick gefordert wurde, wo die Hülfsbedürftigkeit der ihres Ernährers beraubten Hinterhliebenen gewöhnlich am gröss-

 Wie schon Perreciet, de l'état des persennes T. II, p. 108 sq. urkundlich dargethan hat (le droit de meilleur catel u'éteit que le droit de rachat de la main-merte).

<sup>3)</sup> Uri, des Grafen kart ven Valeis v. J. 1311: Ordennances T. VII, p. 287: Commerciature humines qui cal formée à l'image de Notre ségioure, des généralement entre franche par devil antreet, et en accuna pays cette naturelle liberté ou Franchise par le suit des rehindres, soils i déficiée et écheuréte, que les humines qui de la feu de leur desiratement set en destructures, et les humines du la fin de leur desiratement et destructures et al les fines aque Bite le availablement et de dements, que des leur que l'entre presse a contient, en acresitéen de sitéle, et que les ont acquis par leur propres labours et acreus et gardie par leur peutrance, ils ne pacerne en leur demetire volonté diament de leur des leur des leur des leur des leurs de l'entre de l'entre

<sup>9)</sup> Ausgesprochen in einer Urkunde Erhischofs Huge von Besungen v. 1. 4347 bei Perreciol II, 428: Hem ells de morte-main negligent de travailler, en disant qu'ils travailleni pour astruy, et pour este cause ils gustent ta lour, et ne lour chaut que tour demouvoil; et se ils existent certains que demouvoient à lours prochains, ils travaillerofent et aequererient de grant eser.

ten war, und weil die dem Scigneur zustehende Auswahl des «besten Stücks» der Willkühr desselben einen weiten Spielraum gestattete.

Am peinlichsten und darum auch am verhasstesten war den Hörigen indessen die ihnen aufgebürdete Verpflichtung, zu ihren Heirathen des Grundherrn Erlaubniss einzuholen, und das diesem zustehende Rocht, sie zu verweigern, wenn die erkorne Braut nicht ebenfalls seine Hörige war. Nicht als ob diesem argen Zwange der Bauer allein unterworfen gewesen wäre, denn auch der adelige Vasail war es, wenn schon nicht in der Ausdehnung, indem er nur mit seines Lehnsherrn Genehmigung, die derselbe sich mituuter theuer genug bezahlen liess, sich verehelichen durfte, sondern weil sothane grundherrliche Befugniss (Foris maritagium im Latein des Mittelalters genannt, im Französischen Formariage) eben dem Landmanne gegenüber am rücksichtslosesten, am schnödesten missbraucht wurde. Denn es ist leider! nur zu gewiss, dass das berüchtigte Recht der ersten Nacht der Gewohnheit vieler Seigneurs 1) seigen Ursprung verdankt, nur um den schändlichen Preis, den es bezeichnete, ihren heirathslustigen Grundholden die fragliche Erlaubniss zu ertheilen.

Gleich hier mag, um auf den schmutzigen Gegenstand nicht noch öfters zurück kommen zu müssen, bemerkt werden, dass wenn Frankreich auch nicht dasjenige europäische Land ist, welches jenen empörenden Missbrauch zuerst aufgebracht hat - (denn damit hat sich Schottland besudelt; einer der ältesten seiner Könige Namens Ewen2) erlaubte nämlich sich und seinen Grossen, nicht nur die Töchter des Landmannes. sondern selbst die des Adels dieser Schmach zu unterwerfen, deren Ablösung mittelst einer bedeutenden Geldsteuer erst gegen Ende des elsten Jahrhunderts König Malcolm III, auf dringende Bitten seiner Gemahlin. gestattete) 3) -, es, nächst Catalonien 4), doch den Theil der Christenheit bildet, woselbst die Ausübung der fraglichen Befugniss sowol an Haut und Haar, wie deren nachmals bewilligter Loskauf am längsten gang und gäbe gewesen. In manchen Theilen Galliens, wie z. B. in Guienne und Bearn war der Neuvermählte noch im vierzehnten Jahrhundert verpflichtet, die Neuvermählte dem Seigneur zu dem Behufe sogar persönlich zuzuführen: in Béarn waren darum auch alle erstge-

<sup>1)</sup> Or celui qui pouvait dire: Cet homme est à moi, j'ai sur lui droit de vie et de mort cette femme est à moi, les enfants qu'elle met au monde sont ma chose, pouvait bien; ajouter: Je puis lever sur elle le tribut du plaisir et féconder le sein dont le fruit m'anpartient. L'Investigateur, Journal de l'Institut historique 1846, Octob. p. 382.

<sup>2)</sup> Schottland hatte mehrere Könige dieses Namens, die aber sämmtlich im siebenten und achten Jahrhundert regierten.

<sup>3)</sup> Lauriere, Glossaire 1, 307. 11, 99. Du Cange, v. Marcheta. 4) Vergl oben S. 35.

bornen Kinder der Bauern gesetzlich freien Standes, weil sie die Präsumtion für sich hatten, dass adeliges Blut in ihren Adern rolle 1)! In Gascogne und noch in einigen anderen französichen Provinzen mussten die Bäuerinnen, oder deren künstige Ehemänner, die altherkömmliche Ablösungssteuer dieses Herrnrechts noch bis ins sechzehnte und in der Auvergne sogar noch in der zweiten Hälfte des siebzehnten Jahrhunderts ihren Seigneurs allgemein entrichten2). Das Schmählichste war jedoch, dass Niemand auf dies abscheuliche Recht, selbst in seiner ursprünglichen rohen Form, erpichter gewesen ist, als die Klerisei; einer der berühmtesten französischen Juristen des sechzehnten Jahrhunderts3) erzählt, dass noch in seiner Gegenwart vor dem erzhischöflichen Officialat zu Bourges die bezügliche Appellationsklage eines Curat-Geistlichen verhandelt worden. Am hartnäckigsten haben die Bischöfe von Amiens ihr unsittliches Eintreibungsrecht diesfälliger Ablösungsgelder behauptet, selbst die gemessensten Verbote der Könige Philipp VI (1336) und Karl VI (1388) konnten sic nicht vermögen, dem alten Unfuge zu entsagen, dass jedes neuvermählte Paar ihrer Stadt und Diöcese die Erlaubuiss zur ehelichen Beiwohnung in den drei ersten Nächten 1) nach der Trauung von ihnen mittelst einer bedeutenden Abgahe erkaufen musste. Und eben so fruchtlos mühcte sich längere Zeit das um Intervention gebetene Parlament 5) ab, die genannten Prälaten zur Verzichtleistung auf diese Forderung zu bewegen; ia es ist sogar sehr wahr-

<sup>1)</sup> Bonnemère, Hist, des Paysans I, 58 sq. II, 65,

Lauriere a. a. O. Fléchier, Mémoires sur les Grands-Jours d'Auvergne en 1665 p. 157 (Paris 1856).

<sup>3.</sup> Nicolaus Boyer, Debanter unter dem Nanon Boirius, Prisident des Senats der Boll Bordens, inter der certetal Hersageber und Ausleger der Nortllen, statis in 1. 1539 (Stepf, Gallerie alleri juridich. Autoren 1, 223. Lapig 1820. 4 Bde.), bei Lauriere III, p. 100: 1 Et go villa in curis Blutricesis oronn metropolitione, processus appellulosis, in que restor, see ceratur Parcolialis, pretendebal es connuctación prinoma habers consumentamen prome expisitiones, que consucuedo fulla numblas, et la cuencidan confermalem sponse expisitiones, que consucuedo fulla numblas, et la cuencidan confermalem sponse expisitiones, que consucuedo fulla numblas, et la cuencidan confermalem sponse expisitiones, que consucuedo fulla numblas, et la cuencidan confermalem sponse expisitiones, que consucuedo fulla numblas, et la cuencidan confermalem prome expisitiones, que consucuedo fulla numblas, et la cuencidan confermalem promes expisitiones, que consucuedo fulla numblas, et la cuencidan confermalem promesor de la consucue de la consucue de la consucue de la cuencida de la cuencida de la consucue de la cuencida del cuencida de la cuencida del cuencida de la cuen

<sup>4)</sup> Ce qui a fait dire à Montesquieu, que ce choix était bon, perce que les époux n'euraient pas été disposés à payer pour les nuits suivantes. Louandre, Hist. d'Abbeville p. 223.

scheinlich <sup>1</sup>), dass die Bischöfe von Amiens, als sie den (1393–1409) wiederholten Verfügungen des Parlaments noch länger geradezu Gehorsan zu versagen nicht rathsam erzehteten, die fragliche Steuer unter einem pfülig ausgesonnenen andern Titel noch eine Zeitlang forterhoben haben. Aleh anderen Städten (und um wie viel mehr auf dem platten Lande.) Aleh in der Cantor der dortigen Haupkirche das Recht beassa, jede Trauung zu inhibiren, zu welcher nicht vorher ein besonderer Erlaubnissschein von him gelöst worden, welcher die ärgsten Erpressungen veranlassender Misbrauch erst im J. 1335 in eine feststehende Abgabe von sechs pariser Denaren für jede einzelne Permission umgewandelt wurde. Eben so wird auch von einem eurisone Examen bereitett, welches zu Vienne noch im vierzehnten Jahrhundert heiratbalusige Jungfrauen vor dem Official des dortigen Metropolitänkspiles zu bestehen hatte <sup>2</sup>).

Das sind die wesentlichsten, ohwol noch lange nicht alle Lasten und Verpflichtungen, durch deren Uebernahme der französische Bauer seine Umwandlung aus einem ganz recht- und besitzlosen Leibeigenen in einen hörigen, an die Scholle gefessellen Erbhjächter erkaufen musste Nichts vermag wol das Loos deer grossen Masse des Volkes im vorhergegangenen Zustande der Haus-Sklaverei und absoluter Leibeigenschaft in seiner ganzen Schauderhaftligkeit sprechender zu veranschaußehen, als das Bild, welches aus vorstehender Charakheristik seiner Lage im Stadium dieser ersten Verbesserung derselben uns entgegentritt. Was muss das für ein Zustand gewesen sein, gegen welchen ein dermassen mit Abgaben, Diensten und Verbindlichkeiten jeder Art überbürdetes, nach jeglicher Richtung hin eingeengtes Dasein als Verbesserung und als erhebliche Verbesserung sich darstell!

Es ist ganz merkwürdig zu betrachten, von welch' grossem, von welch' ungemein wohlthätigem Einflusse schon diese erste Amelioration der Lage des Landvolkes auf Frankreichs Populations-Verhältnisse

<sup>1)</sup> Wie selbst die Benediktier auzwierten nicht unbiu k\u00fanne. Sie kuipfen n\u00e4nich bei Bu Lange a. 0. an das, auch in der Gallia Gristi. T. X. p. 1419 "erwinde, Derer les pariser Parlaments v. 19. Merz 1409, durch welches der fragliche Missbruch der Bischoft von Aumen, wie sie erzibnen, andem penilas nebergalten hilt, die spitze Benerkang; auf forte id juris sich arregen? Episcopus, quod Concil. Cariba, IV. c. 3 sponsus et sponsa, aum beneficilosma experprini, edem ones per vererentzi jusius benedicionis in verginden pramere jahandur. Ils uf postmodenn Episcopi, que en rempenila beneficionis in verginden pramere jahandur. Ils uf postmodenn Episcopi, que en rempenila proprietazionis hill proprietazionis hill proprietazionis hill proprietazionis hillionis decreti generale acceptarria.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Libertat. Vienn. v. J. 1361 bei Du Cange IV, p. 282: Ilem puellae maritandae non tensantur coram officiali personaliter respondere, nist probabiliter dubitetur an sint viri potentes el nisi in casibus a jure espressis.

und Bodenkultur sich erwies, noch ehe sie in allen Theilen desselben zur Ausführung gekommen. Wie oben (S. 85) berührt worden, war dieses Staates Bevölkerung in den letzten Decennien des neunten und im Beginne des zehnten Jahrhunderts so furchtbar zusammengeschrumpft. dass er, vornehmlich deshalb, der Einfälle der Normannen sich nicht zu erwehren vermochte, trotzdem doch die Heere dieser Seeräuber nicht eben allzu zahlreich waren. Und kaum zwei Jahrhunderte später sehen wir 1) die einzelnen Kronvasallen der Capetinger, einen Herzog von Burgund, Grafen von Toulouse, Vermandois u. s. w. Armeen ins Feld stellen, zahlreicher als die, welche Ludwig der Fromme und Karl der Dicke, Monarchen, welche nicht nur ganz Gallien, sondern die meisten Reiche der damaligen Christenheit beherrschten, aufzubringen vermochten. Und noch sprechender zeugt von der ungemeinen Zunahme der Bevölkerung Frankreichs schon am Ausgange des elften Jahrhunderts die Thatsache, dass die bei weitem überwiegende Mehrheit der Theilnehmer der zwei ersten Kreuzzüge (1096 u. 1147) aus Franzosen bestand, die grössten-\*theils ihre Heimath nicht wiedersahen, ohne dass letztere von dem Verluste dieser Hunderttausende besonders empfindlich betroffen worden wäre. Da die Gründung der Städte damals erst begann und auch die Einschränkung des, der Bevölkerung des platten Landes zumal so verderblichen alten gräulichen Fehde- und Raubunwesens mittelst der Gottesfrieden, oder vielmehr der Waffenstillstände Gottes3), noch

<sup>1)</sup> Sismondi, Hist. des Français III, 285.

<sup>3)</sup> Die grosse Migerität der mehr els 600,000 Theiluehmer des ersten Kreuzruges bestand zus Franzosen und de deux eent mille hommes de Cavalerie et de gents de pied is proportion, qui composoient la seconde Croisade, in plupart écloient Françeis; et il 7 en mourut le plus graud nombre. (Rivet, Taillandier u. A.), Hist. litéraire de la France T. VII, p. 4 und T. IX, p. 16.

<sup>3)</sup> Denn der Gottesfriede (Pax Dei), dessen Einführung im südlichen Frankreich schon gegen Ende des zehnten Jahrhunderts (uma J. 996) von dem Bischefe Guido von Le Puy und einigen anderen dortigen Prälaten versucht wurde (Sammarthan., Gallia Christ. T. II, Instr. p. 225), erwies sich als praktisch unausführbar, da die Fürsten und Herren, die aich mittelst desselben dazu verpflichtet, kunftig aller Gewaltthaten gegen friedliche Menschen und zumal gegen die Kirche, sich zu enthalten, mehr versprochen hatten, als sie, nachdem das Flugfeuer der Begeisterung für diese Neuerung verraucht war, zu erfüllen geneigt und moralisch stark genug waren. Mit dem der Geistlichkeit von jeher eigenen seinen Spürsinn erkannte sie bald, dass sie einen Missgriff begangen, dass sie gar Nichts erlangt, weil sie zu viel begehrt; sie strebte daber staft der misslungenen Abschaffung des Fehde- und Raubunwesens nur eine Einschränkung desselben auf die kleinere Haifte der Woche (drei Tage und zwei Nachte) durchzusetzen, was ihr mit Hulfe der, durch die eben (S. 88) erwähnten grässlichen Hungerjahre zeitweilig bewirkten Milderung der Fehde- und Raublust der Fürsten und des Adels auch glückte. Das Verdienst: diesen Ausweg gefunden, einen solchen ausführbarern Waffenstillstand Gottes (Trenga Dei) zuerst, bereits im Jahr 1033 (besage der Urk. bei Villauueva, Viage literario à las

ziemlich neu war, so kann die fragliche überraschende Zunahme der Volksmenge Galliens eben nur von der in Rede stebenden Verbesserung der Lage des Landvolkes, nur davon berrühren, dass der Bauer, seitdem er aus einem besitz- und rechtlosen Leibeigenen zum Erbnächter erhoben, ihm und seinen Nachkommen damit ein gesicherter, wenn auch sebwer belasteter Besitz und ein wenn auch freilich noch sehr bescheidenes Mass von Recht gegönnt worden, ungleich geringere Scheu als ebedem empfand, der Einladung der Bibel nachzukommen: "Seid fruchtbar und mehret Euch!" Und aus dem seit dem Beginne des zwölften Jahrhunderts, trotz der so bedeutend gestiegenen Menschenzahl, immer seltener werdenden Vorkommen von Hungerjahren in Frankreich erbellt unwidersprecblich, wie sehr die Kultur seines Bodens sich gehoben hatte, seitden dieser unter eine grosse Menge fleissiger Hände, wenn auch nur als schwer belastetes Lehn, vertheilt war, die alle ein so gebieterisches eigenes Interesse besassen, seine Ertragsfähigkeit zu steigern.

## ZWEITES KAPITEL.

Wenn die Kreuzzige auch wegen der eben berührten grossen Menschenopfer, die sie ihm kosteten, und noch aus manch' anderen Gründen') dem damaligen Frankreich im Allgemeinen eher schadeten als nütten, dessen Bauernstand verdankte ihnen doch weitere und belangreiche Verbesserungen seiner Lage. Gallien ist bekanntlich die Geburtssätte jener auf die Geschicke, wie auf die Kultur unseres Erdtbeils so mächtig einwirkenden Unternehnungen, der europäische Staat gewesen, welcher sich an denselben zumeist, weit mehr als die übrigen christlichen Reiche betheiligte. Einnal, weil seine Könige und Firsten sehr bad die Erfahrung gemacht hatten<sup>3</sup>), wie erspriesslich die

Iglesias de España T. VI, Apend. Dipl. XXXI) zu Staude gebracht zu haben, gebührt den Prälaten der angränzenden spanischen Mark (Galaloniens), deren Vorgang zunächst (fül-f) in Aquitanien und nach und nach in gant Frankreich Nachahmung fand.

Yon den gelehrten Benediktinern in der angef. Hist. litéraire de la France T. 1X,
 16 sq. mit anerkennungswerther Unhesangenheit angedeutet.

<sup>2)</sup> Wie Graf Villeneure, Statistique du Départament des Bouches-du-Rhone T. II, p. 119 (Marseille 1821—29. 4 vols.) sehr richtig herrorbebt und durch ein Beispiel aus der ersten Zeil der Kreutzüge veranschaulicht. L'autorité, hemerkt derselbe, que les inretiliures avaient fait perdre aux comtes de Provence, leur fut rendue par les Tortandes...

längere Abwesenheit und anhaltende aufreibende Beschäftigung so vieler streitlustigen Sprudelköpse ihres Adels im sernen Orient der Besestigung ihrer, im Beginne jener noch sehr schwankenden Gewalt sieh erwies, die Theilnahme an den fragliehen Heerfahrten darum als ein äusserst willkommnes Ableitungsmittel ihnen feindlieher Kräfte betrachteten, und sehon deshalb möglichst förderten. Dann, weil die im französischen Nationalcharakter so tief wurzelnde und leicht erregbare Begeisterung für alles Neue, Ausserordentliehe und Abenteuerliche bereits bei diesem Anlasse gewaltig influirte, die berührten Bemühungen der Könige und grossen Kronvasallen mächtig unterstützte. Daher kam es, dass ungleich mehr Potentaten und Edelleute 1 Frankreichs als anderer Länder darin wetteiferten, ihr eigenes und ihrer Unterthanen Blut zur Befreiung des heil. Grabes aus den Händen der Ungläubigen zu verspritzen. Durch diese weit grössere Menge der nach Palästina pilgernden Machthaber Gallieus, als der anderer Staaten, wurde nun zuvörderst der Kirche in diesem Lande auch häufiger als anderwärts die Gelegenheit geboten. ihre rühmlichen Bemühungen zur Milderung des Looses der ländlicheu Bevölkerung mit Erfolg eintreten zu lassen. Es ist im Vorhergehenden erwähnt worden, welch' grosser Theil der Schuld an der Ausbreitung der Leibeigenschaft in der ersten Hälfte des Mittelalters auf der Geistliehkeit lastet, und darum Pflieht der historischen Gerechtigkeit, auch nicht zu verschweigen, dass sie einen sehr erheblichen Theil dieser Sehuld durch den Eifer gesühnt hat, mit welchem sie, namentlich in der zweiten Hälfte des fraglichen Zeitraumes, das Schicksal des Bauern-

Baymed de Saint-Gilles, un des plus poissons et des plus redeutables (ressaux), perfi, et in suis it un gerien ennehre de Seigneurs. Tendia que les creises à editinguacient (vehrend des erstes Areuzrugy) dans la Palestine par leurs vertus et leurs exploits, dilert, vicente de Milhaud et de Gereunde († 100), qui par son mariga exte oferberge, secur de Bertrand II, avait à britle du consi de Drovence, estrey ess droits de seuternis en teute liberté, et il treuter les vassaus dans luer deviror. Gilbert n'au pas dessin d'uur de la farce pour opérer ce changement. Les esprits troquiets, treuvant dans la Terre-Saint un state champ i leura meblion, et étainet désigné de la Provence. — Villemente Monographie des la fabrillos, résident désignée de la Provence. — Villement de Monographie des la fabrillos, résident désignée de la Provence. — Villement de Monographie des la fabrillos, résident des logies de la Provence. — Villement de Monographie des la fabrillos, résident des les des la fabrillos, résident des la fabrillos, résident des la fabrillos, résident des la fabrillos de l

b) Die hei Roger, Archiere hister, et ecclésiast. de la Picardie et de l'Artois T. I, p. 283 sq. (Amiens 1842. 2 rels.) shgedruckte authentische Zusammenstellung der nur diesen beiden Landschaften angebörigen Princes et Chevaliers qui prirent part aux Creisades veranschaulicht sehr gut, wie gress deren Menge erst in ganz Frankreich gewesen sein muss-

standes auch wieder zu erleichtern suchte. Denn sie hat diesen nicht nur, wie wiederholt berührt worden, im Ganzen humaner behandelt, als von den weltlichen Grundherren geschah, ist letzteren nicht allein mit löblichem Beispiele vorangegangen in der Einführung und Zulassung wichtiger Verbesserungen in der Lage der eigenen Hörigen und Hintersassen, sondern sie hat ihren mächtigen Einfluss auf die grossen und kleinen Gewalthaber auch nicht selten dazu benützt, die Fesseln jener Bedauernswerthen zu lösen, oder doch mindestens erheblich zu lockern. Die im Mittelalter öfters vorkommenden unentgeltlich en besonders testamentarischen Freilassungen einzelner Leibeigenen, wie auch die mitunter letztwillig verfügten massenhaften Emancipationen 1) von solchen durch weltliche Fürsten und Grosse zur Förderung des Seelenheils dieser Letzteren sind fast immer das Werk wahrhaft frommer, und darum auch humaner Beichtväter oder sonstiger Priester gewesen. Diese benützten nämlich die Momente der Zerknirschung und sansteren Regungen bei mächtigen oder reichen Sündern, also zumal ihre Bussfertigkeit auf dem Sterbebette, nicht zur Bereicherung der Kirche allein, sondern öfters auch zur Milderung des Looses beklagenswerther Mitmenschen, indem sie jenen dergleichen Freilassungen als besonders verdienstliche und sühnende Handlungen abschilderten2). Und wenn solche Manumissionen ganz gratis nicht zu erwirken waren, benützten menschenfreundliche Geistliche ihren mächtigen Einfluss oft genug dazu, sie den danach Verlangenden wenigstens um einen sehr mässigen Preis zu verschaffen 3). Deshalh sind die Freilassungen, zur Bezeichnung ihrer Urheber, auch gewöhnlich in den Gotteshäusern und in deren Gegenwart vorgenommen4),

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) So verordnete z. B. im J. 1225 ein Eller aus der Gegend von Bourges, Gaufrid Lohe Domin, de Ramefort in seinem Testamente: Vole, concede, et practipe por remedio aufman mene parentiumque moroum quod centum puelles de terra mea de Rumefort et de Maignec manunitaturet effant libera es do moit stillie et commenda, vas ron seinen Erhem auch gewissenhaft voltiggen wurde. Baluzii, Miscellanea T. 1, p. 307 (Edit. Mansi Lucze 1761, 1846. et 30).

<sup>2)</sup> Quicumque in nomine S. Trintatis quemlibet suorum ex servili vel collibertimalis ad libertatis honorem pro Dei amore disponit accedere, seiat sibi verzodier sium miserioridam acquirere, Urkundi. Stelle hei Du Cange, Glossar, r. Colliberti. Vergl. noch (Farangalli), Delle Antichlis Longohard.-Milanese T. I, p. 335 (Mil. 1792. 4 TT. 4.).

a) Z. B. Urk. v. J. 1986 bei Vaissette et Vie, Hist. geinri. de Languedoc T. II. Preux. p. 323 Ego Petrus et c. — dimittimus et der l'iniquimis Domino Doc et stornet Nazaris sedis Carcassonas feminam usam nomine Whergam cum infantillus suis, dimittimus autem et derelliquimus hos he effinit et il infantillus suis tolum hos quod habemas vel habere debennas, ut nihil in es cum infantillus suis sunnius sintepellemus, propete practium quod inter nos et canonica comentil, hos mant tres sidiede demarisme (Dominos).

<sup>4)</sup> Vaissette et Vic a. a. O. T. II, p. 244.

und die Freigelassenen zu ihrer grösseren Sicherheit auch bisweilen unter den speciellen Schutz der Kirche gestellt worden 1).

Die Herbeiführung solch' glücklicher milderer Stimmungen der Mächtigen zu Gunsten der unterdrückten und leidenden Menschheit auch ausserhalb der letzten Stunden ist nun den Geistlichen mittelst der Kreuzzüge, dieser Argonautenfahrt, dieser Hias und Aeneide des Christenthums 2), erheblich erleichtert worden. Die weite Fahrt und der schwere Kampf, zu welchen sie auszogen, war für die grössten wie für die kleinsten Gewalthaber mit so ausserordentlichen und vielfachen Gefahren verknüpft, dass alle kaum weniger tief als auf dem Sterbebette das Bedürfniss empfanden, des Himmels besondere Gnade und speciellen Schutz zu erwerben. Man entnimmt das aus der eben so häufigen wie charakteristischen Thatsache, dass sogar das Verdienstliche und Sühnende ihres Unternehmens, der vollständige Ablass, den die Päbste allen Streitern für das Kreuz unter Syriens glühender Sonne zusicherten 3), den fürstlichen und adeligen Kämpfern für dasselbe nicht ausreichend erschienen, dass sogar die Vornehmsten derselben 4) nöthig crachteten, noch ausserdem, vor Antritt der weiten Reise Verzeihung, zumal gegen Geistliche begangenen Unrechts demüthig zu erbitten und durch reichliche Vergütung zu erkaufen. In solchen Momenten der Zerknirschung und des gesteigerten Gefühles der Abhängigkeit von einer höhern Macht war nun würdigen Priestern die günstigste Gelegenheit geboten, zur Erleichterung der Lage der leibeigenen oder hörigen Bauern, behufs Abschaffung oder doch wesentlicher Milderung gar mancher, diese schwer drückenden, grundherrlichen Gerechtsame 5) ihren Einfluss geltend zu machen.

Wie z. B. in elner Urk. v. J. 1493 bei Miraei, Opera diplomet. et histor. T. l. p. 289 (Bruxell. 1723. 4 Bde Fol.).

<sup>2)</sup> Wie sie Hormage (die Baiern im Morgenlande S. XV. München 1832. 4.) treffend neuul.

<sup>3)</sup> Concil. Lateranens. occumens. sub Callisto PP. II a. 1123 habit. c. XI.

<sup>4)</sup> Ur. Herzego Gód 1. F. Burgund 7. J. 1901: Pierrel, Recuell des Pièces curientes servai a l'Ellis é Bourgeope. 20 (Uris 1635. Fol): Com — ob normaliente moram actierem, aspuiclorum nosers Salestaries adrires — quie orga sonctum Benigman (kuloter zu Bijon) et gra siba servicies magis tendre housius, operan design, et cum l'etrem prec et beneficions, depue orationam mellingió profesicio politissem; unie de madociel ropes, et si me reverti consignaris, de activar amendaturem promissi.

Urk, des Grafen Heinrich I vou Champagne v. J. 1479: Ebendas, p. 254: quod eum iter Iherosolinttanum arripuissem, spud Divlouem constitutus, et sh Abbate S. Benigni humiliter petti, ut danna et injurias, quas ego st Ballivi mei in quibusdam Prioratibus sjusdem Monasterii intuleramus mihi remitteret.

<sup>5)</sup> Urk. des Gralen Balduin IA v. Flandern v. J. 1202: Roisin, Franchises, Lois et Coutumes de la ville de Lille, publ. p. Brun-Lavainne p. 229 (Lille et Paris 1842. 4.):

Und ihre diesfälligen Bemühnngen sind um so häufiger von Erfolg gekrönt worden, da noch sehr gewichtige anderweitige Momente ihnen hierin gar helangreiche Unterstützung gewährten. Diese resultirte 1) einmal schon aus dem Umstande, dass seine Leiheigenen und Grundholden die nächsten und zahlreichsten in der Umgebung der zurückgebliebenen Gemahlin und Kinder des nach dem heil. Lande ziehenden Ritters waren, und für letzteren hieraus die ernste Mahnung sich ergah, die Treue und Hingehung derselhen durch Gewährung mancher Erleichterungen nnd Vortheile seiner verlassenen, ihres Schützers voraussichtlich so lange entbehrenden. Familie zu sichern. Dann erfloss aus der ungeheuren Bewegung, welche die Kreuzzüge in den untersten wie in den höchsten Schichten der Gesellschaft hervorriefen, für alle Grundherren eine sehr gehieterische Aufforderung zu grösserer Milde gegen die genannten Klassen. Unter den mancherlei Hebeln, deren die Kirche sich hediente. um eine allgemeine Begeisterung für diese, der Erhöhung ihrer Macht und ihres Anschens so förderlichen, Heerfahrten nach dem heil. Lande zu entzünden, stand die Bewilligung hedentender Privilegien an Alle, die das Kreuz nahmen und unter diesen der Grundsatz oben an, dass Niemand daran verhindert werden durfte. Also auch der Leibeigene oder Hörige so wenig wie sein strenger Gehieler; für iene eine gar zu verführerische Lockung, ihrer Bande auf geraume Zeit, wenn nicht auf immer sich zu entledigen, die Erhaltung von Weib und Kind Anderen aufzuhürden, um nicht eine massenhafte Theilnahme des Landvolkes an den Kreuzzügen zu veranlassen. Die Hunderttausende, die namentlich an den zwei ersten sich hetheiligten, hestanden ohne Zweifel grossen-, wenn nicht gar grösstentheils aus davon gelausenen Leiheigenen oder Hörigen. Für die kühleren, minder enthusiastischen Herren derselhen ein

Cam antecesores mel comiles Flandrie a longis retroestis temporibus sel quencumque locum veneria per conistaum Flandrie — lotum vial acceptaril per ribus demarita quemodiemengue cara valum mapiam [nerit; el loc fectrial qual de jura (in Gennista de la comparta del la comparta de la comparta del la comp

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Nach der treffenden, mir sonst nicht vorgekommenen, Bemerkung Müllers, in der kleinen lehrreichen Schrift: Ueber die Natur der Grundgüter in d. Herzogth. Luxemburg S. 47 (Trier 1824, 8.).

gar schlimmes Dilemma; entweder mussten sie iene an der Ausführung ihrer gottgefälligen Absicht, trotz dem Verbote der Kirche, gewaltsam verhindern, dadurch als Ausbünde von Ruchlosigkeit selbst in den Augen ihrer Standesgenossen erscheinen und den geistlichen Bannstrahlen sich aussetzen, oder ihre Ländereien bis zur Rückkehr der frommen Pilger selbst bestellen, da die wegfallenden arbeitenden Hände, aus demselben Grunde, und weil die grosse Mehrheit der Fortgezogenen gar nicht wiederkam, unter dem Schwerte der Saracenen fiel, nur schwer und ungenügend zu ersetzen waren. Sehr natürlich mithin, dass die Seigneurs zu dem hier allein wirksamen Auskunstsmittel griffen, ihre Unterthanen unter der Hand in Güte von einem ihnen so fatalen Vorhaben, und zwar dadurch zurückzubringen suchten, dass sie ihnen unter der Bedingung, dessen Ausführung zu unterlassen und ihren gewohnten Beschäftigungen nach wie vor sich zu widmen, eine mehr oder minder erhebliche Verbesserung ihrer bisherigen Lage sowol für sich wie ihre Nachkommen gewährten.

Dazu drängten endlich auch die Geld be dür fin isse der fürstlichen und deligen Kreuzfahrer. Wie viele derschlen folgten nicht dem Beispiele Gottlireds von Bouillon und der anderen Häupter des ersten Kreuzzuges, die einen grossen Theil ihrer Besitzungen verkauften oder verpfändeten, un ihre Ausristung und die Kosten der hell. Fahrt bestreiten zu können! Zwar öffnete die Geistlichkeit bereitwillig ihre wohlgefüllten Truhen, um die willkomman Gelegenheit zu sehr vortheilhaften Acquisitionen wie auch zum leicht zu erlangenden Erwerbe bedeuerder Erkansprüche mittelst scheinbarer Grossmuth ') zu benützen. Aber der Andrang der Veräuserungslustigen war so gross, dasse se Kirchen und Klöstern oftserhort, wol auch unnsiglich ile?'), Geld genug zu beschäffen für die

<sup>1)</sup> Eine bei Mirsei a. a. O. 1, 689 abgedruckte Urk. Bischof Alberos von Lüttleb vom J. 1440 veranschauficht trefflich, wie schlau die geistlichen Herren die baldgemachte Erfahrung ausnützten, dass die meisten Kreuzfahrer Lehen oder Gesundheit einbüssten, oder lotal veramt beimkehrten.

<sup>7)</sup> Shir denkvirdige, and die Zeit des zweiten Kreuzunges (1447) sich beriehunde diestillige Ausserungen finden sich in einer subharytischen Urkander z. 1479 bei Hermayr a. b. C. S. 43 und Koch-Sternfelß, Sathung u. Berchtagsden Bd. II, S. 24 (Sath. 1802). 28 lei: Temper qua, beiste der der, etgedide Gevologalisatien Greup quodam mire ein insudio a seculis totum commovit fere occidentem, ceperunt singul tanquam ultra non-cituari vendere possensionis anas, qua Ecclaris secundin feculitatu sus suity propieterias utilitatibus cenerunt. Etemple universorum fraires quoque Berchleggdennuss circles utilitatibus cenerunt. Etemple universorum fraires quoque Berchleggdennuss circles and propieterias situation parasent, justa Propositi justoma Hallmente Prepolium convenerun, oqui oliter eos specifisi et magna esust familiarius; scientes spud illim ni saintle opsa aliquantibulum conservatum penamic, ceperanduce cum eis agere, ai

ihnen von allen Seiten zu Kauf und Pfand angebotenen Schlösser und Güter. Da war nun den Leibeigenen und Hörigen der erwünschteste Anlass geboten, mittelst ihrer Sparpfennige theits sich loszuk auf en, theils eine wesentliche Erfeichterung ihres bisherigen Geschickes zu erlangen. Aber auch die aus Palsians glücklich beringsehertne Seigneurs brachten gesteigertes Verlangen nach Münze mit, indem sie auf der weiten Fahrt und vornehmlich durch ihren längern Aufenthalt unter den üppigen Byzantinern und Orientalen mit dem bei diesen herrschenden Luxus, wie mit mancher Unsitte, so auch mit einer Menge früher ungealnter Bedürfnisse bekannt geworden, zu deren Befriedigung indessen ihre durch die grossen Kosten der Kreuzfahrt bedeutend geschmälerten Mittel oft genug icht ausreichten. Deshalb waren Viele von ihnen, um diese zu vermehren, auch sehr gerne bereit, ihren Leibeigenen und Hintersassen die ersehnte Freilssong zu verkaufen.

Zu diesen gesellten sich noch einige andere Momente, um den Leitern die Verwritichtung ihrer Wünsche wessettlich zu erleichtern. Einmal die Thatsache, dass auf den angedeuteten Wegen so viele Besitzungen der Laien an die Kirche übergingen, die mit geüblem Blick bald erkannte! Nie sehr sie durch Verbesserung der Lage ihrer Grundsassen deren Leistungsfähigkeit steigere, und dadurch ihren eigenen Vortheil fördere. Dann die in Frankriech nut den Kreuzzigen coölan erfolgende Eutstehung und rasche Vermehrung der Städtegemein den. Obgleich die franzäsischen Bürgerschaften sich nie zu der Selbst-

rineam que ipsis pisceret, quorum shundsuliam hahebant, sh ipsis emerent, melius ac certius dicentes eos secum quam cum seculstibus forum facturos. Selbstrerständlich kamen dergleichen Fälle in Frsukreich, wo die Thelinahme sn den Kreutskrien noch viel grösser und sligemeiner war, sla in Deutschland, such noch weit häufiger vor.

ser una sugemeiner war, sis in Deutschisha, such noch weit naufiger vor.

1) Monteil, Hist. des Français des divers États, XIV° siècle T. 1, Epitre XXIX, p. 99.
Ant. Lossel, Institutes contumières T. 1, p. 49.

<sup>3)</sup> Wir man sus lofgenden, hel einem solchen Alakse gemachten Acusterungen des Abes Higa von S. Demys r. 1 1485. Sammerla, Gallia Lenist. 7. 14), Ind. 2, 75x: Notra quoque plurimum interesse decerniums, set sorum precipios profetibus intendomas, de quorem commondet et augmentia prometen anotre multipliciter augment om debidamas, und machatchenden denluvurdigen des Donkapileis v. Orienas v. 1. 1223, hel Diagong, Glosser, 7. 11, 2p. 25x El. Remeshed erischt; quod omnes bounten notreit de corpore, tam misseuli, quam femines, qui habitant in terra nosirs de Stampesio — estrinermut sonis per sergentum — quod si servitudi sopportium ab eti follermus — quantempus redaktiónies, quaceauque onera eti — velifermu impoures, just gratuture recipient, et fravier deververant. Nos igitur ettendenies midientos de comocidiores genera tam notitis boninibus, quam noble etime et Exclusiva et alum et distribus des conscious filorecum, et filos in mates, quam nacidures, a homi et alum et des conscious filorecum, et filos in mates, quam nacidures, a homi servitulis joge entancipate, in perpetum libersa concessious permanera, cum impositione tames redabibilicoum et onerum, que sant la ferira so notolas.

Sugenheim, Grech, d. Auth, d. Leibrig.

ständigkeit und Macht der italienischen, oder auch nur der deutschen erhoben, übte ihre Bildung auf die Verbesserung der häuerlichen Zustände doch noch grössert Einfluss, als die vorbergegangene dieser Letteren auf die Entstehung städtischer Freibeit in Frankreich. Es ist nämlich nicht zu zweifeln, dass die hier früher und in grösserra Ausschung als in Deutschland sich beläßigende Geneigtheit der Kronxasillen und anderen Territorialberren, die Bildung von Bürgergemeinden zurulassen, worin gar Manche der Einsichtigeren dem Könige Ludwig VI (den man lange Zeit und bis in unsere Tage fälschlich ) als den eigentlichen ersten Begründer und eitrigen Schlitzer säddischer Freibeit in Gallien betrachtet hat) mit gutem Beispiele vorangingen ), theils ebenfulls Folge ihrer durch die Kreuzfahrten gesteigerten Gelübedürfaisser, gutentheils aber auch das Resultat der Wahrnehmung der ohen (S. 106) berühren wohltbätigen Wirkungen der Umwandlung ihrer Leibeigenen in Erbpächter zewesen.

Nichts naürlicher, als dass die Befreiung der Städtebewohner fast von allen Banden der Hörtgkeit, die bislang auch sie gelesselt, und ihre, in der Regel freilich mit sehwerem Gelde erkauste<sup>2</sup>), Ausstattung mit bald mehr bald minder liberalen Communal-Verfassungen auf die Land-

<sup>2.)</sup> Wie im Söden Frankrichs z. B. Vicomte Gaston IV rom lösern, der zehon in den Jahren 1999—110 in seinem Laude freis Bürgergemeinden, vie unter anderen zu Morlans, gründete Feget de Burre, Essais historiques sur le Bérra p. 102 sq. (Paris 1818). Gelickzeitig, in J. 1012, gewährte im Norden Graft Basen ton Vermandioli den Bürgerr von Saist-Quentin, Freilich für Gold, eine gemeinbeilliche Verfassung und seinem Vorgunge folgte, jedoch unsengdeldlich, der veiles Bischof Bundty aus dem Hause Sarknämitlle von Noyon, der den Bewehutern seihere gleichnausigen Haupstatut im J. 1108 eine Gummund-verfassung hewiligte. Martle, Hild de France T. III, p. 293 Sq. Roger, Archies historiques of eccles. de la Piczufei et de l'Artols T. II, p. 271, 293 sq., Colliette, Meinoires p. sert. à l'Hild. de la prot. de Vermandois T. II, p. 283, 544, ag.

<sup>3)</sup> Die Remekung Beaurille's, Hist. de la ville de Mondidier T. 1, p. 96 (Paris 1887), 7 tols. 3): In en hat pas se méprondre nésumois sur lo rétriable caractée de la charte de Mondidier, et en faire acclusivement honseur i la genérosité rople. Cédit un néril ble control néverue, dans lequel chaeme des parties stipuielt en en non et défendait esse intérês. Ce que le roi accordat, Il le faissi payer; s'il se déposilisit de certains révoir, de certains prévair, de certains prévair, le certain prévair, la certain prévair, la représentation. La chart de Mondidier était un acte de vente qui liait deux parties — elegenditie de desse Radat ils — 1195 geges eine habressieur ven 600 Uries parsis d. 1. 12,360 Francs jatziger Wahrung, von Philipp August verlehenen gemeinbellichem Ferfansung, gilt von den bei weitem mentien kinglichen, und mêtre noch von den Cam-Verfansung, gilt von den bei weitem mentien kinglichen, und mêtre noch von den Cam-Verfansung, gilt von den bei weitem mentien kinglichen, und mêtre noch von den Cam-

leute der umliegenden Gegend eine unwiderstehliche Anziehungskraft übte, sie reizte, in die Städte zu entfliehen, um der Vortheile des dortigen freiern Lebens theilhaftig zu werden. Nun suchten die französischen Fürsten und sonstigen Grossen zwar den daher rührenden häufigen Entweichungen ihrer Hörigen in die Städte dadurch vorzubeugen, dass sie diese bei Ertheilung der fraglichen Freiheitsurkunden verpflichteten 1), ohne ihre ausdrückliche Genehmigung dergleichen Flüchtlinge bei sich weder aufzunehmen noch zu hegen. Aber diese Vorkehrung gewährte eben so wenig als die in den meisten Communal-Charten enthaltene fernere Bestimmung: dass solche Grundholden dann erst als Bürger aufgenommen werden dürsten, wenn sie Jahr und Tag von ihrem Herrn unangefochten in der Stadt gewohnt hätten, nennenswerthe Abhülfe des fraglichen Uebelstandes, da sie bei der schon um ihres eigenen Vortheiles willen vorherrschenden Neigung der Bürgerschaften 2), sie zu umgehen, nur in den wenigsten Fällen sich aufrecht erhalten, sich praktisch geltend machen liess. Dazu kam, dass die schwächeren, besonders geistlichen Grundherren, welch' letztere zumal in der ersten Zeit der Entstehung der Bürgergemeinden harte Kämpfe mit denselben zu bestehen hatten, zu grosser Rücksichtnahme auf die ländliche Bevölkerung der Umgegend sich genöthigt sahen, um solche gegen die Verlockungen ihrer feindlichen Bürgerschaften zu stählen3), um sie abzuhalten, mit diemunal-Charten der Kronvasallen und übrigen Seigneurs. Beisplele bei Louandre, Hist. d'Abbeville p. 80 und Rougebief, Hist, de la Franche-Comté p. 222 aq.

 Communal-Urk. des Grafen Johann v. Ponthieu für Abbeville v. J. 1184: Rogor, Archives T. II, p. 75.

Communal-Urk. d. Grafen Wilbelm v. Ponthieu für Crecy v. J. 1494: Ordonnances des Rois de France T. AIX, p. 502. Communal-Urk. d. Grafen Peter v. Nevers und Auxerre für Auxerre v. J. 1494:

Communal-Urk. d. Grafen Peter v. Nevers und Auxerre für Auxerre v. J. 1194: Ebendas, T. XVIII, p. 234. Communal-Urk. d. Grafen Theobald v. Champagne für Collomiers v. J. 1231: Du

Plessis, Hist. de l'Église de Meaux T. II, p. 127 (Paris 1731. 2 vols. 4.).

2) Die mituuter so welt ging, dass sie selbst königlichen Verboten zum Trotze

goal for the way gog, was at each at the second section of the second section section

9 sehr unterricktend ind in der Hinnicht die Vorginge zwischen der Altei Verzing and den Einwohneren dieses Südichtens anze der erste Hilli des zwilkten abrhandert. In einer zwischen beiden in 3. 1 137 getroffenen Vereinbarung wird er zibnl, dass Veirst Bewohner, und eine gemeinbeilichte Verfassung unt ertweiten, gegen das Abstett conspirations inter se confederationem foereunt, et runitean nortron de purrbus eillis nostris der Abstej abst. en o conspirations augustell, resp. zur Fellnahmen und erzeitenbe verfockt beiten. Quantin, Cartainire geiertzt de l'Yonne T. I, p. 341 se, Bibliothèque de l'École des Cartes Ser. III, T. II, p. 347 se,

sen gemeinsame Sache gegen jene und deren Lage dadurch noch kritischer zu machen.

All' diesen Misssänden und Verlegenheiten konnte nun durch Nichts wirksaner als dadurch abgeholfen werden, dass man auch die Lage des Landtolkes erheblich verhesserte, ihm wenigstens einen Theil der Erleichterungen gönnte, die man den Städtebewöhnern eingeräumt, und daurch ihm die Versuehung wesentlich minderte, zu ihnen zu flüchten, in deren Streitigkeiten mit den Territorialherren sich ihnen gegen diese anzuschliessen.

Dem Zusammenwirken dieser verschiedenen Momente verdankte das Landvolk nun zuvörderst die allmählige Ausdehnung der oben erwähnten Umwandlung besitz- und rechtloser Leibeigenen in hörige Erbpächter so ziemlich auf ganz Frankreich während des zwölsten und dreizehnten Jahrhunderts, dann aber auch die vielen Freilassungen, die in diesem Staate in dem genannten Zeitraume erfolgten. Doch würde Nichts irriger sein, als die Meinung, dass die Freigelassenen stets eine absolute Freiheit im heutigen Sinne oder in dem des römischen Rechts erworben hätten. Das war vielmehr nur höchst selten der Fall 1). der weitaus grösste Theil solcher Freilassungen hestaud eben nur, wie angedeutet, in Erleichterungen der seitherigen Lage der Hörigen, in Lösung derienigen Fesseln, die sie hislang am schwersten gedrückt. Es war das die unvermeidliche, die schlimme Folge der vorherrschend lehnrechtlichen Natur des Verhältnisses zwischen Seigneur und Bauer; wenn dieser vollkommen frei geworden wäre, was übrigens auch die Städtehewohner nicht wurden, so würde er sich selbst über jenen erhohen haben, der dem Könige oder seinem sonstigen Oberlehnsherrn gegenüber ja noch in so mancher Hinsicht von den Banden des Feudalismus umschlungen blieh. Das ganze Feudalsystem wäre kaum länger aufrecht zu erhalten gewesen, wenn man ein massenhaftes Losreissen seiner untersten Staffel gestattet hätte.

Vornehmlich daher also die hei den Freilassungen fast immer obwaltende Einschrähung auf Aboltion der elarrakterisischsten und drüekendsten Fesseln der strengen Hörigkeit, auf deren zugelassene Ablüsung mittelst einer feststehenden Geldalagabe, unter ausdrücklicher Beibehaltung aller hörjene seitherigen grundherrlichen Rechte. Üben an unter diesen standen, wie im Vorhergehenden erwähnt worden, das herületigte Recht der ersten Nacht, die "Jodte Hand" (Mainmort), d. h. die



Pastorei, Ordonnauces T. XVIII, Préf. p. XLVIII. Guérard, Cartulaire de Notre-Dame de Paris T. J. Préf. p. CXCVIII se.

Unfähigkeit der Grundholden über ihren Nachlass zu testiren, oder die an deren Stelle zugelassene Milderung des "Besthauptes" und der Ehezwang des Seigneurs, die diesem zustehende Befugniss, seinen Hörigen beiderlei Geschlechts die Heirath fremder nicht auf seinem Grund und Boden sesshafter Standesgenossen zu verwehren. Deshalb waren auch auf die Ablösung die ser und noch einer oder der andern besonders lästigen gutsherrlichen Gerechtsame mittelst einer mässigen feststehenden Steuer 1) die bei weitem meisten Freilassungen des zwölften und dreizehnten Jahrhunderts beschränkt. Um den Werth namentlich der Befreiung vom Ehezwange gebührend zu würdigen, ist zu wissen nöthig, dass wenn es einem Hörigen, der die Unterthanin eines anderen Seigneurs heirathen wollte, nicht glückte, einen Leibeigenen oder Grundholden des Letztern aufzufinden, der eine Hörige seines Herrn zu ehelichen bereit war, und die beiden Seigneurs zur Genehmigung des Austausches der zwei Mädchen zu vermögen, die aber nur dann mit Sicherheit zu erwarten stand, wenn jene mit einander befreundet waren2), er selbst von geist-

<sup>1)</sup> So bestimmt z. B. eine bei Du Cange, Gloss. III, 362 ed. Henschel excerpirte berügliche Urkunde eines Abtes von Corbie v. J. 1474: Quod singuil singulos denarios procavagio in festo S. Remigil. pro foris maritationibus vero X solidos, pro manu mortua totidem — lipsi cum omni sua posteriiste persolvent.

<sup>2)</sup> Wie man aus folgender Urkunde v. J. 1152: Sammarthan; Gallia Christ. T. VII., p. 714 eutnimmt: Ego Hugo abbas monasterii sancti Vincentii sanctique Germani Perisiensis, amore et gratia domini Odonis venerabilis saucte Genovefe abbatis simulque canonicorum in eadem ecclesia sub eius regimine Christo deservientium, communi fratrum nostrorum assensu concessi, quod quaedam ancilla de familia nostrae ecclesie progenita, nomine Benedicta, cuidam servo sancte Genovefe de Fontaneto, nomine Ingelberto, lege matrimonil jungetur, quam videlicet Benedictam ab omni jugo servitutia, qua nobis astringebatur, absolvimus, ut fieret ancilla S. Genovefae, et in eam legem servitutis, in qua maritus suus tenetur, transiret, unauimiter concessimus, memoratus vero abbas S. Genovelae et ejusdem ecclesie venerabilis conventus mutua vicissitudine concesserunt, quod quaedam ancilla S. Genofevae, nomine Ermeniardis, filia scilicet Guidonis majoris de Fontaneto, cuidam servo S. Germani, nomine Euvrardo, desponsaretur et ut fieret ancilla S. Germani unanimiter concesserunt. Welch' weitaussehende Händel aber zwischen den Seigneurs selbst entstanden, wenn diese nicht mit einander befreundet waren, oder wenn ihre Grundbolden durch Unterschleife oder dergleichen sich zu helfen versucht hatten, und welch' harte Auskunftsmittel dann ergriffen werden mussten, ersieht man aus folgender ebendas, p. 715 abgedruckten zweiten Urk. v. J. 1163: Ego Albertus S. Genovefae vocatus abbas et totus ejusdem ecclesiae conventus notum facimus, quod querela quaedam versabatur inter nos et Hugonem de Monte Guillonis in curia domini Stephani Meldensis episcopi pro uxore Turpini Bona-filis nuncupata, quae ancilla nostra erat, quam tamen praedictus Hugo dicebat esse suam, eo quod homini suo Turpino data fuerat in uxorem pro libera; denique tam nobis quam Hugoni placuit, ut rem in arbitrio domini Meldensis et ejus curlae poneremus. Pacis ergo intuito, a domino Meldensi et ejus curia consideratum est, at de quatuor filiabus pradictae feminae, pro qua controversia eral, sapedictus Hugo duas tantum haberet, ipsa vero sapsilicta uxor Turpini cum reliquis filiabus et omni secutura posteritate ecclesiae nostras remaneret.

lichen Herrschaften, die auch in der Hinsicht noch am mildesten verfuhren, für den begangenen Frevel, "eine Frende" heimgeführt zu haben, mit dem Verhuste des grössten Theiles, wen nicht gar seiner gesammten Ilabe') gebüsst wurde, trotzdem dass die Päbste (wie oft konnte aber der man Hörige deren Ohr erreichen?) jede diesfällige Ahndung zu verbieten pflegten ').

Aber allen übrigen, mittelst der betreffenden Urkunde nicht ausdrücklich abolirten Pflichten und Leistungen blieben die Freigelassenen in der Regel nach wie vor unterworfen, wie namentlich den Frohnden den Bannrechten, der willkührlichen Taille (a volonte) u. s. w. Doch

b) So bestimmte z. B. eino Urk. v. J. 1070 bei Mahillon, Annales ordiu. S. Benedict. T. V. p. 28: Licentiam vero conjugia incundi ab ejusdem monasterii abbate, vel ab ejus ministria accipial, et si urorem duverit non de sua lege, quidquid habuerit vel possederit in jus monasterii venda.

<sup>9.</sup> Schreiber Pahl Alexnoders III an dem Alt Peter des St. Remigienkhosters zu Beitzu.
7. 1470: Bougar Receutl des Histor. T. XV. p. 881: Petitien est ad underzim notztem,
quod Robertum et Martinum, homines monaterii tul, renksi in causum, quovaiam de alterite dominio zuspere duzzenut. Dela erre hujur modi occusio frieriosi et omno videture, nee decet le indektum nilent gravmen impourer, — tibi mandamus, quatinus predentamente per coura quan dixima untilis quite modernii, vel indektin givaree praicharitante de coura quan dixima untilis quite modernii, vel indektin givaree praipraide diximatica de coura quan dixima untilis quite modernii, vel indektin givaree praipraide de coura quan dixima untilis quite modernii, vel indektin givaree praidernii.

<sup>5)</sup> Vergl. ohen S. 98. Sehr unterrichtend über die gewöhnlichen Bedingungen der damsligen Freilassungen sind die schon oben S. 113 erwähnten Urk, des Domkapitels ru Orleans v. J. 1224 bei Du Cange, Glossar, T. IV, p. 255 Ed. Henschel und eine andere des Abtes Thomas von Seint-Germain-des-Près v. J. 1250 in Bouillarts Gesch. dieser Abtel (Paris 1724, Fol.) Pièces justificat. Dipl. XCII. Imprimis igitur, heisst es in der erstgenaunten Urk., ad extirpandum penitus de terra nostra de Stampesio constituta servitutis opprobrium, statuimus, ut nullus, seu nulla conditionis servilis homo vel femina de caetero in ea domum, vineam, vel agrum valeat possidere, ul sic de terra illa in posterum praeconio exalietur libertalls, quae huc usque humilis fuit et depressa opprobrio servitutis. Nullus de Manumissis, rel eorum successorihus manens in terra nostra sine voluntate nostra Stampensem poterit intrare communem. Quilihet in terra nostra manens, ad molendina nostra molere tenabitur, at alibi el molere non licebit. Nullus poterit transmittere, vel transferre aliquomodo terram nostram in aliquam personam, quae non teneatur nohis omnino ad omnem redhibitionen, ad quam lose teneretur. Volumus autem, et istud onus praecipue propter heneficium libertatis concessae imponimus, ut de singulis XII gerhis, quae colligentur in terra nostra, vel etiam de XI, si plures non supererunt in campo numerandae, unam gerbam bsheamus a nobis numerandem, et eligendam per cultorem agri ad nostram grangiam deportandam, quee appelabitur Gerba libertatis: Circa campipartem tamen, et decimam, propter hoc nihit immutamus, set salvum sit nihilominus nobis per omnia jus campipartis, et decimas sient ante. Simili autem modo per omnis duodecimam partem habehimus de hladis non ligatis. Per hace autom quae specialiter expressa sunt in hac libertalis Charta, in nullo alias juri nostro volumus praejudicium generari. Super eaeteris enim redhibitionibus nostris, consuctudinibus, corveis, justitiis, talliis, st generaliter super alio quocunque jure nostro nil immutamus, sed volumus, quod ca omnia illibata et inconcussa in perpetuum maneant, exceptis tamen capitalibus quae remittenda eis penitus duximus, et quitanda. Und in der erwähnten Urk. des Ables Thomas v J 1250, mittelst welcher den lusassen des gleichnamigen Fleckens pro ducentis libris

fand, besonders seit der Mitte des dreizehnten Jahrhunderts, anlässilcher Freilassungen ölters auch eine engere Begränzung dieser fordauernden Verbindlichkeiten und Lasten Statt, und namentlich wurde, wegen Widerstandes, dem die Erheber begranten, die erwähnte Taille häufig in eine feststehende Abgabe, in eine für alle Zukunh bestimmte runde Sunme, in ein sogenanntes Abonnement der Taille ungewandet!). Die seltsamen und ofl lächerlichen, den Seigneurs zudem ganz unnützen Obliegenheiten!, denen die ländliche Bevölkerung in wielen Theilen Frank-

Präsientibus manum mortum, fortsmaritigium, et omninodam sercintem quam habemus in dicits insominitus quantum on persona, sue exporea (apseum cissues wird, between die file file same so wie alle manigen grund- und gerichbleseriichen Rechts materialist verlein dech die Bann- so wie alle manigen grund- und gerichbleseriichen Rechts materialist verleichen, und nur heliwiese minder diedende grundel. So . B. C omnes bemines de diede Burgo St. Germani bannerit all furuum noutrum, auch faran nestra per hannum coupers, et furngis (provon Anchenne connecereum) noble solver istehauburt. St vero per duos dies auf per tres et requisitienem illius qui panen num an cequendium periett, furnarius cuquere dishiberi, acteume dappure contradictione et ermenda quillbet dictorum homisum ailde, prout melius placuertit, panem num deferre potenti ad co-oceadum.

1) Michrere hierher gehörende Belspiele stellt Gnérard in der Vorrede zum ersten Bande des Cartulaire de Netre-Dame de Paris p. UXCIV eq. zusammen. Unter endern: En 1259, le chapitre (de Notre-Deme) avait affrauchi lea habitauts de L'Hay et de Chevilly, mais il s'était reservé le droit de les tailler à plasir. En 1267, il leur remit ce droit, qu'il convertit en un abonnement annuel de quarante tieres parisis. Renaud, évêque de Paris, en accordant la liberté aux habitants (meyennaut le prix de mille livres parisis. Cartulaire T. III, p. 170) de Wissons en 1255, a'était reserré sur eus la taille à velenté. Leurs successeurs pour s'en affranchir, s'engagérent, en 1273 à payer à l'évêque un abonnement de 60 livres parisis. Die Einwohner von Saint-Cloud, obwol francs de leurs personnes et de leurs biens, berechtigt, diese zu verkaufen, über sie letztwillig zu verfügen, in St. Cloud eder anderwarts zu wohnen und sich nach Belichen zu verheiratben, blieben demungeachtet der Taille à volonté envers l'évêque de Paria his gegen Eude d. vierzehnten Jahrhunderts unterworfen. Als sie die Entrichtung derselben im J. 4375 verweigerten, kam es zu einem langwierigen Rechtsstreit, der Im J. 1381 vem pariser Pariamente zum Vertheile des Bischofa entschieden wurde. Das hetreffende Erkenutuiss desselben im engef. Cartulaire T. III, 325 sq.

3) Entige Beispiele derselben, einer grossen Menge ihalleher entsemmen, mögen ber ausgehoben werden. So erzihlt biareter, derbannetes des Rois de France T. XVIII, Prid. p. XVI: A Cressange en Bourhennois, une anneude étoil due par tous les censilaires qui nalleient pas, chaque année, de derrier mardi de mars, se permente, équis le letre du soleil jusqu'i son ceucher, dans un ciancière sans ae parter entre cut; si d'autres personnes les inderregorient, il devoinel teur foire in aine, e leur dire. Sons est 30 avez de Cressange sont tes muserat. — Bolin, Recherches laister, sur le ville de Sammer T. Jag. 263, 263 destata 1623—614 s. 2018, permit untern moderne. Corregio profit faire particular des consumers de Saint-Billaire-lo-Doyen pris Mentrevall, tous les habitos, une guele à la main, concarient en gremmer s'ignal des gene du Baren, ne requesient elliges un terre quarde de Thoust, et battisch I cau. Cette importante eccupation, paur laquelle de malburerus plassan étaine bidigés de ausgander tous les travaux de l'agriculture, au lique des des millements.

reichs noch weit über das Mittelalter hinaus, hier und da bis ins achtzehnte Jahrhundert, unterworfen blies, ist din eints Anderes, als bei Freilasungene bedungene, vorbelaltene Erinnerungszeichen ') an die in Rede stehenden und anderen aufgehobenen älteren, ungleich drückenderen Pflichten und Lasten gewesen, wie ja selbst Edelleute und geistliche Ausalten ihren Lehnsberren gegenüber zu ganz abgeschunackten Dienstleisungen ')

istre taire les grenoullites, donn le crossesment surai pu troubler le repus de Monstiguour.

Les vassaut du ségueur de Souloire, provisse que nous nommens najour Hui Somolire, etident soumis à des droits them plus stillassan. L'un de ess droits donnait un ergent de neigneurie cultil de laire payer, de laque (Pamen non ploit qui passibli un le rhaussée, de la expensir coulle de laire payer, de laque (Pamen non ploit qui passibli un le rhaussée, de qui en mariente sur fie de Somolire étaient obligés, muit pur savait les rennes es, al justification de la renne de la companie de la compa

1) Dass dies der eigentliche Zweck solcher lächerlichen Verpflichtungen und Gehräuche gewesen, erhellt namentlich aus dem, was Bodin a. a. O. 1, p. 263 sq. erzahlt. -Besonders maunichfaltig waren jene Obliegenheiten, deuen man auf den ersten Blick ansieht, dass sie als Erinnerungszeichen an das abgeschafte Recht der ersten Nacht dienen sollten. So z. B. Le ber d'Auxi avait l'étrange privilège d'accorder à l'homme forain qui se mariait dans ee hourg la permission d'user des droits du mariage, la première nuit des noces; mais cette permission na pourait être refusée, par respect pour le saorement. Roger, Bibliothèque histor, monum, et litter, de la Picardie et de l'Artoia p. 133 (Amiens 1844). Die mittelst eines im J. 1318 inter Joan, de Berbieny, Dom, de Dercy et babitatores eiusdem villae vereinbarten Vertrages außrehohene Verpflichtung: Se aucuns demourans en ladite ville de Dercy se marioit hora de ladite ville de Dercy, 41 devoît et estoit tenus à amener sa femme au giste en ladite ville de Dercy la nuit que il l'esposoit: et se famme de Dercy se marioit à aucun de dehors, elle devoit et estoit tenne à gesir à Dercy, la nuit que elle esposoit (Du l'ange, Glossar, T. IV, p. 283 Ed. Henschel) hatte unstreitig denselhen Zweck und wol auch das von Bodin a. a. O. 1, 267 erwähnte Recht, welches permettait au seigneur de Pocé de faire ameuer, le jour de la Trinité, par ses officiers ou ses gens, toutes les femmes joites de la ville et des fauhourgs; par ce mot joites on entendait alors les femmes sages et honnètes. Chacune devait payer aux officiers du seigneur quatre deniers, leurs donner un chapeau de roses, et danser avec eux devant la Dame du château. Il était permia aux valets de se servir d'un aiguillon, marqué aux armes de leur maître, pour piquer, jusqu'à trois fois, les fesses de celles qui refusaient de danser. Toutes les femmes . non jolies et notoirement diffamées de ribanderie. (liberlinage) devaient se présenter avec les autres on payer une amende de cinq sous.

 gehalten waren, die eben auch nur den verwandten Zweck hatten, in jenen das Andenken ihrer Abhängigkeit stets wach zu erhalten.

Es folgt hieraus, dass durch die in Rede stehenden Freilassungen, da solche, wie gesagt, nur in den allerwenigsten Fällen absolute waren, wohl einzelne Freie, aber noch lange kein freier Bauernstand, sondern nur eine Klasse von halb- oder mittelfreien Landleuten geschaffen wurde, und zwar, wegen der Verschiedenheit der Bedingungen jener, in mannichfachen Abstufungen, die sich auch in ihren Benennungen ausdrückten. Die unterste Klasse der Freigelassenen mögen, im Latein des Mittelalters, die Colliberti gebildet haben, da sie gleich den Leibeigenen und Hörigen verkauft, vertauscht und verschenkt werden konnten; dass sie aber dennoch höher als diese standen, erhellt aus der Thatsache, dass es der Freilassuug bedurfte, um aus einem Serf einen Collibertus zu machen; im Ganzen mag des Letztern Lage der des fränkischen Colonen entsprochen haben 1). Eine höhere Gattung der Freigelassenen wurde mit dem Namen Hospites bezeichnet; sie waren nicht an die Scholle gebunden, zwar von vielen Diensten und Verpflichtungen der Colliberti befreit, dagegen aber auch sehr oft keine Erbnächter, da für die eingeräumte Befugniss, den Grund und Boden, auf welchem sie sassen, zu verlassen, der Seigneur sich meist die vorzubehalten pflegte, sie von demselben nach Belieben auch zu entfernen2). Noch besser gestellt, aber wenig zahlreich, da ihrer nur selten gedacht wird, waren die sogenannten Homines de suis Manibus, indem mit diesem Ausdruck Freigelassene bezeichnet wurden, die ihrem Seigneur nur noch zu Handfrohndiensten verpflichtet geblieben 3).

Da die hier in Rede stehenden Freilassungen sich nicht auf einzelne Personen oder Familieu beschränken, sieh vielmehr oft genug auf ganze Dorfschaften erstreckten, und der Vorgang der Städte zur Nachahmung reizte, so lag es sehr nahe, dass namentlich diejenigen, die eine solche collective Verbesserung ihrer Lage erkauft hatten, ihr hierdurch neu gestabletes Verhällisins zur Grundherrschaft für die Gesammtheit der Dorf-

ber Camden berichtet, unum saltum (Bockssprung), unum sufflatum (Aufblasen der Backen) et naum bumbulum! Archir für Gesch. Geneal. u. rervandte Fächer IV, 368 (Sluttg. 1846—47. 4 Helte.). Magazin f. d. Literatur d. Auslandes 1840, No. 34, woselbst noch mehrere sonderbare englische Lehnspliftchten sich zusammengestellt finden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Guérard, Cartulaire de l'Abbaye de Saint-Père de Charires T. t. Prolégom. p. XLII. Bibliothèque de l'École des Chartes Sér. IV. T. II. p. 442 sq. Lezardiere, Théorie III, 94, 439

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>j Guérard a. a. O. p. XXXVI. Du Cange, Glossar. v. Hospites. Perreciot I, 350 sq.
<sup>3</sup>) Du Cange, Glossar T. III, p. 689 Ed. Henschel.

bewohner mittelst einer sogenannten Charte d'Affrauchissement oder de Coutumes urkundlich festzustellen suchten. So sind die Dorfrechte der ländlichen Gemeinden entstanden, meist zwar nur verstümmelte und schwache Abklatsche der Communal-Charten der stidtischen, aber dennech von ietelt unbedeutendem Werth. Einnal, weil sie der Erneuerung der frihern Willkühr in mehrfacher Hinsicht Schranken setzten, wie schon angedeutet, eine engere Begränzung mancher drückenden, wie z. B. der Bann- und anderer grundherrlichen Rechte gewährten '). Dann, weil sie aicht selten der Gesammlheit der Dorfinsassen manche erhebliche Nutungs- wie auch sonstige Rechte und bisweilen wis elsbl Belignisse einräumten, die den Privilegien der Bürgerschaft ziemlich nahe kamen. Daher rithrt es, dass im mittellaterlichen Frankreich die Gränzlinie zwischen Stadt- und Dorfrecht sich mitunter schwer bestimmen liess. So gab es hier z. B. sehon um die Mitte des zwölften Jahrhunderts gar manche Dorfgemeinde'), die von ihrem Seigener das sielbeneidete Vor-

<sup>1)</sup> Franchises du beurg devant d'Abbans, dennées par Jean de Chaien-Arlay a. 1297: Mémeires et Decum. inédits p. serv. à l'Hist. de la Franche-Comté T. II, p. 507 : Rurgenses debent deferre bladum suum ad melendinum demini et ibi expecture per unam noctem at diem : et si infra dictum terminum non pessunt incipere expediri, possunt extunc suum bladum ailbi deferre sine poena; qui autem contra hoe fecerit, tres solidos debabit. Hind item de furnis banalibus domini dieti ioci intelligitur. Coutumes de Montesquieu, denn. p. Gentil de M. a. 1307: Menlezun, Hist. de le Gascogne T. VI, p. 123: Nemeque dicti castri, vel ejus territoril babens et tenens ex sue nutritie, in dome, bespitie, seu berda sua vel alieua, anseres seu gallinas, tenetur vendere demine dicti castri. nist semel in anno, unum de dictie anseribus, pro tribus denariis menetae currentis, st unam de ipsis galtinis pro duobus denariis dictae menetae. Si quis vere babeat anseres, vel gallinas, vel alias quam ex suo nutritie, non tenebitur ees, vel ees, vel ipsarum aliquem, seu aliquam rendere demine dicti castri, nisi sicut alii cuicumque. Si rere deminus dicti velit piures anseres vel gallinas babere, debebit eas emere sicut elli indigenae, vel advense dicti castri; quisque beminum territorii seu ballivae dictae meraus ibi extra dictum castrum, et burges seu barris ejus possit ibt furnum tenere, et in ipse cequere panem suum, st alienum prout sibi placebit; merans vero in ipse eastre, et barriis ejus, coquens panem suum, vel alienum, in furno, seu furnis demini ejusdem castri, nen teneatur prepier bec dare, seu selvere domino ipsius castri, vel furneriis suis, nisi vicesimam partem panum ibi coctorum, videlicet de viginti panibus unum, non melierem, majerem, sed medium. Si vere deminua dicti castri neluerit, vel non possit cequere panem seu panes pro visecima parte ipse, in suis furnis, quisque beminum dicti castri et ejus territerii seu ballivae, possit iicite et libere facere furnum in hospitio seu domo sua, in dicto castro vel sztra, et ibi coquere panem suum, vel alienum prout ei placebit.

<sup>2)</sup> Wis z. B. Verrins van Raoul van Caucy im J. 14652: Quicumque in tills per anma et diem annaerti, nial deminus intra terminom istum euu regederit, icher sinut altem annaerti, nial vanitum intra terminom predictum eum repetierit, et till si ejus esses cognerati, infar illustratum tille nen nendeltur, and si requitus as ejus esse negarenti, prorpor corpora dominus requirens sem probore suum debeht. Le Lang, Mist. acciée, et civile du Biocess de Lang, 60st.

recht der Städte erhalten, dass fremde Grundholden, die Jahr und Tag unangefochten in ihrer Mitte geweilt, frei wie die anderen Iusassen, d. h. mit diesen gleich berechtigt sein sollten, und zugleich Bestimmungen erwirkt hatte, die es dem Herrn jener uicht eben leicht machte, seinen Anspruch zu erweisen. Wenn die anlästlich der Freilassungen ganzer Bauerngemeinden gegebenen Dorfrechte aber sol che Prütlegien — weichen olne Zwelfel dieselbe Absieht wie den oben (S. 26) erwähnten Fueros der ländlichen Gemeinden Spaniens zu Grunde lag, nämlich die, viele neue Aussiedler anzulocken — auch nicht bewilligten, gewährten sie doch schr oft den Dörflern, und zumal denen geistlicher Seigneurs, umfassende, oder doch mindestens theilweise Benützung der, bislang den Letzteren ausschliesslich vorbehaltenen grundherrlichen Waldungen Weiden und Fischereien, theils unengedlich, theils gegen eine ganz mässige Vergütung), und, als werthvollste Gabe, eine erhebliche Verbesserung der bis dahin gar sehr im Arzen liegenden Rechtsfollege.

Allerdings trat diese gleich der ganzen Gemeindeverfassung fast nigends aus den patrimonialen Grundformen heraus. An der Spitze des Dorfes stand nach wie vor ein<sup>3</sup>), ausschliesslich vom Grundherrn, der zugleich auch oberster Gerichtsherr war und blich, — der Thoorie nach könnte man zwar au den Suzerain, also in den unmittelbaren Kron-

<sup>1)</sup> Dorfrecht des Domkanitels zu Reims für die Gemeinde Maubert v. J. 1208; Varin. Archivee administr, de la ville de Reims T. I. p. 473 (Paris 1839): Aisencias anoque nemorum nostrorum et pascua nostra, sicut et ceteri homines villarum nostrarum de Potestatibus communiter habebunt, exceptis nemoribus que eisdem hominibus tantum concessimus ad usum, Angel Contumes de Montesquiou v. J. 1307: Monlezun T. VI. p. 125: Ouilibel hominum ejusdem castri et eius territorii, sive ballivae potsat venară et piscari libere per totem terram et aquam ejusdem castri el baronise Anglesii, excepto nemore seu bedato vocato de Montepessulano sito in ballivia castri novi de Anglesio, st att et explactors libere ipsam terram et nemore ipsius domini, herbia, foliis, aquis, lignia aridis et cassis, ad omnem usum, et familiae suae, et enimalium suorum, absque aliquo herbagio, forestagio, carnalagio, vel alio emolumento quocumque, ipsi domino inde praestando, nisi tensat, nutriet el pascal ibidem eltra tria capita bovum seu vaccarum majorum, et vitulos earumdem, quod si feceril, possit hace licite facere, solvendo inde, quolibet anno, semel pro quolibet capite illorum bovum et vaccarum majorum uitra dictum numerum ibi pescentium, domino dicti castri, duodecim denarios monetae currentis, et pro quolibet vaccino sen bove, vel vacca majore anno, et minore quatuor annis, sex denarioa dictae monetae, et pro vilulo, seu vitula applicula vel minore nihil. Desgleichen auch sonsliges Kleinvich, wie Schweine n. s. w. - Yergl, noch die Coulumes de St. Gemme v. J. 1275: ebendas. T. VI, p. 270 aq., so wie Lezardiere, Théorie des Lois T. IV, pp. 64. 274 sq. und Monteil. Traité de matériaux manuscrits de divera genres d'histoire T. I, p. 8.

a) Gehörte dasselbe eber. was häufig der Fall war, zwei verschiedenen Gutsherren, sollte ea auch, als deren jeder elnen zur Wahrung seiner Rechte bestellte, zwei Maires, was auch bei grossen Borfscheften öfter vorkam, Varin z. a. 0. 1, 388, 448.

landen an den König appelliren ); aher wie viele Dörtler maren im Stande, bis zu ihm zu dringen? — ernannter Beannter, Maire (Najor, Villicus) genannt, früher Aufscher der Leibeigenen und Ueberwacher ihrer Arbeiten, und jetzt Erheber der grundberriichen Gefälle, Vollstrecker der Erkenntisise des Dorfgerichts und mitunter wol auch Vorsitzender desselben. Dafür waren ) diesen ursprünglich aus den Inassen des Dorfseslbst oder anderen Hörigen des Gutsherrn genommenen Maires, die jedoch dem allgemeinen Zuge der Zeit folgend ihr Amt meist, hier früher dort später, in ein er blichen Echen zu verwandeln gewusst, und sehon im zwölften Jahrtundert nicht selten selber als kleine Seigenurs sich gebährdeten, ausserdem bestimmte gar nicht unbedeutende Grundbesitzungen und Berüge an Geld, Naturalien u. s. w. überwissen worden, mit welchen sie indessen oft genug nicht zufrieden waren, und ihre Stellung zu den ärgsten Erpressungen und Bedrückungen der Dorfinsassen missbrauchten).

Darum war es für diese von grossem Werthe, dass sie mittelst der nede stehende Dorfrechte die Befugniss erfangten, die Urtheilsfinder und Mitglieder, die Schöffen des Ortsgerichts fortan aus ihrer eigenen Mitte zu wählen, von welcher Nachbildung der städtischen Schöffengerichte zumal in den gestlichen Gebieten Beispiele schon in der zweiten

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ur. A. des Konige Philips August II. Frankrich für das Master Figues (in Queriy). I 4186. O'Romanene des Rois de France T. NI. p. 22: A des enditions, ut abbat super bomines sibi subditios pleantim juridicionem habent et potestatem, et quod super consis in presencia sus tanquam juicités de jure disussionem babentlas, proju judicirius exegerit, senlenciam secundum jura legalia vel decretais ferst, nathraque a suntencia quam abbat in lité caustic promonalement in proprietable rebas, nici and nos ret au successors natura Repa Franciae appellare presumat. Vergl. noch Lajsel, Institutes contumières. T. Il. p. 238.

<sup>2)</sup> Borfreebi des Erhischefs Wilhelm von Reims für die Gemeinde Thuisy 1, 1493: Varin 1, 1493: Talem conaustudinem et jus in eadem villa møjores habere voluinus unicuique scilicet eorum, redditus duorum quarteriorum terre relavamus, duodecim passe at duodecim deservio pro vino emendo, et porcum tribus solidis et dimidio appreciatum, et forgate ais concedima.

Ur'undl. Stelle er Cod. Mer. Eccles. Carsol. ca. n. 1400 bel Du Cango, Glossar. IV. p. 194 Ed. Hencel: Habeti insuper in delits tillia silon offictorio seu arreinete, qui Majoraro vocantur, ad quos apetat facere adjornamenta, redditus, cenam et deserra intimo capituli prequirere, maisfectores capere et al excerces capituli adorecer, tillia expleti justifiza facere, quilbet in territorio sibi ab olim constituto, Qui onnes babent abergamenta, terrara, reddibencia, et reddibencia, de reddibencia, de reddibencia, de reddibencia, de sua majoria es preimentes, quan tenen a capitulo in foodum et racheta solvuni, videlicet filins patre mortuo, vel aliqualiter cumque munteur bono.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Guérard, Cartulaire de Saint-Pére de Chatres T. 1 Prolégom. pp. LXXIV. CXX aqq Leber, Hist. crit du pouvoir municipal en France p. 199 aq. (Paris 1828).

Hälfte des zwölften Jahrlunderts öfters vorkommen <sup>1</sup>). Manche, und ebenallst geistliche Grundherrschaften gingen in ihrer klugen, wohlverstandenen Liberalität noch weiter und räumten den Dörflern nicht nur die freis selbstständige Wahl des Maires ein, sondern auch die eines diesen und die Schöffen überwachenden besondern, Gesehworne (Jurats) genannten Gemeinde-Ausschusses <sup>3</sup>).

Bis gegen Ausgang des dreizehnlen Jahrhunderts beschränkten sich in Frankreich die Freikassungen selbst in der hier in Rede stehenden Begränzung indessen, wie berührt, fast überall auf einzelne Personen, Familien oder Dorfschaften, und erstreckten sich nur äusserst selten auf alle Inassen einer Seigneurie oder eines grössen Betricks. Einen sehr wesentlichen Theil der Schuld hiervon trägt ohne Zweifel jene Bestimmung der Lehngesetze, die zu jeder gültigen Minderung des Territorial- wie dinglichen Besitzes, und der Gerechtsame eines Vasallen nicht nur die Genehmigung seines uumittelbaren Lehnsherrn, sondern auch Aller bis zum obersten Suzerain (dem Könige) erforderte, welchen dieser Lehnsherr des freilassenden Vasallen seiner Seits lehnrechtlich untergeardnet war <sup>3</sup>). Selbst Frankreichs Bischöfe konnten ohne Erlaubniss des Königs, ihres obersten und oh auch einzigen Lehnsherrn, nicht Eineu ihrer Grundholden oder sonstigen Dienstleute von den Banden der Hörigdeit befreien<sup>1</sup>), weil diese ehen so wal wir der Boden.

y) Dorfrecht des Metropolian-kapitels zu Reins für die Gemeinde Friillieur v. J. 1183. Viri n. 1.386: Gemeinde Friillieur v. J. 1184. Viri n. 1.386: Gemeinde Friillieur v. J. 164. Viri n. 1.386: Gemeinde Friillieur v. 1.410: Virin i. 1.416. Door Techt des Gemeinde Taluiy v. J. (1611: Virin i. 1.416. Door Techt des Gemeinde Taluiy v. J. (1611: Virin i. 1.416. Door des Gemeindes Taluiy v. J. (1611: Virin i. 1.416. Door des Gemeindes Taluiy v. J. (1611: Virin i. 1.416. Door des Gemeindes Taluiy v. J. (1611: Virin i. 1.416. Door des Gemeindes Taluiy v. J. (1611: Virin i. 1.416. Door des Gemeindes Taluiy v. J. (1611: Virin i. 1.416. Door des Gemeindes Gemeinde

<sup>9)</sup> Dorfrecht des Erzhischels Wilhelm von Reims für die Gemeinde Coulommes r. L. 1923: Varin 1, 2850 (Unutor juratous babeilts, qui nobis et int ville fieldlichem jurabun, nobis de jure bostro, ville de justich, et causis ci justicis eraquends. Does seehinen haebbils, at majeren auma qui similative jura nostre et jura ville jurabunt, et meijor et scenebins, de proposition et proposition de la complexation d

<sup>3)</sup> Il falloli que chaque affranchissement fai confirmé par tous les seigneurs supérieurs, en remonal jusqu'un col i désitud de lo sonfirmalion de l'en de ces differens seigneurs, le serfi, malgré l'affranchissement de tous les autres, let était dévais. Henrion de Pausq, bissérations écoletes T. II. p. 1528. Vergl. noch Torry, Recherche chrouol. histor. et polit. sur la Champagne p. 384. (Tropes 4832.) und Loysel, Institutes contamières T. I. p. 124 sq.

<sup>4)</sup> Dictum fuit quod Episcopus Catalaunensis manumittere non potest servientes suos, etiamsi Capitulum consentiat, sine voluntate Regis. Sielle aus einem Erkenninisse des

auf welchem sie sassen, Bestandtheile ihres Lehns bildeten. Ein Leibeigener wie überhaupt jeder Unfreie, der von seinem unmittelbaren Seigneur ohne Zustimmung aller Feudal-Oberherren, deren Einwilligung erforderlich war, emancipirt worden, würde dadurch nicht die Freiheit, oder auch nur Milderung seines Looses, sondern lediglich einen Wechsel des Gebieters erlangt haben, indem an die Stelle des Herrn, von dessen Joch er sich losgekauft, derjenige der in Betracht kommenden verschiedenen Suzeraine getreten wäre¹), der nicht consentir hatte. Da nun alle Lehnsoberherren, deren Einwilligung erwirkt werden musste, solche nur in den seltensten Fällen unentgeldlich erheitlen, zudem zwischen denselben und ihren Vasallen in jenen Tagen nur zu of Fehde, Hass und Feindschaft walteten, ist leicht zu ermessen, welch' gewaltige Hindernisse daherrührende Bosheit oder Rachsucht, und mehr noch ihre Kostspieligkeit den ersehnten Freilässungen, zumal in grösserem Umfange, der meist ar men Serfs entgegen wälzten:

Und eben desshalb ist dem Fortgauge und der Ausdehnung derselben Nichts förderlicher gewesen, als die bedeutseme Umwandlung,
die während des dreizehnten Jahrhunderts im französischen Lehnstaate erfolgte. Bekantlich sind im Laule desselben mehrere der grossen
Krouvasaller-Geschlechter ausgestorben, ihre Beizitungen hierdurch den
Capetingern anheimgefallen; bekanntlich gelang es diesen damals ausserdem noch viele andere durch glückliche Kriege, Käufe oder gewandte
Unterhandlungen mit ihrem unmittelbaren Gebiete zu vereinen, so dass
etwa die Hälfte des damaligen Frankreich am Ende des genannten Zeitraums dem Träger der französischen Krone auch als seinem direkten
und einzigen Oberlehns- und Landesberrn gehorchte. Damit wurde
und er Kreis der Territorien, in welchen das angedeutete Bedürfniss
mehrseitiger Zustimmung bei Freilassungen meist auf eine einzige, die
des Königs, reducirt wurde, nicht nur ganz bedeuten derweitert, sondern
glücklicher Weise auch auf die beschränkt, die stets m leichtsten zu

pariser Parlaments v. J. 1277 bei Du Cange, Glossar. IV, p. 256 Ed. Henschel, woselbst noch weitere diesfallige Belege sich zusammengestellt finden.

Samuel Co.

<sup>4)</sup> Uri. Kinig Ladeiga Xi v. J. 4475; Ordonames don Rois de France T. XVIII, p. 45: Immba supplicación do homando Calconia, greiter, chamion en Figlia estaberla de Chalons, natif de nostre pay de Champièrne, contenuat que — pour ce qu'el tisse de zero condiction et qu'el a enté mounte à por resperar nontrets tout seu-tement doine königl. Genehamquugi, por ques, saion la coustame de Champiègne (die in me Bertoff mil de quan Frankrecho therinsalimand), et at retourné moures nous en semilable servitude qu'el tentet moire sons toutes, consequent nontrets, portannel todicte momentaines, in Chaude que, pris son tresgue, o avenité, écele cause, mence et donner empérhement en ses hiens, et les prendre de par nous, comme da nous adoenus et extehen, on moyer moder testor de servicie, en notire grace ne lui estoit sur ce imparite.

erhalten gewesen. Denn Frankreichs Könige, seitdem sie sehr die Erlösung der Städte von den Banden der Hörigkeit die Bildung eines neuen, zum wirksamen Gegengewicht der bisherigen Uebermacht des Adels und der Geistlichkeit dienenden Standes die Erhöhung ihrer, vordem so tief herabgedrückten Macht befördert, hielten unverbrüchlich den Grundsatz fest, auch die Erhebung des Landvolks zu einem menschenwürdigeren Dasein möglichst zu begünstigen und zu erleichtern, Einmal, weil sie, und mit Recht, von der Dankbarkeit desselben nicht viel weniger erspriessliche Früchte zu ernten hofften, als von der der Bürgerschaften; dann, weil sie bald die Erfahrung gemacht hatten, dass es ganz in ihrer Macht stand, das Reifen früher selbst nicht geahnter erheblich zu beschleunigen. Sie haben darum nicht nur ihren oberlehnsherrlichen Consens zu den fraglichen Freilassungen stets bereitwillig, und meistens auch unentgeldlich, ertheilt, sondern frühzeitig schon auch eines eben so schlau ausgedachten wie probaten Mittels sich bedient, um die berührten grossen anderweitigen Hindernisse, die denselben oft entgegenstanden, zu beseitigen. Freilich wird es stets zweifelhaft bleiben, ob mehr diese Absicht oder die eben angedeutete Erfahrung, dass das fragliche Vehikel nämlich auch dazu trofflich benützt werden könne, auf Kosten der Kronvasallen und übrigen Seigneurs in der mühelosesten und wohlfeilsten Weise von der Welt ihre Einkünfte und die Zahl ihrer unmittelbaren Unterthanen zu vermehren, die Capetinger zum Ersinnen und consequenten Anwenden desselben bestimmte.

Philipp II August, der während seiner 43jährigen Herrschaft (1180—11293) die feste Begründung und Erweiterung der königlichen Gewalt auf Kosten der Feudal-Ilierarchie am planmässigsten verfolgte '), und im Aufspüren der dazu dienlichsten, freillich nicht immer lautersten, Mittel eine sehen Meisterschaft neturkiechte '), der daneben die Verbesserung der Lage auch der untersten Volksklasse gerne in jedmöglicher Weise Brüchter 's), mag auch der Erfinder der hier in Rede stehenden Maxime gewesen sein, dass jede mit Gemeinheitsverfassung versehene Stadt, gleichviel wer bislang ihr Seigneur gewesen, durch den Erwerbiener des seitherigen Unterthanenverbällnisses ledig und fortan nur der unmittelbaren Hoheit des Königs unterworfen sei. Die stillschweigende Anrekennung dieses Grundsatzes mag den genannten, im Aufstellen neuer

<sup>1)</sup> Malby, Observations sur l'Hist. de France I, 244 sq. Ed. Guizot.

<sup>2)</sup> Wie man aus der interessanten Zusammenstellung derselben bei Delisle, Catalogue des Actes de Philippe-Auguste, Introduct. p. CXIII sq. (Paris 1856) entnimmt.

<sup>3)</sup> Delisle a. a. O. p. CXXI.

Theorien überhaupt nicht blöden Capetinger ermuthigt haben, bald noch einen Schritt weiter zu gehen, und auch das Recht, Bürger in ganz Frankreich, also auch in den Territorien der grossen Kronvasallen und selbst ihrer Unterlehusträger zu ereinen, als ausschliessliches königliches Prärogativ zu proklamiren. Und zwar - und hierin, bestand die eigentliche Feinheit dieses Manoeuvres, - zwei Gattungen von Bürgern, dingliche (Bourgeois reel), wirkliche Bürger und Einwohner einer Stadt, und persönliche (Bonrgeois personnel, Bourgeois du Roi), fictive Bürger. Es sollte nämlich zur Erwerbung des persönlichen Bürgerrechts die eidliche Erklärung genügen, dass man, ohne seinen bisherigen Wohnsitz zu ändern, ohne die Scholle zu verlassen, seinen seitherigen Seigneur abläugne, sich von ihm lossage und fortan in dieser oder jener Stadt, gegen Entrichtung einer bestimmten jährlichen Abgabe, als Bürger des Königs eingeschrieben werden wolle. Solchergestalt hörte der wirkliche Eintritt in die Einwohner-Körperschaft einer privilegirten Stadt auf, das einzige Mittel zur Erlangung bürgerlicher Rechte zu sein. dazu reichte fortan schon eine einfache Erklärung (simple aveu) zu Gunsten der königlichen Hoheit aus. "Das Privileginm trennte sich von den Oertlichkeiten, um die Personen aufzusnehen, und bildete in der Stille eine neue Klasse von Bürgern, die man hätte «« Reichsbürger »» nennen sollen» 1).

Zwar wurde gewöhnlich zur Beschwichtigung des Seigneurs, von dem man sich lossagte, trotzdem dass man auf seinem Grund und Boden sitzen blieb, der erwähnten eidlichen Erklärung die fernere Betheuerung angehängt, dass der fragliche Wechsel des Herrn unbeschadet der Verplichtungen gegen den bisherieng geschehe. Das war aber?, wie sich bald zeigte, eine thatsächlich bedeutungstose Förmlichkeit, und den Hörigen in dieser königlichen Neuerung ein sehr wirksames Mittel gegeben, die Seigneurs ihren Wünschen zugänglicher zu machen, indem diese es begreißlicher Weise gar oft vorzogen die früher beharrlich versagte, der übermässig bech taxirte Freilassung um billigen Preis zu gewähren, als es auf Ausführung der, selbst wenn auch nicht ausgesprochenen, doch leicht zu errathenden Absicht der Petenten ankommen zu lassen, anderen Falls «Bürger des Königs» werden zu wollen. Alle Klagen und Be-

Worte Thierry's (Essai sur l'Hist, de la formation et des progrès du Tiers-Etat Chap. II.).

<sup>3)</sup> Serment suspect, et qui supposoit une distinction bien délicate et bien abstraite, entre le but de la demande et l'effet écressire et connu de la chose demandee. Bréquigny, Préfece zu T. XII der Ordonnance des Rois de France p. XXV.

schwerden, mit welchen die Kronvasallen ) und sonstigen Grundherrow bier diese faktische Eutziehung ihrer Hinterssen, ohne dass dieselben die immer missliche Entweichung in die Städte zu wagen brauchten, die Capelinger bestürmten, sind von letzteren, je mehr sich ihre Materosaliditet, auch je weniger beachtet worden, vermochten sie nur zu mehr scheinbarer, als wirklicher Abhülte. Denn die, diese verfügenden Verordnungen der Könige wurden, wie aus deren ölterer Wiederholung ) erhellt, von den Beamten derselben, ohne Zweifel geheimen königlichen Weisungen gemäss, nur sehr schlecht und lässig, wenn überhaupt, vollzogen. Und vornehmlich deshalb konnte die beregte Drohung mitunter so wirksam sich erweisen, dass sogar Fälle vorgekommen sind, vol lerige den von ihren Seigneurs angebote nen Loskauf terweigerten ).

Dies probate Mittel von den Grundherren ihre Freilassung zu erhangen, liess sich indessen inmer nur von einzelnen Personen oder Familien, nie von ganzen Dorfschaften anwenden, indem die Capetinger die Aussehnung der fragliehen Theorie auch auf lettere doch nicht wagten. Und eben darum hat die oben berührte beträchtliche Erweiterung des unmittelbaren königlichen Gebietes so wesentlichen Einfluss auch auf den Umfang der Befreiungen des Landvolkes, d. h. auf die Erstreckung dieser auf ganze Seigneurien, Grafschaften und Protizen geübt. Der Rulm, den ersten Austosz us olehen massenhaften Freilassungen gegeben zu haben, gebührt Philipp IV, dem Schänen, jenem behaso unheimlichen als genialen Monarchen, der auch die ersten erschütternden Schälige gegen das Pabstuhum und nicht viel weniger gewichtige gegen die Feudal-Aristokratie, besonders durch die von mie eigeführt Verleibung des Adels für Geld'), führte. Doch waren

<sup>3)</sup> Cet etablissement força les Seigneurs d'adoucir tellement le joug sous lequel ils faisoient gemir leurs Vassaux, que les Serfs même poussèrent quelque fois l'itédifférence iusqu'à refuser de se racheter pour le prix auquel on avoit évalué leur affranchissement Bréquigor J. e. p. XXXI. Vergl, noch Leher, Hist, du pouvoir municipal p. 265 sa.

<sup>9</sup> Innovation mortelle à l'esprit de la féodalité. Martin, Hist. de France VI, 24

es keineswegs Humantiätsgründe, denn diesen ist wol Niemand unzugänglicher gewesen, als der in Rede stehende Herrscher, die ih dae bewogen, sondern seine unaufhörlichen Geldbedürfnisse und die seiner tiefen staatswirtlschaftlichen Einsicht sich aufdrängeude Erwägung, dass die Frohndienste und übrigen persönlichen Leisungen der Grundholden, namentlich der entferateren Theile seiner Dunainen, weit weniger ihm selhet mützen, als seine dortigen Verwaltungsbeannen hereicherten, die zugleich den König und dessen Bauern bestählen ').

Darom verfügte Philipp IV zmörderst (April 1298) in der, erst on seinem Vater Philipp III mit den unmittelbaren Besitzungen der Capetinger (1271) vereinten grossen Grafschaft Toulouse, nämlich in der Seuechaussée von Toulouse und Albi die Aufhehung sowol der persönlichen wie dinglichen "j Hörigkeit mittelst der Erhebung aller dortigen unmittelbaren königlichen Hintersassen, — denn auf die der geistlichen wie welltielen Seigeners, üher welche Frankreiten Beherscher in der Hinsicht kein Schaltungsrecht besass, erstreckte sich diese Emancipation selbstverständlich nicht, — zu voller persönlicher und dinglicher Freiheit und der Umwandlung der seitherigen Lasten litres Grundbesitzes in die feststehende, sehr mässige, Jahresshgabe von zwölf turonensischen Denaera" [in rigde Sestersaal Land.

Es seheint Philipps IV Absicht gewesen zu sein, die Nachwelt in Ungewissheit darüber zu lassen, ob er diese grosse und folgenreiche Wohlthat den Bewohnern einer Provinz, die stels zu den kostbarsten Juwelen der französischen Krone zählte, unentgedleich oder nur gegen Bezahlung erwissen. Denn in der hetreflenden Urkunde<sup>4</sup>) amullirt der König ausdrücklich die zwischen seinen Bevollmächtigten und den emancipirten Bevölkerungen vorden etwa vereinbarten peeuniären Stipulationen, ohne von anderen, diese ersetzenden, Vereinbarungen oder sonst ausbedungener oder angebotener baarer Erkenntlichkeit das Geringsie zu erwähnen. Dennoch gestatten die hekanate Geldgier Philipp des Schö-

<sup>1)</sup> Sismondi, Hist. des Français 1X, 48.

<sup>5)</sup> Wie aus den Worten in der betreffenden Urk. K. Philipps IV: in quibus aliquod jus habenus ratione servitutis quae de corpore tantum rel de casalagio (ist nach l'u Cange casa, rel tenementum hominum de corpore) tantum dicitur, aut etiam de utroque, rel rerum casalagii conjunctim rel separatim, kibrich erbelli.

a) Nach Martin VI, 24 fünfzehn Sous.

<sup>4)</sup> Ordonances des Rois de France T. XII, p. 335: Volumus etiam — quod finoncia factar cum Magistro Petro de Latilliaco Clerico et Radulpho de Brallaco Mittibus nostris, aul ocum Commissaria, per universitates predictar vel singuise sorum personas, processus etiam ac ordinationes et seripturas factas per ipara occasione praedicta revoesture et danieltenter omnino, on pro casust et atualits in posterum habeantur.

nen und der Umstand, dass er in der fraglicher Urkuwie denjenigen, die kluftig in den geunanten Landstriehe aus dem Hörigk-eitsverbande der Seigneurs in den des Königs übergehen würden und derselben Vortheile sich erfreuen wollten, solche nur um den Preis der Abtretung des örliten Theils ihrer gesammten Habe zu gewähren verhiess), kaum einen Zweifel daran, dass diesem Monarchen auch für die in Rede stehende Ennapiention ein ganz anstänliger betaahlt worden.

Als der erbitterte Kampf um Flandern Philipps IV finanzielle Bedrängnisse nicht wenig steigerte, sandte er (Sept. 1302)2) nicht nur in alle Senechausséen Languedocs, sondern allem Anscheine nach 3) auch in mehrere andere Provinzen seines Reiches, Bevollmächtigte mit dem Auftrage, den dort noch vorhandenen königlichen Hörigen ihre Freilassung zu verkaufen. Sein Sohn Ludwig X ist durch dasselbe Motiv, die Unmöglichkeit sich sonst Geld, dessen er dringend bedurfte, zu verschaffen, bestimmt worden, seinem Vorgange zu folgen, und ebenfalls den Loskauf der Grundholden in sämmtlichen königlichen Domainen (Juli 1315) zu gestatten, "weil", wie er in der betreffenden Verordnung 4) äusserte, "Jeder nach dem Rechte der Natur frei geboren werde," und er von dem lebhasten Wunsche beseelt sei, dass sein Staat, "der das Reich der Franken (Freien) heisse, diesen Namen auch in Wahrheit verdiene." So schön und löblich das nun auch klang, war es doch zumeist, wenn auch nicht ausschliesslich, Ludwigs X Schuld, - denn auch die damals in Frankreich berrschende arge Hungersnoth mochte dazu beitragen, - dass beziehungsweise nur wenige seiner Hörigen von

b) Ebendas, T. XII., p. 335; Volumus eliam et conceilmus, quod sì homines siiqui, and searum mulines siiquiram Nobilim, seu religiosorum, vei quorum libit eliatorum qui nunc sunt in dicta Sensecilla, vel erunt în futurum, sut aliqua casalația dictarum personarum, al Nos vie auccessorum solorus aliqua deresarlic, est unci legariul et ingenuase sint et perpetuo remaneant, cum earum progenie et posteritate —; retentis in qualibre esteratista terra dici casalația. Il denartia turnenessibus censulilus, au dolizerim nomine, Nobis et successorbus mostris annis singuitis persolvendis — et quod pra dicta ia membrate personarum, Nos et successorbus mostris mostris turne sensit suntst time semi etirum partemu bonorum mobilitum et immobilium, jurium et nominum, quoe tune (psi hobelorut, reziplamus.)

<sup>2)</sup> Vaissette et Vic, Hist. génér. de Languedoc T. IV, Preuv. p. 127.

a) Wie aus dem bei Du Cange, Glossar. T. IV, p. 255 Ed. Henschel abgedruchten LT-Fragmeut v. J. 1302, mittelst welchem Philipp IV die gleiche Anordnung auch pro Ballitis Cadomensi (Caen) traf, ohne Zweileg gefolgett werden darf.

<sup>4)</sup> Ordonnances T. 1, p. 583 und bei Du Cange a. a. O.: Comme selon le droit de nature chascune dole nestre franc — considerans que nostre Royaume est nommé le Royaume des Francs, el reillans que le chose en rerité soi accordant au nom.

dieser königlichen Vergünstigung Gebrauch machten 1), und die Fortdauer des alten Verhältnisses vorzogen. Der genannte Monarch liess sich nänlich von seiner argen Geldnoth verleiten, die mit der Ausführung der fraglichen Massnahme Beaustragten anzuweisen, für die zu gewährende Freilassung solch' excessiven Preis zu fordern, oder vielmehr zu erpressen2), dass die Zahl derer, die ihn erlegen konnten, noch weit kleiner war, als die derer, die ihn erlegen wollten. Mit wie grossem Rechte Ludwig X nun auch getadelt worden, dass er vornehmlich durch solch' schlecht rechnende Habgier den Erfolg der fraglichen Speculation fast völlig vereitelte, so ungerecht würde es doch sein, den Capetingern es überhaupt zu verargen3), dass sie die fraglichen Emancipationen nur für Geld gewähren wollten. Denn die pecuniären Bezüge von den Hörigen ihrer Domainen und deren sonstige Leistungen machten einen sehr erheblichen Theil der königlichen Einkunste aus, welche durch den nuentgeldlichen Wegfall derselben eine so bedeutende Einbusse erlitten haben würden, dass sie nicht mehr ausgereicht hätten zur Bestreitung der Bedürfuisse eines königlichen Haushalts. Auch ist nach der treffenden Bemerkung eines der scharfsinnigsten Kenner der mittelalterlichen Verhältnisse Frankreichs 4) nicht in Abrede zu stellen, dass die in diesem Lande sich bald so gebieterisch geltend machende Nothwendigkeit der Einführung neuer Staatsabgaben, wie z. B. der Salzsteuer, wesentlich von der Schmälerung herrührte, welche die Einnahmen des königlichen Fiskus durch die fortschreitende Umwandlung eines bald mehr bald minder beträchtlichen Theiles der persönlichen Dienste und sonstigen Leistungen der Grundholden der Capetinger in feststehende, meist mässige Jahresabgaben erlitten.

Denn trotz dem geringen Erfolge der erwähnten Verfügung Ludwistungen der Capetinger unter den späteren Königen doch, wenn anch nur äusserst langsam fortgeschritten, was hauptsächlich von der Mittellosigkeit des Laudvolkes und von der beregten Unähigkeit der Iranzösischen Monarten, inen anders als geen Bezahung zu gewähren, herrührte. Und aus

<sup>3)</sup> Wie man unter anderen aus der Thatsche estalmunt, dass on volt meine au mei enura a. 1373 were mustlitude de mannrantaltes dur ch, domiellies en Chanagene, non affranchis, et des commissaires délégués par le roi Charles 3, procéder avec les officiers de l'réquée de Troes au partice devisée de quatre ceats families serres, qui depais plus de deux siècles étaient demarries indivises entre eux. Torey, Recherches chronol, histor, et polit, un et Chanagene p. 336.

<sup>2)</sup> Ordonnances, T. XII, Préf. p. XXII.

<sup>5)</sup> Wie namentlich von Bonnemère, Hist. des Paysans I, 211 sq. geschehen.

<sup>4)</sup> Guérard's in der Bibliothèque de l'École des Chartes Sér. III. T. II. p. 28.

demselhen Grunde, da in den grossen Vasallenstaaten wie in den kleinsten Seigneurien in dem hier in Rede stehenden Betreff dieselhen Verhältnisse, dieselhen Hindernisse ohwalteten, ward dem Wunsch der Könige Philipp IV und Ludwig X, dass viele ihrer Lehnsträger und der ührigen Seigneurs ihrem Vorgange folgen möchten, auch nur eine üheraus langsame Erfüllung zu Theil. Am frühesten ist es von dem Bruder Philipps des Schönen, dem Grasen Karl von Valois geschehen, der im J. 1311 in seinem ganzen, ziemlich hedeutenden unmittelharen Gehiete die Freilassung aller dort noch vorhandenen Serfs hewilligte, da diese im Stande waren, ihm die für jene Zeiten sehr hedeutende Summe von 21.000 Livres als "freiwilliges Geschenk" dafür anzuhieten 1). Sein Beisniel veranlasste die Majorität der Seigneurs seiner eigenen Graf- wie auch mehrere der Nachbarschaft zur Nachfolge, ihren Hörigen ehenfalls den Loskauf zu gestatten2). Eine ehenso rühmliche wie seltene Ausnahme von dieser allgemeinen Regel des Loskaufes würde die von Humbert II dem letzten Fürsten der Dauphine im J. 1349 verfügte unendgeldliche allgemeine Freilassung der Hörigen seines ganzen Landes, verhunden mit der den Seigneurs desselhen auferlegten Verpflichtung zu gleicher Grossmuth bilden, wenn man nicht wüsste 3), dass das zur selben Zeit geschah, wo Humbert II seine sämmtlichen Besitzungen dem Könige Philipp VI von Frankreich für 200,000 florentinische Goldgulden verkaufte und sich in ein Kloster zurückzog. Er suchte also eigentlich nur auf Kosten desselben und der dortigen Grundherren den Ruhm eines uneigennützigen Menschenfreundes im Andenken seiner Unterthanen zu erschleichen. Auch würden die Seigneurs der Dauphiné dem Beschle Humberts schwerlich selbst nur theilweise4) Folge geleistet haben, wenn ihnen nicht aus den furchtbaren Verheerungen des damals wüthenden «schwarzen Todes» noch eine anderweitige sehr gebieterische Aufforderung zum Gehorsame gegen die fragliche Verfügung ihres gewesenen Fürsten resultirt wäre.

Der «schwarze Tod» hiess jene grässlichste aller Seuchen, die als eine Kraukheit des ganzen Menschengeschlechtes damals innerhalb vier bis fünf Jahre alle Länder des Erdballs durchzog, von der Farbe der Beulen und Flecken auf der Hauffläche, die ihres Ausbruches untrügliche

<sup>1)</sup> Carlier, Hist. du duché de Valois T. II, p. 198 (Paris 1764. 3 vols. 4.).

<sup>2)</sup> Carlier a. a. O. II, 199. 201.

<sup>3)</sup> Valbonnays, Hist. du Dauphiné T. II, p. 591 (Genève 1722. 2 vols. Fol.).

<sup>4)</sup> Dass es wirklich nur von einem Theile derselben geschah, entnimmt man aus einer bei Valbonnays a. a. O. T. I, p. 82 abgedruckten Urk. v. J. 4376.

Symptome waren 1). Durch genuesische Schiffe im J. 1347 aus der Levante nach Italien verschleppt, verbreitete sieh diese grauenvolle Pest 2) von dort aus bald über ganz Europa, selbst bis in den höchsten Norden, da sogar dessen eisige Regionen keinen Sebutz vor der entsetzlichen Würgerin gewährten 3). Sie raffte durchsehnittlich etwas mehr als den zehnten Theil 1) der Bevölkerung dieses Erdtheils weg, richtete die grössten Verheerungen aber in den romanischen Ländern desselben und vornehmlich in den untersten Schiehten ihrer Bevölkerung 5), also unter den Bauern an. Besonders arg räumte sie unter denen des südlichen Frankreichs und der Dauphiué auf. Wenn auch die Angabe eines gleichzeitigeu Chronisten6): Languedoc habe in jenen Tagen fünf Seehstheile seiner Einwohner, und die Provence zwei Drittheile derselben eingebüsst. ohne Zweisel eine gewaltige Uebertreibung ist, so machte sich doch zumal in den genannten Theilen Frankreichs ein so überaus empfindlicher Mangel an Arbeitskräften, und namentlich an Händen zur Bestellung der Felder und Einheimsen der Früchte fühlbar 7), dass die sonst heilig gehaltenen Gesetze wegen Auslieferung entflohener Hörigen von den Seigneurs selbst ohne Bedenken geraume Zeit vielfach übertreten wurden. Die daher

Schnurrer, Chronik der Seuchen Bd. I, S. 330 (Tübing 1823. 2 Bde.). Hecker, der schwarze Tod im AlV. Jahrh. S. 45 f. (Berlin 4832).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) La contagion était si rapide et si meurtrière, que taus los liens saciaux furent rampus: les malades mauraient dens l'isolement; ils étaient abandonnés de laurs proches frappés de terreur: le péré nayait aen fils, et le fils son pére. Fregier, Hist. de l'administration de la Police de Paris T. i, p. 456 (deselhst 1850. 2 vols.).

<sup>5)</sup> Nach der Versicherung des Zeitgenossen Meister Simans von Covino, dessen im I 1350 zu Paris verfasstes Werchen über diese entsetzliche Pest erst in der Bihliotheque de l'Écale des Chartes Sér. I, T. II, p. 201—243 versifentilieht worden.

<sup>9)</sup> Diese Angelse einer portugiristischen Urt. v. J. 1348 bei Souls Bass de Viterbo, 9) Diese Angelse einer portugiristischen III. v. J. 1348 bei Souls Bass der Viterbo, Benckfarin T. I. J. p. 93 ist untertligt die glushweitigete aller uns beherknamenen. Die Behauplang Muster Simons von Gerino und eines andern zeitgeneissischen Bericht der State und der State de

b) Wie Meister Simon r. Corino a. a. O. S. 206 aundruklleh herrorheht, womlt ein anderer Zeitgenasse, der Im J. 1352 verstorhene Gilles le Muisit, hat des St. Martinskloeters zu Tournei übereinstimmt, der versichert qu'il 7 auf das niligese, où de quinze cent parsonnes d peine cent echappèrent a ce fléau. Nolices el Extraits des Manuscrits da la Bhibilofhèque du Bai T. II, p. 222 des

a) Vaissette et Vic, Hiat. génér. de Languedoc T. iV, p. 267.

<sup>7)</sup> Papon, Hist gener. de Provence T. Ili, p 428 (Paris 1777-86. 4 vals).

rührende Leichitgkeit, mit welcher solche Flüchtlinge damals ein Unterkommen und sogar manchertel verlockaude Linerstitzung fanden, veranlasste viele Grundherren der in Rede stehenden Provinzen, ihre auswanderungslustigen Hintersassen mittelst belangreicher Zugeständnisse und Vergünstigungen in der Heimal zurückzuhalten; und vornehmlich deshalb mag Humberts II fraglichem Befehle von einem Theile der Seigneurs der Dauphine bereitwillig nachegeble worden sein.

Da dasselbe Bedürfniss, welches in dieser Provinz dem Landvolke so nützlich ward, auch in vielen anderen Theilen Galliens, wenn schon lange nicht in gleichem Grade sich gellend machte, unter den Grundherren zudem die Erkenntniss damals sich immer mehr Bahn brach '\), dass die 'Verbesserung der Lage ihrer Unterhanen ihnen selbst zum Vortheile gereiche, so würde das Werk der Freilassung der Hörigen in ganz Frankreich ohne Zweifel schon in der nächsten Folgezeit einen erfreulichen bedeutenden Forstehritt gewonnen haben, wenn nicht unglücklicher Weise ein Decennium später (1358) der Aufstand der Jacquerie ausgebrochen wäre.

So rohe, durchaus ungebildete, gelstig und materiell niedergedrücke und verkommene Menschen, wie zu der Zeld ief rünzlösischen Bauern in ihrer unendlich überwiegenden Mehrheit noch waren, sind, wenn überhaupt je, nur äusserst schwer von den elderen Empfindungen der Meschenbrust, wir Vaterlandsliebe u. s.w., zu grossen und gewagten Thaten hinzureissen, und beziehungsweise hingerissen worden; die entscheidenden, die Massen in Handlung setzenden Antriebe sind in solo

<sup>1)</sup> Sehr denkwürdige, dies bezeugende Aeusserungen finden sieh in der Urk, des Erzbiachofs Hugo von Besançon v. J. 1347, mittelst welcher er die Freilassung aller Serfa in seiner Herschaft Gy bewilligte, bei Perreciot, de l'état des personnes II. 427: Le leu affranebi, heisst es in derselben, li voisins, li prochaius, et li loingtains, - attrairont a Gy, pour cause de la franchise et de la fourteresse, lour corps et lour biens; et lour fils et lours filles et lour parens marieront, ce que ils ne vouloient devant pour la main-morte. Item - cette franchise de main-morte estaublie et notifiée, la ville de Gy seroit grandement amendée déans brief terme - et sans grevas la justice (ohne Bedrückung der Einwohner) is menuz drotz don seignour vadray mienz que maintenant 16 groz (werden alsdann die ermässigten Bezüge des Seigneurs mehr ertragen als ietzt dessen grösaere). Item, pour cause de bons territoirea - les terres à présent vaquans et non cultirées, le lieu affranchi de main morte, se planteroient et édifieroient, por quoy li droitz don seignour servient crehuy et multipliez. - Bien d'autres seigneurs, bemerkt dazu Perreeiot I, 509, sentirent comme Hugues. . . . Les collections de M. Droz m'ont fait connoître la plupart des chartes d'affranchiasement de nos (der Franche-Comté) seigneuries; dans le plus grand nombre le seigneur rendant compte de sea motifs, déclare que désirant l'accroissement et le multipliement de ses sujets, il lea affranchit. - Vergl. noeb die hiermit übereinstimmenden Aeusserungen anderer weltliehen Selgneurs aus den Jahren 1308, 1350 u. folg, in den Mémoires et documents inédits p. serv à l'Hist de la Franche-Comté I, 469. 489 agg. und bei Bonnemère I, 249. 410.

chen Regionen doch immer nur das eigene Weh, die eigene materielle Noth, der Drang, sie ahzuschütteln oder wenigstens zu rächen. Es war darum sieherlich nicht sowol die von den Empörern vorgeschützte Schmach, welche die von dem Adel in der Unglücksschlacht hei Poitiers (19. Sept. 1356) hewiesene Feigheit über Frankreich brachte, als vielmehr die brutale, die grausame 1) Geltendmachung der ihnen 2) obliegenden Pflicht, das schwere Lösegeld für die vielen in dem fraglichen Treffen in englische Gefangenschaft gerathenen fürstlichen und adeligen Herren aufzuhringen, und der, durch den thörichten Uehermuth 3) vielleicht nur einzelner Seigneurs gesteigerte, Rückschlag der gleichzeitigen denkwürdigen, ganz demokratischen Bewegung in Paris unter Stephan Marcel, was die ländliche Bevölkerung zur höchsten Wuth gegen ihre Grundherren entflammte, zum Aufstand gegen diese trieb. Ihre massenhafte, mit unglaublicher Schnelligkeit um sich greifende, weil von nicht wenigen Städten unterstützte 1), Erhebung fast im ganzen nördlichen Frankreich bezweckte nichts Geringeres als völlige Ausrottung des Adels; nach dem Spottnamen: Jacques Bonshommes, oder auch kurzweg die Jacques, mit dem nur zu viele Edelleute schon längst und besonders damals ihre Hörigen zu helegen pflegten, nannten die Empörer sich selbst die dummen Jacohe und ihren Aufstand die Jacquerie. Mehr als zweihundert Schlösser wurden von ihnen erstürmt und zerstört, und deren Besitzer, die in die

<sup>1)</sup> Les campagnes aufont étaient en proie à des mières incerprinables: Li, les nobles, abasant rendièment de la force, n'évaient auxeit que de pressure les parans, fin de rejeter aux eu le poids du désautre de Politers, et ils calevaient à ces infortunés leurs récessifies hestiaux, leurs charres, leurs récessifies, leurs viriers; ils employaient taut, in mence, le fouct, le cachet, la terture pour leur exterquer leur humble pécule, fruit des durse égarges de deux et utres gienerations. James l'epresents fochéin "avait éta juis braitement impudent; car, ai les victimes se pliquaient, on répendait à leurs nurraures par des coupse et des mougheries : Jougnes Monhomme ("ext ainsi qui la noblesse appellit le paysons), Jacques Bonhemme a bon daz; it souffre tout, Reugehief, Hist, de la Franche-Comié p. 277.

<sup>- 2)</sup> Vergl. ehen S. 97.

<sup>&</sup>quot;Junier, Bist. du darbé de Valeis T. II, p. 346 erziblt z. J. 4356 nach citems ejicichariligen Chremitier: En ce temp la sperannes qualifiées et apulseires si invierat subitement à un excès de luxe, dans leurus habites tidans leurus habites se livrèrent subitement à un excès de luxe, dans leurus habites et dans leurus habites. Ils courrelent leurus teques de plumets et d'agrettes. Fiers de ces parures, lis marcheient la tête baste et regardolent avec mégris, traitent même neue insulte, quicosque n'étalle passis suosi galamment qu'eut. Ils parcurationt leclement les campaçues, cutorient dans les fermes de la chair de chamiers; comparans terms habilitennes d'exc des payens, il avecabilient de ma les chamiers; comparans terms habilitennes d'exc de payens, la vecabilient et ceux qui justissivient de quelque fertanes; et pour peu que l'ex fit résistance à leurs resolution situation de la confession de la completa de la confession de

<sup>9)</sup> Wie, man unter anderen aus dem Begnadigungsbriele des Dauphin Karl für die Stadt Montdidier 1. Oktober 1338 bei Beauville, Itisa. de la ville de Mentdidier T. 1, p. 119 sq. und den ubrigen daselbst p. 122 erwähnten gleichartigen Urkunden entnimmt.

Hände dieser Rasenden fielen, so wie ihre Weiber und Kinder ermorlet, unr zu oft mit der schauderhaftesten, haarstrübbendsten Grausamkeit?), Aber eben diese und die ungeheurer Gefahr, welehe die mit Blitzesschneile sich ausbreitende Bauern-Revolution über dem Haupte des gesammten französischen Adels aufhörmte, drängte denselben zu zuscher Ermannung und einmüttigem Handeln; bessere Bewäffnung und grössere Uebung im Kriegshandwert, so wie die Behidlië seiner Standesgenossen in Flandern, Brabant und Hennegau verschaffte den Edelleuten bald das Uebergewicht über die Empörer, obwol deren Gesammtzahl sich auf mehr als 100,000 belief. Die Rache der Sieger, die nur innerhalb zehn Tagen über 20,000 Bauern niedermetzelten, war nießt minder grauenhaft, als es die kannibalischen Schandluste der Beiegerten zewesse.

Diese und die späteren Nachlänge<sup>3</sup>) der bedaueriswerthen Aufritte in verschiedenen Theilen Galliens haben einen überaus giltig wuchernden Staehel des bittersten Grolles gegen «Jacques Bonshommes» in die Brust der französischen Seigneurs gesenkt. Wie das bei noch wenig gebildeten Gewalthabern immer, wie das unter anderen auch in Deutschland nach dem grossen Bauernkriege v. J. 1525 der Pall gewesen, galt der bei weitem überwiegenden Mehrheit der ergrimmten Edelleute die Fähigkeit, durch gesteigerte Pressung und Misshandhung des Landvolkes an demselben eine recht empfindliche Rache zu nehmen für die Schreckenssenen der Jacquerie höher als der eigene, wenn auch noch so klar erkannte Vortheil, erwies sich in gar Vielen dieser hässliche Trieb mächtiger als die aus den beregten Vorgängen resultirende eindringliche Lehre. Haupstächlich des halb verstrichen nach diesen noch anderthalb Jahnunderte, bis nur im weitaus grössten Theile Frankreichs die Freilassung der Bauern allgemein geworden war.

Wohlverstanden: die Freilassung derselben in dem oben (S. 116) bezeiehneten Sinne, d. h. die Ertreebung der big gegen Ende des derizehnten Jahrhunderts, mit hächst sellenen Ausnahmen, nur einzelnen Personen, Familien oder Dorfschaften gewährten Vergünstigung, die eharakteristischsten und drückendsten Fesseln der Hörigkeit, wie die \*todue Hands (oder das Bestlaupt), den Eltewang u. s. w. mittelst einer feststehenden Steuer ablösen zu dürfen, auf die ländniche Bevülkerung der bei weitem mei-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Les pages sanglantes de 1793 pàlissent à côlé de ces horreurs. Le lion était démuselé pour la première feis: il s'ébattait dans toute sa sauvagerie native. Menlezun, Hislde la Gascogne T. Hit, p. 354.

<sup>2)</sup> Bauernaufstand in Auvergne, Peltou und Limousin im J. 1379, dann abermals in diesen Provinzen, ganz Languedec u. nech einigen Gegenden Südfrankraichs (der segenannten Tuehins) im J. 1382 unter Verübung gresser Gräuelthaten, und so noch später in anderen französischen Previnzen. Bennemere i, 338 sq.

sten Provinzen Fraukreichs. Denn von der Erhehung dieser zu absoluter Freiheit im heutigen Sinne oder in dem des römischen Rechts war auch bei den fraglichen General-Manumissionen aller Bauern einer ganzen Seigneurie, einer ganzen Grafschaft u. s. w. so wenig die Rede, wie hei den Einzel-Freilassungen im Zeitalter der Kreuzzüge. Höchstens dass, wie damals so auch jetzt, nehen einzelnen sehr hegüterten Familien, auch hie und da eine besonders wohlhabende Dorfgemeinde so viel zu erschwingen vermochte, um sieh vollkommene Freiheit zu erkaufen. Diese Glücklichen waren aber nur ausserordentlich seltene Ausnahmen, hildeten eine winzige, heziehungsweise gar nicht in Betracht kommende Minorität, während die unendlich grosse Majorität des, so unsäglich schwer belasteten, durch die langwierigen Kriege zwischen Frankreich und England und noch durch manch' andere Ereignisse des vierzehnten und fünfzehnten Jahrhunderts so furehtbar mitgenommenen Landvolkes in den versehiedenen Provinzen und Herrschaftsgehieten Galliens schon froh sein musste, wenn sie durch die Entbehrungen und Anstrengungen mehr als eines Menschenalters die gewöhnlich sehr hedeutenden Summen 1) zusammen brachte, welche die meist ühelwollenden und darum auch meist unverhältnissmässig theueren Seigneurs nur für ihre Freilassung in der angedeuteten engen Begränzung forderten, und allenfalls hie und da noch den für die allgemeine Umwandlung der willkührlichen Taille in ein sogenanntes Abonnement de Taille (s. oben S. 119) hegehrten Preis, Das Gros der übrigen persönlichen, dinglichen und lehnrechtlichen Obliegenheiten der Bauern, wie die Frohnden, die grundherrlichen Bannrochte u. s. w. blieh auch durch diese General-Freilassungen sämmtlicher Bauern einer Herrschaft oder eines grössern Laudstriches, mit wenigen gleich zu erwähnenden Ausnahmen, ganz unberührt, bestand fort nach wie vor. Das oben angeführte Beispiel Philipps des Schönen hezüglich der Ablösung aller persönlichen und dinglichen Lasten der königlichen Grundholden in der Senechaussée von Toulouse und Alhi hlieb ganz vereinzelt, wenn seine bezügliche Verfügung üherhaupt in diesem Umfange zur Ausführung gekommen ist. Es erscheint das nämlich schon deshalb sehr zweifelhaft, weil sowol in den erwähnten späteren einschläglichen Erlassen Philipps IV v. J. 1302 wie in der Verordnung seines Sohnes Ludwigs X v. J. 1315 nur von der Freilassung der königliehen Serfs in der hier in Rede stehenden Begränzung die Rede ist.

<sup>1)</sup> So mussten z. B. die Einwohner von Issoudun für ihre Freilassung innerhalb der hier in Rede stehenden Gränzen im J. 1423 2,000 Livres Tournois, gloichzeitig die von Boussae ihrem Seigneur 1,000 Goldthaler dafür hezahlen (Bonnomère 1, 440); gar grosse Summon in jener Zail!

Aber auch nur auf die bei weitem meisten Provinzen Frankreichs, keineswegs auf ganz Frankreich erstreckteu sich selhst diese Freilassungen des Landvolkes innerhalb der hier bezeichneten Gränzen. Denn nicht einmal einen solchen halh- oder mittelfreien Bauernstand besassen alle Theile der französischeu Monarchie vor der grossen Revolution des J. 1789, da in mehreren Gegenden derselben, wie z. B. in vielen der Champagne, der Franche-Comté, des Bourbonnais und anderwärts, bis dahin sogar die strenge durch nichts gemilderte persönliche Hörigkeit (servage) fortbestand'). Und selbst in den südlichen Provinzen der Monarchie, deren Seigneurs ihren Standesgenossen am frühesten und in der grössten Ausdehnung mit gutem Beispiele vorangegangen, wie namentlich in der Provence, wo um die Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts die Freilassung der Bauern, immer in dem hier in Rede stehenden Sinne, im Ganzen durchgedrungen, vollendet war, finden sich einzelne Freilassungen noch aus den ersten und in Languedoc sogar noch aus den letzten Decennien des sechzehnten Seculuus 2); Beweises genug, dass es selbst hier an einzelnen Ausnahmen von der allgemeinen Regel auch in der Folgezeit nicht fehlte.

Indessen ist die fortschreitende Erstarkung der Königsgewalt und Frankreichs rüstiges Emporringen zu nationaler und monarchischer Einheit für seinen Bauernstand doch nicht ohne alle heilsameu Folgen gehlieben. Wagten die Träger der französischen Krone auch keine um Fassendere Kürzung der Rechte des Adels über seine Unterhahen, so doch Ermässigung und allmählige Beseitigung einiger, die gar zu arge Bedrückungen, zu schreiende Missbräuche veranlassten, oder durch die veränderten Gilentlichen Verhältnisse veraltet waren. Zu diesen gehörte namentlich das Jagdrecht, dessen Eindämmung in billigere Gräuzen die frauzösischen Monarchen seit den ersten Decennien des vierzelnten Jahrhunderts sich sehr augelegen sein liessen<sup>2</sup>); dann das sogenannte

<sup>1)</sup> Torcy, Recherches chronol, histor, et polit sur in Champagne pr 391: Dans le VIII sitéet et sincer sur le desliné AVIII l'itération incore dans plateirer provinces de France, notamment en Champagne et dans le pays Parlois, des hommes de malt-morret de corps et d'Arritgue, de poursuit et de formaringe aursjetts à la phigner des re-desonness énonéess dans les premières chartes d'accentissement (unspringlichen Vertegen avisiende not Signeurs und hen Unitegen) Perreciel, 1, 563 versibert, dans la arch denn, weller unites m creshnessen, Edicte Ludwigs XVI et A. Jag. 4779 plus des rest des elligage de Franche-Comit. Vergl. noch Liebeu ut Vergl. domple-liendu den Séances et Travax de l'Académie des Sciences morst, et polit. Sér. II, T. IV (1848, Sem. II) p. 52.

Papon, Hist. génér. de Provence II, 210. III, 427 Bonnemère I, 414.
 Le Grand d'Aussy, Hist. de la vie privée de Français T I, p. 316.

oben (S. 98) erwähnte Droit de Prise der Grundherren, in Waltheit in Grunithes, nur schwach verhülltes Plinderungsrecht ihrer lörigen und Hintersassen. Die eben so bitteren wie häufigen Klagen dieser aus allen Theilen Frankreichs bewogen dessen Könige seit dem Beginne des vierzehnten Jahrhunderts einschränkende Verordnungen und vollige Verbote auch gegen diesen Unfug zu erlassen, zuvörderst für ihre unmittelbaren Besitzungen und ihre eigenen Beannten, beide aber nach und nach auch auf die Vassillen der Krone und die übrigen Seigneurs aussehnend. So suspendirte z. B. Karl VI (7. Sept. 1407) die Ausibung der fraglichen Gerechtsame während der nächsten vier Jahre für den ganzen Umfang des Königreichs. Es dauerte indessen noch ein rolles Jahrudert, bis in den Anfang des sechrehnten Seculums, ehe es den französischen Monarchen glückte, die völlige Abschaffung dieses so verhassten Droit de Prise in ganz Frankreich durchzusetzen <sup>1</sup>).

<sup>1)</sup> Dulaure, Hist. de Paris III, 245. 606-14. Frégier, Hist. de l'administration de la Police de Paris I, 169 aq.

Floquet, Hist, du Parlement de Normandie I, 193 sq. (Rouen 1840-42. 7 vols.).
 Wie man namentlich aus dem von Floquet I, 195 erzählten Falle entnimmt.

<sup>9.</sup> We aus dem motirenden Eingenige der Vererdeung aberigs 31 van 25, hert 1979 Ordenmores de Boid o France T XVIII, a 70 den aus einharen ist Connen, heist es deselhst, plusieurs grans debutz, questions et differences soot sourvenurs et chasten juru sourvennent en dierer lieux de neutre vogume entre ausmes seigneurs chastellass et villes, leurs capitaines et officiers, d'une part, et les habitans de leurs chastellenies, duritz, d ennes der getze que les dits adjeneurs chastellains et villes demandent et exigent en aucusa lieux en occisiers formes, si quey les dits habitans et le pour reputip predenden ne sates poin leura, et so discus cobdisieument el insapporlablement charges tant de sommes qu'on leur demande pour letit guet comme pour lo forme de la contrainte et la detre executions que l'on e just chazen; pur, ptellement

König Ludwig XI zu energischem Einschreiten bestimmte. Dieser «franzissische Alte vom Berge», vie er nicht übel genant worden!), schränkte (20. April 1479) für den ganzen Umfang der Monarchie die Ausülung des fraglichen Rechtes nur auf den Fall wirklichen Bedürfnisses ein (denn bisher war es gar häufig ohne alle Noth geltend gemacht, als Erpressungsmittel missbraucht worden), verfügte die Beseitigung des besonders verzehrenden und verbassieri, weld die Lauddeuten auf er Bestellung ihrer Felder hindernden Dienstes am Tage, indem er die Dauer des zu destenden von Sonneunsferzag his Sonneundagung hegränzet, und gestattete Allen, die es wünschten, die Ahlösung auch dieser Servitut mittelst der geringfügten Jahressteuer von 5 Sols (Sous) für ieden Pfleitlitzen.

Neben solcher von der erstarkten Königsmacht ihm gewährten Beseitigung oder doch mindestens wesentlichen Erleichterung mancher drückenden Bürde verdankte der französische Bauer ihr auch die Wohlthat grössern Rechtsschutzes, durch die von ihr hesonders während des fünfzehnten Jahrhunderts bewerkstelligte Errichtung von Parlamenten, oder souverainen Gerichtshöfen in allen Theilen der Monarchie. So lange es für ganz Frankreich nur eine, im Namen des Königs und ohersten Lehnsherrn Recht sprechende Behörde, das zu Paris etablirte Parlament gah, war es für die ländliche Bevölkerung, namentlich der entfernteren Provinzen, nahe zu unmöglich, gegen tyrannische und gewaltthätige Grundherren sich Recht zu verschaffen. Nachdem Languedoc und Guvenne aher hereits von Philipp dem Schönen die Einsetzung eines besondern Parlaments zu Toulouse (1302), und fast alle ührige Bestandtheile der Monarchie solche im Laufe des fünfzehnten Seculums erlangt, war es für den Bauer doch ungleich weniger kostspielig, und schon darum viel leichter, bei diesen nicht allzu entfernten, und in der Regel auch durch grosse Unpartheilichkeit sich auszeichnenden höchsten Gerichtsstellen wirksamen Schutz gegen die Vergewaltigungen seines Seigneurs zu finden. Zumal die früher nur zu häufigen, weil fast immer ungeahndet gehliebe-

qu'il est impossible su pourre peuple de le supporter; remonstrans arec ques ce, que on ser event andam entraînder de faire; peut és pays, il truse et pience qui ne enut point en frontière, et où il n'y a pertit, dampier ne necessité, comme é lieux el piecos qui soul no frontière d'ennemis et en pass de genere; à cease de que, plusieurs grans procés où ceile par cj-devant meux et à present sont encore pendans tant en nostre grant conseil comme en no cours de parlement — el à l'occasion de cer choses es sont concenses et curarière plusieurs hayses et rascourse entre les dits acqueurs résolvitions et leurs curarière plusieurs hayses et rascourse entre les dits acqueurs résolvitions et leurs en par les sugnes de l'entre de l'entre de pour les sugnes de morters, mutiliant et antrem moules, dont legierment es pourroit enmouvoir commotion et selliton en la chose publique, se proission qu'estil données.

<sup>1)</sup> Von Mably, Observations sur l'Hist. de France II, 263 Ed. Guizot.

nen, persünlichen Misshandlungen der Landleute sind von den Parlamenten strenge, mitunter selbst mit Cassation aller guts und lehnsherrlichen Rechte und Ansprüche des betreffenden Seigneurs über und an den Maltraitirten und Erhebung des Lettern zum numittelbaren Grundholden des Königs, bestraft worden 3, was sieherlich seines absehreekenden heilsamen Einflusses in weiteren Kreisen nicht verfehlte.

## DRITTES KAPITEL.

In diesem Zustande der Hörigkeit, der Halb- oder Mittelfreiheit, in welchem die bei weitem überwiegende Majorität der französischen Landbewohner aus dem Mittelalter in die neuere Zeit üherging, d. h. im Beginne des seehzehnten Jahrhunderts sieh befand, ist sie bis zur Regierung Ludwigs XVI, bis in die letzten Decennien des achtzehnten Jahrhunderts verblieben. Es findet das seine ganz natürliche Erklärung in der Thatsache, dass die Könige, seitdem sie zur faktischen Alleinherrschaft emporgestiegen waren und der unteren Volksklassen gegen Adel und Geistlichkeit nicht mehr bedurften, auch nur überaus geringe Theilnahme für sie hegten, und sich um so weniger um deren Loos kümmerten, je aussehliesslicher, mit nur wenigen, später zu erwähnenden. Ausnahmen, die vielen von ihnen geführten Eroberungs- und sonstigen auswärtigen Kriege ihre ganze Aufmerksamkeit und Thatkraft in Anspruch nahmen, je entschiedener sie jene von den inneren Zuständen der Monarchie ablenkten. Dazu kam, dass die langwierigen Bürgerund Religionskriege, die Frankreich in der zweiten Hälfte des sechzehuten Jahrhunderts so unsäglich zerrütteten, und deren, bald mehr bald minder gefährliches. Wiederaufflackern his üher die Mitte des folgenden Seculums hinaus den Uehergriffen des Adels, und namentlich seinem Streben ungemein förderlich geworden sind, die schützenden Schranken niederzureissen, mit welchen die erstarkte Königsmacht in den vorhergegangenen zwei Jahrhunderten in mancher Hinsieht das Landvolk umgürtet. Rechte wieder aufleben zu lassen, die der Monarchen Befehl, wie der stille, auch in dem Betreff nicht ganz wirkungslos gebliebene, Einfluss des Zeitalters der Renaissance (unter Franz I und Heinrich II) ausser Uchung gebracht hatten. Daher sind die Bemühungen der wenigen Beherrscher Fraukreichs, welche die oben berührten Ausnahmen bildeten, um Verbesserung seiner bänerlichen Zustände, guteutheils von

<sup>1)</sup> Floquet I, 191. 314 363.

der Sorge absorbirt worden, diese neuen Adels-Usurpationen zu beseitigen, d. h. den Zustand der Dinge im Anfange des sechzehnten Jahrhunderts wieder herzustellen; der anscheinende Fortschritt war in der hier in Rede stehenden Bezielung folglich eben nur ein seheinbarer.

Wenn die Religion auch den entsehiedensten Antheil daran hatte, die Hugenottenkriege zu entzünden, so fehlte doch sehr viel daran. dass auch die lange Dauer derselben vornehmlich ihr Werk gewesen. Denn die rührte ganz zweifellos grossen-, wenn nicht gar grösstentheils von der bald gemachten Erfahrung des Adels her, dass seinem stets regen Verlangen nach Rückerwerbung mancher Rechte über seine Grundholden, welche die Könige aufgehoben, oder nach Erweiterung auderer von ihnen wesentlich besehränkten. Nichts förderlicher werden konnte als die anhaltende thatsächliche Suspension der königlichen Autorität und der von ihr ausgegangenen Gesetze in den bei weitem meisten Provinzen des Reiches in Folge dieser Bürgerkriege. Es erhellt das einmal aus der Versicherung eines hervorragenden Rechtsgelehrten, Johann Chenus, vom J. 1610, dass die Wirren und inneren Kämpfe, welche Frankreich seit vierzig Jahren heimgesucht, von den Edelleuten dazu benützt worden, die Wirksamkeit der Gesetze aufzuheben und ganz besonders dazu, von ihren Grundholden Leistungen wieder zu erpressen, deren einziger Rechtstitel der Letzteren Furcht vor Stocksehlägen und sonstigen Misshandlungen sei; dann, aus den hiermit übereinstimmenden Klagen des dritten Standes in den reichsständischen Versammlungen von 1560 und 1614 sowie des königliehen General-Prokurators bei dem pariser Parlamente noch aus dem J. 1662 1), am spreehendsten aber aus dem Charakter der meisten Bauernaufstände jener unglückseligen Zeit. Denn diese, wie namentlieh die Empörungen der sogenannten Gauthiers in der Normandie (1586), der Croquants in Perigord, Quercy, Limousin und einigen angränzenden Landschaften (1593) und andere hatten durchaus keinen religiösen, sondern lediglich den Zweck, der unerträglichen Bedrückungen und neuen Anmassungen des Adels und der Gewaltthaten seiner zügellosen Soldatesca sich zu erwehren. Wie überwältigend dies Bedürfniss von den bedauernswerthen Landleuten empfunden wurde, erhellt am sprechendsten aus der Thatsache, dass die beider Confessionen, trotz des bittern Hasses, der diese damals trennte, zu dem Behufe sieh die Hände reichten und gemeinsame Sache gegen den Adel machten2).

<sup>1)</sup> Bonnemère 1, pp. 244, 494, 11, 14, 18,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Bonnemère 1, pp. 540. 534 sqq. Floquet, Hist. du Parlement de Normandie 11t, p. 239 sq. Bulletin de la Société de l'Hist. de France I, Docum. p. 28 sq.

Wie gross auch immer die Verdienste waren, die Heinrich IV. Sully und Richelieu 1), durch Zurückdrängen desselben innerhalb seiner gesetzlichen Schranken, so wie durch ihre umsichtigen und energischen Bemühungen, zur Hebung des Ackerbaues und Verbesserung der Lage des Landvolkes sich erwarben, so ist von ihnen in den letzteren Beziehungen doch kein dauernder, sondern nur ein vorübergehender Erfolg erzielt worden. Die vornehnisten Ursaehen dieser beklagenswerthen und folgenschweren Erscheinung sind weit weniger in den inneren Wirren Frankreichs unter der Regierung Ludwigs XIII, in der Fronde und deren Nachwehen, als vielmehr darin zu suchen, dass Ludwig XIV, der fast während zweier Menschenalter (1661-1715) Frankreichs Geschicke lenkte, von seiner zügellosen Macht- und Ländergier zu unaufhörlichen auswärtigen Kriegen sich verleiten liess, und dass er, in Folge sehr mangelhafter Erziehung, auch in seiner inneren Waltung weit mehr den König der Edelleute, als den vorurtheilsfreien Beherrscher eines grossen Reiches bethätigte. Denn im Grunde des Herzens theilte Ludwig XIV die Geringschätzung, mit welcher die hochmüthigen Seigneurs seines Hofes auf die unteren Volksklassen herabblickten, was er am prägnantesteu durch sein berüchtigtes Duell-Edict vom J. 1679 bewiesen. Wenn dieser Monarch in dem erwähnten Gesetze2) Bürgerliehe unwürdige Individuen und ihre Angelegenheiten verworfene neunt, wenn er in demselben eine Rechtsungleichheit sanctionirt, wie sie in Fraukreich sehon von Ludwig IX nicht mehr geduldet worden, wird unschwer zu ermessen sein, mit welch' souverainer Verachtung er erst auf den Bauer herabgeblickt haben mag. Und eben weil er die grosse Be-

<sup>3)</sup> Dieser zumal durch die beiden Ordonanzene vom Juli 1626 und Januar 1629, Die erste, welche de rasement des chieiseur et forteresses (des Adels) non stuties sur les freutières verfugte, rief in gant Frankreich unter dem Landvolke un famuenne eri de joi bertor. Cétait, no effet, un grand lour que celui oi be pour iss e sentiat fenti assez fort pour faire tember à terre ces sombres murailles, ces redoutables forteresses qui pendant une longue suite de siefees areines heite land en metrre est de brigsundège. Caillet, do l'Administration en France sous le ministère du cerdinal de Richelleu p. 124—125 (Paris 1535). Und die eventhale Januar-Cholonanz erveis seib besonders durch her vitikel 206 — 210 ais elne grosse Wohlthal für das Landvolk, weil diese deu mit den Fronkensten, Ilamerchen und noch nunch' anderen grundberrichten Berigsiases histories der Banterchen zu den den mouté anderen grundberrichten Englands in die der Banterchen z. B. bei Strafe sofortiger Confiscultion unterragten. Zulie in z. e. 0. pp. 283, 232.

<sup>3)</sup> Yon welchem Lamoutef (die monarchische Staatsverfassung Ludwigs AIV S. 63 d. deutsch. Uebers: V. Ring. 1.pz. 1830) nicht mit Unrecht bemerkte, er wisse nicht, ob je in irgend einem civilisirten Staate ein Gesetzgeber den übermuthigen Stolz und die Beschinpflung seiner Unterhanen bis zu dem Grede getrieben habe, wie es von Ludwig AIV in dem in Rede stehenden Edit gesecheben.

deutung desselben im Staatsleben so kläglich verkannte, schützte er ihn auch selbst in den Zeiten tiefsten Friedens so wenig gegen die Anmassungen und Gewaltthaten des Adels.

Tiefe Blicke in das Treiben desselben sogar in der ersten und besten Zeit der langen Regierung Ludwigs XIV gewährt ein neulich edirtes Tagebuch Fléchiers 1), des nachmals so berühmten Kirchenfürsten, über die Verhandlungen der Grands Jours von Auvergne im J. 1665. So sind die ausserordentlichen Rügegerichte genannt worden, welche von den Königen aus Mitgliedern der Parlamente und sonstigen Rechtsgelehrten gebildet und, zumal seit dem fünfzehnten Jahrhundert2), in die entlegeneren Provinzen der Monarchie öfters abgeordnet wurden, um den Ausschreitungen des Adels und sonstiger Bedränger der unteren Klassen ein Ziel zu setzen, und dem Volke Schutz zu verschaffen gegen den nicht selten so masslosen Uebermuth hochgeborner Freyler. In den Landschaften Auvergne, Bourbonnois, Nivernois und einigen angränzenden war dieser damals auf einen solchen Gipfel gediehen, dass Ludwig XIV auf Colberts warme Fürsprache denselben die schon lange flehentlich erbetene Wohlthat eines derartigen, mit den ausgedehntesten Vollmachten3) versehenen Rügegerichtes endlich gewährte. Schon auf die blosse Kunde seiner bevorstehenden Erscheinung erfolgte eine, von vornherein das tiefe Bewusstsein seiner Missethaten nur zu prägnant verrathende, allgemeine Flucht des Adels der in Rede stehenden Provinzen, und wenn man erfährt, dass in einer einzigen Sitzung dieser Grands Jours dreiundfünfzig Todesurtheile4) gefällt wurden, wird man leicht errathen können, wie gross die Masse der zu bestrafenden Freyler war. Nur von den wenigsten sind uns die Einzelheiten der von ihnen verübten Missethaten überliefert worden; doch genügen schon diese zur Charakteristik der in Rede stehenden Duodez-Tyrannen.

<sup>1)</sup> Mémoires de Fléchier sur les Grands-Jours d'Auvergne en 1665 appot, et augm. d'un Append, p. Chéruel et précéd, d'une Notice p. Sainte-Beuve. Paris 1856. Die erste, aber bei weitem nicht so vollständige, Ausgabe erschien 1844. «Nichts kann,» hemerkt Mohl, Gesch. und Literatur d. Stratawissenschaften Bd. III, S. 109, auherraschender sein, als der aus dem höchst lehendig geschriebenen Buche sich heransstellende Zustand der Provinz; namentlich wenn man bedenkt, dass Richelieu's eiserne Regierung, welcher man die Brechung des Trotzes und der Unahhängigkeit des französischen Adels nachrühmt,

<sup>3)</sup> Chéruel, Notice sur les Grands-Jours hinter den angeführten Mémoires de Fléchier p. 305 sq.

a) Sie slad vom 31. August 1665 und abgedruckt im Append. zu Flechiers angef. Memoires p. 316 sq.

<sup>4)</sup> Fléchier, Mémoires p. 266.

Zu den gefürchtetsten derselben gehörte Jacques Timoléon de Beaufort. Marquis von Canillac, der schon seit sechzig Jahren der Schrekken seiner Unterthanen war, eine unübertroffene Meisterschaft in der Kunst entwickelt hatte, diese zu quälen und zumal sie auszusaugen. Zu dem Behufe hatte er zwölf hart gesottene, vor keinem Verbrechen zurückschreckende Bösewichter in seinem Solde, die er seine zwölf Apostel nannte, weil sie die Bestimmung hatten, mit dem Degen oder mit dem Stock diejenigen zu bekehren, die den Verfügungen des Herrn Marquis Gehorsam zu versagen sich erkühnten. Einst hatte dieser die gebräuchlichsten Speisen mit einer ungewöhnlich hohen Steuer belegt, und als seine Unterthanen, um dieser zu entgehen, ihren Consum einschränkten, besteuerte Canillac die Nichtesser! Die reichsten Erträgnisse gewährte ihm die Patrimonial-Gerichtsbarkeit in seiner Seigneurie, nicht nur, weil er die armen Bauern um des geringsten Vergebens willen einkerkern und nicht eher wieder frei liess, bis sie von den angedrohten Strafen mit bedeutenden Summen sich losgekauft, sondern, weil er sie auch zu strafbaren Handlungen verleitete, um sie dann dafür büssen zu können, und weil er für Geld selbst die grössten Frevel gestattete. Die Furcht vor diesem grauen Sünder und seinen zwölf Aposteln war so gross, dass es, da fast alle Welt Scheu trug gegen ihn zu zeugen, trotz der Offenkundigkeit seiner Verbrechen, schwer hielt, ihn derselben zu iiherfiihren 1)

Nicht viel geringere Frevel belasteten den Baron von Sénégas, darunter einige Mordthaten, die Zerstörung einer der heil, Jungfrau gewidmeten Kapelle und Verwendung ihrer Trümmer zur Befestigung eines seiner Häuser, die willkührlichste und exorbitanteste Besteuerung, so wie sonstige vielfache Bedrückung seiner Grundholden. Einen derselben, der sich seinen Unwillen zugezogen, hatte der Herr Baron in einen ungemein feuchten Schrank eingeschlossen, in welchem er weder sitzen, noch stehen konnte und nur sehr spärliche Nahrung empfing, damit er einen recht langsamen Hungertod erleide. Als man den Unglücklichen nach einigen Monaten aus dem grässlichen Kerker erlöste, hatte sein Antlitz kaum mehr eine menschliche Form und seine Kleider waren mit dichtem Moos überzogen. Guy de Léans, Baron von Zereaux, hatte unter anderen zwei arme Bauern, unter dem völlig grundlosen Vorwande der Beleidigung seiner Gemahlin, acht Tage lang in seinem Schlosse eingesperrt gehalten, woselbst er sie täglich mit Steigbügelriemen peitschen und mit Salz geladene Pistolen in ihre Sitztheile abschiessen und einen

<sup>1)</sup> Fléchier a. a. O. p. 259 sq.

der Unglücklichen, Namens Chalumeau, endlich aufknüpfen liess. Als der Gehenkte nicht schnell genug verschied, hatte der edle Baron ihm durch einen Musketenschuss den Garaus machen lassen. Der Graf von Montvallat, der zu den wenigen in gutem Ruse stehenden Edelleuten der Auvergne gehörte und so sanstmüthigen Charakters war, dass er die nicht seltenen Prügel seiner bösen Ehehälfte geduldig einsteckte, wurde doch durch die gegen ihn eingeleitete Untersuchung überführt, mit seiner Patrimonial-Gerichtsbarkeit den schändlichsten Wucher getrieben zu haben. Hatte einer seiner Unterthanen ein noch so grosses Verbrechen, z. B. einen Mord, begangen, durch Auszahlung oder sichere Verschreibung einer ansehnlichen Summe an den Grafen konnte er leicht vor ieder gerichtlichen Verfolgung sich schützen; Uebelthäter pflegte Montvallat darum auch nicht zum Richter, sondern zum Notar zu schicken, behuß Ausfertigung der erwähnten Obligationen. Daneben war dieser sanftmüthige Edelmann von seiner grossen Verchrung der guten alten Sitten und Gebräuche veranlasst worden, das abscheuliche Recht der ersten Nacht in der in Auvergne früher allgemein üblichen ursprünglichen rohen Form 1) anszuüben und die von seinen übrigen Standesgenossen dafür angenommene Geldabfindung zurückzuweisen, wenn man sich nicht zu besonders grossen Opfern verstand, die nur zu häufig die volle Hälfte der Mitgift der Braut verschlangen 2).

Gegen diese und die vielen anderen adeligen Verbrecher entfalteten die in Rede stehenden Grands Jours zwar eine löbliche Strenge; welch' heilsamen, welch' abschreckenden Einfluss konnte die aber üben, da die gefällten Todesurtheile und übrigen schweren Straferkenntnisse thatsächlich meist unvollzogen blieben? Denn den Condemnaten, die, wie erwähnt, durch die Flucht dem strasenden Arme der Gerechtigkeit sich entzogen hatten und deshalb nur in effigie an Galgen und Pranger kamen, fiel es nicht sonderlich schwer, durch ihre Verwandten und Freunde in Paris von dem so überaus adelsfreundlichen Könige Ludwig XIV ihre Begnadigung zu erlangen, oder durch hervorgerufene Jurisdictions-Conflicte der Themis ein Schnippehen zu schlagen. So war z. B. der erwähnte Marquis von Canillac schon im J. 1651 vom Parlamente zu Toulouse zum Tode verurtheilt und in effigie hingerichtet worden, welcher Execution er von einem benachbarten Fenster aus zugesehen und sich nicht wenig lustig darüber gemacht hatte, da er wusste, dass er durch die leicht zu bewirkende Veranlassung eines Jurisdictionsconflictes

<sup>1)</sup> Vergl. oben S. 103.

<sup>2)</sup> Fléchier a. a. O. pp. 155. 210. 396 sqq.

den Spruch des Parlamentes zu elndiren vermochte, was ihm auch während ganzer vierzehn Jahre, bis zu den in Rede stehenden Grands-Jours,
glückte. Deshalb würde er sich auch sehr wenig darüber gegrämt haben,
dass er von diesen abermals zum Tode in elligie verurtheilt wurde, wenn
die Richter nicht auch zugleich eine hedeutende Geldhusse und GüterConfiscation üher ihn verhängt hätten '). Sehr natürlich mithin, dass all'
die schönen Hoffunugen, die Ludwigs XIV Bewunderer und Lobhudler
on dem nachbaligen Einflusse der fraglichen Grands-Jours-hegten '),
sich nur zu hald als durchaus eitle erwiesen, wie man aus einer kurnach dem Schlusse derselhen, nämlich schon im J. 1667, an den König
gerichteten Vorstellung der Bevölkerung der Auvergne entnimmt, in der
sie wieder flehentlich um Schutz gegen die Bedrückungen und Gewaltthaten lires übermüthigen Adels hat ').

Da nun auch die mancherlei Massregeln, die Ludwigs XIV grosser Minister Colhert zum Schutze und zur Erleichterung der Lage des Landmannes traf, zum Theil aus denselben Gründen thatsichlich ohne erlieblichen Erfolg bliehen<sup>1</sup>), und das wenige Gute, was derselbe in der Beziehung wirkte, durch seine hekannten, ehnen so verkehrten wie unheitvollen Gesetze<sup>1</sup>) über den Getreidebandel hei weitem aufgewogen wurde, so kann es eben nicht hefrenden, dass Frankreichs Bauernstand schun in Colherts Tagen, also hereits in der ersten und, wie erwähnt, bessern Hälfte der Herrscherzeit des genannten Monarchen steigendem leined anheim [6]. Danach wird leicht zu ermessen sein, auf welchen

<sup>1)</sup> Fléchier p. 262-63.

<sup>2)</sup> Flécbier p. 292 sq.

s) Bonnemère II, p. 66.

Clément, Hist. de la vis et de l'administration de Colbert p. 265 sq. (Paris 1846.)
 Bennemère II, 76 sq.

<sup>4)</sup> Selbst Clément, Colberts elfriger Apelegel, kann sich a. a. 0. S. 263 des Bekenntnissen sieht erwehren, dass les entraves apportées par ce ministre à l'expertation des grains, mais principalement la mobilité de la législation qu'il adopta à cet égard, firent un mai lumnense à l'agriculture. Vergl. nech chendas. S. 274 f.

<sup>9 (</sup>Ciment p. 278: Jonnota, II ent triste de le dire, Ia cendition des habitants de unappas n'a sité ausst métroinel que sous le répute de Louis JIV, monte predont l'administration de Colbrar, c'est-i-dire dans la plus helle priretée de ce règne et su commonement de colbrar, c'est-i-dire dans la plus helle priretée de ce règne et su commonement de ces grandes et faitels geurres qui en sessabirren la majoure partie. Les intres adressées à Colbert continnent à ce sujet les réviellises les plus décolates. 27 mai 1675, le geuvrenuer de Prelieu lui errisita cepri avait uneux peuple pleins de châteur et une titre Prelieu lui errisita cepri avait uneux peuple pleins de châteur et une titre prelieu jui errisita, cerim ain de la common de la c

Gipfel diesse erst in der andern Hälfte der äusserlich so glänzenden Regierung des färglichen Bourbonen gedich, als zu och nier beregten Ubelständenauch noch ein äusserst verderbliches, zumal auf die Landwirthschaft sehwer drückendes Abgabensystem und die unermessilichen Opfer sie sesilten, die seine unsudhörlichen, und zuletzt unglicklichen Kriege, die seine wachsende Verschwendungssucht, sein immer üppiger werdender Hofhalt und seine unsninge Bauwuth fort und fort, und zwar vornehmlich von Galliens ländlicher Bevülkerung heischten, als hierzu auch noch der, dieses Land seiner treuesten, intelligentesten, fleissigsten und reichsten Bürger?) beraubende Widerruf des Edictes von Nantes (1685) kam mit seinen unglückseligen Folgen für alle Interessen Frankreichs, selbst für dessen Wehrkraft?). Der berühnte Marschall Vauban versichert,

puls plus différer de vous lêtre açrorle la mière où je voir reduite cette province, le commerce y casse abolument, et de toute parts on me rient supplier de faire comosière au roy l'impossibilité où l'on est de payer les charges. Il est asseuré, Monieur, et je vous parle pour en acte bien lotterie, que le plus grande pour de acte bien lotterie, que le plus grande porté de noblivante de la dite province n'ont vezus pendant l'hyver que de pain de glande et de rocineus, et que pré-entement en la voir lamager l'herbé des prest l'espocre des arbrés ... Voir, d'ailleur, ce qu'on ilt dans un mémoire remis par Colbert lui-même à Louis XIV, en 1681: Ca qu'il y a de plus important, et sur quoi il y a plus de criticion à faire, c'est la mi-rère rès-grande des peuples. Toutes les lettres que telement des provinces en parlent.

4) La mêre — patrie n'avail pas, bemerk tacher richtig Moret, Quitoce ans du rêgue de Louis XIV, T., D., 282 (épris 1851.3. ovels) de filip plus indiliquents, let odes aujete plus dérouies. Îlus peuplaient les conseils, les armées, les flottes, les manufactures: Deutens, le grand homme de mer du siefels, Schamberg, Auriquer et unit d'autres, suivisent la religion de Calvin Frenden, int touties de la Frende, ils vicines tout het plus, l'homme qui alors défendul le Cour, qui précépail l'enfance de Louis XIV, Tureme, Mait Deute, l'homme qui alors défendul le Lour, qui précépail l'enfance de Louis XIV, Tureme, destin beautres de la frence; lis arriant acquit de signe grandes richesses, que leur fortune était d'ercuse portraite. Dans li militue du dis-applices siécle ou dissitt. Réche comme sur protestant. Daher lim aux auch, dans di nach Amateriana géléction tiele nu des comme sur protestant. Daher lim au auch, dans di nach Amateriana géléction tiele l'argent tombe à deux pour cent. Louis XIV unprunduit stors à sepl, a buil, et miss di Universit More il More.

3. adossin, Hist. de l'Administration de la guerre T. II, p. 332 (Paris 1814. à vols.), de sait ce que l'agriculture, le commerce, la mariae soulifierat de cat est els siples, il sistific de la fet est perceveir plus particulièrement son influence sur la guerr: les soldats percettants, maltrialis par des chefs qui, dons l'estellon, ouriepassionel in meaure de risqueur commandée, lutionien entre l'amour de la patrie et la haire pour un gouvernement de permètre settures l'emporte, pour ne pas éver indéficat sur degréments militaires, ils éloient réduits à trahir l'amitié, le foi; il falloit aller combatre dans céreixes une sommes d'un calte qu'ils avoient probass, popter su accuerné la France tous les meut de le guerre, qui avoient assez long-temps désolé la frontière. Si, révoltes de appetiels horrible dont on les resoluites ediem neutre, ils tujoient une patrie dés-

dass bereits im J. 1698 der zehnte Theil der Bewehner Galliens sich m. Bettelstabe befunden und sein Leben durch Betteln gefristet bätte, dass von den neun übrigen Zehnteln fünf ganz ausser Stande, weil selbst dem Bettelstabe sehr nahe gewesen wären, denselben mit Almosen zu unterstützen, und dass es in der grossen Monarchie Ludwigs XIV sehon damals keine zehntausend reiche Familien gegeben hättel 19.

Von der furchtbaren Erschöpfung, in welcher dieser?) wie seinen ganzen Staat so namentlich dessen ländliche Bevölkerung hinterliess, hatte letztere im zweiten Viertel des achtzehnten Jahrhunderts, Daukl zumal der milden und verständigen Waltung Fleury's, sich kaum einigermassen erholt, als Ludwigs XV unglickselige, für sein Geschlecht so verhängnissvolle Theilnahme am siebenjährigen Kriege und mehr noch seine sinalose Verschwendung und die schauderhafte Ueppigkeit seines Hoffebens, neuerdings das Vollmass der Drangsale über Galliens Bauernstand ansgossen, ihn mehr denn je an den Rand der Verzweiflung drängten.

Es ist unerlässlich, die Lage desselben<sup>3</sup>) im Beginne der Regierung Ludwigs XVI, an der Schwelle der grössten und folgenreichsten Umwälzung, welche die Geschichte kennt, in einem Ueberblicke hier zusammenzufassen, theils zur Berichtligung mancher in der Hüssleh obwaltenden Irthümer, theils überhaupt zum bessern Verständnisse des Folgenden und zur Vermittlung eines unbefangenen Urtheils über die späteren Verhältnisse, lirte Ursachen und Wirkungen.

honorée, on les voyoit déserter en troupe; l'ennemi s'empressoit d'en former des corps redoutables, d'illustres guerriers les commandoient.

Eben deshalh remonstrieten nuch zwei der herühmtesten Merschille Ludwigs XIV, Vunban und Galtat, so energisch gegen jenen verhänginsvollen Wiederuf, Vahnen führt dem Kniege in einer heutglichen Denkschrift unter anderen zu Gemüthe, dass er ihm sechhauhert Güliner, zweißtunsach seiner hesten Soldsden und neuntausen desiere teine Litzten Metroem gekostet und sie seinen biltersten Feinden zugeführt habe. Audouin II, p. 336.

Vauhan, Dime royale, Préface: Daire Économistes-Financiers du XVIII<sup>e</sup> siècle p. 34 (Paris 1843).

<sup>2)</sup> Ludwig XIV schled, nach der mässigsten Schätzung, mit einer Schnidenmasse von 2,045 Millionen Litres aus dem Leben, welche nach dem Mittelpreise der Mark Silber ron 1684 — 1716 (35 Fr. 55 c.) etwas über 3081 Millionen Francs heutiger Währung ausmachen! Daire a. a. 0, p. 33.

<sup>3)</sup> Kenner werden finden, dass die folgende Schilderung sehr von derjenigen abweicht, die Toequerille 1. Incliene rigine die 1 rivolation (Paris 1865) von den hertefinden Verhältnissen entwirft, und auch nunchwer enderken, dass diese Direngena von der orgestette Meisung hertrich, mit wichte Toequerille an die ausneheitung seinen Werken glog, wie er in der Varrech densehen mit lomensverhert, darführlicht in bekennt. Daher und Schausenburgen und den von him nebbt erzählten Thabachen zu reteriene sied.

Zu den verbreitetsten der eben beregten Irrthümer gehört die Meinung, dass es vor 1789 in Frankreich nur sogenannten grossen Grundbesitz gegeben hätte, d. h. dass die gesammte Obersläche der Monarchie das ausschliessliche Eigenthum des Adels, der Kirchen, Klöster u. s. w., dass der Stand der kleinen Eigentbümer die Schöpfung der Revolution gewesen ware. Die Allgemeinheit, mit der die Redner der Nationalversammlung und des Convents von diesem Verbältnisse als von einer unbestreitbaren Wabrheit spracben, theils aus leicht zu erratbender Absicht, theils wegen ihrer wirklich oft fabelhaften Unwissenbeit in statistischen Dingen, scheint die fragliche Meinung erzeugt zu haben. Dem sei indessen, wie ihm wolle, sie ist grundfalsch. Thatsache vielmehr 1), dass schon vor der Revolution v. 4789 etwa ein Drittel der ganzen Bodenfläche Frankreichs von kleinen Eigenthümern bebaut wurde. Die fast leidenschaftliche Vorliebe für Grundbesitz, welche die Franzosen von jeher bethätigten, batte nämlich, besonders seit dem funfzebnten Jahrbundert, viele Bauern angetrieben, die aus Anlass der vielen auswärtigen Kriege und des steigenden Luxus eben nicht seltenen Geldverlegenheiten ihrer Seigneurs dazu zu benützen, wenigstens ein Fleckchen Erde zu erwerben, welches ihnen eigenthümlich gebörte, von dem sie daber in keinem Falle vertrieben werden konnten, und dies Streben war von volksfreundlichen Monarchen und einsichtigen Staatsmännern, wie zumal von Ludwig XII, Heinrich IV und Richelieu, unterstützt und thunlichst gefördert worden 2).

Indessen würde Nichts irriger sein, als die Meinung, dass diese kleinen Grundbesitzer auch freie Grundbesitzer gewesen wären. Das waren sie so wenig, wie die übrigen Bauern, die kein Zoll breit Erde ihr Eigenthum nennen konnten. Denn durch den Verkauf eines Ackers oder sonstigen Stück Landess en einen seiner Hintersassen blieb das per-

<sup>3)</sup> Noch dem Zeugnisse Arthur Youngs, eines der ersten Landwirthe des demuligen Beropes, der nach derüginierig newissenhalten Forschungen in allen Inmañsichen Protiniera Natur vor der Revolution zu diesem Resultiet gelangte. Vorges en France pend. les monies 1787—1790, tred. d. Pungl. par. T. Soulen's T. Ill., p. 3 (Print-1794. 3 vola.). Auch wird Youngs Angabe durch die Erzählung Beitgeütlieberts von J. 6957 heb Dates. a. O., p. 699 und der, von Michelt (Le Pruiple p. A.) Servählet Beneriung des Abbé von Stütt-Parre (genes edlem Menschenfreuudes, der im A. 1718 aus der frambischen Alternatungsungstehn wurde, weit er den seinern Bint gehant, hehr Lodey 2014 ein zberügen dem seugenstauen wurde, weit er den seinern Bint gehant, hehr Lodey 2014 ein zberügen im Frankrich hast alle Tagelöhner einen Gerten, etwas Weinland, oder sonst ein Grundsteit einern Grundsteit jernicht bestäten.

<sup>2)</sup> Michelet hat in seinem lehrreichen, wenn achon von Extravaganzen nicht freien Buche: Le Peuple (1845) ausführlicher entwickeit und begründet, was hier nur kurz angedeutet werden konnte.

sönliche Verhältniss des Verkäufers zum Käufer, d. h. des Seigneurs zum Bauer, durchaus unberührt, dieser jenem zu all' den persönlichen und Feudal-Leistungen, wie z. B. den Frohnden, den Banngcrechtigkeiten u. s. w. verpflichtet, die ihm bislang obgelegen, indem der Edelmann, wenn ihm in finanziellen Nöthen ein hübsches Stück Geld geboten wurde. allerdings sich bereit finden liess, seinem Hintersassen das Eigenthum eines Fleckchens Erde zu verkaufen, aber um keinen Preis die Freiheit. Der Widerwille des französischen Adels in dem Betreff war, mit wenigen sehr seltenen Ausnahmen, geradezu unüberwindlich, wie zumal aus den Verhandlungen der Generalstaaten von 1560 und 1614, und besonders aus der in der letztern Versammlnng an den König gerichteten dringenden Bitte des dritten Standes unzweideutig erhellt: durch einen Machtspruch die Seignenrs zu nöthigen'), ihren Grundholden die Ablösung der Hörigkeit und Feudallasten zu gestatten. Alles, was der Landmann, der Tagelöhner u. s. w., der ein Stückchen Feld eigenthümlich erwarb, hierdurch vor demjenigen, der das nicht vermochte, voraus hatte, bestand, neben dem angedeuteten Vortheil, also darin, dass er der Entrichtung des Champarts 2), oder eines sonstigen Pachtzinses fortan enthoben war

Und eben darum war das Loos dieser kleinen Eigenthümer auch so wenig verschieden von der Lage der überwiegenden Mehrheit der Bauern, die als Pächter ihren Unterhalt erwarben, von welcher Gleichartigkeit des Geschickes, oder vielmehr des Missgeschickes, es denn auch zunächst herrühren mochte, dass die französischen Schriftsteller jener kleinen bäuerlichen Grundbesitzer so überaus selten erwähnten und sie mit den Pächtern in eine Klasse rangirten. Diese Vermischung lag zudem um so näher, weil die Meisten der fraglichen kleinen Eigenthümer, wie bereits angedeutet, in der That zugleich auch Pächter waren. Denn das schmale Streifchen Land neben seiner Hütte, zu dessen eigenthümlicher Erwerbung des Bauern Mittel nach langem Sparen und Darben ausreichten, genügte wol um etwas Gemüse, Futter für eine Kuh oder für ein paar Ziegen und etwas Weinreben zu ziehen, aber, namentlich bei zahlreicher Familie, doch lange nicht zur Bestreitung aller Bedürfnisse des Besitzers. Folglich musste dieser das Fehlende, wenn er es nicht als Arbeiter in einer Fabrik oder als Tagelöhner bei einem Pächter erwerben kounte oder wollte, dadurch zu gewinnen suchen, dass er zu der eigenen Scholle noch ein grösseres Stück Land hinzu pachtete.

2) Vergi. oben S. 95.

<sup>1)</sup> Torcy, Recherches chronol. hist. ot polit. sur la Champagne p. 392.

Von dem übrigen 1), etwas über zwei Drittel seiner Oberfläche betragenden, Grund und Boden Frankreichs, der das Eigenthum des Adels. des Klerus und anderer grossen Besitzer bildete, war ein kleiuer, etwa der achte Theil, von reichen Privaten und Speculanten in weiten Landstrecken gepachtet und in kleinen Parzellen wieder an die Bauern verpachtet worden, welche denn auch die anderen sieben Achtel als Pächter der grosseu Grundherreu bewirtbschafteten, und zwar iu der Regel in Meiereien von zehn, höchstens fünfzehn Hectaren eingetheilt. Wie seit nahezu einem Jabrtausend entrichteten sie auch ietzt nicht einen bestimmten jäbrlicheu Geldzins, sondern in der Regel die Hälfte, in manchen Provinzeu, wie z. B. iu Berri und der Champagne, oft nur ein Drittel des Robertrags als Pacht, und empfingen vom Gutsberrn dafür die erste Saatfrucht, das erforderliche Gerätbe und Vieh, weil sie fast durchgängig viel zu arm waren, um diese Dinge selbst anschaffen zu können. Zur Würdigung der Höhe des in Rede stehenden Zinses braucht man uur zu wissen, dass in England damals eiu Viertel des Rohertrages schou als hoher Pachtschilling galt, - gar oft bestand er nur in einem Sechstel desselben und noch weniger, - und dabei der Grundeigenthümer hohe Zehnten und Armentaxe zu zahlen hatte, während in Frankreich der Pächter von der ihm verbleibenden Hälfte des Rohertrages nicht uur sämmtliche, überaus drückende und verzehrende Staatsabgabeu und Kirchensteuern (die mancherlei Zehnten) bestreiten, sondern daneben auch noch durch die schwere Wucht so vieler gutsherrlichen Rechte in der Ausbeutung des Bodens und der Verwerthung seiner Kräfte sich vielfach behindert sehen musste. Die Frohnden auf dem Herrnhofe, deren kaum glaubliche Mannichfaltigkeit erst die in den Jabreu 1790-1792 zu ihrer Abschaffung erlassenen Verordnungen entbüllten, neben den, gleich zu erwähnenden, sehr belangreicheu, die der König, d. h. der Staat von ihm forderte, raubteu dem Bauer nur zu oft die kostbarsten Arbeitstage; die Bannrechte, d. h. die Verpflichtung sein Getreide nur auf den Mühlen des Gutsherrn mahlen, sein Brod nur in dessen Ofen backen, seine Trauben nur in dessen Kelter pressen zu lassen, und die übrigen einschläglichen Privilegien des Seigneurs gaben ihn den abscheulichsten Prellereien und Missbräuchen2) preis. Am schwersten drückten auf den Landmann aber.

<sup>1)</sup> Dem Folgenden liegen, wenn nicht auf andere Quellen verwiesen wird, Youngs angef. Reisen, besonders T. il, p. 331 und T. ill, p. 1 sq. durchweg zu Grunde.

<sup>3)</sup> Ueber diese noch zur Zeit des Ausbruches der Revolution geben unter anderen die Dotennes de la paroisse d'Ayencourt et le Monchel (in der Pierdie) v. J. 1789 bei Beauville, Hist. de la ville de Mondidier T. 1. v. 572 (Paris 1857. 3 vols. 4.) juteressante Au-

wie schon seit Jahrhunderten, so auch damals die Jagdrechte der Grundherren und die sie beschützenden Jagdgesetze. Vieler Orten gingen diese so weit, dass die Bauern zu gewissen Zeiten nicht jäten und ackern, das Heu nicht mähen, ja ihre Felder überhaupt nicht betreten durften, nm die Rephühner nicht zu verscheuchen, oder um deren Eier nicht zu zerstören; sogar das Düngen der Aecker mit Jauche war verboten, damit diese lieben Thiere ihren guten Geschmack nicht verlören. Den Wildschweinen und dem Rothwilde war es gestattet, die sogenannten Capitanerien 1), d. h. den ganzen Bezirk, in welchem ein Seigneur das ausschliessliche Jagdrecht besass, in allen Richtungen nngehindert zu durchstreifen, den Lohn der Anstrengungen des Landmannes, seinen und der Seinigen Lebensunterhalt für ein ganzes Jahr nur zu oft in wenigen Tagen zu zerstören. Uebertretungen dieser Gesetze wurden von den gutsherrlichen Patrimonial-Gerichten bestraft, bei welchen jede Art von Unterdrückung, Chicane und Betrug nur zu gewöhnlich war. Wie oft ist es da nicht vorgekommen, dass verzweifelte Landleute, die das Stückehen Brod ihrer Weiber und Kinder gegen die Waldthiere vertheidigt hatten, ob dieses Frevels willen auf die Galeeren kamen!

Was Wunder daher, dass in den gesegnetsten Provinzen Frankreichs der Bauer bettelarn, und so vieles Land völlig unangebaut, in Heide und Wüstung verwildert war? Mit dem berühmten brütischen Landwirthe Arthur Young, der im Schoosse der üppigsten Natur eine ihn -an Irlands Elend mahsende-") Armuth der ländlichen Bewölkerung antzal, stimmen alle sachkundigen und unbelangenen Beobachter überein, wie z. B. sein Landsmann Wrazull, der im J. 1776 Frankreich bereisste, nud von den

deutungen. Ce qui contribue, hoist es dort, à sugmenter la misère du peuple, évas to bomailé des monières, qu'et sont afgermes en priz si accessir que las membres rout forcées pour paper leurs maîtres et vivre en même temps, de prendre double et triple mosters. L'ou désirent que les bamiliés lussent détritus, que l'en obligheit les memiers de reservoir le blé ou poide et de rendre la farins de même, et que l'en flich diminaur le de reservoir le blé ou poide et de rendre la farins de même, et que l'en flit diminaur le de reservoir le blé ou poide et de rendre la farins de même, et que l'en flit diminaur le de reservoir le blé ou poide et de rendre la farins de motien, pas de moitim moiss qu'aujourd'havi; la plupert l'aisoleut encore banqueres en soulies partie et moitim moiss qu'aujourd'havi; la plupert l'aisoleut encore banqueres et moitime passe décimmager en premont plus que leure droits, et en chanquent couvent le bon bied pour du bléd d'un prêze fem inférieure, equi aurritée journallement,

<sup>1)</sup> Wie bedeutend diese nicht sellen weren, deron mur ein Beispiel, welches Young T., p. 37—38 erhällt. Is dervil que eurironan Chamilly, papertenant su prince de Conde, est immense, vietendent fort loine en long et en large; la route de Paris is twarene penant trois lieuses, or qui est au moinforé einente. De off que la coaptionaries a place de revente-root inseus de céron/ference, c'est-dirit, quu tous les habitans de ces caustiens en languales de galler sans vorir le prenission de le déclurie, pour los paire d'un seul militaire d'un peut de la comment de la comment

<sup>2)</sup> A. a. O. T. I, p. 69.

lachenden Ufern der Loire berichtet'): «Die äusserste Armuth und das ausserste Elend der Bauern, in der Mitte eines Paradieses, das alle Bedürfnisse und Annehmlichkeiten des Lebens im grössten Ueberflusse hervorbringt, erfüllt mich mit Erstaunen, Mitleid und Zorn. Ich sche viel Pracht, aber noch mehr Noth, ein fürstliches Schloss umgeben von tausend erbärmlichen Hütten, den erkünsteltsten und entnervendsten Aufwand, im Gegensatz zu der Bettelhastigkeit und Nacktheit des Volkes.» Und in ähnlicher Weise spricht sich der Schweizer Fisch aus 2), der in den Jahren 1786-1788 Lauguedoc, die Provence und andere Gegenden des französischen Südens besuchte. Young hielt dafür, dass etwa ein Fünstel des pflugfähigen Bodens von Frankreich brach und wüst läge. und die Schätzung erscheint keineswegs zu hoch gegriffen, wenn man erwägt, dass z. B. in dem Lande Beauce mit seinem prächtigen unvergleichharen Getreideboden im J. 1786 über zweihundert in Ruinen liegende Pachthöfe gezählt wurden, dass es selbst dort weite ganz wüst liegende Landstrecken gab, weil die Pächter, in der Voraussicht, dass der durch bessern Anbau erzielte höhere Ertrag nur eine Steigerung ihrer Lasten zur Folge haben, also nicht ihnen, sondern nur ihren habsüchtigen Grundherren zu Gute kommen werde, die Trägheit dem Fleisse vorzogen, woraus resultirte dass damais selbst dieser so sehr gesconete Landstrich nur die Hälfte der Brodfrüchte erzeugte, die er unter anderen Verhältnissen hätte erzeugen können 3).

Was Wunder daher auch der grimmige Hass, der in der Brust des Landvolkes gegen die bevorrechteten Stände, und zumal gegen den Adel loderte? Was Wunder daher auch, dass trotz der noch so überaus mangelhaften Verhindung zwischen den verschiedenen Provinzen des Reiches, dass ungeachtet man fünfig Meilen von Paris nicht sellen ganz unbekannt mit den wichtigsten Ereignissen der Revolution blieb und die Bueren gar oft nicht wussten, was nur in der nächsten Stadt vorging, das J. 1789 und die ihm nächst folgenden Jahre einen so allgemeinen und von so vielen schaudererregenden Grüselfhaten begleiteten Aufstand der ländlichen Bevölkerungen gegen die Gutstberren von Clabis bis Bayonne sahen? Mit alleiniger Ausnahme der Vendée, wie man weiss, die es in dankbarer Einnerung trug, dass ihr Adel, sehr unähnlich dem des

Bei Raumer, Gesch. Frankreichs v. 1740—1795 (Europas Bd. VIII) S. 131.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Briefe über die aüdlichen Provinzen von Frankreich, auf einer Reise durch das Delphinat, Languedoc u. s. w. in den Jahren 1786—1783 geschrieben (Zürich 1790) S. 279 und noch an üchreren anderen Stellen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Doyen, Hist. de la ville de Chartres, du pays Chartrain et de la Beauce T. II, p. 355-361 (Chartres et Paria 1786, 2 vols.).

ührigen Frankreich, sich nicht in den Strudel des üppigen Hoflebens gestürzt, es vielmehr nicht verschmäht hatte, in patriarchalischer Sitteneinfalt als Vater und Freund seiner Pächter in ihrer Mitte zu lehen, Freud
und Leid mit ihnen zu theilen. In Niederpoitou war es nichts Seltenes, den Zetlenan mit dem Bauer gemeinschaftlich auf die Jagd ziehen und
sich sonst vergrügen, jenen diesen auf den Markt hegleiten zu sehen, um
ihm die Rinder möglichst vortheilhaft zu verkaufen; gar oft gah hier der
Seigneur seinem Hinterassen Vorschuss zur Anschaffung, Lehre zur
Erhaltung des benötligten Viehes; hier war die Vertreilung eines Pächters unerhört, der Gusherr gewöhnlich der Pathe aller Kinder desselhen. Darum waren hier anch die Bauern wohlhabend, die Edelbeute
heilbt; daber auch die heldenmüttige Autopferung, mit welcher diese
menschliche Behandlung von jenen nachmals (1793) in dem furchtbaren
Bürgerkriege vergolten wurde, der unter dem Namen des Aufstandes der
Vendes eines otzurüres Berühmheit erlannt kat in den Annales Frankreichs.

Dass dessen bäuerliche Zustände vor allen anderen dringender denn je einer durchgreifenden Verhesserung hedurften, lag, als Ludwig XVI nach dem Hintritte seines Grossvaters (10. Mai 1774) den Thron bestieg, so augenfällig zu Tage, dass selhst dieser noch schr iugendliche Monarch, ohwol hekanntlich kein grosser Geist, zwar voll Menschenliehe, aber ohne sicheres Urtheil, nur dürftig unterrichtet, und unbehülflich wie in der äussern Erscheinung, so auch in Sprache und Gedanken, sehr hald von dieser Uehetzeugung sich durchdrungen fühlte. Und zu seinem Glücke schien ihm die Vorsehung in dem edeln und hochgehildeten Tnrgot auch den zur Ausführung solch' schwierigen Werkes fähigsten Mann geschenkt zu haben. Denn Turgot, von dem sein Kollege Malesherbes zu sagen pflegte: er besitze Bacons Kopf und Hopitals Herz, vereinte die schätzharsten Eigenschaften Sully's mit denen Colherts, des Erstern tiese landwirthschastliche Einsicht und genaue Kenntniss der bäuerlichen Zustände und Interessen mit dem finanziellen und industriellen Scharsblick des Letztern, daneben seltene Willenskrast mit grosser Redlichkeit und viel Liebe zum Volke. Diese bethätigte er am sprechendsten durch die Energie, mit welcher er an die Ausführung des von ihm gefassten grossen Planes ging, in ganz Frankreich die Befreiung nicht nur des Landmannes, sondern auch des Grund und Bodens von den Banden der Feudalität, zu ermühen und zwar mittelst sofortiger Aufhehung der Erhunterthänigkeit, der Bannrechte, wie aller sonstigen Lasten und Leistungen der Hintersassen auf den königlichen Domainen und allmähliger Ablösung dieser Verpflichtungen auf den Gütern des Adels und der Geistlichkeit.

Ringeleitet wurde die Durchführung dieses ruhmwürdigen Vorhabens mittelst der rüstig in Angriff genommenen Abschaffung der Frohnden, d. h. der königlichen oder Staatsfrohnden, die damals vornehmlich in Kriegs- und Proviantfuhren und sonstigen Spanndiensten, sowie in Arbeiten zur Anlegung und Erhaltung der Landstrassen bestanden. An sich für die armen Bauern schon aufreibend genug, wurden sie das in noch weit höherem Grade durch die nur zu oft damit verbundenen Missbräuche. Da nämlich ieder Feldzug die Requisition vieler Tausende bäuerlicher Fuhrwerke zum Transporte der Munition, Bagage und sonstigen Bedürfnisse der Truppen mit sich führte, da diese, schon weil sehr schlecht, viel schlechter als früher besoldet 1), nur zu geneigt waren, ihren leicht erregbaren Unmuth an den armen Landleuten und ihren Thieren auszulassen, die geringste Klage über allzu grosse Anstrengung dieser den Ersteren mit Prügeln zu vergelten2), wird unschwer zu errathen sein, wie ungeheuer die Bauern nur durch diese Frohnden zu leiden hatten. Aber auch die, zu welchen sie in Friedenszeiten veroflichtet waren, sind durch die empörende Rücksichtslosigkeit, mit der man Menschen und Vieh zu behandeln pflegte 3), dem Landmanne zu einer überaus verzehrenden Bürde erwachsen.

Trotzlem dass er sich vorläufig damit begnügte, nur die theil weise Abschaflung der Frohnden, nämlich der beim Wegebau zu versuchen, fand es Turgot, wegen der Kühnheit der von ihm gewagten Neuerung, doch gerathen, dem solche (Febr. 1776) verfügenden Edicte †) eine sehr nassführliche Begründung seiner Nothwendigkeit beirugeben. Sie ist das Beste, was bis dahin über die Verderblichkeit jener für die Pflichtigen und über ihre geringe Erspriesslichkeit für die Berechtigten veröffentlich worden, und darum mögen eineige ihrer wesentlichsten Stellen hier ausgehoben werden: «Ein Mensch, der gezwungen und ohne Lohn arbeitet-, sagt Turgot, «wird immer schlecht und sehr langsam, in gleicher Zeit weit weniger als der Bezahlte arbeiten. Dazu kömmt, dass die Frühner

¹) Ludwig XIV batte nämlich, zur Minderung seines Kriegsbudgets, den Sold der Truppen bedeulend herabgesetzt. Unter der Regierung seines Grussvalers Heinrichs IV empfing der Infanteriat sechs Sous und acht Deniers, im 1. 1700 aber nur rier Sous und sch Deniers an täglicher Löhnung. Audouin, Hist. de l'administration de la guerre II, pp. 250, 373.

Bonnemère II. 220.

<sup>5)</sup> Sehr unerquickliche diessellige Detsils erzählt Marquis d'Argenson, Minister Ludwigs XV, in seinen Mémoires p. 261 sq. (Paris 1846).

<sup>9)</sup> Abgedruckt unter anderen in den, von Dupont de Nemours herausgegebenen Oeuvres de Turgot T. VIII. p. 273 sq. (Paris 1809. 9 vols.) und (deutsch) bei Dohm, Materialien E. Statistik not neuere Statengesch. Bd. II, S. 8 f.

oft drei und mehr Meilen bis zu ihrem Bestimmungsorte und eben so viel wieder zurück zu reisen hahen. Sie verlieren also, ohne den mindesten Vortheil für den Staat oder den Seigneur, einen grossen Theil ihrer Zeit, d. h. ihres hedeutendsten, und nicht selten einzigen Kapitals. Auch die Unterweisung und Vertheilung einer durch Zufall zusammengewürfelten Menge, die gewöhnlich eben so wenig Kenntniss als guten Willen zur Arbeit mitbringt, erfordert viel Zeit und rauht iener einen heträchtlichen Theil ihres Werthes für den Empfänger. Es unterliegt mithin keinem Zweifel, dass die Frohndienste den Pflichtigen zwei-, oft wol auch dreimal so viel kosten, als sie ienem werth sind, als die gleiche Arheit gegen Bezahlung kosten würde. Diese hat namentlich heim Wegehau noch den hedeutenden Vorzug, dass die Unternehmer gleich für Aushesserung des kleinsten Schadens sorgen, weil solche die wohlfeilste ist, während die seitherige Restauration der Landstrassen mittelst Frohndienste gewöhnlich dann erst erfolgte, wenn dieselben in einem so trostlosen Zustande sich hefanden, dass jene nicht viel weniger Arbeit als ein Neuhau erforderte, zum nicht geringern Nachtheile des Puhlikums als der Frohnpflichtigen. Erwägt man ferner, dass auch die sorgfältigste Ueberwachung diese vor der Willkühr und den Bedrückungen so vieler subalternen Beamten zu schützen ausser Stande ist, so wird man zugeben müssen, dass es geradezu unmöglich ist, genau zu schätzen, wie viel die Frohndienste dem Volke kosten, und zwar dem allerärmsten Theile desselhen »

Die in dem fraglichen Edicte verfügte Ersetung der Frohndienste bei Wegehauten durch eine fortan von allen Grundeigenthümern, ohne Unterschied, aufubringende sehr mässige Steuer erregte aber, obwol schon früher in einigen Theilen der Monarchie) faktisch eingeführt, und trotzdem, dans auch die königlichen Domainen, um des guten Beispiels willen, derseiben unterworfen wurden, unter dem Adel und Klerne welch letterer errieth, dass die zu seinen Guusten zugelassen Ausnahme nur eine vorläufige sein dürfte, einen furchüberen Surm des Unwillens gegen dem freisten Frevler, der sich erkühtel. Einrichtungen, richtiger Misshräuche, anzutasten, die eine lange Reihe von Jahrhunderten geheitgt tatte. Und unglücklicher Weise war durch Ladwigs XVI so verligt hatte. Und unglücklicher Weise war durch Ladwigs XVI so ver-

<sup>1.)</sup> Wis z. B. In der Normandie, wo den Prahnden achon sell lingerer Zell ele contribution en argenét bend digt aubeltiese, de fist, dans toutest les généralités des cette province, en ripertie dans toutes, au marc la l'irre de la tillle; les biens de gens de muin-morte participant, dans les notues, è este contribution, dans la noman forme se la maine proporten que les biens des autres privilégies. Aus den Registers des Parlaments v. Juni 1776 bet Floquest, Hist. du Parlament de Normandie 7. VIII. p. 3.

hängnissvollen Missgriff der Wiederherstellung (Novbr. 1774) der. von seinem Grossvater (1771) aufgehobenen. Parlamente den wüthenden Privilegirten eine sehr gewichtige Stütze verschafft worden. Denn diese Gerichtshöfe, einst ') der unteren Klassen eifrige Schützer gegen die Anmassungen der höheren, waren in ihrer starren Einseitigkeit längst entartet in fanatische Vorkämpfer alles Herkömmlichen und Bestehenden, in die grimmigsten Feinde ieder Neuerung 2). Darum widersetzten sie sich 3) auch der in Rede stehenden mit äusserster Energie; das pariser Parlament schämte sich nicht, Ludwig XVI vorzustellen, der Adel sei dem Staate bloss mit seinem Degen und gutem Rathe, die Geistlichkeit ihm mit Gebet zu dienen verpflichtet, und nur Bürger und Bauern dürften mit Steuern und sonstigen Leistungen willkührlich belastet werden: dies sei ein wesentlicher Theil der Constitution (1) des Reiches, die der König nicht einseitig undern könne; die Abschaffung der Frohnden werde sicherlich zu einem Volksaufstande führen! Begründet wurde diese denkwürdige Remonstration mit jener damals oft gehörten Behauptung, deren Grundlosigkeit in der Einleitung dargethan worden, dass nämlich Galliens Bürger und Bauern die Nachkommen der von den Franken überwundenen alten Bewohner des Landes, und deshalb sehon zum Tragen aller möglichen Abgaben und öffentlichen Lasten allein verpflichtet seien4). Boncerf, Freund und Gehülfe Turgots, hatte damals eine kleine Schrift b) veröffentlicht, die mit eben so viel Mässigung und Würde wie Sachkenntniss 6), die Nachtheile der Fendalrechte für den Staat wie für den Bauer und ihren geringen reellen Nutzen für die Seigneurs selbst, wie auch die Nothwendigkeit ihrer Ablösung (keines-

1) Vergl. Fioquet T. VII, p. 344 und oben S. 444.

<sup>5)</sup> Sebr treffend sind sie deshalb auch im J. 1789 von einem gemässigten Schriftsteller mit den düsteren Räumen verglichen worden, in welchen sie residirien. Ils sont, sagt dieser, comme les salles antiques où ils s'assemblent, où le grand jont n'arrive qu'à midi, et lorsque le pays est tout éclairé dès le matin. Floquet, T. VII, p. 346.

<sup>4)</sup> Dohm, Materialien II, 26 f. Bonnemère 11, 223.

<sup>5)</sup> Sis fishrie den Titel: Les Inconvinients des Droits feolunt, Londres et Paris 1775, (72 SS. 8), erlolte viele Auflagen (die beste ist die v. J. 1794 wegen librar interessanten Vorrede) und wurde fast in alls Sprachen Europas übersetzt, da les principes qui yout eitablis ont servi de base unt décreix rendus le 4 soût 1789 par l'assamblée constituante. Blegraphe universelle T. V., p. 41, rd. Boncerf.

a) Nach dem Urtheile Floquets a. a. Q. T. YII, p. 55.

wegs ihrer unenigeldlichen Beseitigung) schlagend darlegte, diesen bewies, dass sie für ihre Einvilligung in die fragliche Ablösung einen Preis-fordern könnten und erhalten würden, der ihre Einkünfte mehr als verloopseln werde. Diese Brochure liese das pariser Parlament (23. Febr. 1776) als eine aufwieglerische durch Henkershand verbrennen; zur das ausdrückliche Verhot Ludwigs XVI, in der gegen ihren Verfasser selbst eingeleiteten gerichtlichen Verfolgung weiter vorzugehen, konnten denselben vor der Rache jener ergrimmten Körperschaft schützen, die es geienkeitig in einer Proclamation allen braven Bauern zur heifigsten Pflicht machte, nach wie vor zu frohnden und den übrigen Öbliegenheiten gegen ihre Seigneurs nachzukommen, den verderblichen Lockungen der Neuerer ihr Ohr zu verschliessen <sup>1</sup>).

Zwar besass Ludwig XVI so viel Muth und Gefühl seiner Würde, un diesen Trott des pariser Parlaments durch ein Machtgebet zu beugen, die von diesem verweigerte, zu ihrer gesetzlichen Giltigkeit erforderihen Eintzagung des fraglichen Ediets und der übrigen gleichzeitig erlassenen reformatorischen Verordnungen in die Register des Parlaments in einem sogeaannten Lit de justice (12. Merz 1776) zu erzwiegen. Das war aber auch des Königs lettet Kraftanstreugung; zwei Monate später (12. Mai) erfolgte Turgots Entlassung und bald darauf (11. Aug.) auch der Wideruf des Edictes über die thellwies Abschäfung der Frohndienste «aus besonderer Rücksichtnahme auf die Vorstellungen der Parlamente, wie es in dem betreffenden Erlasse Ludwigs XVI hiess?).

Aber schon nach einigen Jahren that dieser ungließliche Fürst, gerieben, wie es scheint, wenn auch nicht von klarer Erkenntniss, doch
von einer dunklen Ahnung des einstigen immensen Einflusses der Bauernfrage auf sein und seines ganzen Hauses Schieksal, einen abermaligen
Schritt zur Heilung dieses grössten Krebsschanen seiner Monarchie. Er
verfügte (8. Aug. 1779) die Abschaffung aller noch bestehenden sowol
persönlichen wie dinglichen Hörigkeit auf den königlichen Domainen. Die Einleitungsword esb betreflenden Editets) geben einmal



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Floquet T. VII, p. 56. Biographie universelle a. s. O. Droz, Gesch. d. Regierung Ludwigs XVI, Bd. I, S. 180 (d. deutsch. Unbersetz. Jena 1842, 3 Bde.).
<sup>2</sup>) Schlöger, Briefweche Bd. I. S. 368.

<sup>9)</sup> Algodruck's unter andern such bel Henrino de Pausey, Dissertations fooddes T. II., p. 153 qc; to max airvons parto is non paine les resides de servicides qui sobsistent dans plusieurs de non protinces; nons seons dei affectés en considerat qu'un grand mondre de non agride, arreitment encere attendée de la gride sont repurée comme en festional parties, et confendes, pour destiné des profits de la contrait de la confende de la confen

sprechendes Zeugniss davon, wie richtig Ludwig XVI die Bedeutung der Freiheit des Grundbesitzes und der Arbeit für den Staat würdigte; dann auch, wie wenig in den nahezu drei Jahrhunderten, die seif dem Schlusse des Mittelalters verflossen, das Loos der ländlichen Bevölkerung sich gebessert hatte, da sie das ungemilderte Fortbestehen selbst des uralten barbarischen Fangrechtes (droit de suite) der Seigneurs, nämlich ihrer Besugniss constatiren, entslohene Hörige zurückzusordern, beziebungsweise zurückschleppen zu lassen, trotzdem dass die Gerichte öfters Anstand nahmen, ihre Gültigkeit anzuerkennen 1). Da aber der trostlose Zustand der französischen Finanzen es dem Könige, wie er in dem fraglichen Erlasse ferner bekennt, unmöglich machte, die Ablösung der Erbunterthänigkeit auch der adeligen und geistlichen Grundholden aus Staatsmitteln zu bewerkstelligen, und seine unbegränzte Achtung der Eigenthumsrechte ibm die Anwendung irgeud welchen Zwanges nicht gestattete, so blieb Ludwigs XVI Hoffnung, dass viele Seigneurs seinem Vorgange folgen und ihren Bauern den Loskauf jener bewilligen würden, unerfüllt, und die Wirkung dieser ächt königlichen That in der Hauptsache auf die Domainen Ludwigs XVI beschränkt. Denn nur eine kaum nennenswerthe Minderzahl der grossen Grundherren folgte, und zum Tbeil erst nach langem Besinnen2), seinem Beispiele; am wenigsten waren die geistlichen dazu geneigt3), woran wol auch der vom pariser Parlamente bei Einzeichnung der in Rede stehenden Verordnung gemachte Vorbehalt: «Ohne dass die Anordnungen des gegenwärtigen Edicts den Rechten der Seigneurs zum Nachtheile gereichen könnten )», gutentheils Schuld sein mochte. Nur das erwähnte Fangrecht dieser blieb seitdem in ganz Frankreich abgeschafft.

Mit der prophetischen Mahnung: «Ich beschwöre Ew. Maj. vor Schwäche sich zu bewahren; sie ist die Hauptursache des Unglücks

et qu'excepté dans certains ces rigidenced circonscrits, ils ne peuvent pas même transmedire à leurs propres colans le fruit de leurs travaux, que des dispositions parelles ne sont propres qu'à roudre l'industré languissants, est à priver la société des effets de cette energie dans le travailt, que le sentiment de la propriété la plus libre est esul capable d'inspirit.

<sup>1)</sup> Droit excessif que les tribunaux ont hésité d'accueillir. Ebendes. p. 184.

<sup>5)</sup> Monteil, Traité de matériaux manuscrits de divers genre d'Eisteire 1, 241 erwibni z. B. eines Loakutisvertrages zwischen den Grundholden zu Trépot in der Franche-Comté und ihrem Seigneur v. J. 1739 mit der Bemerkung; Its édient pour ainsi dire à compler l'argent l'orsque la révolution éclate el leur donne gratuitement quittance. Vergl. noch oben S. 139 Annerkung f.

<sup>3)</sup> Montgaillard, Hist. de France depuis la fin du règne de Lonia XVI jusq'à l'année 4825, T. 1, p. 307 (Paris 1828. 15 vols.).

<sup>4)</sup> Droz a. a. O. 1, 253.

Sugenheim, Gesch. d. Aufh. d. Leileig.

der Könige wie des Elendes der Völker; sie ist es. Sire! die Karl I von England aufs Schaffot führte: mein sehnlichster Wunsch ist, dass die Zeit mich nicht rechtsertigen möge, dass Sie immer möchten glauben können, dass ich schlecht gesehen, dass ich Ihnen nur chimärische Gefahren gezeigt habe» war der edle Turgot aus dem Ministerium Ludwigs XVI geschieden. Aber der beklagenswerthe Monarch hesass leider! zu wenig politischen Verstand, um die tiese Wahrheit dieser noch so rechtzeitigen Warnung zu begreisen und ihr gemäss zu handeln. Er wähnte darum immer mit den Mitteln eines Titus die Aufgahe eines Cromwell lösen zu können, war darum weit entfernt zu ahnen, dass es, wie alle geschichtliche Erfahrung lehrt, allerdings Momente im Staatenleben gibt, wo die Energie des Despotismus, wie wenig dieser auch sonst zu empfehlen sein mag, nothwendig, weil allein im Stande ist, das Heil des Ganzen zu ermülien, weit grösseren Ueheln vorzubeugen. Wie konnte es da ausbleihen dass in Frankreich endlich erfolgte, was immer geschehen ist, immer geschehen wird, wenn die Massen die unerlässlichsten Reformen an dem verblendeten Starsinne, an dem unverhesserlichen Hochmuth und Dünkel der Bevorrechteten fortwährend scheitern und den Träger der Krone handgreiflich 1) der Fähigkeit entbehren sehen, mit imperatorischer Kraft durchzugreisen - die Selhsthülfe des Volkes, die Revolution?

## VIERTES KAPITEL.

Zu den schwierigsten Aufgahen des Geschichtschreibers gehört es, die Wirkungen dieser auf den französischen Staat, die verschiedenen

b) Die Franssen haben die Verlachtückt der Versuche Ludwigs XVI, von verscheten, jeder Beitrung unsangischen Prinligerien dis abschäfung der Prinligerien von den Unterdrückern des Aufhören der Unterdrückung auf dem Wege der Unterhaltung und sechn ab der State der State von der State der State verschaften der State der Sta

Le Fermier:

Mea bons amls, ja vous ai rassemblés pour savoir à quelle sauce vous voulez que je vous mange.

Un coq, redressant sa crête: Mais nous ne voulons pas être mangês.

Le Fermier:

Yous yous écartes de la question. - Bonuemère II. 235.

Klassen seiner Bewohner, und zumal auf die Bändliche Bevölkerung, wie auf den Ackerbau un hef angem und gerecht zu würtigen. Der Historiker ist hier nämlich mehr als sonst der Gefahr ausgesetzt, von Vorurtheilen, von Antipathien oder von Sympathien beitrt, die Resultate jenes weltersehätternden Ereignisses bald zu unter- bald zu überschätzen, und ein Fehlgriff hier um so eher möglich, da diese Resultate zu verschiedenen Zeiten sich auch völlig verschieden dargestellt haben. Wer da nun sein Urtheil nicht auf die Gestaltung der Dinge in dem ganzen seitdem verstrichenen Zeitraume, sondern nur in diesem oder jenem Abschnitte desselbeg, wie z. B. im Jahr 1800 gründet, wird ein scheinbar richtiges, und thatsächlich doch durchaus falsches kaum vermeiden können.

Behantlich hat die grosse Staatsumvätzung vom J. 1789 in Frankreich alle bisherigen Privilegien des Adels und der Geistlichkeit total abgeschafft, den von diesen beiden Ständen seit nahezu einem Jahrtausend
so sehnählich unterdrückten und misshandellen Bauer zum völlig freien
Mann, wens schon nicht überall auch zum Eigenthümer des Grund und
Bodens gemacht, den er im Schweisse seines Angesichtes bestellte. Man
sie nun sehr erstaunt darüber gewesen, oder richtiger vielleicht man hat
sehr erstaunt darüber gelnen, wenn man bei näherer Betrachtung fand,
dass diese gewaltige Revolution und selbst die sie begleitende Veräusserung einer Unmasse von zu Nationalgütern erklärten Bestizungen des
Klerus und Adels an die ländliche Bevölkerung auf die Verbesserung
ihrer Lage, auf den Staat überhaupt noch nach mehr als einem Decennium bei weitem nicht den segensreichen Einfluss übte, den zumal von
vorgefassten Meinungen belangene Theoretiker sich und aller Welt davon versprochen hatten.

Und doch war Nichts natürlicher; jene weisen Herren haben es nämich darin gröblich versehen, dass sie von einem reissenden Bergstrom begehrten, er solle schon in seinem Niedersturze die Gelände befruchten und Gondeln auf seinen Wogen gemütlich schaukeln. Kein Zweifel, wenn es den wackeren Partioten, die in der französischen Nationalversammlung mit so ruhuwollem Eifer strebten, die unerlässliche Neugestaltung der öffentlichen Verhältnisse auf dem Wege der Reform und dessetzets durchzuführen, gelungen wäre, Meister der ungeheuern damaligen Bewegung zu bleiben, die durch sie begründete neue Ordnung der Dinge würde ungleich reichere und besonders früher gereifte Früchte getragen haben. Aber die beklagenswerthe Verblendung derer, die der Anwendung dieses einzigen Rettungsmittels zur Zeit, wo sie überlaupt och möglich var, mit unbeugesamen Starrism widersreblen, und sie

dann erst zulassen wollten, als von der Macht der Verhältnisse ihnen üherall ein verhäugnissvolles «zu spät!» entgegenschallte, verschloss der französischen Monarchie, dem französischen Volke diesen Pfad des Heils. Wenn die hochfahrenden Seigneurs die Bewunderung, die sie schon seit einem Menschenalter dem zollten 1), was man danials, ohwol es doch eine uralte ist, die neue Philosophie nannte, statt durch freche Verhöhnung der unvergänglichen Grundwahrheiten des Christenthums nur durch etwas mehr, und hesonders durch etwas frühere Gerechtigkeit und Menschlichheit gegen ihre unglücklichen Bauern hethätigt hätten, sie würden sich, diesen, der gesammten Staatsgesellschaft unermesslichen Jammer erspart, unsterhliche Verdienste um ihr Vaterland sich erworben haben. Ein Bruchtheil des Wetteifers, mit welchem in der ewig denkwürdigen Nacht des 4. August 1789 Adel und Klerus ihre vielhundertjährigen Vorrechte opferten und den Leiden des Volkes gründliche Ahhülfe zusicherten, um den hereits losgehrochenen Sturm zu heschwören, würde, nur ein Jahr zuvor entsaltet, den Aushruch desselhen unfehlhar verhindert hahen. Jetzt aher, nachdem die Einnahme der Bastille (14. Juli 1789) und deren üheraus verderhliche Rückwirkung<sup>2</sup>) auf die Provinzen den Massen das früher kaum geahnte Geheimniss ihrer Stärke enthüllt, sie mit unbegränztem Selbstvertrauen erfüllt hatten; jetzt aber, nachdem sie einmal Blut gekostet, dessen Anhlick auf sie nur zu oft wie auf den Tiger und besonders damals um so herauschender wirkte, je ungehildeter und verwahrloster, und zwar vornehmlich durch die Schuld

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Bereits im J. 1766 schrick ein scharfeichiger in Frankreich wellender Engligher einem Fruudes: The French nobility, ladies as weil as men, militarg gentler, and even trades men, are infected with this new Philosoph; . . . when, if ther go on at the rate they have done for these last few perace, it is much to be forced, that any mode of Christianity, much more the best, will fare but iff with so loose a people. Ellis, Original Letters Hitturative of English History; Second Series T. IV, p. 485—366 (London 1857—366).

<sup>3)</sup> Es darf nicht verscheigen werden, dass diese wol lange nicht so fraufgegeweisen würde, wenn einkt so riehe Adleige abslat in dieser so überauk Ritischen Zeit eines kaum glaublichen Hochmuth und Unverstand bethäuft häten. So erziblit z. B. Floquet, Halt, da Perlement de Normander 7. 11, 557 von einem nommännischen Seigener: Danciens üttere ohligenat un de ses tenanciers à lui apporter, a jour füre, en son chlieten, un auf de häu zur ses spallen, ettet duren servitude était, éta jour, famp, tombet en designate, at la redevance seule demauralt. En noist 1793 donc ce tillaguois apportant, au jour dit, chum kinnels d'avault, less de hie dans as charrelle, seelgemer ilu avarit montré l'anclien titre, en neigennt festeulten et noiste frigueur. Le payan donc revenant hierath, etc un dentisée aux il donz, park apporter l'autre tout il heure, aurait dei remojet discussioner de la comme de la comme

der Gestlichkeit und des Adels, die Menschen waren, die nach einer urrehbaren Abrechnung mit diesen ihren langiährigen Unterdrückern dürsteten, jetzt vermochte Nichts mehr den Strom des Verderbens zu hemmen, dessen dunkle Wogen nur zu rasch die Verblendeten überflitheten

Sehr natürlich mithin, dass auch der herührte Versuch derselhen. in der erwähnten weltgeschichtlichen Augustnacht durch freiwillige Aufopferung verhasster Privilegien und verkehrter staatlicher Einrichtungen. wie jede Bekehrung im Angesichte des Todes, ebenso werth- wie fruchtlos sich erwies, und das rühmliche Strehen der einsichtigsten Patrioten der Nationalversammlung, auf dem Wege gesetzlicher Reformen zu verharren, nunmehr so wenig zu unterstützen vermochte. Diese hatte in iener «Bartholomäusnach) des Eigenthums und der Missbräuche» ) bekanntlich nicht die unentgeldliche Beseitigung aller Lehns- und Herreurechte, aller Feudal- und Grundlasten beschlossen, sondern eine sehr gerechte Unterscheidung zwischen denen gemacht, die notorisch Ausgehurt des Feudalismus und der Leibeigenschaft waren, und jenen, denen der Charakter einer freien vertragsmässigen Rente des legitimen ursprünglichen Besitzers einer Liegenschaft für die einem Dritten überlassene Ausheutung derselhen inne wohnte. Während iene kurzer Hand ohne alle Entschädigung für immer ahgeschafft und aufgehoben wurden, sollten letztere ahgelöst werden, und zwar mit Eins von Dreissig (31/2 Procent), oder nach einem ähnlichen billigen, von ieder Provinz für sich zu hestimmenden Massstahe. Wo aber diese Ahlösung nicht erfolgte, sollten die fraglichen Gefälle, da sie als wirkliches legales Eigenthum anerkannt wurden, auch öfters das einzige den Besitzern verhliebene bildeten, forthestehen.

Wie ganz anders würden doch Frankreichs Geschicke sich gestaltet haben, um wie wiel frither die guten Früchte der grossen Umwätzung vom J. 1789 zur Reife gediehen sein, wenn man hier diesen Maximen kluger Mässigung und Gerechtigkeit treu, gebliehen wäre, oder richtiger schon unter den damaligen Verhältnissen hätte treu bleiben können. Denn es ist das gewöhnliche, nur höchst sellen zu vermeldende, Loos der Sterblichen, der Einzelnen sowol wie der Nationen, dass sie die richtige Anwendung lange schlummernder, nicht gekannter oder lange gefesseller Kräthe erst in der schmerzenerichen Schule der Erahrung lernen, dass sie erst in dieser aufgeklärt werden müssen über die Grünzline zwischen dem Gehrauche und dem Missbrauche der Macht wie

<sup>1)</sup> Wachsmuth, Gesch. Frankreichs im Revolutionszeitalter I, 168.

der Freiheit. Darum börte die Nationalversammlung aur zu bald auf, Meisterin der Bewegung zu bleiben, darum wurde sie so schnell den unsauberen rastlos drängenden Gewalten unterthan, die ausser ihr standen. Welches Vollmass der Schrecknisse und der Leiden hierdurch über Frankreich ausgegossen worden, ist zur Genüge bekannt, weniger jedoch, dass auch der Bauer, zu dessen Vortbeil all' die Abscheulichkeiten und Grüuelthaten, die damals verübt wurden, ja vornebmlich gereichen sollten, friehr und in weit höheren Masse als man glabanen möchte, Ursache bekam, die tiefe Wahrheit des bekannten von Sieyes gesprochenen Wortes einzuschen: «Sie wollen frei sein, und verstehen nicht gerecht zu sein.»

Denn abgesehen davon, dass die Kämpfe der Vendée, die über Gallien zur Zeit, wo es sich vom Auslande von allen Seiten angefallen sah, auch noch die Wirren und Drangsale eines Bürgerkrieges heraufführten, es nimmer heimgesucht haben würden, wenn man gegen Adel und Geistlichkeit, welch' letztere namentlich das ungebildete Landvolk iener Gegenden seit Jahrhunderten mit unumsebränkter Allgewalt beherrschte, nicht mit solch' blindem Grimme gewüthet, und diese Stände hierdurch mit nur zu natürlichem, jeue vornehmlich erzeugenden, Rachedurst erfüllt hätte, so war auch das Feldgeschrei der damaligen Machthaber und ihrer Satelliten: «Krieg den Palästen! Friede den Hütten!» eben nur eine tonende Phrase ohne alle innere Wahrheit. Wie gross auch immer der Raum sein mag, der diese von jenen trennt, so bedeutend ist er doch nicht, dass, wenn erstere von der Raserei zügelloser Horden eingeäschert werden, letztere unversehrt bleiben könnten. Dass der Geist der Zerstörung, wenn er einmal die Massen ergriffen, nur zu geneigt ist, - man erlaube den Ausdruck, - das Kind mit dem Bade auszuschütten, hat der französische Landmann damals schmerzlich genug erfahren. Der anfängliche Krieg gegen die Privilegien und die Privilegirten artete nur zu schnell in einen Kampf gegen alles Eigenthum aus; nachdem man die Schlösser ausgeraubt und dem Erdboden gleich gemacht, die Wildgehege u. s. w. vernichtet, kam man nach und nach auch an die Scheunen und Viehbestände des Bauers, was, wie ansfallend es auch erscheinen mag, doch sehr natürlich war in einer Zeit, wo der Tarantelstich des wildesten Revolutionstaumels alle Begriffe von Recht. Besitz und Eigenthum dermassen verwirrt hatte, dass z. B. (1793) die Bürgerinnen-Wäscherinnen alle Seife in Beschlag nahmen, um sie für den ihnen beliebigen Preis unter sich zu verkaufen und zu vertheilen 1).

<sup>1)</sup> Raumer, Gesch. Frankreichs v. 1740-1795. S. 652.

Dazu kam nun noch der Druck des sogenannten Maximums, d. b. der von den revolutionären Gewalthabern, im Interesse der Metropole und der anderen grossen Städle, beliebten Freistetrung eines, bei sehwerer Strafe nicht zu übersteitgenden, höchsten Preises für Getreide und noch viele andere Lobensbedürfnisse, wodurch der Bauer genötligt wurde, die Frichte seines sauern Schweisses gegen eine bestimmte Quantität der, Frichte seines sauern Schweisses gegen eine bestimmte Quantität der, geleic zu erwähnenden, täglich im Werthe tileer sinkenden Assignaten hinzugeben 1). Wo sollte der Landmann unter solchen Verhältnissen den Muth zu seiner harten, mübsamen Arbeit bernebmen, da er wol wusste, für wen? er säete, aber nicht, ob er auch für sich ernten würde? Darum bestanden 2) die ersten Wirkungen der Befreiung des französischen Bodens von allen Banden und Lasten des Feudalismus in einer permanenten, während der ganzen eigentlichen Revolutionszeit anhaltenden Hungersond 19.

"Sie wollen frei sein, und verstehen nicht gerecht zu sein. - Daher rührte es denn auch, dass die, mit der nachmals (25. August 1792 17. Juli 1793) beliebten unent geldlichen Abschaffung sämmlücher von der Nationahversammlung zur Ablösung bestümmten Bodenläuen und Gefülle Hand im Hand gehende Einziehung alter Besizunnen der

<sup>1)</sup> Paris el les principales villes profiloient des seaninges du Maximum dans toute as riqueur l'homme des campagnes, forcé océder à la terru, venoil apparter ses dencées ant capitalistes, qui les payionist avec un papier avill; le pris de ses sacures alloit s'engetifer dans esc communes, à land de litter republicaires. ... C'est donc que les campagnes dépuplées par les requisitions, et appartries par l'échange de valeurs constantes apparen dépuplées par les requisitions, et appartries par l'échange de valeurs constantes apparen autre de chortes de chortes, sans même cour le rendre compté de l'objet de leurs reveux. De l'état rèel de la France à le fin de l'année 1795. T. 1, p. 78-79 (Hembourg 1766, 2 vols.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Bareits im Marz 1790, also zu einer Zeit, wo die Revolutionsrasserei noch lauga nicht ihren Gipfel erreicht hatte, bekiggte Petion in der Nationalversammlung bitterlich, dass so viele Felder wüst lägen. Raumer a. s. O. S. 402.

<sup>5)</sup> Weshalb Frankreich demnis denn auch norme Quantitien Bredfreichte vom Assande beteiben must. So z. B. neb. teiens multichen Berichte des Ministers Robard vom 6. Jan. 1783 nur in den ersten neun Monaten des J. 1792 zmillens 10 millen 30 millen millen 10 millen 30 millen 10 millen 30 millen 10 millen 30 millen

Geistlichkeit und des Adels, ibre und der Krondomainen 1) Umwandlung in Nationalgüter dem Staate wie dem Bauernstande lange nicht in dem Grade und nicht so bald zu Gute gekommen sind, wie das wol geschehen sein würde, wenn man die in Rede stebende Nachahmung eines alten Missbrauches2) der abgeschafften Monarchie nur auf die wirklich Strafbaren beschränkt, und nicht so viele Unschuldige durch sie rücksichtslos an den Bettelstab gebracht hätte. Wie paradox es auch immer lauten mag, so unbestreitbar ist es doch, dass der Staat wie der Landmann aus dem vierten Theile der in Rede stehenden Liegenschaften, d. b. wenn nur dieser confiscirt worden und zur Veräusserung gekommen wäre, grössern Nutzen gezogen haben würde, als sowol der Eine wie der Andere von der ganzen Masse batte. Der Gesammtwertb der durch die fraglichen Massnahmen zum «Brautschatz der Revolution» gemachten Immobilien betrug mebrere, sechs bis sieben Milliarden Francs; sie umfassten nahezu den dritten Theil der Bodenfläche Galliens. Ihr decretirter möglichst beschleunigter Verkauf sollte bekanntlich dem neugeschaffenen Papiergelde, den berüchtigten Assignaten, eine solide Grundlage, der Revolution in dem Gesamnitinteresse aller Käufer eine wichtige Stütze, eine Gewährleistung ihres Bestandes geben, und die Zerstücklung der grossen Gütercomplexe eine rasche Vermehrung der Zahl der kleinen Grundbesitzer in Frankreich herbeiführen. Man weiss, wie wenig die beiden erstgenannten Absiebten der in Rede stehenden Verfügungen erreicht worden sind, aber auch die letzterwähnte wurde lange

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Sogar der vergändeten und vertausschien, deren inhaber sich seibst angeben mussten. Sie sollten zwar die dem Statte für die fraglichen immobilien gerabiten Summen zunfckarballen, aber das gesehn erst später in eutwerbeten Assignatien oder wurde greiter nachträglichen Läquidation vorbebalten, d. b. ad Calendas Graceas verschoben. Bock, für Finnerversultung Frankechels. S. 214 (Sultgart und Augab. 3837).

<sup>3)</sup> La confincieltoa étai do drella ordinaire sons l'inscienne montreble; conséquence nicritable, obligée de toutes les sentences rendoes à l'eccession de crimes rais ou sup-poés commis soit contre la presunte repuis contre la repuis cu aes drelle, cette pelan rédit trep source que le but sercet de la poursaite; on ne configuent pas pour pour; on condomnait pour configuent pas pour les formes de mondre de cau, on viel les juege parteger avec le sourcem est se fource de la configuent pas parteger avec le source de configuent pas parteger avec le source de configuent pas parteger avec le source des parteges de la configuent pas parteger avec le source de configuent pas parteger avec le source de la production pour des promets partegers de l'agrica, comme de cardinal de Poligue, o'univent pas tout a dévolunteur de reine des digitaires et des princes de l'Egilse, comme la cardinal de Poligue, n'arient pas tout a dévolunteur de reine à leur seules domaines les dépoulles des condamnés et des processits. C'était slors l'unage de en faire des largesses sus courtissas et sus bommes du pourvir. Vaulobelle, plist, des deux Restaurlious T. V. p. 3.

<sup>3)</sup> Ausdruck Prugnon's in der Nstionalversammlung v. 25. Sept. 1790. Wachsmuth a a. O I, 211.

nicht in dem Masse verwirklicht, als man gemeinhin auzunehmen pflegt. Wenn es schon zu allen, selbst in ganz ruhigen und friedlichen Zeiten sehr thöricht ist, eine solch' ungeheuere Masse von Liegenschasten plötzlich auf den Markt zu werfen, so war das nun vollends Wahnsinn in jenen Tagen, wo der Landmann, aus den berührten Gründen, selbst einen beträchtlichen Theil der Felder, die er bereits sein eigen nannte, unangebaut liess, und bei der Unsicherheit alles Besitzes sowie des ganzen durch die Revolution geschaffenen Zustandes der Dinge gar wenig Lust verspürte, neuen zu erwerben, wenn er auch die dazu erforderlichen Mittel besessen hätte. Das war aber bei der unendlich grossen Mehrheit der Bauern keineswegs der Fall 1); die weisen Urheber der fraglichen Anordnungen hatten eben völlig vergessen, dass die Käufer, um kaufen zu können, auch der Kapitalien bedürfen, dass diese sich nicht aus dem Boden stampfen lassen. Dessen unvermeidliche Folge war, dass durch das auffallende Missverhältniss zwischen der ungeheuern Menge des plötzlich zur Veräusserung gekommenen Grundeigenthums und den sich dazu findenden reellen2) Käufern und ihren Mitteln eine furchtbare Entwerthung des Erstern entstand.

Von den in dieser Verlegenheit ergriffenen Auskunftsmitteln erwies sich für den Staat die Bezahlung der Armeelieferanen mit Nationalgütern noch als das erspriesslichet, trotzdem dass solche diese nur ausserst selten höher als zum sechsten oder achten Thelie ihres reellen Werthes, gar oft aber noch unter diesem Ansatze annahmen 3, und auch füglich nicht annehmen konnten, weil sie, zur Befriedigung ihrer zahlreichen Unterlieferanten, ebenfalls des Geldes sehr bedürftig, diesen auch für ein Spottgeld jene wieder überlassen mussten. Wer von dem solchergestalt etablirten Güterschacher 1) am meisten Vortheil zog, das war die bezie-

<sup>1)</sup> Syhel, Gesch. der Revolutionszeit I, 204 f.

<sup>2)</sup> Denn die meist ganz vermögenslosen Schwindler, die Anfangs zur Ersteigerung der ausgebotenen Nationsigüter von allen Seiten herheleilten, durch die der Staat aber nur zu bedeulendem Schaden kam (Syhel I, 208), können hier naturlich nicht in Betrachl kommen.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Diess Annahme hieldt Angesichts der unwidersprochenen Behauptung Foy's in siener berühmten Bede über die Knijzenter-Batchslügung v. 21. Fehr. 1855: Die Republik habe durch die Veräusserung der, auf zwei his drei Millarden geschätzten (Ereus det deux monden, 1858, Norembre p. 449) Güler der Emgirirten und durch die Resolutions-Tribunale Goodenmirten beichstes 200 Millionen Francs sich verschäft (Wechmuch 17, 752) und der in der fügenden Anmerk. erwähnlen Thatsachen über noch unter der Wahrzeit, jak auss sie dieser zu mite fraie.

<sup>4)</sup> Sparre, die Lebensfrage im Siaste in Beriehung auf das Grundheslitzhum Bd. 1, S. 180—181 (Giessen und Frkh. 1842—1854. 2 Bde.) gibt über diesen in Frankreich und den vier Rheindepartements in der hier in Rede atebenden Zeit inforessande Detalls.

hungsweise nur immer sehr kleine Anzahl der damit vertraueten und den fraglichen Märkten nahestehenden Speculanten 1), am wenigsten aber der Bauer, der damals zum Kausen eben so wenig Geld als Muth hatte. Nun suchten die revolutionären Gewalthaber, wie ihren eigenen immer höher schwellenden finanziellen Bedrängnissen so auch dem drückenden Mangel an Circulationsmitteln 2) durch die decretirte Vermehrung der ursprünglichen 400 Millionen Livres Assignaten auf 1,200 Millionen, mit der beibehaltenen Beschränkung ihrer Annahme bei den Kaufgeldern für Nationalgüter, abzuhelfen. Wäre man hierbei stehen geblieben, oder richtiger hätte man hierbei stehen bleiben können, so würden die Assignaten ihren. Doppelzweck, den Finanznöthen der Machthaber zu steuern und für grosse Gütermassen rasch Käufer zu beschaffen, sie zumal in die Hände vieler eigentlichen Landwirthe zu bringen, wol erreicht haben. Allein die revolutionären Verhältnissen und Bildungen eigenthümliche dämonische Gewalt, die nur zu oft auch die stärksten Köpfe berauscht und die von der Natur der Dinge selhst gezogenen Gränzen mit den von der Willkühr der Menschen geschaffenen verwechseln und darum mit knabenhastem Leichtsinne missachten lässt, verlockte Frankreichs damalige Staatslenker nur zu bald, die Assignaten ihrer erwähnten ursprünglichen Bestimmung zu entfremden und in ein nicht fundirtes Papiergeld mit Zwangscours umzuwandeln. Damit wurde für die junge Republik die Büchse der Pandora aber um so unvermeidlicher geöffnet, da die ganze Assignaten-Operation von den Franzosen gleich vorn herein mit

sich selbs., erzählt er unter notern, saben noch im J. 1816, bei der Rücklach aus der Campage, ein solches liefernatenge glauft, die sehemiglig Beneditient- stüller Non-neuhlei Oberwerth (Bheitinnel oberhalb Goldens, Dieses Gut wur urspringlich ihr neuhlei Oben der Liefernaten gegungen. Der Antsigerer erkaufte es wieder für 21,000 Franken und dieser wieder für 20,000 Franken. Der Antsigerer erkaufte es wieder für 20,000 Franken. Der Antsigerer erkaufte es grang der Stützer erkaufte es der Ernzückstein Revolution eine gering geschätzte Wars geworden und es wurd damals warer Spott damait getrieben. Men erzähl sieh, dass an Endes sicher Versteigerungswurd Parzellen denjenigen als Geschenk zugeschägen wurden, der am weitseten über alle mit Kreise und dem Funschoed est Zimmer geworden Stirte springen konnte.

<sup>1)</sup> Herbin, Sutissique génér, et particul, de la France T. I, p. 233. Les nouveaux propriétaires out acquis, non pas pour cultire, ni se faire une occupion agréable des travaux des champs, mais pour placer leurs fonds avec streté et profere du discredit que des biens de estle notairer ont en pendant un temps, Toutes ces grandes propriétés and été un objet d'ogloiage, qui a dégradé l'agriculture et mei à es intérêts. Leur état en centre et le service.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Dieser war bereits im Sommer 1790, wo es noch keine Assignaten unter 200 Livres gab, so empfindlich, dass man nich in gar manchen Städten mit Scheinen, auf geringe Werthe lautend, aushalf, nm nur im täglichen Verkehr sich auseinander setzen zu können. Dahlmann, Gesch. der franzos. Revolution S. 340.

grossem Misstrauen betrachtet worden, weil sie trotz allem revolutionärem Rausch nur zu gut herausfühlten, dass Ungerechtigkeit und Raub ihre ursprüngliche Basis bildeten. Die Massen sahen mit dem ihnen eigenen Instinkt das später wirklich Erfolgte längst vorher; sie erriethen. dass sintemalen man kein Bedenken getragen, Milliarden von geistlichem und adeligem Privateigenthum zum Vortheile der Republik zu confisciren, man sich auch kein Gewissen daraus machen würde. Milliarden von, in bürgerlichen Händen befindlichem. Papiergeld zu annulliren, sobald der so höchst dehnbare Begriff des Staatswohles das erheischen sollte. Schon gegen Ende des Jahres 1795, zu welcher Zeit die gar zu verführerische Leichtigkeit mittelst der Presse Geld zu schaffen. Frankreich bereits mit einer Assignatenmasse von fünf und vierzig Milliarden Livres überschwenimt hatte, trat der Fall wirklich ein. Sie mussten, um noch grösseren Unheil vorzubeugen, ganz aus dem Verkehr gezogen, d. h. annullirt werden. - am 19. Febr. 1796 ward alles Geräth der Assignaten-Fabrication zerstört, - wodurch nicht nur dem Vermögen vieler Einzelnen tiefe Wunden geschlagen wurden, sondern der Staat auch das Aequivalent einbüsste, weil selbst vernichten musste, welches er für einen dahin gegebenen belangreichen reellen Bodenwerth erhalten hatte.

Also hat die spätere Verläugnung der in der unvergesslichen Nacht des vierten August 1789 in der Nationalversammlung preclamitine Grundsätze der Mässigung und Gerechtigkeit, und die an deren Stelle getretene revolutionäre L'ebersdürzung den Staat wie den Landmann und die Bodenkultur in Frankreich im nächsten Decennium fast um all' die geten Früchte, fast um all' die Vortheite gebracht, die sie von jenen hätten ernten können. Zwerfelsinge Fruitchungen aus dem Anfange des neunzehaten Jahrhunderis gestatten keinen Zweifel an dieser traurigen und dech sehr begreiftlichen Wahrheit. Sie besättigen '), dass damals, trotz

der Befreiung des französischen Bodens von allen Fesseln des Feudalismus und des Ueherganges so vieler weiland geistlichen und adeligen Grundhesitungen in die Hände des Bürger- und Bauernstandes, weder die Lage des Lettern noch der Anhau des Landes sich verbessert hatte, und dass die Verwirklichung der in heiden Hinsichten gehegten Hoffnungen erst von der Zukunft erwartet werden müsse.

Und diese Erwartung ist nicht getäuscht worden. Sohald durch Napoleon den Grossen die Revolution hewältigt und in Frankreich eine fest hegründete staatliche Ordnung wiederhergestellt war, hegannen die segensreichen Wirkungen der Principien von 1789 sich überall zu entfalten, trotz dem dass die noch während eines halben Menschenalters fast ohne Unterhrechung fortdauernden auswärtigen Kriege dem noch sehr bedeutende Hindernisse entgegenwälzten. Waren die Alliirten, als sie im J. 1814 nach Frankreich kamen, im Allgemeinen nicht wenig erstaunt über den, ihren Erwartungen von dem äussersten Elende desselhen so gar nicht entsprechenden. Auhlick, den es hot, so doch am meisten über den grossen Unterschied, welchen die Lage seines Bauernstandes mit der vor 1789 verglichen zeigte. Statt des hettelhaften, in elenden Hütten wohnenden, schlecht gekleideten und noch schlechter genährten Landmannes von damals trafen sie jetzt fast üherall eine gute und reichlich genährte, sauher und anständig gekleidete, in geräumigen, hellen, gesunden und freundlichen Häusern lehende ländliche Bevölkerung, die nicht selten auch die Genüsse der höheren Stände sich zu verschaffen vermochte 1). Dass diese merkwürdige Erscheinung lediglich dem Umstande zu danken war, dass Napoleon I in dem hier in Rede stehenden Betreff den Principien von 1789 treu gehlieben, ist von sehr competenter Seite, von der französischen Pairskammer 2) zu einer Zeit (Juli 1814) anerkannt worden, die zu einem solchen Anerkenntnisse am wenigsten einladen konnte.

nationaux étaient les mieux cultivés . . . . il n'est pas sans remède, mais c'est du temps qu'il faut l'attendre.

<sup>1)</sup> Montgaillard, Hist de France, depuis la fin du règne de Louis XVI jusqu'à l'année 1825, T. XII, p. 238.

<sup>5)</sup> In der damids an Ludvig XVIII gerichtelen. Adresse. L'agriculture, heisst es lo diener, rouleagé de fardroux de la dien et des dreits (Edouars, la tégislation politique et civile, administrative es fananctire ramenée à l'uniformité, les corporations, tes titles, les prointens faisant à la cil commune le conrétice de terre prietique; l'accretainement de nombre des propriétaires, la criation de nouveuxe produite et de nouveller richesses, l'accetivation de movement des copituax, voltés ce que l'on a ru naître su milleu des orages de la révolution de, h. in der Zeit von 1789—1814). Thibau-deun, Lo Cossult et l'Empire T. I., p. 166.

Bs. ist das wol eine der sprechendsten Bestätigungen der altem Wahreit, dass ein Staat eher Alles ertragen kann, als innere Verwirrung, Auflösung und Gesetzlosigkeit; dass, wenn es aufs Aeusserste kömmt, dem grossen Ganzen wie den Einzelnen die Orfautung nöthiger ist, als die Freiheit. Aher auch eine andere alte Wahrheit, die nämlich, dass eine vernünftige, in der Schule der Erfahrung von zerstörenden Auswichsen gereinigte und geläuterte Freiheit, die des Bodens sowol wie seiner Bewohner, den Staaten zu ihrer inneren Blüthe und der durch sie begründeten Machtenfahtung am unenthehrlichsten ist, dass nur jene die Letteren mit einer unverwüstlichen Lehensfaht zu durchströmen vermag, findet in der Entwickelung Frankreichs in dem letztverflossenen habben Jahrhoudert die üherzeugendste Bekräftigung.

Um diese in ihrer ganzen Wunderbarkeit zu erkennen, hedarf es einer retrospectiven Vergleichung der hier in Betracht kommenden Verhältnisse. Die Opfer, welche die Franzosen der zügellosen Macht- nnd Ländergier, den unaufhörlichen Kriegen Ludwigs XIV hringen mussten. waren keinenfalls hedeutender, eher geringer, als die, welche die gleichen Leidenschaften Napoleons I und die Folgen der Revolution von 1789 von ihnen heischten. Trotz der ansehnlichen Erweiterung seines Umfanges, die es dem genannten Bourbon verdankte, blieb Frankreich während des ganzen achtzehnten Jahrhunderts doch unfähig, die Nachwehen seiner Regierung zu verwinden. In welch' unglauhlich kurzer Zeit, mit welcher Leichtigkeit hat aher dasselbe Land, ungeachtet es ohne allen Gehietszuwachs aus den Riesenkämpfen der Revolutionszeit und Napoleons I schied, die ungeheueren Opfer verwunden und ersetzt, die diese von ihm forderten! Von 1792 bis 1800, dann wieder von 1803 his 1815 hahen sie dem heutigen Frankreich über zwei Millionen 1) seiner krästigsten Söhne, und nur in den letztgenannten zwölf Jahren mehr als sechs Milliarden Francs gekostet. Dazu kamen zwei fremde Invasionen, die auf seinem Boden für mehr als 1500 Millionen

<sup>3)</sup> Diese Angebe erscheint um so gleubvürdiger, wenn mas erwägt, dass unter Napoleon 1 allein die Ausheburgen naheut art ei Milicone Nogle betrugen (Abl., Bandbuch der vergleichenden Sutätik S. 72 d. zweiten Aufl. Leigz. 1850), und wenn man von dem Nameschenspieren der einzelnen Dapsterments Kenntass immit. So z. B. en 1721 dei 1752, ment onze betälltens de violonitires, formant jubs de 12,000 benmen; in requisition de 1723 fournit encere 8 nouveaux baillions. Laurens, Annauer satistat ei bisret, de dipent, de Doubs p. 14. 1830, p. 299 (Beangon 1830). Das Departement der obern Vienne lieret den Ermandische Bieren v. 1729 bestät også Obstriker, and onde wii mehr in der folgenden habren; im J. 1739 bestand seine Berülkerung aus 265-810, im J. 1804 san der folgenden habren; im J. 1739 bestand seine Berülkerung aus 265-810, im J. 1804 san

Francs Produkte consumirten oder vernichteten, und mehr als eine weitere Milliarde, die es als Prels des Friedens und für Entschädigungen bezahlen musste <sup>1</sup>). Folglich sind dem Lande in weniger als einem Vierteljahrhundert über zwei Millionen Männer und nur innerhalb zwölf Jahre fast neum Milliarden Francs entzogen worden und auf immer verloren gegangen; daneben musste es noch bis gegen Ende des J. 1818 eine «Occupationnarme» der Verbündeten von 150,000 Köpfen ernähren, und — zum Ersatze dieser ungeheueren Einbussen, zur Heilung all' dieser Wunden bedurfte das Frankreich des neunzehnten Jahrhunderts kaum eines Decenniums!

Das des achtzehnten hatte, trotz vieler Friedensjahre, fast ein Seculum gebraucht, un die im J. 4700 aus nahezu ein und zwanig Milionen Seelen") bestehende Bevölkerung seines heutigen Umfanges (im
J. 1791) auf 26,363,074. Einwohner") zu bringen. Im Jahr 1811 bestand diese innerhalb derselben Gränzen aus 29,092,734; im J. 1816 aus
29,471,692"); im J. 1832 aus 30,465,291; im J. 1826 aus
31,858,937; im J. 1831 aus 32,569,2923; im J. 1836 aus 33,550,910;
im J. 1841 aus 34,230,178 und im J. 1856 aus 336,039,364 Köpfen").
Frankreich hat also die enormen Menschenopfer, welche nur die Kriege
von 1812—1815 verschlangen, in einem Septennium (von 1811—1818)
mehr als ersetzt, und innerhalb 23 Friedensjahre (von 1818—1841),
ohne soln Gebeit in Europa uru m eine einzige Quadratumelle zu erwei-

<sup>3)</sup> Fayet, Essai sur l'accroissement de la population: Loiseau et Vergé, Compte-Rendu des Séances et Travaux de l'Académie des Sciences moral, et polit. Sér. 1, T. VIII (1845, Sem. II), p. 458.

<sup>9</sup> Schnitzier, Statistique geinér, de la France T. 1, p. 25.7 (Print 1846, 2 vols.). — In ger manchen Tellenie Frahreiteis war in diesens Inagen Zeitzume die Kluwohuerzahl so gut vie stationir geblieben So lebten z. B. im nerhandigen Departement der Rhoermandangen in J. 1709: 309/72 out off in J. 1759; 1845/So Seelen, die abis in J. 1851 aber bereits auf 359,473 vermehrt hetten, trott dem dass seine Eirovehnerzahl im J. 1860, aus dem doeb nerharten Grunde, auf 249,291 Köph berabgeunden var. Villenseure, Statistique du Département den Bouches-du-Rhone T. III, pp. 39. 63. Guibert, Dictionnaire geöger, et statist. p. 279 (Paris 1850).

Gasperi, Hassel, Cannabich u. A., Handbuch d. Erdbeschreibung Abth. II, Bd. II,
 49. Guibert, Dictionnaire geograph. et atatist. p. 739.

Schnitzler s. a. O. I. p. 247. Neue aligems geograph u. statiat. Ephemeriden Bd. XXII (1827), S. 130. Kolb a. a. O. S. 46.

tern, seine Volksmeage nahezu um ehen so viel sich vermehren sehen, als in dem viermal so grossen Zeitraume des vorigen Jahrhunderts, und besitzt jetzt innerhalb seiner europäischen Gränzen von 1815 eine Einwohnerzahl, die der des ersten französischen Kaiserreichs zur Zeit seiner grössten Ausdehnung, d. h. im J. 1812, wo der ganze Continent Italiens, das linke Rheimufer, Holland und Belgien und noch einige andere Territorien unmittelbar mit ihm verenigt waren, niett gazu um siehen Millionen Seelen nachsteht. Denn damals lebten ') nicht mehr als 4.2,700,000 Menschen in alf diesen Länden.

Im Jahre 1789 betrugen die jährlichen Einnahmen der französischen Monarchie 475 Millionen Livres (Francs, mit Weglassung der bei solchen Summen nicht in Betracht kommenden Bruchtheile), und man weiss, wie Grosses die Unfähigkeit des damaligen Frankreich und aller seiner Staatskünstler, ein jährliches Deficit von 56,149,973 Livres zu decken. zum Ausbruche iener welterschütternden Umwälzung beigetragen hat. In der glorreichsten. Zeit des ersten Kaiserreiches, im J. 1811, betrugen dessen jährliche Einnahmen 953, im J. 1819 die der restaurirten und von der fremden Occupation befreieten Monarchie der ältern französischen Bourbonen 8862), im letzten Jahre ihres Bestandes 986 und im letzten Jahre der Friedensregierung Louis Philipps (1847) 1342 Millionen Francs. Trotz der tiefen Erschütterung der Revolutionsiahre 4848 bis 1851, in welchen Frankreichs Staatseinnahmen (1848) auf 1207, (1849) 1256, (1850) 1296 und (1851) 1273 Millionen Francs sich verminderten, hatten sie, trotz des ausgebrochenen orientalischen Krieges im J. 1854 auf 1520 und im folgenden auf 1566 Millionen Francs sich wieder gehoben 3). Allerdings sind sie, wie in vielen anderen europäischen Staaten, von den Ausgaben stets überstiegen worden; so hat z. B. die Restauration von 1816 bis 1830 1268 Millionen Francs mehr ausgegeben, als eingenommen, und in der ganzen Periode von 1830 bis 1856 findet sich nicht ein Jahr, in welchem der Ertrag der Staatseinkninste zur Bestreitung der Ausgaben hingereicht hätte 4).

Es ist ganz merkwürdig, weil einer der sprechendsten Beweise von

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Nach dem offiziellen Berichte Montalirets, des Ministers des Innern vom 25. Febr. 4813, der, weil Alles ins vortheilhafteste Licht stellend, die Volksmenge keinenfalls zu gering angab. Venturini, Chronik des ZiX. Jahrbunderts Bd. X (1813), S. 69.

<sup>2)</sup> Herbin, Statistique T. III, p. 381. Thibaudeau, Le Consulet et l'Empire T. IX, p. 207. Gaspari, Hasael u. A. Handb. d. Erdbeschreibung Abth. 11, Bd. II, S. 132.

<sup>3)</sup> Hock, Frankreiche Finanzverwaltung S. 514. Annuaire des deux Mondes 1854— 1855 p. 101.

<sup>4)</sup> Hock, a. a. O. S. 518.

der unverwüstlichen Kraft und Gesundheit des heutigen Frankreich, dass eine anscheinend so bedenkliche Thatsache, die anderwärts und unter anderen Verhältnissen, wie namentlich auch im Frankreich des achtzehnten Jahrhunderts, eine Calamität gewesen wäre, die in kurzer Zeit einen Staatshankerott hätte zur unvermeidlichen Folge haben müssen, selbst nach dem Urtheile solcher Sachverständigen, welchen eine zu rosenrothe Anschauung französischer Verhältnisse füglich nicht zugetraut werden kann, für das jetzige, für das wiedergeborne Frankreich durchaus irrevelant ist, «Nicht die wirkliche Einnahme und Ausgabe des Augenblicks», äusserte (Juli 1857) ein Sections-Chef') im österreichischen Finanzministerium, «sondern das Vertrauen in den Reichthum und die Nachhaltigkeit der Einnahmsquellen und in den Ernst und die Einsicht der Regierung bei Ausbeutung derselben und bei Verwendung ihrer Ergehnisse hestimmt das Mass des Staatskredits -- (zu welchen für Oesterreich und seine Verwaltung gar wenig schnieichelhaften Folgerungen berechtigt nicht dieser Ausspruch eines seiner ohersten Finanzbeamten Angesichts der Erfolglosigkeit aller Bemühungen dieser Monarchie im Beginne des J. 1859 auch nur das kleinste freiwillige Anlehen zu Stande zu bringen?) -, und auf die Sicherheit des Zinsengenusses wird weit mehr als auf die Sicherheit der Rückzahlung gesehen. Trotz des durch 25 Jahre andauernden jährlichen Deficits und trotz der angewachsenen Schuldenlast geniesst Frankreich gegenwärtig eines ausgedehnten Kredits, denn die wiederholten und strengen Kontrollen, denen die Staatsrechnung unterzogen, und die Oeffentlichkeit, die ihr in allen ihren Details gegeben wird, zerstreuen alle ungegründeten Befürchtungen; ein grosser Theil der Ausgahen wurde als Kapitalanlage im weiteren Sinne zur Verbesserung der geistigen und materiellen Lage des Landes verwendet, sein Wohlstand und hiemit auch seine Steuerfähigkeit sind grösser als ie.»

Bekannte Ereignisse der letten Jahre haben zur Genüge dargethan, dass der fragliche österreichische Finanzmann mit diesen Einzämungen nur der Wahrheit die Ehre gilt. Als Napoleon III zur Bestreitung der Kosten des letzten orientalischen Krieges von den Franzosen zuvörderst (Merz 1854) ein Darlehen von 250 Millionen Francs auf dem neuen Wege der öffentlichen Suhseription begehrte, wurden ihm von 99,224 Unterzeichenen (darunter 60,142 die nicht mehr als 50 Francs Rend und 6,475, die hloss das Minimum von 10 Francs Rente subscribitten)

<sup>1)</sup> Hock, a. a. O. S. 536.

über 468 Millionen, und zehn Monden später (Jan. 1855) von 179,300 Theilnehmern statt der verlangten 500 die enorme Summe von 2198 Millionen Francs zur Verfügung gestellt 1). Da selbstverständlich stets nur die ausgeschriebenen Beträge angenommen wurden, sah sich der Kaiser schon nach einem halben Jahre (Juli 1855) abermals in die Nothwendigkeit versetzt, von den Franzosen Geld zu verlangen. Es sind damals genug der Stimmen laut geworden, die sowol die Geneigtheit wie die Fähigkeit der Letzteren bezweiselten, auch auf diesen Appell Napoleons III nur eine annähernd ähnliche Antwort zu ertheilen. Die dreiprocentige Rente, in welcher das neue Anlehen aufgenommen werden sollte, stand im Augenblicke seiner Ausschreibung 65:90; dieses wurde zu 65:25, die sich aber vermittelst des bewilligten Zinsgewinnes auf 63:27 berechneten, also immer nicht viel unter dem Tagescourse angeboten. Die Einzahlungsfristen waren kurz bemessen, es mussten zehn Procent der unterzeichneten Beträge sogleich baar erlegt werden; die Zeit war eine kritische, die Friedensverhandlung in Wien gescheitert. Sebastopol noch nicht gefallen, die Theuerung im Lande gross. Aber trotz allem dem wurden binnen zehn Tagen nicht die geforderten 700, sondern 3,653 Millionen Francs von 316,900 Theilnehmern dem Kaiser zur Disposition gestellt, und darunter, höchst bezeichnend! 1119 Millionen durch 236,600 Subscribenten in den Departements, 360 Millionen gleich baar an die Staatskassen erlegt. Und als Napoleon III neulich (Mai 1859), abermals zur Bestreitung der Kosten eines Krieges, also wieder zu einem, die Betheiligung an solchen Anlehen eben nicht empfehlenden Zwecke, 500 Millionen von den Franzosen begehrte, wurden statt dieser ihm 2.307 Millionen Francs durch 525,129 Theilnehmer zur Verfügung gestellt. darunter, überaus bezeichnend, durch 375,000 Subscribenten von nur zehn Francs Rente 2).

Woher diese, inna möchte sagen fabelhafte Wiedererzeugungskraft und Leistungsfähigkelt eines Landes, welches noch vor siebzig Jahren so ganz ausser Stande war, ein jährliches Deßeit von 56 Millionen Francs zu decken? Elwa, wie oft behauptet wurde, daher, weil es jetzt im Frankreich so viele kleine Grundeig gentümer gink? Es ist aber im Vorhergehenden (S. 151) gezeigt worden, dass es deren dort zu Landeschon sehr lange vor der Revolution von 1789 eine grosse, bast ein Drittel seiner gesammten Bodenläche besitzende, Menge gegeben. Nein! Frankreich verdankt diese viel bewunderten und viel beneideten Eigenschaften vormehnlich den zwei grossen dauerden Gütern. mit welchen

<sup>1)</sup> Annuaire des deux Mondes, 1854-1855, pp. 42. 97.

Hock, S. 540. Moniteur v. 47. Mai 1859. Bericht des Finanzministers Magne.
 Sugenheim, Gesch. d. Aufh. d. Leibeig.

die Ingliche furchlare Umwätzung es beschenkte. Einnal, der Erheung des kleinen Grundbeitzers auch zum freien Grundbeisture, der durch sie sanctionirten Freiheit der Arbeit und des Eigenthums für alle Klassen durch Gleichheit des Staatsschutzes für jeden Eigenthümer und jeden Arbeiter. Dann, dass durch die Revolution v. 1789 in Frankreich das neu geschaffen wurde, was England schon längst bessas — ein bäuerlicher Mittelstand.

Es war gleichsam die Wiedergeburt des durch das Feudalsystem und die anderen, oben in der Einleitung kurz charakterisirten, mittelalterlichen Fermente erdrückten, weiland so bedeutsamen Standes der altgermanischen Gemeinfreien, die Wiedererweckung des altgermanischen, des altfränkischen Allodialstaates. Der seit einem Jahrtausend siegreiche Gegner desselben, der vielgliedrige Feudalstaat, betrachtete die politische Macht als Privateigenthum des jedesmaligen Inhabers, woraus sich von selbst ergab, dass er sie wie jeden andern Besitz Icdiglich zu Privatzwecken gebrauchen, und durch sie die Arbeits- und Steuerkrast der Unterthanen auch nur seinem Vortheile dienstbar machen durfte. Dessen natürliche Folge war, dass die besten Säste des Volkes während vieler Jahrhunderte nicht zum allgemeinen Vortheile des grossen Ganzen, des Staates, sondern bloss zum besondern Nutzen einer, beziehungsweise doch immer nur kleinen Anzahl Privilegirter ausgebeutet wurden. Weil nun eben deshalb auch der Verwerthung der reichsten Volkskräfte wie zum Vortheile des Staates so auch zum Vortheile derer, in welchen sie vorhanden waren, so viele Hemmnisse, so unübersteigliche Schranken entgegenstanden, lebte auch in den die grösste Summe dieser Kräfte besitzenden, weil zahlreichsten, d. h. in den erwerbenden und arbeitenden Klassen der Bevölkerung solch' geringer Trieb zu ihrer Entwicklung, Ausbildung und Benützung. Was halfen persönliche Fähigkeiten und noch so angestrengte Thätigkeit viel in einem Staate, in welchem die Gebart Jedem eine unverrückbare Gränze zog; was Geist und Kenntnisse da, we man sie missachtete, des Wissens nicht zu bedürfen glaubte, und die Kritik bestraste? Es war unmöglich, das grosse Ganze, den Staat, dauernd zu erheben, weil man die unendliche Majorität der Einzelnen, die jenes bildeten, an der umfassenden und allseitigen Verwerthung ihrer Kräfte hinderte, sie der äussersten Einengung und Beschränkung unterwarf: der Feudalstaat wurde hierdurch zu einem Organismus, in welchem ein Hauptnerv im perennirenden Zustande absoluter Lähmung sich befand. Von diesem schweren Gebreste, welches gleich einem Alp fast während eines Jahrtausends auf ihm gelastet, ist Frankreich nun durch die Revolution von 1789 gründlich geheilt worden, welche fortan die Verwerthung der Kräfte aller Volksklassen nur zum Vortheile des grossen Ganzen, des Staates, gestattete und in der jedem seiner Bürger ohne allen Unterschied verliehenen gleichen Freiheit und Berechtigung, der Schmied seines Schicksals zu werden, die Früchte seiner geistigen oder körperlichen Fähigkeiten zunächst für sich selbst zu ernten, allen den mächtigsten, wirksamsten Sporn zur Ausbildung und Anwendung ihrer gesammten Kräfte, zu rastlosem Wetteifer auf den verschiedenen Gebieten menschlicher Thätigkeit gab. Daher das neue, frische Leben von so nachhaltiger unzerstörbarer Macht, welches das französische Volk, und damit auch der französische Staat, durch die grosse Umwälzung von 1789 erlangte; nie hat sich glänzeuder bewährt, was ein Volk vermag, wenn den in ihm schlummernden Kräften der freieste, der weiteste Spielraum gestattet, wenn jeder Einzelne in ihm zum Schöpfer seines Geschickes gemacht wird. Das ist das Geheimniss der Schwäche Frankreichs im achtzehnten und seiner unverwüstlichen, die schwersten Krisen mit Leichtigkeit überwindenden Stärke im neunzehnten Jahrhundert, die Ursache der von seinen Söhnen im Laufe des letztern so oft bewiesenen ungeheueren Opferkraft und Opferbereitwilligkeit, wie ihres fortwährend wachsenden Wohlstandes.

Es erübrigt noch, das Steigen des Letztern wie überhaupt die angedeuteten Folgen der Revolution von 1789 durch einige Thatsachen zu belegen und zu veranschaulichen 1). Tolosan, General-Inspektor des Handels im eben genannten Jahre, schätzte den damaligen jährlichen Gesammtertrag der französischen Industrie auf 930 Millionen Francs. Im Jahr 1812 war derselbe innerhalb der Gränzen des heutigen Frankreichs auf 1,325 Millionen, im J. 1848 aber auf nahe an 4,000 Millionen Francs gestiegen, und beträgt ietzt ohne Zweifel noch ganz ansehnlich mehr, wie schon aus dem einen Umstande hervorgeht, dass die französischen Fabriken im J. 1816 12 Millionen, im J. 1850 aber 72 Millionen Kilos ungesponnener Baumwolle verbrauchten. Die seit 1789 eingetretene Freigebung der inneren Concurrenz hat aber nicht bloss die Masse des erzeugten Gutes gesteigert, sie hat auch, was so oft bezweifelt worden, die Vertheilung derselben günstiger gestaltet. Der Taglohn der industriellen Arbeiter stand nämlich im J. 1788 nach einem hochberechneten Durchschnitt für die Männer auf 26, jener der Weiber auf 15 Sous. In unseren Tagen aber beträgt er, nach erschöpfenden Aufnahmen, für die

<sup>1)</sup> Dear Folgenden liegen, wenn nicht auf andere Quellen rerwiesen wird, der, auch sehon im Vorhergebenden mehrfach benützt, treffliche Aufsatz von Lavergoe: De l'Influence de la Révolution frangies sur l'agriculture in der Revue des deux Mondes, 1838, Noremb. p. 436 — 456, hier zunächst p. 435 sq., und die guten Bemerkungen in Sybels Gesch d Révolutionszeit it. 1789–1795, Bd. Ligheliung p. XLIV 95, durchweg zu Grande.

Männer 42, für die Weiber 26 Sous. Ebenso betrug der ländliche Tagelohn im J. 1789 höchstens 19 Sous, also nicht ganz einen Franc, in der Gegenwart aber durchschnittlich anderthalh Franc (30 Sous). Wenn man dann für das Jahr noch die erhebliche Verstärkung von etwa dreissig seitdem aufgehobenen Feiertagen in Anschlag bringt, so findet man für den Lohn der Zeit vor der Revolntion wenig mehr als die Hälfte des heutigen Betrages. Um aber die ganze Bedeutung dieses Unterschiedes zu würdigen ist eine Vergleichung der damaligen und der jetzigen Preise der Lebenshedürsnisse ersorderlich. Diese zeigt uns, dass vor 1789 das Brod für sehr wohlfeil galt, wenn das Pfund desselben drei Sous kostete, dass dieser Satz aber nur in Paris ein häufiger war, in den Provinzen in der Regel jedoch überschritten wurde. In unserer Zeit stand aber z. B. von 1820 bis 1846 der Durchschnittspreis in ganz Frankreich auf 17 (2 Centimes mehr als 3 Sous), in Paris 1) auf 15, 1851 aber nur auf 14 Centimes, also noch unter dem alten Werthe von drei Sous. Das scheint zu dem Verhältniss der Getreidepreise übel zu passen, da der Durchschnittspreis des Hectoliters Weizen von 1755 bis 1788 sich auf 14 Francs 11 Cent. stellte, von 1817 bis 1847 aber zwischen 49 und 20 Francs betrug, und im Jahre 1853 der Hectoliter dieser Brodfrucht durchschnittlich fast 22 Francs (21:98 c.) kostete 2). Allein der Widerspruch löst sich durch die Vervollkommnung des Mahlens und Backens, welches jetzt ein Drittel, ja! die Hälfte mehr Brodgewicht aus demselben Kornvorrath gewinnt, als zur Zeit der Banumühlen und der Bannöfen. Man sieht also, dass der Arbeiter vor der Revolution fast um die Hälfte weniger Brod für seinen Lohn erhielt, als heutigen Tages. Bei den übrigen Nahrungsmitteln war das Verhältniss ähnlich, bei den Kleidungsstoffen aber noch ungunstiger. Hieraus erklärt sich denn auch am natürlichsten die relative Gerinofügigkeit der aus Frankreich erfolgenden Auswanderung, immer, wo, wie hier, dieser keine gesetzlichen Hindernisse entgegenstehen, der sicherste Beweis der für die arbeitenden Klassen vorhandenen Leichtigkeit, in der Heimath ihren Unterhalt zu erwerben, von ihrer Zufriedenheit mit den dasigen Zuständen. Frankreich hat z. B. in den Jahren 1848-1858 noch nicht ganz 200,000 (Deutschland in demselben Zeitraume 1,200,000) Menschen durch Wegzug verloren, wovon aber die ungefähre Hälfte (un-

<sup>1)</sup> Schnitzler, Statistique génér. de la France T. I, p. 437.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Schnitzler, De la creation de la richesse, ou des interêts materiels en France T. I, p. 4t (Paris 1842. 2 rols.) Loiseau el Vergé, Compte-Rendu des Seances et Travaux de l'Académie des Sciences moral. et polit. Sér. II, T. IV (1848, Sem. II) p. 184. Annuaire des deux Mondes. 1834—1835. p. 110.

ter anderen 1856 von 17,995: 8564 und 1857 von 18,809: 7992) sich nach Algerien wandte<sup>1</sup>), hingezogen durch die Vortheile, welche die Regierung den Colonisten gewährte.

Die entscheidende, die Hauptursache dieser Erscheinungen hat man?) unstreitig in dem seit 1789 so ausserordentlich gestiegenen Grundreichthum des Landes, in dem so ungemein erhöheten Ertrage der Landwirthschaft im weitesten Sinne zu suchen. Im gedachten Jahre erzeugte Frankreich von dem hauptsächlichsten Nahrungsmittel, dem Weizen, 34 Millionen, im Jahre 1815 44, im Jahre 1848 aber 70 Millionen Hectoliter. Noch weit heträchtlicher ist die Zunahme hei anderen Zweigen der Landwirthschaft; Hafer wird z. B. in Frankreich jetzt viermal so viel gewonnen, als vor der Revolution. Gleiche, und zum Theil noch glänzendere Resultate zeigen sich hinsichtlich der Viehhestände. Als Turgot im J. 1776 die Posten reorganisiren wollte, vermochte er sich die dazu erforderlichen und tauglichen 6.000 Pferde in ganz Frankreich nicht zu verschaffen, während das Kriegsministerium hier im J. 1854 33,000 diensttüchtige Pferde ankaufen konnte 3). Erwägt man daneben, dass eine Menge nutzbarer Erzeugnisse, die heutigen Tages Schätze repräsentiren, vor 1789 noch völlig unbekannt gewesen, dass üher die Unschädlichkeit der Kartoffeln damals noch eine hitzige literarische Fehde geführt wurde, die zur Folge hatte, dass im gedachten Revolutionsiahre in ganz Frankreich nicht mehr als zwei Millionen, im J. 1834 aber nahe an 76 und im J. 1848 schon hundert Millionen Hectoliter, zu einem Durchschnittspreise von 3 Francs 1), von dieser Knollenfrucht geerntet wurden, so wird man es eben hegreiflich genug finden, dass der kundigste Statistiker des heutigen Frankreich den vegetahilischen Ertrag seines Bodens, der jetzt die Summe von sechs Milliarden Francs ühersteigt, für die Zeit vor der Revolution nur ein Geringes üher zwei Milliarden ansetzt.

Und diese segensreichen Folgen sind hauptsächlich dem von der grossen Umwälzung des J. 4789, wie herührt, durch die Veräusserung so vieler National- und Staatsdomainen<sup>5</sup>) neugeschaffenen bäuerlichen

<sup>1)</sup> Kolb, Handbuch d. vergleichenden Statistik S. 51.

<sup>2)</sup> L'agricuiture, à laquelle la France doit une population robuste, est la principale de sa richesse; c'est des entrailles de la terre que lui vient cette dernière. Schnitzler a. a. 0. 1, p. 26.

<sup>3)</sup> Lavergne in der Revue des deux Mondes 1853, Avril, p. 239—240. Annuaire des deux Mondes 1854—1855, p. 111.

<sup>4)</sup> Schnitzler a. a O. I, p. 49, Lavergne p. 463.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Nach Hock, Frankreichs Finantrerwaltung S. 209 baben nur v. 1790 bis 1830 1,209,669 einzelne Verkäufe von Nation- und Staatadomainen mit einem Erlöse von 4,631,390,000 Franca Statt gefunden.

Mittelstande zu danken, d. h. jenen etwa 350,000 Grundeigenthümern, unter den in Frankreich seit dem J. 1815 vorhandenen beiläufig vier, und jetzt wol fünf Millionen Familienvätern dieses Standes, deren jeder durchschnittlich einen Grundbesitz von 351/2 Hectaren sein eigen nennt 1). Das ergiht eine Bewirthschaftung von nahe an elf Millionen Hectaren, d. h. über ein Fünstel des, im Ganzen fünfzig Millionen Hectaren betragenden, pflugfähigen Bodens durch wohlhahende Eigenthümer, die auf den Anbau ihrer Güter nicht nur den eifrigsten Fleiss verwenden müssen, sondern auch eine beträchtliche Kanitalkraft verwenden können. Denn die erbärmliche Beschaffenheit, der geringe Ertrag des französischen Ackerbaues vor 1789 rührten ja eben daher, dass die welche sich demselben als kleine Eigenthümer oder Pächter widmeten, ihr Lehen lang, wie oben gezeigt worden, am Hungertuche nagten, mithin auf dessen Verbesserung nicht nur Nichts verwenden wollten, sondern auch hei dem besten Willen nichts verwenden konnten, da sie in der Regel nicht einmal im Stande waren, das benöthigte Geräthe und Vieh aus eigenen Mitteln anzuschaffen. Es ist vornehmlich das Werk dieses ländlichen Mittelstandes, der allerdings behäbig genug ist, um von dem Acker ein sorgenfreies Dasein zu gewinnen, aber doch nicht vermögend genug, um nicht zu steter angestrengter Arbeit genöthigt zu sein, dass Frankreich, welches im J. 1789 zehn Millionen Hectaren Brachfeld und Wüstung zählte, im J. 1848 deren nur noch fünf Millionen Hectaren hatte, dass die im Jahre 1789 vorhandenen vier Millionen Hectaren Weizenfelder 1848 auf sechs, die in jenem Jahre nur zwei Millionen Hectaren hetragenden Haserselder in diesem auf drei Millionen gestiegen waren, dass es 1848 eine halbe Million Hectaren Weinberge mehr gah als 1789, zwei Millionen Hectaren mehr Wiesen, und 600,000 Hectaren mehr diverser Pflanzungen, und zwar der gewinnbringendsten.

Noch zu erwähnen ist, dass die seit der Revolution von-T789 in Frankreich erfolgte Vermehrung der klein en Grundeigenthümer sich hei näherer Betrachtung doch als lange nicht so bedeutend darstellt"), wie man gemeinhin glaubt. Wie oben berührt worden, befand sich sehon vor dem Ausbruche jener etwe ein Drittel der Gesammt-Bodemfäche des

<sup>1)</sup> Schnitzler T, I, pp. 6. 12.

<sup>2)</sup> Was such aus der nachgevissenen Vermohrung der Grundbestürer in einzelnen Fibilien des Landes berrengisk, in der Provinz Limonain geh es z. B. er 1759 33,395 und im 1 5183 nicht mehr als 33,646 Grundsignshumer, wornen erhellt, dess die Nationalgente hier auseils von solchen angekankt worden, die erhon verher immedilien besassen und hören hisberigen Besitz nur damit vergrösserten. Neigebaur, Schilderung der Provinz Limonain S 23.

Landes im Besitze kleiner Eigner. Jeatz besitzen über 3,500,000 dieser etwas mehr als zwaazig Millionen Hectaren (also ungefahr zwei Fünftel der Oberfläche Frankreichs), darunter weit über eine Million Eigenthämer, welchen bloss eine halbe Hectare gehört; mithin komanen durchschaftlich auf gleen dieser kleinen Landeigenthümer ungefahr füll Hectaren.

Der verbreitetste von allen Irrthümern, welche sich an die durch die Revolution von 1789 in Frankreich herbeigeführte tief greifende Umgestaltung der Verhältnisse des Grundbesitzes wie des Vermögens überhaupt knüpfen, ist aber der, dass der Adel durch iene ausserordentlich verloren. Wenn nian in der Befugniss, seine Bauern nach Herzeuslust quälen und prügeln, auf dem Hundefuss behandeln zu dürfen, das ehren- und werthvollste Vorrecht des Adels erblickt, allerdings dann hat der französische durch die fragliche Umwälzung eine unersetzliche Einbusse erlitten; denn diese kostbare Gerechtsame ist ihm in Frankreich seit siebzig Jahren entzogen. Wenn man an Edelleute aber den Massstab anderer vernüustiger und gebildeter Menschen der Jetztzeit anlegen darf, die in dem Privilegium eines Büttels weder Ehre noch Nutzen und Vergnügen finden können, es daher gegen erhöheten Ertrag ihrer Güter, hierdurch begründeten soliden Wohlstand und ein sorgenfreies Dasein gern vertauschen, dann wird man zu dem Resultate gelangen, dass auch der französische Adel durch die Revolution von 1789 ungemein gewonnen hat. Die Vorstellung, die man sich gewöhnlich von der Lage desselben vor dieser grossen Umwälzung macht, ist nämlich grundfalsch, da man ihn für weit reicher hielt oder ausgab, als er in der That gewesen. Allerdings war eine kleine Anzahl von Adelsgeschlechtern vorhanden, die über ungeheuere Besitzthümer verfügten, aber sie verschwanden völlig gegen die Masse derienigen, deren Loos bei unbefaugener Betrachtung nur als ein glänzendes Elend sich darstellte. «Es gab damals in Frankreich», berichtet 1) der conservative Adelsfreund Bouillé, «80,0002) adelige Familien, darunter nur 1000 altadelige, und von diesen waren nur zwei bis dreihundert dem Unglück und Elende entronnen.» Und selbst der Wohlstand dieser beziehungsweise so kleinen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Bei Raumer, Geseb. Frankreichs s. 1740—1795. S. 126, womit die klage eines Edelmann sr. Jahre 1755: trott seiner Privilegien werde der Adel Frankreichs füglich armer und bedeutungsüsser, und die Aeusserungen der Intendantes vieler einzelnen Provincen nur zu sehr übereinstimmen. So berichtel z. B. einer derselben in seinem Stuerteite gebe se mehrerer Tassend seldiger Families, ander daruster kaum üntlichen, die 20,000 Livres Besides hätten, und ein anderer (fer der Franche-Comie, 1750) der Adel siener Provinsiz eile shar aru. Toequerille, Lursleer, geliene et la reviolation Lil, chap. B.

<sup>2)</sup> Diese Angabe ist sicherlich übertrieben, und nach den viel glaubwürdigeren Daten von Siezes und Lavolsier auf etwa 25,000 zurückzuführen. Lavergne p. 449.

Anzahl von Fortunen Bevorzugter war mehr ein scheinbarer als wirklicher, indem in Frankreich damals in dem Betreff ein ganz analoges Verhältniss, wie das im Vorhergehenden (S. 63) geschilderte gleichzeitige in Spanien obwaltete 1). Die grössten Grundeigenthümer, wie die Herzoge von Bouillon, die Prinzen von Soubise, zogen, einmal wegen des ganz jämmerlichen Anbaues ihrer meisten Ländereien durch armselige, von der Wucht so vieler kaum erschwinglichen Lasten zu Boden gedrückten Pächter, dann, wegen der Benützung eines grossen Theiles derselben zu Parkanlagen, Wildgehegen und anderen Zwecken, die viel kosteten und nichts einhrachten2), und wegen der Betrügereien ihrer Beamten eine verhältnissmässig so geringfügige Rente, dass solche zur Bestreitung ihrer Bedürfnisse lange nicht ausreichte, weshalb sogar diese Seigneurs gewöhnlich fortwährend mit Schulden zu kämpfen hatten. Die erwähnte Masse ihrer Standesgenossen aber, die das alte alberne Vorurtheil nothigte, ein adeliges Lehen zu führen, d. h. sich aller bürgerlichen und ernährenden Beschäftigungen zu enthalten, besass im günstigsten Falle ein jährliches Einkommen von 2 his 3000 Francs, zumeist aber, wegen des schlechten, durchaus vernachlässigten Zustandes ihrer Ländereien und der grossen Armuth der Pächter, bedeutend weniger, oder gar nur eine nominelle Rente 3). Denn die Hectare des besten Landes warf vor 1789 ihrem Eigenthümer eine jährliche Rente höchstens von 10 his 12 Francs ah, das schlechtere nicht mehr als 2 his 3 Francs, und in manchen Gegenden, wie z. B. in einem Theile der Champagne.

<sup>1)</sup> Il existolt autrefois, en France, des propriétes d'une immense étendue dont les produéts nourrésoient d peine une famille. Chaptal, De l'industrie Irançoise T. 1, p. 453 (Paris 1819. 2 vols.).

<sup>9)</sup> Ce soul les granda Possesseurs qui ont rempi la France de bois, de pares, de pares, perps fichels résertes pour leur chases, qu'ils ne reulent pas lissers cultires, et qui par conneiquant, ne rendent autume ralleur a l'Edut. Il semble que leur penuler sois soil de reneulte la terre dans sos premier désidanter; li ne penent qu'i la pequipré délibbles et de blims; en qui la dépougle d'hommes. En général, les grands Propriètuires de terres, Spipiquent plus a emediblir la sature, qu'i la rendre ultile. Ils charcelest moins l'avantique de l'Edut, que celui de leurs plainirs particuliers. Les terreins les plus féconds, eeux qu'un commence de l'autument de leurs plainirs particuliers. Les terreins les plus féconds, eeux qu'un commence de l'autument de l'autument

a) Les terres de la noblesse — presque toules grevées de lourdes dettes, abandonnées effigiées par leurs possesseurs, ne rapportatent le plus souvent qu'un revenu nominat. Larerque iu der Reuu des deuu Mondes, (1859, Juns, p. 575.

in Berri, gar häufig nur anderthalb Francs 1)! Welch' prägnante Bestätigung der alten Wahrheit, dass der arme Bauer wie arme Fürsten so auch arme Edelleute macht!

Selbstverständlich mussten solche Einkünfte zur Befriedigung der Anforderungen eines adeligen Daseins sich durchaus unzurreichend erweisen, und die viel beneideten Seigeuers der guten alten Zeit daher einen fortwährenden Kampf mit Schulden besteben, den schweren Druck wachsender Verarmung nur zu empfindlich verspitren. Wie oft mögen sie da nicht im Stillen das Loos der verachteten «Canaille» beneidet babeni Die ungemein armselige innere Einrichtung, die ganze Beschaffenheit vieler noch vorhandenen, und zum Theil noch in den ersten Decennien dieses Jahrhunderts bewohnten. Schlösser und Edelhöfe? Jaus der hier

b) Lavergue in der Berus des deux Mendes, \$833, Arril, p. 240 und 1838, Noremb, p. 466. Von den armosiligne Erings der Ludersien in des ackiechtern Gegenden Frankrichs erzählt Arkur Young in seinen Vojuges en France T. Ill., p. 7 folgendes des siegenur par la reste qu'il reçoit. A Subtris, em Sologne, le propriétaire recevoil entre no 800 litres pour amollié, d'un erreris qu'innervisoit stagt cetta moutons, et de drux cents acres ompliet d'autre terrer, donn toute in des la tress et des bestiens en montate tout de side at 25 de la tress et this de montate tout de side at 25 de la tress et this de montate tout de side at 25 de la tress et the first period propriétaire recevoil entre montate tout de side at 25 de la tress et the first period propriétaire propri

<sup>2)</sup> In seiner mehrerwähnten Schilderung der Provinz Limousin S. 74 gibt Neigebaur folgende Beschreibung eines solchen «Herrenbauses» im J. 1813: «Allein der Anblick des Wohnhauses von einem Stockwerk, von Stelnen gehaut mil kleiuen sehmutzigen Fenstern: und eine Art schlechter Stallthur, machte mich stutzen. Man gröffnet sin Behältniss, die Wände sind von Rauch schwarz, die schwarze Decke von groben Balken, der Fusshoden hesteht aus gewöhnlichen Feldsteinen, ein altes Bett mit achmutzigen wollenen Vorhängen. & Strobstühle, eine Bank, ein Tisch, die nie mit einer Farhe geziert waren, und nie sbzewaschen worden, machten mit einigen Schüsseln und Tellern, die einzigen darin befindlichen Möbeln sus. Diess Behaltniss ist die Wohnstube des Herrn vom Hause, eines Selgneurs von alter Famille. ich konnte mich von dem ersten Erstsunen nicht erholen, denn indem ich die vermeintliehen Zimmer suche, kam ich in eln eben solches Gemach, welches nur noch schmutziger und nicht einmal mit Strohstühlen geziert war. Diess war der Aufenthalt des Bediepten und der Kochin. Kurz mein reicher Gutsbesitzer lebt und webt in dem beschriebenen Behältniss. Denken Sie Sich eine Gesinde-Stube auf einem Edelhofe in Deutschland, wo der Gutsbeaitzer ehen nicht um die Reinlichkeit oder Bequemlichkeit seines Gesindes bekümmert ist. oder denken Sie Sich die Kuche eines grossen Wirthshauses in elnem Dorfe, und Sie werden eine, wenn auch nur schwache Vorstellung von meinem Sanssonel haben. Doch isde Idee, die Sie Sich davon entwerfen, ist noch unter der Wahrheit. Nun sollte ich ihnen noch die Stube des Pachters beschreiben, allein das ist unmöglich. Ich glanhte entweder bei den schmutzigen Polen, oder bei den armlichen Troglodyten zu sein. Vereinigen Sie siles, was Sie von den polnischen Wohnungen hörten und sahen, und bedenken Sie blosa, dass zwischen den hiesigen dicken Steinwanden jener Schmutz einen andern Charakter annimmt, und Sie werden sich einen ohngefähren Begriff machen können. So viel ich hisher Landhauser in dieser Gegend sah, fand ich übersil etwas abnliches; sehr selten zeichnet sich eins oder das andere durch eine besaere neuere Einrichtung aus. »

in Rede stehenden Zeit gibt sprechendes Zeugniss von dieser argen Armuth derer, die in ihnen hauseten. Das Volk, welches oft nitt einem Worte den Nagel auf den Kopf trifft, pflegte darum auch vor der Revolution einen solchen Seigneur mit dem ungemein bezeichnenden Namen des Kleinsten unter den Raubvägeln zu belegne; es nannte ihn nämlich »Baumfalk» (hobereau) 1). Die Armuth des französichen Adels in der guten altez Zeit erhellt übrigens auch zur Gentige aus der Vertheilung der bekannten Emigranten-Milliarde. Wenn man die lange Liste derjenigen überblickt, denen diese im J. 1825 überwiesen wurde, begegnet am wol Enigen, die eine Million Francs und darüber rehietlen, aber von der grossen Majorität der Entschätigten erbietl jeder nicht unehr als 50,000, viele aber gar nur 1000 Francs und noch weniger!

Der französische Adel, obwol von ihm oft gesagt worden, er habe, gleich dem Hause Bourbon, Nichts gelernt und Nichts vergessen, hat aus den schweren Schicksalsstürmen, die über seinem Haupte dahingebraust, doch die Einsicht gewonnen, wie sehr seine Väter ihren wahren Vortheil verkannt, als sie im Genusse eben so unfruchtbarer wie verhasster Privilegien die kostbarste Auszeichnung, das Palladium ihres Standes erblickt. Er offenbart seitdem das rühmliche Streben, den alten Adelsgeist, der sich mit hochmüthigem Dünkel als über den Gesetzen stehend betrachtet, mit ienem wahren aristokratischen Geiste zu vertauschen, der die Gesetze erhält und achtet, und im Besitz, im Boden und seiner rationellen Bewirthschaftung die reichste und nachhaltigste Ouelle der Macht, der Wohlfahrt und der Geltung gewahrt. Und merkwürdig genug ist, zu welchen Resnltaten dies noch so junge Bemühen des französischen Adels, der edelsten, der ächtesten Aristokratie des Welttheils, der englischen, sich hierin würdig anzureihen, bereits geführt hat. Es gibt jetzt in Frankreich 2) zwischen vierzig und fünfzig Tausend adelige grosse Grundbesitzer, die durchschuittlich eine jährliche Grundsteuer von 1,000 Francs bezahlen. Da diese nun, wenn schon gesetzlich höher, in Wahrheit aber nicht mehr als acht Procent des Reinertrages im Durchschnitte erreicht<sup>a</sup>), so hat jeder der in Rede stehenden Proprietairs durchschnittlich mithin ein jährliches Netto-Einkommen von etwas über 12,000 Francs. Hieraus ergibt sich für Alle die nette Jahresrente von fünf bis sechshundert Millionen Francs, was auch zum Umfauge des Grund uud Bodens, den sie besitzen, in ganz richtigem Verhältniss

<sup>1)</sup> Tocqueville a. a. O. I. II. chap. 12.

<sup>2)</sup> Lavergne in der Bevue des deux Mondes, 1858 Novemb, un 449 461.

<sup>2)</sup> Hock, Frankreichs Finanzverwaltung S. 142.

steht. Es befinden sich nämlich ungefähr 19 Millionen Hectaren in den Handen jener grossen Grundeigenthümer, also nabezu zwei Fünftel der pflugfähigen Oberfläche Frankreichs, deren jährlicher Gesanunt-Reinertrag sich jetzt auf fünfzehnhundert Millionen Francs beläuft, während derselbe kurz vor der Revolution von 1789 nicht mehr als 76 Millionen Lüres (Francs) betrug!), mithin in weniger als einem Jahrhundert sich fast verzwanzigfacht halt

<sup>1)</sup> Lavergne in der Revue des deux Mondes 1853, Avril, p. 240-241.

## DRITTES BUCH. 1) I T A L I E N.

## ERSTÉS KAPITEL.

Bis ins zwöllte Jahrhundert haben im weitans grössten Thelle Hesperiens die Zustünde der lindlichen Bevölkerung im Gamen sich analog deu oben geschilderten gleichzeitigen in Frankreich, wie in den karolingischen Reichen überhaupt, entwickelt, weshalb von einer nähern Eröterung derselben bis dahin hier füglich Umgang genommen werden kann. Im genanatten Zeitabeschnitt hat im Wälschland aber jene grosse Revolution begonnen, die nach und nach das game Land umfasste, und auf die Gestaltung seiner Gesethicke grössern. Einfluss gefüh hat, als man gemeinhin glaubt, Ihren Aussengspunkt bildete Ober-Italien.

Schwer dürfte zu entscheiden sein, ob dies Mutterland der Bürgerfeibelt in Europa dem italischen Landvolke dautrch, dass se den Anstoss zur fraglichen Umgestaltung seiner Verhältnisse gab, mehr genützt oder mehr geschadt habe. Denn wenn die Bauern der apennischen Halbinsel dem fürbeitigue Emporsteitigen ihrer Städte zur Selbstständigkeit, zu grosser Machtfülle und Blüthe es verdankten, dass sie im Ganzen eher als ihre Leddensbrüder in den meisten anderen Reichen unseres Erdtheiles nicht nur von dem verzehrenden Drucke der Leibeigenschaft und selbst der strengern Hörigkeit befreit, sondern überhaupt auch menschlicher behandelt worden sind, so hatte jenes zeitweitige Leberwiegen des stüdtischen Elements in Wäschland für sie anderer Seits die traurige Fölge, dass es die dauernde Umwandlung der seitherigen Erbpächter der grösseren und kleineren Grundherren in Zeitpächter veran lasste und verallgeuneinerte.

<sup>1)</sup> Geschrieben im Sommer 1859.

Italiens Adel und Geistlichkeit, also die heiden Stände, die auch hier von jeher als die schlimmsten Dränger des Landvolkes ') sich erwiesen, waren nämlich durch das rasche Emporwachsen der Bürgerschaften zu solch' gewaltiger Macht besonders hinsichtlich ihrer Leibeigenen und Hörigen in eine gar peinliche Lage versetzt worden. Was Florenz schon im Beginne des zwölften Jahrhunderts sich erlauhte. nämlich alle von ihren Herren gedrückten Landleute, unter Zusicherung belangreicher Privilegien förmlich aufzufordern, der jungen Republik sich anzuschliessen, unter ihre schützenden Fittige zu flüchten, hat seitdem, da die Wahrnehmung der sehr vortheilhaften Wirkung dieses Schrittes2) dazu reizte, die umfassendste und rücksichtsloseste, wie erfolgreichste Nachahmung aller Städte Oher- und Mittel-Italiens gefunden. Zwar suchten die adeligen und geistlichen Seigneurs gegen diese, ihre Territorien mit Verödung bedrohende. Verlockung ihrer Leibeigenen und Grundholden Hülfe hei den deutschen Kaisern, die ihnen solche auch durch Verbote und strenge Massnahmen 3) gerne gewährten. Allein was konnten die ienen viel frommen? In den Tagen, wo Friede zwischen den Hohenstaufen und den Lomharden waltete, waren die Ersteren nur selten in der Lage, Gehorsam gegen ihre fraglichen Verfügungen mit dem erforderlichen Nachdruck zu erzwingen, weil nur selten geneigt, um solcher Anlässe willen, wie sie deren Uehertretung gehoten haben würde, wieder zum Schwerte zu greifen; und in den Zeiten, wo zwischen den deutschen

<sup>1)</sup> Weiches darum auch dem sogenamien Aufstande der Vairasoren, d. b. der kleinen Yesallen, gegen den Erzbischof Artbert von Mailand und die übrigen Bischöfe der Lombardel im J. 1035 vieler Orten aich angeseblossen hatte. Giesebrecht, Gesch. d. deutschen Kaiserzeit Bd. 11, SS. 275. 375. Frizzi, Memorie per la Storia di Ferrara T. 11, p. 95 (dasebbat 1794—1809. 5 TT. 4).

<sup>9</sup> Ur. k. kiser Priedrichs 1 v. J. (167: Murster), Antiquitate Bialices med. asv1 v. J. p. 365: Onnes quoque bomines districhables Marcholas Berrici et Ugolis, qui et Critates configerant, ne dominia suis servire cogerentar, à Critatibus estre et ad propris dominia alser relevand mointis auts refers judemus, aviquen personnes et res nervan fra di mona corvam Aubent, et a cafront, val emper personnel et res corvam, quamenmque observant, servicions accervament.

Reichshäuptern und den mächtigen Bürgerschaften der Kampf von Neuem entbrannt war, wurden die Befehle jener von diesen selbstverständlich verlacht. Und nicht viel wirksamer erwies sich ein anderes, näher liegendes Auskunstsmittel, die entslohenen Bauern nämlich durch Confiscation ihrer zurückgelassenen Habe zur Umkehr zu zwingen. Denn diese konnten, selbst wenn sie, was übrigens nur selten sich ereignete, mit ganz leeren Händen kamen, in den vielen durch Handel, Gewerb- und Kunstfleiss, trotz ihrer fast unaufhörlichen äusseren und inneren Kämpfe, immer volkreicher und blühender werdenden 1) Städten als Handwerker und dergl, ohne sonderliche Mühe ihren Lebensunterhalt gewinnen, und wenn ihnen das nicht glückte, als Söldner in den Heeren dieser jungen Republiken. Die hatten nämlich, um Blut und Arbeitskraft ihrer Bürger zu schonen, von der römischen und altgermanischen Anschauung, welche die Unfreien des Rechtes und der Ehre der Wassenführung unwürdig hielt2), sich schon in den ersten Zeiten ihrer Entstehung emancipirt, und kein Bedenken getragen, nicht nur die Landleute des eigenen Gebietes zur Vertheidigung desselben zu bewaffnen, sondern auch die zu ihnen entflohenen fremden Leibeigenen und Hörigen als Miethtruppen. deren Gebrauch zumal seit dem Beginne des dreizehnten Jahrhunderts immer allgemeiner wurde 3), in ihren Dienst und Sold zu nehmen. Such-

<sup>1)</sup> Bie Urarshem dieser, saif den ersten Anhlick heferendenden, Erzebeinung entsteht kur und hundig Rovelli, Sterin di Como T. II, Bresstar. Prelinin, p. CXXI (Milano 1789—1805 5 TT. 4.): La regione di ciò si é, che i frutti della industria ognera crescente comparazone apprahendenente i danni della guerra, la quel accusiosi allora a certi interralli, darà omora col braccio di stipsundiati stranieri, et rure volte con grandi armate, distingiérea posteti, per brese tempo, questi most l'ordinati dagiti utili fazorei, e per lo più non costava notio anque. Fratanto l'incremento conincole arti, delle mandiature, e de commercio moltiplacire i richerze, e per esse le code esti, delle mandiature, del commercio moltiplacire i richerze, e per esse le code esti, delle mandiature, della marcine della liberta. Reven dimentizer i and segoni rancenti delle domeniche rivolonare, e nutrendo il desiderio di perputure nei figli la propria esistenza sumeniara la prole ed onta degli ostacoli interposti dall' abuso della liberta molesian.

<sup>\*)</sup> Die Römer Freillich auch aus Vorsicht. Merstori, Antiquit Ital T. I., p. 796: Sub-Romanis ah honer Militae extual forer Servi, Ium quod villassin hondinun forent, tum elbm, ne ad arma instructi, seditiones postes concitarent, atque in Dominos et in ipaem Rempublican tale converterent. Sende casti Romani, dum erum inguis Aminbal instaret, adactierere in presidium Servas oso autot. Labertate douerunt. Ne aub Langebarbist quidem et Pramis serur ses seitel. Verum Saracia M. Iam do Italberta Urbibas, et inter veru choris Populo detractium Inisaci, ai Servas armaes stique in subsidium adhibere mismien liciastic.

a) Rovelli a. a. O T. H, Dissertaz. Prel. p. CLXXIII.

ten doch die Städte vornehullich durch die Menge dieser in ihren so häufigen Kämpfeu sich gegenseitig zu erdrücken!

Sie haben hierdurch frühzeitig schon Anlass zum Entstehen iener eigenthümlichen Gattung von Halb- oder Mittelfreien gegeben, die in der Sprache jener Tage Masnaderii ) (oder homines de Masnada) hiessen, deren Verhältniss mit dem2) der deutschen Ministerialen sehr viel Aehnlichkeit, wenn schon meist einen umgekehrten Ursprung hatte. Die Masnaderii sind nämlich Hörige gewesen, die von ihren Herren, um sie vor der Entweichung in die Städte abzuhalten und in Nachahmung des angedeuteten Vorganges derschen, zu einer Art Miliz oder kriegerischen Gefolgschaft zu Fuss erhohen und vereinigt wurden, und, statt des von den Bürgergemeinden erhaltenen Soldes, für die aushedungenen Waffendienste bald mehr hald minder ansehnlichen Grundbesitz zu Lehn, nehst dem, in jener Zeit so werthvollen und den Hörigen sonst so entschieden vorenthaltenen. Rechte empfingen, auch von Anderen Lehngüter erwerhen zu dürfen, selhstverständlich mit Genehmigung ihrer ursprünglichen Seigneurs. Ohwol ihnen die volle Freiheit fehlte, die sie erst mittelst einer hesonderen Freilassungsurkunde erlangen konnten, sind die Masnaderii, da sie im zwölsten und dreizehnten Jahrhundert einen sehr beträchtlichen Theil der Streitmacht wie der weltlichen so auch der geistlichen Grossen und Grundherren Wälschlands bildeten, zu solch' hedeutendem Ansehen gelangt, dass sie den ursprünglich adeligen Vasallen derselhen an Geltung gar oft nur wenig nachstanden 3).

Wenn dieser von den zahlreichen und mächtigen Republiken der Halbinsel auf deren Adel und Klerus geithte starke Druck die Stände aber auch nicht zu solch helangreichen Einräumungen an ihre Leiheigenen veranlasste, um dadurch dem gefürchteten Entweichen derzelben am wirksannsten vorzubeugen, so machte er sie doch inmer sehr geneigt, diesen die Freibeit um billigen Preis zu verkaufen, unter ganz leddichen

Quingentos Masnaderios et alios homines de terra mea. Urk. v. J. 1179 bei Runiv. Ursprung der Besitziosigkeit des Colonen im neuern Toscana S. 48 (Hamburg 1830).

<sup>3)</sup> Welches Mohl, Gesch. u. Literatur d. Staatswissenschaften Bd. Il, S. 314 \* das eigenbümliche Verhältniss, welches emporgehobene Unfreie, sich fügende Gemeinfreie und niedersteigende Edelinge in sich vereinigte - kurz und treflend nennt.

<sup>3</sup> Bonelli, Notinis istor-crit, lintora, al Adelpreto Vescoro di Trento T. I. p. 244 (Austella 1760. à 37T. à). Munitori a a O. T., 1807. sq. (Azirl), Istoria di Verona T. Il., p. 53 (daselbast 1796. 7 Bde.). Verci, Storia degli Ecelini T. Il., p. 39 sq. (Bassano 1779. 3 Ibde.), wo namentich der p. 42 erzählte Aufstand der Mansaderii zu Bassano im J. 1229 uber deren Stellung und Bedeulung gude Aufschlüsse gibl.

Bedingungen ihr hisheriges Abhängigkeits- in ein Pachtverhältniss umzuwandeln 1). Aber auch wenn das nicht geschah, hereitete der heregte Druck jenen hevorrechteten Klassen doch immer die gebieterische Nothwendigkeit einer bei weitem menschlichern Behandlung ihrer Grundholden. Die Lage derselben ist daher in ganz Oher- und Mittel-Italien etwavon den ersten Decennien des zwölften bis gegen die Mitte des vierzehnten Jahrhunderts der oben geschilderten des spanischen Landvolkes zu dieser Zeit sehr nahe gekommen, wie schon aus der Thatsache erhellt, dass es damals unter den Landleuten so viele Grundeigenthümer gah. Von den gehässigsten und drückendsten guts- und seudalherrlichen Gerechtsamen, welchen die Bauern damals in Frankreich und anderwärts unterworfen waren, wie z. B. von dem berüchtigten Rechte der ersten Nacht2), von dem französischen Droit de Prise3) u. s. w. findet sich nirgends die geringste Spur: Klagen über den anderwärts so schnöden Misshrauch des Jagdrechtes wurden hier nur höchst selten vernommen. wol aher war den Landleuten selhst sehr oft, gegen eine nicht erhehliche Abgabe, die Jagd gestattet; die Frohnden und anderen Leistungen des Landmannes waren im Ganzen nur mässig4); kurz, die Verhältnisse desselben, wie sie sich faktisch gestalteten, zeigten bloss einen Schatten seiner alten Knechtschaft 5).

Aber diese wohlthätige Rückwirkung der italischen Freistaaten auf das Geschick desjenigen Theiles des Bauernstandes, der in den Lände-

<sup>1)</sup> Mehrere Beispiele hei Rumohr, Ursprung der Besitzlosigkeit SS. 66. 71-82.

<sup>9)</sup> Bis von der Geltendmarkung dieser abschwilchen Gerechtsmen um, so viell ich fören kunn, überkommen einzigs einker Nachricht int similich weder aus Ober- noch um Mittel-lättlen, sondern aus dem augrinzenden Wälsch-Tirel. Im J. 1666 schlossen Peres um doch sinige andere Landgemeinden des Buggererhalsen mit der Republik Vicenza ein Schutz- und Trutbindenies zu dem Behafe ab, mit Billic derentben sich ihres gründlichen Tyransen Gundchaldt von Peres en zenfeldigen. Sie gelobben um diesen Preis sieh forten der Herrechtal Vicenzan zu untwereire, wogegen intieres under anderen der der Bernechtal Vicenzan zu untwereire, wogegen intieres under anderen dann der der Bernechtal Vicenzan zu untwereire, wogegen intieres under anderen dann der der Bernechtal Vicenzan zu untwereire, wogegen intieres under anderen dann dann, und hennocher a den Geruns ihrer Breitzel in der arraiten Nacht (eft fruichioses prinze nocit de sponsahus) abnuschaffen, hesage der bei Boselli z. z. O. T. II, p. 334 shepfenzieten Urknute.

a) Vergl. ohen S. 98.

<sup>9</sup> Wie man mand aus den in Rumohrs erwithnter kielner indaktreicher Schrift: Ursprung der Bestinispielt des Golomes, gederuckten Urstanden, und ganz besonders aus dem, ütel Bürke in die Versällnisse der indichten Bevülkerung gewährenden, S. 31 d. ungleichtleten underlichten, aber nach allen dipfomatischen kennerichen in dies Rude des zwildens oder den aufang des derizehnten abehannderts gehörenden umfänglichen Zuugstrechte entstimmt. Vergi norde Lon, Gesch. d. Hallen, Staaten Bell. 3, 88 den.

b) Ma, ne tutto ben si esamina, vedrassi chiaro ormai non aussistere più che un' ombradell' antica servetià, la quale fini quasi totalmente in questa epoca (Xil Jahrhundert). Borolli, Stori ali Como, T. II, Dissertaz. Prelimbura. p. CXLI.

reien seiner alten Grundherren verblieb oder in die Städte selbst flüchtete. - wie massenhaft letzteres geschehen, erhellt schon aus- den in allen so oft nöthig gewordenen Erweiterungen der Stadtmauern 1). - ist fast aufgewogen worden durch die schlimmen Folgen, welche die Umwandlung so sehr vieler Grundholden des Adels und der Geistlichkeit in Unterthanen der Bürgerschaften für jene mit sich führte. Der gewaltige und gewaltthätige Expansionstrieb, den Wälschlands Republiken so sehr bald entwickelten, hat bekanntlich zumeist auf Kosten des Adels und Klerus, und zumal der minder mächtigen Glieder dieser Stände, seine Befriedigung erstrebt. Ein sehr beträchtlicher Theil der Besitzungen derselben ist von den Bürgerschaften erobert, in ihr Eigenthum verwandelt worden, und es würde zweifelsohne mit einem noch weit grössern Theile jener geschehen sein, wenn die arg in die Enge getriebenen adeligen und geistlichen Herren nicht schon so frühzeitig des klugen Auskunftsmittels sich bedient hätten, dem weitern Umsichgreifen der jugendlich kecken Freistaaten dadurch ein Ziel zu setzen, dass sie selbst Bürger derselben geworden sind.

Für den Stolz jener freilich ein schweres Opfer; denn abgesehen davon, dass sie damit der bisherigen Selbständigkeit entsagten, gewährteu die Städte die Aufuahne in ihr Bürgerrecht nicht eben uu geringen Preis. So mussteu die angesehensten Kirchenfürsten, wie z. B. der Patriarch Berthold von Aquileja<sup>2</sup>) und der Doppelbischof Algerius von Feltre und Belluno<sup>5</sup>), um die Aufuahme in das Bürgerrecht des mächfelte und Belluno<sup>5</sup>), um die Aufuahme in das Bürgerrecht des mäch-

Siamondi, Hist, dee Républiques Italiennes du moyen âge T. II, p. 430 (Paris 1826. 16 vols.).

<sup>3)</sup> Bolandia. Petaria. do fact. in March. Tarrist. I. Il. c. 1 ad a. 1220: Mustacir. Serplor. Rev. Bal. A. T. Vill. p. 438. Habbault Terrisini Intu temporsi lillen quendam cum Domino Bertado Patriarcha Aquilejcand, occasione queramedam terrarum in confinio atriane districtura. Cam Bertado Patriarcha Aquilejcand, occasione queramedam terrarum in confinio atrianciane media deservado de la composito del la composito d

<sup>5)</sup> U.A. v. J. 3500 bel Verçi. Suria della Merca Tritigiana e Veronece (Venezia 1786—18.0 Tr) T. II, Borum, p. 300; Quoi jupa B. Egiscopas et assercassora sui sita Cites Paelue et Abaléstarez, et jarrat estradinantiam Paelue, ut D. Pairiercha censera susurii jurze, et quod jupe D. Egiscopas inter suuras evitias Paelu mum Paelum edificare debest suque est presimam festum S. Amère, qued consaté mille et quisquegitat però libis mille et quinquegitat però leur precis et donorum, que emercatur erbitrio duorum hoorum rirorum, per Potestaren Paelue eligendorum, sib juria dificarente, l'em in Paelumo difaricis enerre teneutre et alias possessiones immabiles suque ad annum suma, que constent libres mille, splatiam erro et possessiones immuniquem possiti entre mil tota de la prate; nea alique mode dienari red bloro dienari red dienari della della red die

Sugenheim, Gesch. d. Aufh. d. Leibeig.

tigen Padua zu erlangen, den Gesetzen dieser Stadt Geborsam schwören, sich verpflichten ein stattliches Haus innerhalb ihrer Mauern zu erbauen und noch sonstigen belangreichen Grundbesitz zu erwerben (der. als Gewährschaft ihrer Treue, so lange sie Paduas Bürger blieben, nicht veräussert werden durfte), alle Lasten und Leistungen der anderen Bürger zu tragen; der genannte Doppelbischof batte eine gar unverbältnissmässig hohe Vermögenssteuer zu entrichten 1), der Republik in allen ihren Fehden sehr bedeutenden kriegerischen Zuzug zu leisten und die Verwaltung der Städte Feltre uud Bellune von ihr ernannten Beamten zu überlassen. Seinem Amtsbruder Albert von Ceneda wurde die Aufnahme in das Bürgerrecht der beziehungsweise ganz unbedentenden Stadt Conegliano unter anderen nur unter der Bedingung bewilligt, seine sämmtlichen Besitzungen und Unterthanen der städtischen Gerichtsbarkeit und allen städtischen Lasten zu unterwerfen2); ausserdem musste er sich auch anheischig machen, mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln die Verlegung seines Bischofsitzes Ceneda nach Conegliano vom Pabste zu ermühen3). Ebenso musste Markgraf Manfred von Saluzzo. einer der mächtigsten Landherren Ober-Italiens, die Aufnahme in das Bürgerrecht Turins nicht nur mit Uebernahme der gewöhnlichen Verpflichtung erkaufen, in der Stadt ein Haus von einem vorgeschriebenen bestimmten Werthe zu erwerben, in demselben einen Theil des Jahres zu wohnen, es in keiner Weise zu veräussern und die gesetzliche Steuer davon zu entrichten, sondern er musste sich sogar anch verpflichten, von seinem Kriegs- und Febderechte gegen andere Fürsten und Edelherren nur den ibm von den Vätern der Stadt erlaubten Gebrauch zu machen 4). Darnach wird sich leicht ermessen lassen, wie drückend oft die Bedin-

D. Episcopus debest solvere dacis comunis Padue pro septuaginta millibus libris, quaudo alii Cives solverint Communi Padue.

<sup>9)</sup> Uh. v. J. 1933 bei Verei a. s. O. T. I, Docum. p. 90: Insuper jum dietus. D. Ejidengue constillui se per s. et enos successeres Circu et Consortem Longelia, et omnes honnies sui Epicopeius, qui nant de districta Creste, et comes terrera sina Epicopeius. Cecate, et posserestores, villus, careira et loca, et housenies et loca et l'ouisenies et loca et l'ouisenie per enfective. Il copie homines predictarum terrarum villarum et possessionum—faciont, et nechestri. Un quod homines predictarum terrarum villarum et possessionum—faciont, et le secre teusentur Commit Conquisi Ottens, inter, Cavalestem, politicum et destinas, et cellum, et omina sila oscera.

<sup>7)</sup> Updelli, Italia Sera T. V. p. 187 (Edit. Coleil. Venet. 1717. 50 voll. Fel.). 4) Urb. v. J. 1222 in dee (root Clarie), Fremis v. A. herwage) Moument. Histor. Patrias, edil. jusus Ragis Card. Alberti (August Taurin. 1836—56. 7 Rds. Fel.). T. II., p. 515: Manfredaw Marchiode Salatini, cam coassessa tev toutuate D. Alitias seri seu e-juratit da sancia Dei evangelia perpetuale babbicacium civitatis Thaurini, its quod semperi etti civis et habitative Thaurini, its quod semperi etti civis et habitative Thaurini, its quod semperi etti civis et habitative Thaurini, its quod semperi civis etti Thaurini dei consulam. Ilem quod emet (rist marca civitatis Thaurini domum name ut elocum sonalum. Ilem quod emet (rist marca civitatis Thaurini domum name ut domos pretio

guagen gewasen sein mögen, unter welchen den Klöstern und dem kleinern Adel die Aufnahme in das Bürgerrecht besonders der mächtigeren Städte gewährt worden. Und dennoch war der Andrang derselben so gross, dass z. B. in J. 1200 über sechrig zum Thell mächtige und reiche Landberren, darunter auch der Graf von Görz, gezählt uurden, die nur in der einzigen Stadt Treviso das Bürgerrecht erworben halten '). Freicht gewährte dieses, neben der Sicherheit, Jasse enflohene oder widerspenstige Hörige solcher in den Städten verbürgerten Grundherren in das Bürgerrecht oder den Schirm jener nicht aufgenommen wurden '), wie überhaupt Rube vor weiteren Aufechtungen der mächtigen Republiken, auch den nicht gering anzusehlagenden Anspruch auf machdrücklichen Schutz derselben gegen alle Feinde.

Den von den Republiken erkausten, eroberten, in der angedeuteten Weise oder auf dem Wege des Vertrages unter ihre Botmässigkeit gebrachten kleineren Ort- und Bauernschaften wurde zwar in der Regel eine ziemlich freisinnige Verwaltung durch selbstgewählte oder von den seitherigen Grundherren, fast immer unter ihrer, bald grösseren, bald geringeren Mitwirkung, ernannte Beamten gewährt. Auch waren ihre Abgaben, wenn schon ansehnlich höher als \* die der Stadtbürger, doch nicht eben drückend; am lästigsten fiel den Bauern wol die ihnen gewöbnlich, zumal von Mailand3), anserlegte Verpflichtung, ihr Getreide nur in der regierenden Stadt zu verkaufen. Aber nur zu hald ergaben sich der Anlässe gar viele zu einer strengern Behandlung 1). Waren die Lasten, welche die italischen Freistaaten den Landleuten wie ihren übrigen Unterthanen oder Schutzverwandten auferlegten, mit den in anderen Theilen der Christenheit damals üblichen verglichen, im Ganzen auch nur sehr mässig, so zwangen sie doch ihre unaufhörlichen Kriege nicht selten zu bedeutender Anstrengung der Steuer-

librarum centum bonorum veterum ad consilium potestatis, de quibus libris centum solval taleam semper el impositionem, quando alli de civitate solvent et quotiens solvent — nec illam domum possit vendere, obligare rel ullo tempore alienare.

<sup>3)</sup> Bonifactó, Istoria di Trivigi p. 533 (Venoria 1734. 4.), der unter anderen auch in Bodinguagno er Briggerandianne des Grelare nos fora (22 Febr. 1909) mithetil. Dieser versprech der Shadi d. dare ogni possibile ajulo in tutte le guerre, che occorressoro Trivigiani, oliter la Livenza: ed a quelle di que da questo finame di venire egili persona coa citoquanta Uomini d'arma, e di stere (essendo richierto) a lempo di guerra un meedil'amo in Trivige, de l'amoni in Trivige, de l'amoni in Carlo d'armaini.

<sup>2)</sup> Rumohr a. a. O. S. 89 f.

a) Giulini, Memorie spettanti alla Storia etc. della Città e della Campagna di Milano T. VII, p. 391 (daselbat 1760, zuzuglich der 3 Bde. Continuazione bia 1447, 12 Bde. 4).

<sup>4)</sup> Das Folgende, wenn nicht auf andere Quellen verwiesen wird, ganz nach Leo, Gesch. der italienisch. Staaten Bd. II, S. 117 f.

kraft iener. Das führte zur Unzufriedenheit und zu Aufständen, die gewöhnlich den Verlust der bisherigen liberalen Verfassung zur Folge hatten. Gleiche Strafe traf diejenigen Ortschaften und Landgemeinden, die vom wilden Parteigetriebe jener Tage, was nicht eben selten vorkam. sich hatten verleiten lassen. Verbindungen anzuknüpfen mit den Feinden der regierenden Stadt, oder solcher sich nur verdächtig gemacht, die es überhaupt versucht hatten, das etwa nur gezwungen oder übereilt gekuupfte Abhängigkeits - Verhältniss wieder zu lösen, oder mit einem andern zu vertauschen. Vollzogen wurde die Strafe mittelst Ersetzung des bislang selbstgewählten Consuln 1) oder sonstigen Gemeindebeamten durch einen von der regierenden Stadt ernannten und zugesandten Podestå oder sonstigen Ortsvorsteher. Nachdem das einmal mit einer ziemlichen Anzahl kleinerer Städte und Landgemeinden geschehen war, lag die Versuchung nahe, es, bald unter diesem, bald unter jenem Vorwande, mit immer mehreren zu thun, weil eben die Erfahrung, dass es leichter sei, mit der Willkühr faktisch preisgegebenen Unterthanen umzugehen, als mit von Rechtsschranken umgebenen, oder mit Schutzverwandten, auf die Magistrate der herrschenden Republiken \* nicht minder verführerisch wirkte, als auf die fürstlichen und adeligen Gewalthaber.

In jene Lage sahen die Landgemeinden wie überhaupt die Bewohner aller kleineren Ortschaften sich aber versetzt, sobald sie von einem solchen ihnen zugeschickten Podesta regiert wurden. Denn da dieser nur der dominirenden grössern Stadt verantwortlich und zugleich durch sie in seiner Amtsgewalt geschützt war, waltete er in dem kleinern Ort, ohne sich viel um die Interessen seiner Einwohner zu kümmern, meist lediglich nach den Eingebungen seines persönlichen Vortheils oder seiner Laune. Wesentlich erleichtert wurde ihm das durch den Umstand, dass die herrschenden Bürgerschaften, während sie für sich selbst fremdgeborene Podestaten herbeiriefen und sie auf das Vorsichtigste beschränkten, die Stellen der Gewaltboten in den unterthänigen Orten an die eigenen Bürger vertheilten, die dann mit Hülfe ihrer Verwandten. Freunde und Gönner in der Stadt eine Art fürstlicher Rolle spielten, so lange ihre Gewalt dauerte. Da gar viele dieser Podestaten dem Handels- und Gewerbstande angehörten, wurde nur zu bald der Handels- und Speculationsgeist auch der einzige Regulator ihres Be-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Consuln blosser Dorfschaften kommen z. B. in den Gebieten von Mailand und Modena schon in den J. 1667 und 1179 urkundlich vor. Muratori, Antiquit. Ital. T. IV. pp. 39. 43.

nehmens. Sie bedrückten und bedrängten namentlich die kleinen bäuerlichen Grundbesitzer in dem ihnen anbefohlenen Orte nach Möglichkeit. um sie zum Verkause ihrer Liegenschaften zu nöthigen. Diese brachten dann die Podestaten, ihre Verwandten und Freunde, nicht selten um ein Spottgeld, an sich, machten das erworbene Land zum Gegenstand der Speculation, indem sie es nicht mehr, wie bislang meist geschehen, wieder an kleine Eigenthümer verkauften, auf Erbpacht oder gegen Dienste höriger Leute austhaten, sondern um einen recht hohen Ertrag zu erzielen. Zeitpächtern überliessen, die jedes Jahr oder nach einigen Jahren entfernt werden konnten, und um dies zu verhüten, sich (wie nachmals in Irland) ungemein hohe Ertragsquoten als Pachtgeld abpressen lassen mussten. Der Vorgang jener, der schöne Gewinn, den sie davon trugen, weckte gar bald die Nachahmung auch ihrer anderen Mitbürger in der regierenden Stadt; es dauerte nicht lange, und wir sehen überall Schlächter, Kleinhändler 1) und dergleichen Leute als eifrige. besonders die kleinen häuerlichen Eigenthümer auskaufende, Landspeculanten auftreten. Die reicheren Grundbesitzer der von Podestaten regierten kleineren Ortschaften suchten der Willkühr jener, ihrer unbehaglichen Stellung dadurch zu entrinnen, dass sie Bürger der herrschenden Stadt wurden. Dem standen in der Regel keine besonderen Schwierigkeiten entgegen, da man nur den Umzug der Wenigbemittelten und zumal der eigentlichen Bauern, um der Entvölkerung des platten Landes vorzubeugen, thunlichst wehrte und erschwerte2). Wenn die neuen Stadtbürger, was sehr oft geschah, ihren ererbten Grundbesitz nicht ebenfalls verkausten, so bewirthschafteten sie ihn doch von ihrem jetzt entfernten Wohnorte aus, um des höhern Ertrages willen, in gleicher Weise wie die fraglichen Güterspeculanten durch Zeitpächter.

Nicht wenig gef\u00fcrdert wurde die verh\u00e4ngnisssolle Umwandlung des italienischen Laudvolkes in solche durch die gutgemeinten, aher verfehlten Gesetze, vieler hesonders der m\u00e4chitgeren Republiken zur Hebung und Bef\u00fcrderung des Ackerbaues. Da diese n\u00e4milich bald die Erfah-

vendo tibi bernardo bottigario campum meum . . . rendo libi Johanni accolti carnifici omnes terras. Urkk. v. 1216 und 1234 bei Rumohr S. 114.

<sup>3)</sup> So wurde z. R. im J. 1211 in Malinad das Gesetz erlassen: che chiunque del Ropchesi. « Constitui piesses venire est delizeri si Minao, » così escetaria di quilunque carico rurale, egodere di intili i privilegi del Citafani, colle seguenti condicioni; prima che rigit non accourse solle proprie moni alcun terron, nel do darsa da lacorare a contama su missimo del suoi più stretti Parensi, per deisdere la Statute, in accondo lungo, ch'e quil contama del suoi più stretti Parensi, per deisdere la Statute, in accondo lungo, ch'e qui losse con la sua Eurolija decesse obtave sempre in Citti (veso urd di Wohlbachola Non-teo), tollose il tempo de' raccolli (sur Uebersachung der Pachter) per sei settimane. Gilinia i. a. Q. 7. VII, p. 272.

rung gemacht hatten, dass die gar zu grosse Zersplitterung zumal der kleinen Bauerngüter durch Erbschaftsheitungen 1) u. w. der Bodenkultur besonders dann sehr hinderlich war, wenn ein Landmann, dem sehon ein anschnlicher Grundbesitz gehörte, noch mehrere kleine von diesem weit entfernte Landparzellen hinzu erwarb oder erbte 3), suchten sie das Zusammenlegen aller zu sehr vereinzelten und zerstreuten Immobilien hers Gebietes durch Tausch und Verkauf auf dem Wege des Gesetzes zu erzwingen. Am frühesten ist das, so weit sich ermitteln lässt, in Parma geschehen, wo bereits im J. 1199 eine Behörde, die sogenannen lengrossstori, errichtet uwrde, die dahin zu wirken hatte, dass alle Besitzer der im Stadtgebiet zerstreut liegenden kleinen Grundstücke diese slange verkauften, oder hin und hertauschten, bis aus denseblen hauter grössere, arrondirte Güter entstanden waren 2). Bald darauf begegnen wir einer gleichen Einrichtung in Gremona 3) (1210), Modena 3) (1225) und mehreren anderen Sädden.

Wie gutgemeint sie nun auch immer sein mochte, so verderblich ist ei dend urch ihr verhängnissvollez Zusammentreflen mit den erwähnten Bestrebungen und Nachstellungen der stidtlischen Gewaltboten in den unterthänigen Orten den kleinen Grundbesitzern derselben geworden, da sie jenen eine gar erwünschle Handhabe bot, diese, und noch dazu im Heiligengewand gemeinnütziger Aufopferung, ausznkaufen und zu verfarigen. Sie hat dadureh zum Verschwinden der kleineren, besonders der büuerlichen Landeigenthümer in ganz Ober- und Mittel- Italien sehr wesentlich beigetragen, es gutentheils verschuldet, dass sich die Bewoh-

<sup>1)</sup> Murstori, antiquit Ital, T. II, p. 338: Seepe elism diricheltur heredita, Ita ut quisque num pertinome honorum a reliquis segregatum posideret. Align inter ellas orassa, quod agri in minutas peritaliste dividerentus, hace eliam, el quidem praecipus, numerado richetur. Neme ul unum praeditum partiri lateri heredes oqua serzi juries es ce operado richetus. Pedentis a delided hae ipace partes in nepotes divisas in particuias recebatus, ile sut partirimolis in fragmenta innumera suamon declimaria, il agrar Reighablicas incommendum reggiosta tanta agrerum concisio, quippe tod disjuncta loca colere, sut rile excelere difficil-linuum erat.

<sup>5)</sup> Afó, Storia della Città di Parma (Intrgestati von Pezzana, daschlat 1792—1839) Bété, A. 37. Illi, p. 33: — ridero qual eletzimento losse al pubblico bene, che tutti quasi l possessori di terreni parte in un isogo ne aressero, parte in un altro; dalla quala espregazione avraria, che negligiconta unu gran quantità di pietella poderettii, su cui mantenere agrecimente non si potevano famiglie di abili agricollori, e avuta cura undemente dello pià ample tenute, grosse porzion del Contaci dels Estalgebello, in pietole parti dispersa, o sterile si giacera del tutto, o per non essere ben lavorata mal corrispondera ai hisogni della rerecente populazione.

<sup>3)</sup> Affo a. a. O. T. Ili, p. 33.

<sup>4)</sup> Muratori, Scriptor. Rer. Ital. T. VII, p. 646.

<sup>5)</sup> Muratori, Antiquit. T. II, p. 339.

ner dieser Gegenden nur zu hald «in Herren und Lumpen schieden, iu den kleineren Ortschaften grösstentheils eine Lumpenbevölkerung blieb, die nur um so ungescheuter von dem eingesetzten Podestà mit Füssen getreten werden konnte».

Das schlimmste für Hesperiens Bauernstand war aber, dass diese in den Gehieten der lombardischen Republiken heliebte, immer mehr in Schwang kommende Verdrängung der kleinen Grundeigenthümer und Erhpächter durch Zeitpächter auch im übrigen Oher- und Mittel-ltalien nur zu bald Nachahmung fand, da der ansehnlich höhere Ertrag, so wie die Leichtigkeit und Einfachheit der Bewirthschaftung auch die anderen Gutsherren zu dieser Umwandlung verlockten. Gegen Ausgang des dreizehnten Jahrhunderts war sie in den genannten Theilen der Halbinsel nahezu vollendet; nur in den Besitzungen des Klerus fanden sich noch öfters Ausnahmen, indem, wie die Hörigkeit der Bauern, so auch ihre Eigenschaft als Erhpächter hier 2) noch länger fortdauerten; die Erbpächter sind hier auch nicht völlig verdrängt, wenn schon zu einer kaum nennenswerthen Minderheit herabgedrückt worden. Im Laufe des vierzehnten Jahrhunderts fand diese Revolution der bäuerlichen Verhältnisse dann um so leichter den Weg auch nach dem südlichen Italien, da nehen anderen, im Folgenden zu erwähnenden Gründen, die ganz Wälschland gemeinsame Erinnerung an den römischen Colonat, auch hier wie dort der fraglichen Umwandlung sehr förderlich geworden ist. Denn diese stellte im Grunde die Verhältnisse des Landvolkes auf der Halhinsel im Wesentlichen wieder so her, wie sie unter der Herrschaft der römischen Imperatoren, vor der Eroherung jener durch germanische Stämme gewesen.

Nur mit dem einen Unterschiede, dass die Zeitpächter des dreizehnten und vierzehnten Jahrhunderts vor dem römischen Colone der Vortheil grösserer persö allicher Freiheit voraus hatten 1), der indessen bei näherer Betrachtung sich als nicht so bedeutend darstellt, wie er auf den ersten Anhlick erscheint. Waren die Zeitpächter nämlich auch persönlich freie Menschen, die das Stück Land, welches sie hebaueten, nach Ahlauf ihres Contractes ehen so wol verlassen (was der römische Colone nicht durfte), wie von dem Eigenthümer desselben fortgejagt werden konnten, so waren sie doch durch die, aus Anlass der immer

<sup>1)</sup> Wie sich Leo a. a. O. 11, 118 derb, aber treffend ausdrückt

<sup>2)</sup> Den Grund nennt Fumagalli, Delle Antichità Longobard.-Milan. T. 1, p. 349: — sapendosi che gli eccleziastici sono i più tenaci delle antiche pratiche.

<sup>3)</sup> Leo I, 45 50. 92. Guerard in der Retue des deux Mondes, 1839. Juillet p. 252 sq

allgemeiner werdenden Sitte der Zeitpacht, wachsende Schwierigkeit, anderwärts als Besitzer eines kleinen Grundstücks oder Erbpächter ihren Lebensunterhalt zu gewinnen, und hei der durch den grossen Andrang der Bewerber erzeugten geringen Aussicht, an einem andern Orte einen vorheibilaheren Pachtvertrag zu erlangen, in der That von ihrem Grundherrn abhängiger als sie schienen. Das Verhältniss zwischen diesem und jenen ward deshalb, zumal in den späteren Jahrhunderten, dem in Irland nachmals entstandienem mehr um dmeir hähnlich), und die vorher zwischen dem dritten und zehnten Theile des Robertrages wechselnde? Pachtjenen nachen Nebenlasten?, gesteigert; darum durfle jener auch in Ahwesenheit des Gusherrn oder seines Bevollmächtigten nicht weggebracht werlen?

Indessen würde nichts irriger als die Meinung sein, den zu Zeitpächtern herabgedrückten Landleuten sei diese persönliche Freiheit
gleichsam zur Entschädigung dafür ausnahmsweise hewilligt worden. Das
ist vielmehr nur deshahl geschehen, weil die Leiheigenschaft, die
persönliche Hürigkeit in den Gebieten der italienischen Republiken
frühzeitig sehon theils ahgeschafft, gesetzlich verboten, theils obolet wurde, und ihr Vorgang hierin, wie im Schlimmen so auch im Guten, für die adeligen und geistlichen Seigneurs Oher- und Mittel-Italiens
massgehend war, hier freiwillige, dort gezwungene Nachahmung zur
Folge hatte.

Ganz merkwirdig ist, dass sich nur von dem wenigsten Freisbaden der Halbinsel mit Bestimmtheit nachweisen lässt, wann? dieser schöne Sieg der Menschlichkeit über Gewinn- und Herrschsucht in den einzelnen errungen worden, obgleich es keinem Zweifel unterliegt, dass derselbe ezeen Aussang des vierzelnuten Jahrhunderts in allen erfolet war?.

<sup>1)</sup> Wie man aus manchen, Abhülfe erstrebenden, Erlassen der einsichtigeren Regierungen entnimmt. So begegnen wir z. B. in einer bezüglichen Verfügung der Republik Vennelig v. 3. Juni 1437 blittern Klagen über das traurige Loos der Beusern ihres lesthändischen Gebietes, la più parte de qualit dormfrano zulle nuda paglia, pazeiuri dit obt frangag en om d ganen. Archivo Starios Ulainon, Nuova Serier, I. V. P. I. (1855), de kontrologie en om d ganen. Archivo Starios Ulainon, Nuova Serier, I. V. P. I. (1855), de la production de la productive Starios Ulainon.

<sup>\*)</sup> Poggi, Cenni storici delie Leggi sull' Agricoitura T. il, p. 127 sq. (Firenze 1845—1848. 2 Thie), der noch p. 128 uusdrucklich benerkt: Non mi è avrenuto di trovare carta o documento dei medio — ero anteriore all' emancipazione dei comuni, in cui si riscontri sibulata la ditisione per metà dei cercali lanto maggiori che minori.

<sup>\*)</sup> Rumohr a. a. O. S. 131 f.

<sup>4)</sup> Wie z. B. schon die Statuten Mallands v. J. 1216 hinsichtlich der Halbler (coloni partiarii) hestimmten. Raumer, Gesch. der Hobenstaufen Bd. V, S. 219 (d. zweiten Aufl.).

<sup>6)</sup> Muratori, Antiquitat. Ital. T. I, p. 798, mit welcher die Leibeigenschaft des

Wesenlüchen Antheil daran hatte die oben erwähnte massenhafte Verwendung der Bauera als Milizen oder Miehttruppen in den ewigen Kämpfen und Fehden der italienischen Republiken. Das grosse Bedüfrluss waffengeübter Männer, welches aus Anlass dieser alle empfanden, liess darum sehr bald den allen Gebrauch ausser Uebung kommen, die Kriegsgefangenen zu Leibeigenen zu machen. Da sie höhern Werth als diese besassen, wurden sie nur gut verwahrt, um später gegen die eigenen in Feindeshand gefallenen Soldaten ausgeduscht, den eigenen Truppen einvertelbt, oder gegen ein für sie geren gezahltes anschuliches Lösegeld in Freiheit gesetzt zu werden 1). Deshalb wurde auch in mehreren Südden, wie z. B. im J. 1245 in Bologna, der Preis bestimnt, für welchen jeder Kriegsgefangen an die Republik abgeliefert werden musste 5). Ferner trug der Umstand, dass in den italienischen Freistanten das long obardische Recht, welches verschieden verbrechen

christlichen Landvolkes betreffende Angabe die Thatsache keineswegs im Widerspruche steht, dass Venedig noch in den ersten Decennien des füufzehnten Jehrhunderts den Lombarden jahrlich für etwa 30,000 Dukaten Sklaven (hemeni achiavi, wie es in der Rede des Degen Mecenige v. J. 1423 heisst) verkaufte (Cappelletti, Steria della Repubblica di Venezia T. V. p. 454 Daselbat 4850 - 1855, 12 Bde.). Obwol es nun leider! unlaugbare Thaisache iat, dass die Venetianer, gleich den Genuesen und Pisanarn, noch bis um die Mitte des dreizehnten Jahrhuuderts ruchiosen Menschenhandel auch mit Christen Brieben, diese sogar den Saracenen verkauften (wie man aus einer ven Palacky, Literar, Reise nach italien im J. 1837. S. 30, Prag 1838. 4. auszüglich mitgetheilten Bulle Pabat Innocenz IV vem Jahre 1246 ersieht, in der es wörtlich beisst: Nennulli mercatores Januenses, Pisani el Veneti de partibus Censtantinepolis navigantes in regnum Hiaresel., quamplures Graeces. Bulgares. Buthenes et Blacos christianes tam mares quam feminas secum in navibus detalerunt, sosque venales quibuslibet etiam Sarracenis exponunt, ila quod multi de talibus detinentur a suia emptoribus tamquam servi), ae waren dech die hier in Rede stehenden von ihnen verkauften Sklaven des fünfzehnten Jahrhunderts keine Christen, sendarn Türken, Neger und andere Ungfäubige, welche die Venetianer in ihren häufigen Kriegen mit den Muselmännern gefangen genemmen, eder bei ihrem ausgebrejteten Verkehre mit aifen Gegenden des Orients dert gekauft oder eingetauscht hatten, Dieser schmäbliche Handel ist noch bla ina sechzehnte Jahrhundert auch bei den Genuesen ebenfalls im Schwanze gewesen, die bekanntlich an den Kusten des schwarzen Meeres sehr bedeutende Niederlassungen hatten. Dass die fraglichen Sklaven de pregenie Tartarerum eder senstige Ungläubige waren, wird in den betreffenden Verkaufsurkunden in der Regel auadrücklich hervorgehoben. Cibrarie, della Ecenemia pelitica del medie eve p. 508 (Torine 1839) und im Museo scientifice, letterarie, artistico, Torine 1840, p. 118 mit interessanten Preisangaben aus den JJ. 1378-1391. Gennari, Annail della Città di Padeva T. 11, p. 211 (Bassano 1804. 3 TT. 4.).

<sup>1)</sup> Furnagalli, Delle Antichità Lengobard.-Milan. T. 1, p. 348.

<sup>2)</sup> Muzzi, Annall deila Città di Bolegua dalla sua erigine al 1796 (Daselbat 1840—1846. 8 Bdc.; ron einem neunten Band, der diese Jahrbücher bis zul unsere Tage herabliren seille, sind 1839 nur einige Begen erschienen). T. 1, p. 413: — In decretato che i prigienteri di guerra spettassero in avrenire al Comune, riserbate a quelli che prentasseri un remaie di lire concle per ciassru. caralliere. e di cente soldi per lo pedene.

mit dem Verluste der persömlichen Freiheit bestrafte, nach und nach fast gann ausser Uebung kam und durch die selbstigegebenen Statuten jener ersetzt wurde 1), die von einer solchen Busse in der Regel nichts wussten, nicht unerheblich dazu bei, die gesetzliche Aufhebung der Leibeigenschaft und Hörigkeit vorzubereilen und zu überbrücken?

Am frühesten ist sie 3), so weit sieh ermitteln lässt, in Bologna erfolgt, nämlich im J. 1256. Die wackeren Väter dieser Republik begnügten sich nicht damit, die im sehr ausgedehnten Gebiete 4) derselben noch vorhandenen auf den Staatsländereien angesiedelten sechs Tausend Hörige unentgeldlich freizulassen, sondern dehnten diese Wohlthat auch auf alle Leiheigenen von Privatpersonen aus. Zu dem Behufe ergriff man jedoch keinen gewaltsamen, das Eigenthumsrecht verletzenden Ausweg, sondern wusste die Anforderungen der höhern, allgemein menschlichen Gerechtigkeit mit der nntergeordneten hürgerlichen sehr wohl dadurch zu vereinen, dass man iene aus Staatsmitteln loskaufte. Für ieden Leibeigenen üher vierzehn Jahre wurden dem Besitzer zehn, für jeden unter vierzehn Jahren acht bononische Lire aus der Staatskasse hezahlt. wogegen die Emancipirten, zur billigen Entschädigung des Staates, diesem zu einer sehr mässigen jährlichen Abgahe an Getreide sich verpflichteten. Da zu vermuthen stand, dass später noch mancherlei Ansprüche an die Befreiten von ihren ehemaligen Gehietern erhoben werden möchten, ward (1257) ein Verzeichniss aller hisherigen Leihherren und der Freigelassenen eines jeden angefertigt, welches man das «Paradies» nannte. In der sehr merkwürdigen Einleitung desselhen heisst es 5): «Der allmächtige Gott schuf den Menschen rein und mit vollkommener Freiheit; durch den Sündenfall aber wurde das ganze Geschlecht vergiftet, das Unsterbliche ward sterhlich, das Unverderbliche verderblich, aus der Freiheit stürzte es in die Fesseln teuflischer Sklaverei. Da jammerte es Gott, dass die Welt zu Grunde gehe, und er sandte seinen eingebornen Sohn zur Erlösung. Deshalb ist es heilsam und recht, dass die von Natur freigebornen und erlöseten Menschen nicht in der Sklaverei verharren,

Wie z. B. bereits im Jahre 1216 in Mailand. Giulini, Memor. di Milano T. VII, p. 321.

Fumagalli a. a O. I. p. 348.

la legge della redenzione — fu il primo esempio di siffato decreto d'umanita promulgato in Italia. Muzzi a. a. 0. 1, p. 479.

<sup>4)</sup> Wie umfangreich dasselbe bereits im J. 1223 gewesen, entnimmt man aus der Urk bei Sarioli, Annali Bolognesi (Bassano 1784 – 1795. 6 Bde. 4) T Ill, l'art. Il, p. 51 sa. Und seitdem batte es noch ansenhulichen Zuwachs erlangt.

<sup>5)</sup> Muzzi, Annali T. I, p. 485 sq.

in welche sie das Gesetz der Völker stürzte, sondern freigelassen werden. In Betracht dessen hat die Stadt Bologna, welebe stets für die Freiheit kämpfle, des Vergangenen und der Zukund eingedenk und zu Ehren
unseres Erlösers Jesu Christi, alle Leibeigenen in ihrem Gebiete frei gekauft und bestimmt, dass dort nie mehr ein Unfreier sein solle.
Denn ein wenig Hefen säuert und verdirbt den ganzen Teigza<sup>5</sup>)

Die Stadt, die zunächst diesem rühmlichen Beispiele folgte, war Treviso, welches dem Himmel seinen Dank für die Erlösung von dem drückenden Joche Ezelins IV und des ganzen Hauses Romano durch Freilassung aller Leibeigenen und Hörigen kurz nach dem Untergange dieses Geschlechtes, also ums Jahr 1260, in der würdigsten Weise bezeigte. Doch kennen wir nur die Thatsache 2), nicht die Einzelheiten des betreffenden Hergangs. Der dritte Freistaat, der nach mehr als einem Vierteljahrhundert diesen Vorgängern sich anschloss, war Florenz, welches die unentgeldliche Aushebung zu verfügen Bedenken trug, sich aber auch nicht entschliessen mochte, das grossmüthige Beispiel Bolognas nachzuahmen. Darum beschlossen die Väter der Stadt im Jahr 12883), dass allen im Gebiete derselben noch vorbandenen Unfreien der Loskauf so wie die Ahlösung der Frohnden und sonstigen gutsherrlichen Rechte aus eigenen Mitteln gestattet sein sollte. Und um sie hierin zu unterstützen, die Leib- und Grundherren mittelbar zu nöthigen, ihnen die Freiheit um mässigen Preis zu gewähren, ward fortan jede andere Veräusserung von Hörigen, mit oder ohne Grundstücke, und gutsherrlichen Gerechtsamen im Gebiete der Republik, als der fragliche Loskauf oder die Ueberlassung derselben an den Staat, bei der schweren Geldbusse von tausend florentinischen Gulden, sowol für den Verkäufer als Käufer und jeden Mitwirkenden bei derartigen Verträgen, verboten. Um die Ahschreckung zu verstärken, wurden diese nicht nur von vornherein für durchaus unwirksam erklärt, sondern auch verfügt, dass alle Hörigen durch das blosse Factum ihrer Veräusserung fortan freie Menschen wer-

¹) Stabilendo che nessuno siretto da qualche servità nella Città o nella diocesi Bologneso osi quinci rimaneriati; sfifinchè un complesso di tanto natural libertà, redenia a prezzo, non possa ulteriormente corrompersi per qualche fermento di servità, perche poca avilla svegita gran fiamma, e il concorzio d'un sol tristo mille buoni pervete.

<sup>\*)</sup> Aus Murstori, Scriptor. Rer. Ital. T. XII, p. 919, unter Berufung auf eine im Artive Trevisos vorhandene Urkunde, die man indessen selbst in Vereis bändereicher Gesch. der trevisanischen Mark vergeblich sneht.

<sup>3)</sup> Besage der bei (Lastri), L'Osservstore Fiorentino sogil Edifizi dells sus Patria (Quarta Ediz. c. sument. e correz. d. Rosso. Firenze 1831, 16 Tom. 12) T. VII, p. 38 sq. und auch bei Rumohr, Urspr. d. Besitalos. S. 100 f. mit einigen Berichtigungen usch dem Orig. abgedruckten Urkunde.

den, und deren Herren dadurch alle Ansprüche an dieselhen für Immer erwirkt haben sollten <sup>1</sup>). Der angedeutete Zweck dieser Verordnungen wurde auch so vollständig erreicht, dass z. B. schon nach zwei Jahren (1290) das Domkapitel zu Florenz seine sämmtlichen Hörigen und grund-herrlichen Rechte im Gehiete der Republik dieser gegen einige nicht viel bedeutende, auf höchstens 3000 florent. Gulden taritre Liegenschaften, also um sehr geringen Preis üherliess, welchen die Befreieten nach einer billigen Hepartition aufzuhringen und der Stadt zu vergüten hatten <sup>1</sup>). Man entnimmt hieraus auch, weshalb diese sich das ausschliessliche Recht vorbehalten, auch künftig Hörige an sich zu bringen, um nämlich Gelegenheit zu vortheilhaften massenhaften Loskäufen im Interesse der Letzteren zu haben.

Wenn Italiens Landvolk sonach früher als der Bauernstand der meisten anderen europäischen Reiche der Wohlthat persönlicher Freiheit theilhastig geworden, wenn sein Loos, wie oben angedeutet, dem hevorzugten seiner spanischen Standesgenossen im Mittelalter während einiger Jahrhunderte desselhen im Allgemeinen ziemlich nahe gekommen ist, so sind die ländlichen Bevölkerungen der beiden Halbinseln, der apenninischen und der iberischen, auch darin Schicksalsschwestern gewesen, dass ihre guten Tage vorbei waren, sohald sie das Unglück betraf, eines Theils unter die unmittelbare Herrschaft und andern Theils unter die Hegemonie der spanischen Linie des Hauses Habsburg zu gerathen. Diese regierte hekanntlich seit den ersten Decennien des scehzehnten Jahrhunderts Süditalien und die Lombardei, zu welcher damals noch ein gutes Stück des heutigen Piemont gehörte, und beutete, wie in unseren Tagen der deutsche Zweig desselben, ihren dadurch hegründeten gewaltigen Einfluss auch auf die anderen Machthaber Wälschlands vornehmlich zu dem Behufe aus, sie zu den gleichen von ihr selhst hefolgten Principien weltlicher und geistlicher Willkührherrschaft zu hekehren. Unglückli-

b) Et tales Contractus, et alionationes, quadenus procederant, do facto essantes, its quod nee emploritus, est elegan dell'emarkes, vol esquisitativas plans illustratura, ence effam and effemantes ord consceintes jus redest, esd que modo libet pones cos remanent. Sod sint tales falcies, esd alterius condictionat sarricals, et acroma bonas, et affi est descendentes illure conscipentes, and establicativa de la consciente del co

<sup>2)</sup> Wie man aus der bei Rumehr a. a. O. S. 103 f. abgedruckten Urkunde entnimmt.

cher Weise erfolgte ziemlich gleichzeitig auch im Mittel-Italien die Umwandlung der bislang mehr nominellen Unterordnung des Kirchenstaates unter den apostolischen Stuhl in eine nur zu reelle, fest begründete Herschaft des Pabates, sowie die der mächtigen Republik Florenz in eine ganz despotisch regierte Monarchie, letztere zumeist mit spanischer Hülfe. Das von den Regenten dieser beiden bedeutendsten Staaten Mittel-Italiens lief emplundene Bedürfinste, am spanischen 10fe einen starken Rückhalt gegen etwaige, nach in der That auch öfters drobende Aufstandsversuche ihrer Unterthanen zu gewinnen, nachte sie — und dem Drucke dieser bedeutendsten Potentaten der Halbinsel nussten die übrigen sich serbweigend fügen — nur zu geneigt, den Rathschligen desselben ihr Ohr zu öffnen, nach habsburgischen Grundsätzen über ihre Länder zu walten.

Wir kennen diese bereits aus einem der vorhergebenden Abschnitte 1) und werden es sonach begreiflich finden, dass unter allen Fremdherrschaften, mit welchen der Zorn des Himmels die unglückselige Halbinsel bätte heimsuchen können, die der spanischen Habsburger für sie im Allgemeinen die verhängniss- und unheilvollste geworden. Ganz besonders traurig gestalteten sich aber unter ihrem giftigen Einflusse die Verhältnisse des italienischen Landvolkes, weil es eben nach denselben Maximen behandelt wurde, wie seit der Mitte des sechzehnten Jahrhunderts das spanische. Wie dieses von Pbilipp dem Zweiten und dessen Nachfolgern der Willkühr des Adels und der Geistlichkeit ganz schutzlos blossgestellt ward, so auch Italiens Bauernstand, Faktisch sah sich dieser dem grössten Schrecken des frühern Mittelalters, dem Faustrechte, dem Rechte des Stärksten, wieder völlig preisgegeben. Denn die spanische, die pabstliche und die anderen kaum viel weniger despotischen Regierungen der Halbinsel überliessen ihn eben so unbekümmert wie den unaufhörlichen Einfällen und Plünderungen der Seeräuber der nahen Barbareskenhäfen und der Willkühr ihrer eigenen, kaum viel weniger schlimmen Beamten, so auch allen Bedrückungen und Launen einer mit Privilegien überschütteten und dadurch zu unbändigem Hochmuth 2) aufgebläheten Aristokratje. Nächst der unbegränzten Straflosigkeit3), deren diese sich erfreuete,

<sup>1)</sup> Vergl, oben S. 38 f.

<sup>2)</sup> Trefflich charakterisirt diesen ein Brief v. 6. Juli 1649, den Verri, Storia di Milano T. iV, p. 178 (daselbsi 1824, 4 Bde.) mittheilt.

<sup>9)</sup> Auch von dieser erzählt Verri a. a. 0. IV, 478—179 folgende charakteristische Zoge: Per silfatte prepotenze (des Adels) is Città di Mitano era tauto in disordine, che i privati eautumente ai lacerano acortare per le strade da uomini armati. Persino il Residente dei gran Duca di Toscana Cian - Francesco Ruceliaj, in Porta Vercellina verso mezzodi, enno assalità da motti armati, per cui dopo valida resistenza costetto a solterat ai maggior

ist kaum ein anderes der ihr verliehenen Vorrechte dem italischen Landvolke so verderblich geworden, wie die ihr, gleich dem Adel Spaniens, beinahe überall eingeräumte Besugniss, Majorate, oder, wie sie in Wälschland gewöhnlicher genannt wurden, Fideicommisse zu stiften. Bis gegen Ausgang des Mittelalters sind diese hier, wie in Spanien 1), nur wenig bekannt gewesen; es fand meist eine Theilung der Güter bis auf die einzelnen Gemächer der Wohnungen Statt, und die Gleichheit der Familienglieder ward sogar bis auf die Autorität derselben ausgedehnt2). Und so blieb es bis um die Mitte des sechzehnten Jahrhunderts in vielen der ersten Adelsgeschlechter der Halbinsel 3), was um so begreiflicher erscheint, da selbst diese bis dahin einer nützlichen Thätigkeit als Banquiers, Grosshändler und Fabrikanten sich nicht schämten 4). Als aber der eitle Dünkel, der Pomp, die Trägheit und Verschwendung des spanischen Adels den italienischen ansteckten und solch' ehrenwerthe Anschauung nur zu bald bis auf die letzte Spur vertilgten, da ward des Erstern Leidenschaft durch Gründung von Majoraten die Mittel sich zu sichern, in einem vornehmen und prunkvollen Müssiggange seine Würde zu behaupten, den vermeintlichen Glanz seiner Geschlechter

numero, il governatore e il Senatio mamoando di altro mezo facero publicare che chiunque soddi dovernatore e il Senatio mamoando di altro mezo facero publicare che chiunarerhe stato dalla Neutis su assai gradito; e il Marchese Annihale Porroni lo fece sertire da certo Capilano di Archeseovo e di Presidento del Senato. La stessa scorta io Residento prese congedo dal governatore, dall' Archeseovo e dal Presidento del Senato. La stessa scorta io sacompagni fino a Piencare; il falto svenen ent 4556.

<sup>1)</sup> Vergl. ohen S. 41.

Rumohr, Ursprung d. Besitzlosigkeit S. 48.

<sup>5)</sup> Wie z. B. im Husse der Sperze, der Nachkommen der ebemaligen Beberrscher Ministed, dessen Geschichtschreiber Ratti (fells Femiljen Sterze T. 1, p. 294, Bom 1759, 2 Bet. 4) zum J. 1535 bemerkt: Fine a quet tempe ni feudl e beni di Cass Sterze erron succedult, of avenne varie divinit of succeder per appeal titti dichendenti legitimi della merienza, mercentari ne princapiora, me flecicommina. Erzi damate di princapionale del propositione del propositione della mercentaria per propositione della propositione del propositione della propositione et della propositione della propositione et della propositione et della propositione della propositione et della propositione dell

<sup>9.1</sup> Nobili non prendsnon vergogna del treffico, e compulono sulle matricole I Litta. Di Adai, I Bossi, i Carrelli, I Cansani, i Dugnasi, i Medici, i Medi deci, i Borromet vanoro qui (nach Malland) di San Ministo, vendendo panni grossolani a stabilendone una fibrita, e poco dopo Lugi XI (Kolay por Teralarical) pertura un loro figliulo di histolico. San Ministo, vendendo panni grossolani a stabilendone una fibrita, e poco dopo Lugi XI (Kolay por Teralarical) pertura un loro figliulo di histolico. San Regional predicta in teralarica del matricola del matricola perturbativa del matricola del matric

zu erböhen und zu festigen, immer mehr auch zum vorherrschenden Hange der Aristokratie Wälschlands. Und ungüücklicher Weise ist ihm nicht nur in den von Spanien beherrschten, soodern fast in allen Theilen der Halbinsel von oben herah sehr hereitwillig Vorschuh geleistet worden ), da es den grösseren wie den kleinsten Fürsten derselben nicht wenig schmeichelte, den Adel ihres Landes oder Ländchens mit dem tonangebenden Spaniens auch in dem Betreff wetteifern zu sehen, zudem auch ihr Geldinteresse dabei im Spiele war, indem sie für Ertheilung der erforderlichen landesberrlichen Ertaubniss gemeinhin eine nicht unbedeutende, mitutater sogar eine sehr betzfelichte Steuer erhohen ).

## ZWEITES KAPITEL.

Kann sonach nicht in Ahrede gestellt werden, dass die Italiener, und ganz hesonders die Agrikultur - Bevölkerungen der Halbinsel, nur zu gegründeten Anlass besassen, die spanische Linie des Hauses Habshurg mit Verwünschungen zu überschütten, so ist nicht minder unbestreitbar, dass der deutsche Zweig dieses Geschlechtes seine Herrschaft in den ihm anheimgefallenen Theilen Hesperiens in einer Weise eröffnete, die ihm die gegründetsten Ansprüche auf die Dankbarkeit wie seiner neuen Unterthanen üherhaupt, so auch inshesondere des Bauernstandes gab. Bekanntlich endete der nach dem Erlöschen iener über ihren Nachlass enthrannte langwierige Erhfolgekrieg damit, dass die Lomhardei (1714) dauernd, Neapel nur vorübergehend, unter die Herrschaft der deutschen Habsburger kann, und etwas üher zwei Decennien snäter (1737) hestieg der jungere Ast derselhen auch den Thron Toscana's. Es ist kaum zu sagen, in welch' traurigem und verwahrlostem Zustande diese herrlichen Lande ihren neuen Regenten überkamen. Die Herrschast der spanischen Statthalter im Mailändischen 3) war, wie die tyran-

<sup>1)</sup> Sismondi, Hist. des Républiques Italiennes T. XVI, p. 441.

<sup>2)</sup> Poggi, Cenni storici delle Leggi sull' Agricoltura T. II, p. 222.

<sup>4)</sup> Mortios, Storie dei Municipi Italiani T. III., p. 165 (d. erst. Ausg. Militon 1838—1838. 4 HT. 8) erzibili 100 odi diesen under anderen Delgendere II Francis, da sie senza aspata di alcun tributuale, predere abinapse in galera. Il senzio (Mallindi face i sue rimosattura alla cortez, geneta disappento di disposimo del gorenzioter, e comando che la giustiria punitiva si regene dal senzio. Il Francis se ne risu e continuo de pre carererere sunadare al remo a ma arbitris. Senza nememo dar motizia alla corte impase a una compretcio nuove impaste, e siccomo il victrio ed i XII di provisione ricustanos do deconverseri. Plenente se ne derigli, facendali tuni custarrare. Il

nischste und in jeder Hinsicht nichtswürdigste und verderblichste, so unch die unverständigste<sup>1</sup>), die dies Land je gesehen, da jene wie orientalische Satrapen hauseten, selbst die Befehle des madrider Hofes verlachten und gar kein anderes Ziel vor Augen hatten, als ihre Stellung zum Aufhäufen unermesslicher Reichthümer auszubeuten. Das Schlimmste aber war nicht sowol die ungeheuere, und immer höher steigende Wucht er Steuern<sup>3</sup>), als der Uebelstand, dass die Erhebung derselben an die Meistbeitenden verpachtet wurde, und sehon deshalb bei ihrer Verthellung die entsetzlichste Willkihr waltete. Am verzehrendsten lastete diese, neben den scandalösen ewigen Münzerschlechterungen<sup>3</sup>), aber auf dem Landvolke, well dasselbe nicht nur der unerstittlichen Habsucht der Gouterneure und ihrer Pächter völlig schutzlos preisgegeben war, sondern weil auch die Städie ihre Doppelstellung als Wortührer der Stadt und der zum Bezirke derselben gehörenden Landgemeinden nur zu oft dazu missbrauchten, die sehwersten Bürden von sich ab und auf diese hünüber

goerensiore don Pietro de Toledo — arbiteránmente levo la carica di gran cancelliere a D. Diego Salazzar mominato del re, sostituendo vi D. Giovanni Salamanca. Il re altamente dis approvo il fatto, ma il Salazzar non ebbe più la sua carica .... Enormi poi erano i accheggi che essi (i gortensiori) commetterano: Leganez succhiò dallo stato di Milano il militori, 2 800,000 once di argento il duca d' Ossana.

<sup>1)</sup> You seinen rorbrzegengenen Regenten, vie namentlich van den Viccoutis, hausen zwar such ger manche als zeg Trannen, aber doch immer mit Versänd, sie richteten das Land nicht so kurzischig und so systematieb zu Grunde, sorgten riehntert test allew Wilkluter und sehlst Grunsmeitt, id nie en deutliteten, mit riehet Ensischt für Förderung der Landwirthacht und industrie, die gerade in hiren Tages zu einer seit dem einte mit erzeichten Biltisch seit neheben. Milline ei il un Grunfrein? 1. p. 38 as,

<sup>3)</sup> im 1 (460) liessen die Nalinder dem spalitichen Bofe verstellen e.kr. non potenden die genorien one i frærti, der ricenane das iron been speptire al popumento degit opgreser, non che avranzaren qualche parte per II sostenimento delle proprie famigies, attenume motte consengio lero il larciori faculti, e debondonnati. . . . . il actoles, che vana sel becco in Militaro populi sino alla somma di livra assanna chiquer di un omne ma di serva della significazioni della consenima della significazioni della consenima della significazioni della consenima della significazioni della Città di Nilano Invià a dir. suoi Principi dal 1550 al 1796 pp. 367—368. 392 (Milano 1506. 4.)

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Pecchia, Storia della Economia pubblica in Italia p. 30 (Lugano 1829): Sa affarono la randità. Subentria dil "artidi del gererra quella ancera più oppressita dei fermeteri. Il governo non avera più cerellto. Ne biosopia stravellinari non tovava stravellinari sussilii. Si pogligliava quindi al financio partiti di alianzi randi esta caracteri la una sorgenti di more estersicoli. La zecce si converti lu una tonte di rendita per gioverno. Per an escole a menzo il governo ancia di termendo le monere, violentundo insulimente con 85 gride lo leggi immunbilli della natura. I decreti che questo mententico governo facera concerti luvo naturale e commerciale dei metalli non arano mono atalità dei discretti del Vaticano che volerano fermar la terra contro le leggi del moto scoperte da Gallito.



zu wähen <sup>1</sup>). Was Wunder daher, dass in der vom Hillbrock ein eine gesegneten Lombardei die Bauern sehen in ersten Viertel des sielzefniten Jahrhunderts in grossen Elende sehnnehteten, dass sie, unfähig sieh und die Ihrigen länger zu erhalten, massenhalt in das angränzende Gebiet Venedigs und anderer hennehäbarten Fürsten flüchtleten <sup>1</sup>); dass etwa ein Meuschenalter später ausgedehnte Strecken des herrlichsten Landes, wegen mangelnder Hände, völlig unangebaut dalagen, zur Wistung verwilderten? Boten damals doch sogar die weiland blibhendsten Stüdte, wie selbst die noch am meisten berücksichtigte und geschonte Metropole Mailand <sup>3</sup>), Paria, Cremona und so viele andere das traurige Schauspiel des kläftlichsten Verfalles, menschenleerer Ruinen <sup>1</sup>

Und nieht weniger trosltos war die Lage des Landvolkes in Toscana, als dieser Garten Italieus nach dem kinderlosen Tode Johann Gastons, seines letzten Beherrschers aus dem Hause Medici (1737), dem Herzoge Franz von Lothringen, dem Gemahle Marien Therrsiens anheimfiel. Die Medierer sind bekanntlich noch lange nach ihrer Erhebung auf den toscanischen Thron geblieben was sie ursprünglich gewesen — Kaufleute und Banquiers. Der erste Grossherzog zus diesem Gesehlechte, Cosmus I (537 — 1574), verdankte den Vortliel, der gelderieitste Fürst seiner

Czörnig, Die lombardische Gemeindererlassung S. 26 f. (Heidelb. 1843) Carli, 11 Censimento di Milano p. 25 sq. (daselbst 1845); eino kleine eben so lehr- wie inhaltreiche Sehrift.

<sup>3)</sup> Der im 3, 1627 von der Stell und Provins Mainton auch Morkit gesundte Marchese Visconti flustre den spunischen Belle under anderen an Gemuthe Unifolier contribition der provert constaltat anapariant im meda, che un mode e miservollet braccionet Storato era pager dit teglis ison a dieci, dodiei, quimidi, e venti sentil rame, gil e-verbinisti rarichi addossati a terreni, de quodi hatte ia cavatta non bastwa per papare la metà della addossati a terreni, de quodi hatte ia cavatta non bastwa per papare la metà della gravezza, la engiqualene e lo lang, per consequenza, di immercatili articiri o parcai, ed apricaleret, quali non potendo resistere alle gravezze, astretti furnou a ritirarsi in multi pressi. Und dunti in berinalismenta si riti einem antilitiene flustellen 7, Petra, 1633 dei nimer belenklichen werdende passocialute finigration besonders der limidirhen mult articitat den non qui irvitil, e. l'estitation dei vicini Principi, una l'impantibilità di pater qui rivere sforzara gli Lo-midi a traspferiat aitrove. Schomonia a. 0, 0, p. 290 Cetti a. n. 0, S. 331.

<sup>3)</sup> Perebio a. a. 0, p. 32: Prima del 1630 erano gis mancali 28,000 trafficatin nella sola città di Nilano. Le fabbriche di lana che da principio erano 70, alla metà del secolo XVII appena si ridussero a 15, e porbii anni dopo ad N. Queclo goterno adunque che duro 172 anni ritrorò i la Nilano quasa 1200 dilla abbanti, e appena ve ne lascio 100 anila. Ritrorò 70 landici, ciapue appena ve ne lascio. Tutto era in deredenza e rovina.

<sup>4)</sup> Aundité internations agri cultus, multir in locis mondum repertuer, Incolas grolique, abjecto nomi spe melioris fortunare in allensa Bergiones transmignati, merchatus nomia ingentibus vectigalibus enervata jous fere consteutir. Papies, Cremouse, Alexandriae, Ibbertonae, Nortarie, Viglevani tristitation audition, continent, vetereupue nedificierum ratifica, tristi spectoacio everberant ocolos. Aus einer Vorstellung des Senats von Mailand an den spanischem Ider (not 15. Merc 1668- Carija, 20.

Zeit zu sein, vornehmlich dem in seinem Lande usurpirten Monopol der gewinnbringendsten Handelsartikel, seiner Theilnahme an vielen einheimischen und auswärtigen Merkantil-Gesellschaften und seinem ausgedehnten Verkehre mit der Levante, Spanien und anderen Ländern; ja 1 so mächtig war der Handels- und Speculationsgeist in diesem Hause, dass selbst die Gemahlin des ehen genannten Fürsten ihm fröhnte und dadurch bedeutende Schätze erwarh 1). Unter dieser einseitigen Vorliebe seiner Fürsten für Handel und Fahriken litt nun Nichts mehr als Toscanas Landvolk und Ackerhau. Wenn Cosmus I auch manche zweckmässige Vorkehrung zur Hehung des Letztern in einzelnen Theilen seines Staates traf2), so that er doch im Allgemeinen nicht nur Nichts zur Verbesserung der Lage der Bauern, sondern aus Geld- und Herrschgier sogar die unheilvollsten Rückschritte bezüglich dieser. Er huldigte nämlich hinsichtlich ihrer ganz den Principien der spanischen Habsburger, der, allerdings begründeten, Ansicht, dass er eine Gefährdung seiner Herrschaft von ihnen am wenigsten, wol aber sehr von den übrigen, mit derselben auch unzufriedenen. Klassen der Bevölkerung zu fürchten habe, und wählte deshalb als nächstliegendes und wohlfeilstes Beschwichtigungsmittel letzterer den ruchlosen Ausweg, ihnen das Landvolk eben so schutzlos preiszugeben, wie er selbst es durch seine fiscalischen und finanziellen Massnahmen (zu welchen auch die Einführung des verderblichen Lotto gehörte) unbarmherzig ausbeutete. Daher die von ihm verfügte Repristivation vieler im Gebiete der ehemaligen Republik Florenz längst

<sup>3)</sup> Repetti, Dictonario geogr. fiis, stor. della Toscana T. II. p. 227—2285: Però i sorprata meggiore della richezca di columio 1 – Tavasio — dai monopolio della mercatura; statucchè egli inferessansi con le ragioni di ricchi negozinni delle gizza di Arreas, Bruges, Lauria, Liabona, Barerillo, especiali, valore, venezia, Napoli Giona. Al qual cupo Costano impigrava continuamente due gateoni pel trasporto della mercanici del Cavante e dell' Inisia nei peri di "Specia," di Pericapite o di Pinnici, a diven riforanzano rito internata a un stenite estretticio, podi in progresso, sebbene recuta in Toscana con piccolo dello, accumantare un raggiuraferolistimo peccilio.

<sup>3)</sup> Zu welchen nuneutlich die von ihm im J. 1563 erlassene Verfügung gehörte con inerdiach, bei Lavorsterd if Gunngyan, esseuder eif und neilio, per eit devensere esser pamil cal Confine, si confinassere non nei Terribrio di Volterra, come fine allera era sine particola, mi neurola di Isa, il quelle ing map netre aspopalo, el encolo, e convenir, che per il pubblico bene fosse coliviato, e reso fruitiforo, silimetà tername al fisca tata de tempo passati. Senza Livoratiri dis non polera utimera, i nei sono apprailar, traderira in quella tampgan incola, e malenas, sei voleva la Giustiria, che altuno fosse fosse contrata e questo passa: Isa di distinguenti il potenzo confinare in quella campgan incola, e malenas, sei voleva la Giustiria, che altuno fosse fosse per le sei plassero le lore colpe col lavore di quei trascurati Terreni. Castinii, Vita di Casimo de' Medici primo Gara-Duce di Tascaria, p. 423 Girrianza (1802).

abgeschaften Feudal- und grundhertlichen Bechte so wie verschiedene zu Gunsten der Stättehewohner die Bauern schwer /drückende Anordnungen ). Erhehlich verschlimmert ward noch die Lage dieser durch die verkehrten, verhängnissvollen Gesetze über den Getreitlehandel 3, zu welchen sein jüngerer Sohn und zweiter Nachfolger Ferdinand I (1587—1609) von der wohlmeinenden Absicht verleitet wurde, der Wiederkerh einer solch einstetlichen Hungersond vorzubeugen, wie sie, in Folge vierjährigen Misswachses und daher rührender Theuerung 3), mit Beginne seines Regiments Toscana heimgesucht hatten, weil sie hier noch lange nach seinem Hintritte massgebend hliehen. Daher kam es, dass sehon in den ersten Decennien des siehzehnten Seculums die Verstähltnise des Landvolkes wie das Ackerbaues einen so trübseligen Anhlick boten, dass selbst die Regierung das Bedürfniss einer durchgreifenden Abhülte nicht länger zu verkennen vermoochte.

Aber der den Mediceern, wie herührt, von jeher eigenthümliche Mangel gesunder volkswirthschaftlicher Begriffe hewirkle, dass das zu dem heregten Behufe ergriffene Mittel schlimmer war, als das Uebel, dem es steuern sollte. Statt nämlich durch Milderung der von den früheren Grossherzogen erlassenen vielen barbarischen Jagdgesetze 4) und Beseitigung der anderen wesentlichsten die Bauern entmuthigenden, vom Ackerhau ahschreckenden und zu Bettlern in den Städten machenden Missstände die benöthigte Remedur zu erzielen, installirte man im J. 1620 eine sogenannte Agrikultur-Commission mit dem Auftrage und der unbeschränkten Vollmacht, überall im Lande die Besitzer oder Pächter des wüstliegenden pflugfähigen Bodens zum sofortigen Anbau desselhen zu zwingen. Natürliche Folge dieser abgeschmackten Massregel war. dass während eines Decenniums (1620-1630) Misswachs und Theuerung in Toscana stehend geworden, dass aus den Tausenden der an den Bettelstab gebrachten verzweifelnden Bauern Räuherbanden entstanden. - der nur zu gewöhnliche Ursprung der italienischen Banditen, - die

<sup>1)</sup> Poggi, Cenni storici delle Leggi sull' Agricoltura T. 11, p. 216 sq.

<sup>2)</sup> Galluzzi, Istoria del Granducato di Toscana sotto il Governo della Casa Medici T. V, p. 135 sq. (Livorno 1781 8 TT.)

<sup>3)</sup> Quatir' anni continui di carestie avendo portati luori della Toscana più di due milioni di scudi d'oro per comprare vettovaglie. Repetti T. II, p. 231.

<sup>4) —</sup> quasi ogni anno si pubblicara una legge o per accrescerle (dae Wildgebege) o per render più severe le pene contro i trasgressort. Chi le raccogliesse tutte (der Medicer überhaupt siamilich), metterebbe insseume più volumi non inferiori di mole a quelli che Giustiniano intese a compendiare con la famosa compitazione dei codicil. Poggi, Cenni storiet T. II, p. 2255.

nach allen Riehtungen hin das Grossherzogthum durehstreiften und unsicher machten 1).

Das Vollmass des Elendes des toseanischen Landvolkes erfolgte aber unter der leider! 53jährigen Regierung (1670 - 1723) Cosmus des Dritten2), eine der verworfensten, die selbst in Italien, der alten unglückliehen Sehaubühne erbärmlicher und schändlieher Verwaltungen, je gesehen worden. Von unverständigen Gesetzen und der immer höher steigenden Wucht der, zuletzt unerschwinglieh gewordenen. Steuern gleiehzeitig zu Boden gedrückt, ward Toscanas Bauernstand der äussersten Armuth und unsägliehen Jammers Beute. Während die Gärten dieses frömmelnden, prachtliebenden, in ganz Wälsehland eben so gehassten wie veraehteten. Sehwelgers mit den seltensten und theuersten und ganz unnützen exotischen Zierpstanzen sieh fort und fort füllten, verwilderten immer weitere Strecken seines sehönen Landes zur mensehenleeren Wüste 3). Die Regierung seines Nachfolgers, des letzten Mediceers Johann Gaston, eines wegen seiner sehimpfliehen Aussehweifungen allgemein veraehteten, ganz in den Händen der gemeinsten und niehtswürdigsten Mensehen sich befindenden Wüstlings, war am wenigsten danaeh angethan, die tiefen Wunden zu heilen, welche die ächtspanische, in des Wortes sehlimmster Bedeutung, des Vaters dem Grossherzogthum geschlagen

Von dem ersten Beherrseher der Lombardei aus Ilabsburgs dentsehem Zweig, von Kaiser Karl VI, ist unz sehr wenig ') zur Verhesserung der dortigen öffentliehen Zustände überhaupt, und am wenigsten der des Landvolkes insbesondere geselehen, weil die altspanischen Maximen seiner ganzen Waltung Reformen im Altgemienn abbold waren. Dageseiner ganzen Waltung Reformen im Altgemienna abbold waren. Dage-

<sup>1)</sup> Galluzzi, a. a. O. T. VI, p. 406 sq.

a) Galluzzi T. VIII, p. 22 sq.

<sup>4)</sup> Pecchie, Storia della Econemia pubblica in Italia p. 32.

gen hat sein Eidam. Herzog Franz von Lothringen, wie wenig des Lobes seine 28jährige (1737-1765) Waltung in Toscana im Ganzen auch verdient 1), doch manches Anerkennungswerthe zur Hebung des so gräulich darniederliegenden Ackerbaues und zur Erleichterung des Looses der Bauern gethan. Der von ihm gleich Aufangs (1738) verfügten Einschränkung der, dem Landmanne so nachtheiligen, übergrossen Anzahl der Feiertage schlossen sich noch in demselben Jahre die auf leidliche Bedingungen gewährte Verpachtung aller grossherzoglichen Domainen an Landleute und die Getreideausfuhr begünstigende (1750 und 1762 erneuerte) Gesetze an. Am rühmlichsten zeichnete der neue Grossherzog Franz II sich aber dadurch aus, dass er einer der ersten Fürsten Wälschlands war, der den Muth gewann, Hand anzulegen, wenigstens an die Beschränkung der für den Bauer wie für die Landwirthschaft verderblichsten Privilegien des Adels und der Geistlichkeit. Zunächst wandte er sich gegen die Majorate, welche in der Republik Florenz, aus Anlass des ungeheuern Reichthums ihres, gleich den Bürgern, noch in der zweiten Hälfte des sechzehnteu Jahrhunderts meist handeltreibenden, Adels 2) früher als in den übrigen Staaten Ober- und Mittel-Italiens, schon im fünfzehnten Jahrhundert aufgekomnien3), in dem aus ihr entstandenen Grossherzogthume Toscana wegen ihrer ausserordentlichen Menge 4) auch um so giftiger gewuchert hatten 5). Franz II, obwol er als Fremdling doch besondere Ursache zur Rücksichtnahme auf den mächtigen Adel seines neuen Landes hatte, liess sich dadurch doch nicht abhalten, ein Gesetz (22. Juni 1747) zu erlassen, welches die Dauer sowol der bestehenden wie künftig zu errichtenden Majorate bis auf die vierte Generation nach dem Gründer und beziehungsweise damaligen Besitzer, wie auch die Objekte derselben beschränkte. Diesem folgten bald Verordnungen (v. 15. Merz und 21. April 1749) zur Einschränkung der, bislang arg missbrauchten, Patrimonial-Gerichtsbarkeit der adeligen und

<sup>1)</sup> Crome, a. a. O. Bd. III-Einleitung p. VIII sq. Doch darf nicht rerschwiegen werden, dass ein glaubwurdiger und gewöhnlich gut unterrichteler Zeitgenosse, der preussische Grosskanzler von Fürst bei Rauke histor, polit. Zeitschrift Bd. II. p. 723 Toskanss damalige vom Grafen Richeourt geleitet Verwaltung (1755) eine sehr gute nennt.

<sup>2)</sup> Priuli, Relaz. di Firenze v. J. 1566 bei Albèri, Relazioni degli Ambasciatori Veneti Ser. II, T. II, p. 70.

a) Crome, a a O. Bd. I, S 207.

<sup>4)</sup> La massa di queste proprietà vincolate superava di gran lunga le altre, essendo chiarito da irrefragabili documenti che negli ultimi anni del secolo decimosettimo comprendova i tre quarti dei beni territoriali della Toscana Poggi, Cengi stor. Il, p. 226.

<sup>5)</sup> Landucei im Giornale Agrario Toscano T. & (1836), p. 147 sq.

geistlichen Grundherren über ihre Hintersassen, sowie ihrer Jagdrechte und (1. Febr. 4751) zur Verhütung weiterer Vermächtnisse von Immobilien an den, damit schon so überreich ausgestatteten Klerus 1).

Die berechtigtesten Ansprüche auf eine bleibende dankbare Erinnerung im Gedächtnisse wie der Lombarden und Toscaner überhaupt, so insbesondere des Bauernstandes dieser Länder, erwarben sich aber die zweiten Beherrscher derselben aus Habsburgs deutscher Linie - Maria Theresia und ihr Sohn Peter Leopold. Grossen Antheil daran hatte, dass die genannte Tochter Kaiser Karls VI der Lonibardei in den Grafen Cristiani (1744-1758) und Firmian (1759-1782) zwei Statthalter gab, wie sie den vom wiener Hofe beherrschten Ländern nur äusserst selten beschieden gewesen. Sehr wahrscheinlich, dass die schmerzliche Einbusse der übrigen Provinzen der Halbinsel, die ihrem Geschlechte einst gehört, jene kluge Monarchin von der Nothwendigkeit überzeugte, in den ihr noch verbliebenen eine durchgreifende Aenderung des Regiments zu bewerkstelligen, um dem Verlaste auch dieser vorzubeugen. Dem sei indessen wie ihm wolle, die historische Gerechtigkeit kann Marien Theresien das Auerkenntniss nicht versagen, dass ihre Regierung die beste gewesen, deren die Lombarden seit dem Untergange ihrer republikanischen Selbstständigkeit und Herrlichkeit sich erfreuten, und dass ihr Scharfblick in den beiden genannten trefflichen Gouverneuren die rechten Männer zur Durchführung einer so totalen System - Aenderung ausgefunden.

Än den vornehmsten Sorgen derselben gehörte Hebung des so sehr berabgekommenen Ackerbaues, und zuwr auf dem wirksamsten Wege, auf dem der Verbesserung der Lage des Landvolkes. Was dieser wie jenem bislang zumeist im Wege gestanden, war, neben der unmässigen Belastung des Grund und Bodens, vornehmlich die oben berührte bebst ungleiche und unredliche Vertheilung der Grundsteuern und anderen öffentlichen Abgaben. Es war darum kein kleines Verdienst, welches die in Rede stehenden tredlichen Staatsmänner durch Herstellung und Veröffentlichung eines musterhaften Katasters um die Lombardei und namentlich um deren Bauernstand sich erwarben. Früher als die meisten anderen europäischen Staaten, nämlich sehon in der ersten Hälfle des dreichalten Jahrtunderts, halte die Republik Mailaud ein Landesvermessung vorgenommen und nach nuehr als vierzigibirtgen Arbeiten im J. 2484 auch ein Steuerkatuster<sup>1</sup> veröffentlicht, welches grosse Vorzüge

<sup>1)</sup> Repetti, Dizionario T. II, p. 242 sq. Poggi U. 277-285.

<sup>2)</sup> Wesentlichen Antheil an dessen Vollendung hatte jener treffliche Pedesta Beno

vor dem über drei Jahrhunderte jüngern besass, dessen Anfertigung der erste habsburgische Beherrscher der Lombardei, Kaiser Karl V, aus Anlass seiner fortwährend steigenden Geldbedürfnisse und der durchaus veränderten Verhältnisse, verfügte, Letzteres, im J. 1568 publicirt, wimmelte aber dermassen von Fehlern und Auslassungen 1), dass es die oben erwähnten Bemühungen der Städte, auf die Schultern der ländlicheu Bevölkerung einen unverhältnissmässigen Antheil der Steuern zu wälzen, nicht wenig erleichterte und unterstützte. Da nun die Bauern von der ihnen seit Jahrhunderten verbleibenden Hälfte des Rohertrages diese sammt und sonders ausschliesslich zu bestreiten hatten, wird leicht zu ermessen sein, wie gewaltig sie, und damit auch die Bodenkultur, unter dem Drucke ienes karolinischen Katasters zu leiden hatten. Die daher rührenden flehendlichen und dringenden Bitten aus allen Theilen der Lombardei hatten endlich auch Kaiser Karl VI bewogen, im J. 1718 die Aufnahme eines neuen Flurbuchs anzuordnen, die aber, weil man die Sache verkehrt angriff und mit lächerlicher Pedanterie betrieb2), nach nutzloser Vergeudung einiger Millionen nur zu bald wieder in's Stocken gerieth, erst unter der Regierung seiner trefllichen Tochter (1749) neuerdings frisch aufgegriffen und mit grosser Umsicht und Unpartheilichkeit3) nach zehniährigen Arbeiten zu Ende gefördert wurde; im J. 1759 erfolgte die Veröffentlichung dieses Katasters.

Die am 30. December 1755 voraussgegangene Verleihung einer, man möchte sagen überrackend freisinnigigne Geneinder-Verfassung, sowol der städtischen wie der bäuerlichen Gemeinden, war die zweite grosse Wohlhalt, welche die Berükerung der Lombardei, und annal die ländliche, Marien Ihrereisen verhankte. Gegründet auf das goldene Princip gerechter und undessender Vertretung aller Steuerplichtigen, gewährte eis allen, bürgerlichen wie häuerlichen, Gemeindegliedern unbeschränktes Stimmrecht in sämmtlichen sie betroffenden Angelegenheiten und Theitabahme an der jährlichen Wahl ihrer Obrigkeiten und Vertreter, wie der Verwalter ihres Vermögens, zu welchen aber dieienigen nicht gewählt werden durften, von denen am meisten zu

Gozzadiui aus Bologna, der sich um Ackerbau und Schifflahrt im Mailändischen auch des unsterhliche Verdienst der Herstellung eines grossartigen Uewässerungs- und Schifflahrtskanals im Jahre 1257 erwarb. Carli, Il Censimento di Nilano p. 2. Verri, Storia di Milano T. II, p. 42.

<sup>1)</sup> Czórnig, Die Jombardische Gemeindererfassung S. 18.

Burger, Reise durch Oher - Italien, mlt vorzügl. Rücksicht auf d gegenwärt. Zustand d. Landwirthschaft Bd. 11, S. 231 (Wien 1831—1832. 2 Bde.).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Questa operazione fu condotta con una saviezza, imperzialità, e sagacità che servira sempre di modello a chi vorra imitarla. Pecchio a. a. Q. p. 107.

befürchten stand, dass sie ihren Einfluss zumal auf die minder urtheilsdhigen Bürger und Bauern zum Nachtheile derselben wie der Gesamutheit missbrauchen nüchten — Geistliche und Militärpersonen. Von
einer so eifrigen Freundin des Klerus, wie Maria Theresia war, gewiss
eine merkwürdige Bestimmung, kaum minder denkwürdig, als die Thatsache, dass die Italiener sonach das erste Beispiel der Einflührung, oder
vielnuchr Wiedererweckung einer Volksvertretung einer Habsburgerin
verdanken. Es ist keiner der Meinsten Aulissee des, ihm in unseren Tagen so verhäuguissvoll gewordenen, tiefen unverschulichen Hasses der
Lombarden gegen den österreichischen Hof gewesen, dass derselbe seit
dem J. 1815 diese, ihnen von Marieu Theresien verliehene und gewissenhalt aufrecht erhaltene treffliche Geuneindeordung vielfach verstünmett, in ihren vieltligsten Bestümmungen wieder aufgehoben hat <sup>5</sup>).

Selbstverständlich ist sie zumal der Erlösung des Landvolkes von dem, seit mehr als zwei Jahrhuuderten auf ihm so verzehrend lastenden Drucke seiner adeligen und geistlichen Gutsherren ungemein förderlich geworden. Der lombardische Bauer hatte in dem ihm eben so wol wie seinem Grundherrn verliehenen unbeschränkten Stimmrechte in allen Gemeinde-Augelegenheiten ein sehr kräftiges Präservativ gegen die Bedrückungen des Letztern, in der diesem bereiteten Nothwendigkeit, seine Pächter in jedem Jahre wiederholt als gleichberechtigte Gemeindeglieder anerkennen und behandeln zu müssen, ein ungemein wirksames Mittel erhalten, ihn von der Höhe seines Stolzes und seiner Einbildung zur bescheidenen Menschlichkeit herabzuziehen, die Klust allmählig auszufüllen, die bislang zwischen ihnen gähnte. Da die Kaiserin daneben auch die Majorate2) und die noch bestehenden Lehnsverhältnisse, so wie viele Patriutonial-Gerichtsbarkeiten nach und nach aufhob, die noch geduldeten erheblich einschränkte und sorgfältig überwachen liess, so wurde die Stellung der lombardischen Landleute und Pächter ihren Grundherren gegenüber der der englischen bald ziemlich ähnlich.

Dass auch der Anlau des Laudes in beziehungsweise kurrer Zeit dem Britanniens sehr anhe kam, war grossenhelis dem erwähulten, im Jahre 1759 publiciten Steuerkaltster und den ihm zu Grunde gelegten Principien zu dauken. Dean mit dem grossen Vorzuge einer durchaus gerechten und mässigen Besteuerung des Grundvermögens vereinte solches auch den der Aufhebung aller bisherigen Steuerfreiheiten, sellste der Geistlichkeit, so wie den höchst seltenen einer ungewein wirksamen

<sup>1)</sup> Czórnig a. a. O. S. 56 f. Carli, Il Censimento p 91 sq. Pecchio p. 117 sq.

<sup>2)</sup> Milano e il suo Territorio T. I. p. 58.

Aufmunterung zur Kultur des Bodens. Ganz merkwürdig ist, durch welch' einfaches Mittel ein so bedeutsames Resultat erzielt wurde. Es bestand 1) lediglich in dem in dem fraglichen Kataster aufgestellten und unverbrüchlich festgebaltenen Grundsatze, Mass alle in diesem als unangebaut bezeichneten Ländereien, auch wenn sie später unter den Pflug kommen und noch so reiche Früchte tragen würden, mit keiner höhern als der höchst geringfügigen Steuer belegt werden sollten, die von ihnen zur Zeit entrichtet worden, als sie noch völlig brach lagen. Eben so wurden alle Verbesserungen der Bodenkultur, die Eigenthünger oder Pächter vornehmen würden, mittelst der Bestimmung vornherein belohnt, dass die kultivirten Grundstücke, wie ansehnlich ihr Ertrag auch immer gesteigert werden möchte, nie höher besteuert werden dürften, als sie in dem fraglichen Kataster einmal angesetzt waren. Und in gleicher Weise wurden alle Verschlechterungen jener vornherein durch die Festsetzung bestraft, dass die im Kataster als angebaut bezeichneten und taxirten Ländereien, wenn ihr Ertrag durch Trägheit oder schlechte Wirthschaft sich auch noch so bedeutend vermindern sollte, die vermöge des Katasters sie treffende Steuer zu zahlen dennoch fortfahren müssten. Es wird nicht in Abrede gestellt werden können, dass das eine sehr gelungene Lösung des schwierigen Problems war, den Fleiss des Landmannes anzuseuern und zu belohnen. Faulheit und Liederlichkeit ihm zu verleiden, zu bestrafen.

Kaum wird es der ausdrücklichen Erwähnung bedürfen, dass der elle und erleuchtet Kaiser Joseph II beziglich der Lombardei ganz in die Fustapfen seiner trefflichen Mutter trat. Er beselügte vollends die Patrimonial-Gerichtsbarkeit des Adels, so wie alle noch vorhandenen Reste seiner Ichnsbertrichen Reclute, itses zur Förderung der ökononischen Kenntnisse der Bauern von Mitterpachers trefflichen «Elementen des Ackerbaues» eine mit zweckmässigen Annerkungen<sup>2</sup>) versehene italienische Uebersetzung (1784) unter jenen unemgeddich vertbeilen und stiflete zur ferneren Ermunterung der Bodenkultur nicht unbedeutende Preise für fleisige Landwirthet.

Wunderbar war die Wirkung, wie dieser ächt staatsmännischen Poliük Marien Theresiens und ihres grossherzigen Sohnes hinsichtlich der Lombardei überhaupt, so namentlich die der hier hervorgehobenen der ländlichen Bevölkerung derselben erwiesenen grossen Wohltbaten auf

<sup>1)</sup> Carli a. a. O. p. 131.

<sup>2)</sup> Von Paolo Lavezari. Der ersten Auflage dieser Elementi d'Agricoltura (1784, 3 Bde.) reiheten sich noch mehrere spätere an.

letztere und den Flor des Ackerbaues. Wie rasch dieser emporblühete. ist zur Genüge aus der einen Thatsache zu entnehmen, dass es zur Zeit der Aufnahme des Katasters, um die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts. in der so üheraus fruchtharen Provinz Lodi ungefähr 23,000 Ruthen noch völlig unangebauten Landes, gegen Ende desselhen deren aber keine hundert mehr gab! Nicht minder merkwürdig sind die grossen Ersparnisse, die erzielt wurden, und die daherrührende sehr hedeutende Verminderung der Steuern, seitdem, in Folge der erwähnten Gemeindeverfassung, die Steuerpflichtigen selbst einen so wesentlichen Antheil an der Verwaltung, und zumal an der Vertheilung und Erhebung iener hatten. In den J. 1747-1749 mussten diese zur Bestreitung der Kosten der Provinzial- und Communal-Verwaltung jährlich 11.349,139. im J. 1763 aber nur 8,532,754 und im J. 1767 gar nur 8,417,873 mailand. Lire ausbringen! Da wird die überaus rasche Zunahme der Bevölkerung allerdings begreiflich genug! Da in den JJ, 1703-1748 mehr als der dritte Theil der Lombardei mit mehr als einer Million Einwohner an das Haus Savoyen abgetreten worden, so zählte der hier in Rede stehende österreichisch gebliebene Theil derselben im J. 1749 nicht mehr als 900.000, im J. 1772 aber wieder 1.110.078. und zwanzig Jahre später 1.324.150 Seelen! Damit stand es denn auch vollkommen im Einklange, dass die unter der spanischen Regierung fast auf Null herabgesunkene Ausführ der reichen Naturerzeugnisse der Lombardei im letzten Viertel des achtzehnten Jahrhunderts wieder eine ganz bedeutende Höhe erreichte. Für Seide allein kamen damals aus der Fremde jährlich an zwei Millionen Tbaler in das Land, für Wolle nahezu 1,200,000, für Korn gegen 800,000, für Pferde und Hornvieh über 2,000,000, für den berühmten Parmesankäse an 400,000, und für Lein gegen 300,000, zusammen also über sechs und eine halbe Million (preussischer) Thaler 1).

Ein würdiges Seitenstück zu dieser ruhmvollen, die Lomhardei zu einem der blühendsten nand reichsten Länder Europas erhebenden, Waltung Marien Theresiens und Josephs II in derselben bildete die 25 jährige (1765—1790) ihres Sohnes, und beziehungsweise Bruders, Peter Leopold in Toscana, welcher nachmals (1790) als Leopold II den deutschen Kaiserthron bestieg, und wol einer der sprechendsten Beweise sit, wie mächtig ein Regent selbst von bloss mittelmässigen Geistesgahen, denn nur die besass dieser Habsburger, das Glück eines Volkes,

Carli pp. 46. 432 sqq. Czörnig S. 46. Büsching, Magazin I. d. neue Histor, und Geograph. Bd. XI, S. 368. Hasse, Gesch. d. Lomb. Bd. IV, SS. 42. 217. Burger, Reise Bd. II, S. 233.

das Gedeihen eines Staales zu fördern vermag, wenn er mit gesundem Menschenverstand ein gutes, menschenfreundliches Herz verhindet. Wenn auch alle Zweige der Staatsverwaltung ihm die erheblichsten Verhesserungen zu danken hatten, so doch die wichtigsten und segensreichsten Reformen der Bauernstand und die Landwirthschaft 1), da diese dem in Rede stebenden trefflieben Fürsten ganz besonders am Herzen lagen. Aus der langen Reihe der von ihm zu dem Behufe gegebenen Gesetze kann hier nur der wesentlichsten gedacht werden. Eröffnet wurde jene durch das wichtige, die alte verkebrte noch bis dahin fortwirkende mediceische Gesetzgebung über den Getreidehandel gründlich beseitigende, diesen durchaus freigebende Edict (v. 18. Sept. 1767) sowie mit der Aufhebung aller Mehl- und Brodtaxen, und mit der Befreiung auch des Viehhandels (1769) von den unsinnigen Fesseln, die ihn seit uralter Zeit in Toscana drückten. Nach dem Vorgange seiner trefflichen Mutter in der Lombardei verlieh Peter Leopold auch seinem Lande (1770) eine sehr freisinnige Gemeindeverfassung, so wie das grosse Gut einer durchaus gleichmässigen Besteuerung alles Grundbesitzes, mit Aufhebung aller ihr bislang entgegengestandenen Privilegien, selbst die der grossherzoglichen Domainen und der Geistlichkeit nicht ausgenomnien. Am erspricsslichsten sind dem Landmanne und der Landwirthschaft iedoch die von Peter Leopold ausgegangene Abschaffung der alten so verderhlichen Jagdgesetze (Juli 1772) und der Frohndienste (Juni 1776) so wie aller übrigen Spuren der Unfreiheit des Bauernstandes, die Auflösung der bestehenden Fideicommisse oder Majorate (22. Fehr. 1789) und das damit verbundene Verhot der Stiftung nener, sowie die Bemijhungen dieses Fürsten um ergiebigere Benützung des von seinen alten Fesseln befreieten Grund und Bodens geworden, und zwar letzteres vornehmlich mittelst Umwandlung der hisherigen Zeitpächter in Erhpächter und kleine, durchaus freie Landeigenthümer.

Wie fast überall in Italien, herrschte auch in Toscana seit Jahrhunderten ausschliesslich das alte System der Ueberlassung der Ländereien an Zeitpächter, die nach Belieben fortgejagt werden konnten, und am so weniger zu nützlichen Reformen und besonderem Fleisse sich angesporat fühlten, da die Unsicherheit des Besitzes davon abschreckte, und zudem die altherkömmliche Pachtquote der Abgabe der vollen Hältlich des Roh-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Des Folgeode gaar nach dem oben angeführten Werke: Die Staststerwältung ron Toscana unter der Regierung K. Leopolds II, und zumal nach der Einleitung Grome's zum drillen Bande desselben S. XXII I., dem mehr erwihnten Poggis T. II., p. 275 sq. und einem Aufstate Derichs r. J. 4782: «Zustand der Bauern in Toscana» in Schlözers Stasts-Anzeigen Ba. II. S. 437 f.

ertrages an den Grundherrn jenen ohnehin keine besonders lohnenden Früchte verbesserten und emsigern Wirtbschaftsbetriebes in Aussicht stellte. Es war Peter Leopolds grosses Verdienst, diese bedeutendste Schattenseite der Zeitpacht erkannt und auch das wirksamste Mittel zur Herbeiführung der angedeuteten Umgestaltung derselben ausgefunden zu haben. Er verfügte nämlich (2. Juni 1777 und 25. Aug. 1778), dass alle grossherzoglichen Domainen, sowie alle Güter der Gemeinden, geistlichen Genossenschaften und frommen Stiftungen entweder in kleinen Parzellen verkauft oder an Erbpächter, mittelst öffentlicher Versteigerung oder privalim, ausgethan werden sollten. Der Kauf- so wie der Pachtschilling der Grundstücke sollte nach dem zehn- und nach Umständen auch nach dem zwanzigiährigen Durchschnittsertrage derselben bemessen, nicht nur die ganze männliche, sondern nach deren Erlöschen auch die weibliche Nachkommenschaft des Erbnächters, gegen eine sehr mässige Antrittsgebühr, diesem von Geschlecht zu Geschlecht succediren; verwirkte er durch Nichterfüllung der stipulirten Bedingungen das Gut, so blieb doch sein nächster Verwandter oder Erbe zur Uebernahme desselben berechtigt. Auch ward den Erbpächtern, die alle 29 Jahre dem Grundherrn eine Recognition mit einem Pfund weissen Wachses zu leisten und eine genaue Beschreibung der Beschaffenheit des Gutes zuzustellen hatten, die Befugniss freier Verfügung über dieses mittelst Testaments sowie rechtsgültiger Acte unter Lebenden und ferner das Recht eingeräumt, es hypothekarisch zu verpfänden, letzteres jedoch dem jährlichen Pachtkanon unbeschadet. Peter Leopold gewährte mithin auch dem blossen Erbzinsgute die wesentlichsten Vortheile des eigenthümlichen, des Allodial-Besitzes, was nicht unerheblich dazu beigetragen haben mag, dass schon in den ersten Jahren nach dem Erlasse der bier in Rede stehenden Verordnungen, zwar nicht viele kleine Grundeigenthümer, aber desto mehr Erbpächter in Toscana angetroffen wurden.

Dank der weisen, überall von einem wohlthuenden Geiste gediegener Humnität beseelten Waltung Peter Leopolds war Toscana nach der Lumbardei gegen Ende des achtzehnten Jahrhunderts die blühendste, wohlhabendste, gebildetste und sittlichste ') Provinz Hesperiens.

Die übrigen Theile desselben zeigten damals hinsichtlich der Zustände des Landvolkes und der Landwirthschaft meist einen sehr unerfreulichen Gegensatz, den traurigsten indessen das Königreich beider Sieilien.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Pietro Leopoldo gustó la gioia da niun altro principe goduta giammai, di reder vuote per molti giorni le careeri dello sato. Poggi T. II, p. 344. Vergi. noch Landucci im Giornalo Agrario Toscano T. X, p. 149 sq.

## DRITTES KAPITEL.

Eben so denkwürdig wie betrübend ist die Thatsache, dass in diesem die besten Tage seiner ländlichen Bevölkerung wie der grösste Flor des Ackerbaues in iene erste Hälfte des Mittelalters fallen, wo Griechen, Longobarden und Saracenen hier herrschten, oder vielmehr um den Besitz des Landes mit einander in ewigem Streite lagen. Zumal die öfteren Streif- und Raubzüge der Muselmänner nach dem süditalischen Festlande haben auf die Stellung des dortigen Bauernstandes zu seinen Grundherren, wie sonderbar das auch klingen mag, im Ganzen vortheilhaft eingewirkt, in ähnlicher Weise nämlich, wie die mehrhundertjährigen Kämpfe zwischen ihren Glaubensbrüdern und den Christen auf der iberischen Halbinsel. Sowol um den von jeuen verheerten Landstrichen neue Ansiedler zu gewinnen, wie auch um die Bauern der von ihnen verschonten gegen die, solche nicht selten eifrig werbenden, Lockungen anderer Gutsherren zn stählen, sie von der Uebersiedelung zu diesen abzuhalten, sahen die adeligen und geistlichen Grossen zu einer sehr milden Behandlung ihrer Grundholden sich genöthigt, die darum in diesen Gegenden auch damals schon nicht selten persönlich freie, von Leibeigenschaft nicht gedrückte, Menschen waren 1). Wesentlichen Antheil hieran hatte auch der Umstand, dass die benachbarte Insel Sicilien etwa dritthalb Jahrhunderte lang (von 827 - 1072) von den Beken-

<sup>1)</sup> Sehr unterrichtend über die Verhältnisse des suditalischen Landvolkes in der hier in Rede stehenden Zeit ist ein una überlieferter Vorgang aus der zweiten Hälfte des zehuten Jahrhunderts. Abt Aligernus, der dem kloster Monte-Cassino vom J. 949 bis zum J. 986 vorstand (Series Abbat. Cass., ap. Muratori, Scriptor. Rer. Ital. T. V, p. 213), warh für mehrere, von den Suracenen verwüstete, Theile des Klostergebietes emsig neue Aubauer unter der ländlichen Bevölkerung der Umgegend, deren er auch eine grosse Menge gewann (Leon, Ostiens, Chron, Casin.: Muratori, Scriptor, T. IV, p. 341), aus welcher Thatsache klärlich erhellt, dass das durchaus freizugige, also auch persönlich freie, nicht au die Scholle gebundene Menschen gewesen sein müssen, da ihre hisherigen Grundherren ibrem Abzuge soust ohne Zwelfel sich widersetzt haben wurden. Aligernus musste jedoch, um jene neuen Ansiedler zu gewinnen, zum Abschlusse formlicher Verträge mit ihnen sich bequemen, kraft welcher sie das anzubauende Land auf 29 Jahre zu völlig freiem erblichen Besitze gegen sehr massige Pachtquoten erhielten. Sie brauchten nändich nur den sie benten Theil der Brod- und Hulsenfruchte, sowie den dritten (mauche jedoch zwei Funitel) des Ertrags der Weinberge dem Kloster jährlich abzugeben, und eine mässige Geldsteuer (per aingulos annos censum denureos argenteos qui dicitur eufingos duodecim) zu entrichten, wogegen dieses ihnen das zum Aufbau ihrer Hauser und Wirthschalts gehäude erforderliche Material unentgeldlich lieferte, und ihnen so wie ihren Erben nach Ablauf dieser Contracte vollkommene Freizügigkeit urkundlich zusicherte. Von Frobudiensten und sonstigen derartigen Leistungen ist in letzteren keine Rede. Tosti, Storia della Badia di Monte-Cassino, T. I, pp. 147. 223 sq. (Napoli 1842. 3 TT. Lex. 8.).

nern des Propheten beherrscht wurde, in welcher Zeit sie zu einer seitdem nie mehr erreichten Blüthe sich erhoh. Es ist das schon zur Genüge aus der einen Thatsache zu entnehmen, dass ihre Bevölkerung, die im Jahre 1842 nicht mehr als 1,974,186 Seelen betrug, im elsten Jahrhundert aus 800,000 Köpfen mehr hestand'), woher denn auch das damals sich fortwährend geltend machende Bedürfniss der Gründung neuer, so wie der Erweiterung der vorhandenen Städte rührte 2). Dies fröhliche Gedeihen war des glücklichen Umstandes Frucht, dass die muselmännischen Eroherer des fraglichen Eilandes sowol dessen vorgefundene Bewohner wie alle Einwanderer jedes Glaubens mit derselben klugen Milde und Toleranz hehandelten, welche die Söhne des Islam vordem gegen die unterworfenen Christen Spaniens bewiesen3). Die Sicilianer hatten ebenfalls nicht nur die unbehinderte Ausübung ihrer Religion und im Ganzen auch ihre hisherigen Gesetze, sondern selbst ihren Grundbesitz gegen eine sehr geringe Jahresabgabe behalten, nur Kriegsgefangenen und Aufrührern ward letzterer entzogen. Die für die Bauern des süditalischen Continents daherrührende Leichtigkeit, wenn sie mit ihrem Loose in der alten Heimath nicht zufrieden waren, hei den Saracenen Siciliens, die sie mit offenen Armen aufnahmen, eine neue und ein erträgliches Dasein zu finden, steigerte nun noch die für ihre Gutsherren, aus den angedeuteten Gründen, vorhandene Nothwendigkeit. sie menschlich und rücksichtsvoll zu hehandeln.

Mit der um die Mitte des elften Jahrhunderts vollhrachten Eroberung des neapolitanischen Festlandes, und der ihr bald (1072) folgenden
auch der Insel Steillen durch die Iranzösischen Normannen, wurde im
mittäglichen Italien jene Institution erst recht eingebürgert, die nachmals
mehr als in irgned einem andern Theile der Halhinsel zum verzehrendsten Fluche des Landvolkes wie der Landwirthschaft ausartete — das
Lehnswesen. Die Natur der Eroberung durch die Söhne des Barons
Tancred von Hauteville mit Hülfe anderer normännischen Ritter und
Landsleute hedingte schon eine sehr wesentliche Betheiligung dieser an
der gemachten reichen Beute; die Gefährten und Waffengenossen Wilhelm Eisenarms würden ihn nimmer als erstes Oherhaupt des neuen
Staates ausgerufen und anerkannt haben (1043), wenn derselbe nicht
gleich die grösser Hälfte der gewonnenen Länder ihnen zum Lenhbesitze

Nämtich aus 2,773,404. Neigebaur, Sicilien, dessen potit. Entwicklung und jetzige Zustände SS. 14. 27 (Leipzig 1848).

Arena — Primo, Storia civile di Messina T. I, Part. I p. 163 sq. (Palermo 1841).
 Yergt. oben S. 19.

überlassen hätte '). Damit wurde der Feudalismus auch in Süd-Italien zum Fundament, Mittelpunkt und beberrsebenden Principe des gesammten Staatslebens und zwar, nach einer um die Mitte des zwöllten Jahrbunderts getroffenen Bestimmung, in der Art erhoben, dass jedes Lehn, welches seinem Besitzer ein Jahreseinkommen von zwanzig Unzen oder 120 neapolitanischen Dukaten gewährte, dem Künige einen Ritter und zwei Fusskanechte zu allen Kriegsrügen zu stellen batte. Denkwürdig erscheint bierbei die, an eine äbnliche Einrichtung im beil. Fömischen Reiche deutscher Nation erinnernde, Eigenthümlichkeit, dass es im sicilischen in den Tagen der Normannen und noch in viel späterer Zeit auch Lehne gab, die zur Stellung eines halben Ritters oder gar eines Viertel on einem Ritter verpflichteten. Wer nämlich nur so viele Bauern besass, dass er von ihnen jährlich nicht mehr als zehn Unzen Einkommen batte, musste einen balben Ritter stellen, und wem jene nur fünf Unzen eintrugen, ein Viertel von einem Ritter '5).

Trotz der, schon bieraus sich ergebenden, Sonderung der Bevölkerung in Herren und Knechte blieb doch das Loos der ländlichen Bevölkerung im Ganzen erträglich, so lange im Reiche beider Sicilien die kräftigen Monarchen aus dem normännischen und dem ihm nachfolgenden bohenstaufen'schen Hause walteten, welche die Lehns-Aristokratie mit starker Hand nieder-, in den gebührenden Schranken bielten 3). Es gab doch noch immer, und zumal auf den königlichen Domainen, eine nicht unbedeutende Anzahl freier Bauern 4), und wenn die auf den Gütern des Adels und der Kirche ansässigen auch fast durchgehends unfrei. an die Scholle gebunden und selbst leibeigen waren, so sind sie doch sebr weit entfernt von der faktischen Rechtlosigkeit gewesen, der sie später verlielen. Und zwar vornehmlich deshalb, weil die normännischen Könige ihren weltlichen wie geistlichen Grossen meist nur die Civil-Gerichtsbarkeit über ihre Hintersassen zu gestatten, die Criminal-Jurisdiction über diese aber sich selbst vorzubebalten oflegten, und iene durch ibre Justizbeamten überhaupt eifrig überwachen liessen 5). Zwar

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Petit de Baroncourt, De la Politique des Normands pend. la conquête des Deut-Scieles p. 38 sq. (Paria 1886.) Gregorio, Considerazioni sopra la Storia di Sicilia T. 1, p. 22 aq. (Palermo 1805—1816. 6 TT.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Galanti, Histor. u. geogr. Beschreibung beider Sicilien Bd. 1, S. 111 (der deutsch. Uebersetz. v. Jagemann, Leipzig 1790—1795. 5 Bde.).

<sup>5)</sup> Winspeare, Storia degli Abusi feudali T. I (et unic. Napoli 1811), p. 38 sq.; ein eben so wichtiges als seltenes Werk.
9 Gregorio a. a. O. T. II, p. 169.

No experio a. O. 1. 17, p. 105.
9) Gregorio T. VI, p. 722: Era stato con assal sariezza istituito dal re Rugieri (der Zweite, regierie von 1111—1155) e confermato dall' imperador Federigo (Il) per ciascuma provincia o visile della Sicilia un giustiziero con la più ampla giurisdizion criminale, ed

massten in den anarchischen Zeiten gegen Ausgang des zwölfen und im Beginne des dreichenten Jahrhunderts nicht wenige der Magnaten auch die hohe, die peinliche Gerichtsbarkeit sich an. Aber der grosse, seine Zeit weit überragende Hohenstaufe Kaiser Friedrich II, der von dem so richtigen Grundstze geleitet wurde, dass der Wohlstand der Beherrschten die sicherste Basis desjenigen ihrer Beherrscher bilde, der sechon deshalb das Landvolk mit seltenem Eifer gegen die Bedrickungen der Barone schützte <sup>1</sup>), und überhaupt sein Möglichstes that <sup>3</sup>) zur Verbesserung der Lage desselben wie zur Hebung des Ackerbaues, unter anderen auch auf allein Krongütern die Leibeigenschaft der Bauern (1231) aufhob, entriss nicht allein diesen Usurpatoren das Recht über Leben und Tod ihrer Leibeigenen und Hörigen, sondern er entze es selbst jenen Grundherren, welchen es von der Gnade seiner Vorfahren auf dem seitlischen Throne verfieben worden <sup>8</sup>

Einige Uebereinkünfte zwischen dem Kloster Monte-Cassino und verschiedenen ihm unterthänigen Landgemeinden aus der hier in Rede stehenden Zeit geben erwünschte Aufschlüsse über die damaligen Verhältnisse zwischen Grundherren und Bauern im sicilischen Reiche. Man entnimmt aus denselben, dass die Lage der Letzteren hier in jenen Tagen doch ungleich besser war, als z. B. in Frankreich und Deutschland. Von dem auf ihren dortigen Berufsgenossen so sehwer lastenden Unfuge der «todten Hand» und ihren: Ausslusse, dem verhassten «Besthaupte», wie überhaupt noch von mebreren anderen Bedrückungsrechten der dasigen Grundherren war hier nirgends die Rede, indem den sicilischen Landleuten ein unbeschränktes letztwilliges Verfügungsrecht über ihren Nachlass und ihren Verwandten, mituuter selbst den entferntesten, ein eben so unbestrittenes Erbrecht im Falle testamentlosen Hintrittes gestattet war. Misshandlungen Leibeigener, und sonstige Freiheiten, die sich Ritter und Edle gegen diese anderwärts ganz unbedenklich erlauben mochten und tagtäglich erlaubten, waren hier strenge untersagt und wur-

el dovea sempre visitare la sua provincia e punire sul luogo i dell'ili, e tenere in soggezione i magistrati locali si nel demanio, che nelle baronie del suo territorio.

<sup>1)</sup> Winspeare a. a. O. T. 1, p. 37 und Note p. 44 sqq.

<sup>3)</sup> Gregorio T. 1, p 405 T. 111, p. 70 sqq.

den empfiudlich geahndet.) Die jenen obliegenden Frohndienste sind genau bestimmt, und im Gauzen ebenso mässig gewesen wie die Grundsteuern und übrigen von ihnen geforderten Leistungen, welche die Bauern überhaupt zu verweigern berechtigt waren, so lange ihnen vom Kloster z. B. kein Ersatz ihres requirirten oder bei den Frohnden gefallenen Viehes geleistet worden.)

Nach dem Untergange der Hohenstausen ist das sicilische Reich bekanntlich sast durch zwei Jahrhunderte von verschiedenen Dynastien behertscht worden; während das Festland dem Hause Anjou auheim-

Sugenheim, Gesch d. Aufh. d. Leibeig.

<sup>3)</sup> Ur. des (r. 1888 — 1259 regierendes) Abes Bofferdo v. Monte-Cassino far de Lundgemeinde Punde corro v. 4. 1897. Toda), Staria della Badi di Monte-Cassino T. II, p. 195 sq.: Nullus millium rerberet bominem illerius, pro oc quod ipse verberrit bominem suum. Nullus millium deponde popolo sudest resberrer, nini evidence culps pracusserit. Si quel violente errerperri altiquem forminum suom (c.) 5 seine Lebelgene), casserit. Si quel violente errerperri altiquem forminum suom (c.) 5 seine Lebelgene).

Urt. desselben Alter für die Beuerregemeinde St. Augelo in Theodice obea Jahr: Bendes, T. Il., p. 201 sg.; Si qui restrum sine testamente mortuus furrit, et perreite relinquit, juși in emme substatăm ejes succedut, sieut taz st., salvo servitios. S. Rendicil (des Matoria, et si estamentum de rebus suin facrer voloarit, potestam el concedimus judicire sc disponere înfra terram S. Benoiciti quamolo ot qualiter volorit. pesse entre misere, der Abrit uniteritaique Landquoritement direc Refugiuse ebendini pesse entre miser, der Abrit uniteritaique Landquoritement direc Refugiuse ebendini des Abris Bernardo für St. Germano v. J. 1267 T. Ili, p. ST. Ilier erstreckle sich dae Erbrecht der versa-molne soger usuege de spinimus gradorit.

<sup>5)</sup> Angel Urkunde des Altes Bolfredo fir SI Angelo in Theodice bel Toutl T. II, p. 902: Ves qui molo servitio (Frobadiente) incumblis ricite s nostre curte repipits. Ves qui molo cum equie service debetis, si alique mecssilate oggette, quando equos vettors orbit abetieliums, ent inhicentique mortir libertini proper servitium nostrum concellums set terraticum (Grundsteer, vergl. Nurstori, Judiquito, Ilol T. II, p. 9) non orderin section professional servitium faceris donce volds a carin nostrum traitmanter... vos qui runticmorum servitium facere debetis, aliam vicendum laborse non ocquanial nili lilius de S. Luraticia quantum servitium facere debetis, aliam vicendum laborse non ocquanial nililium de S. Luraticia quantum verter conspetulos etter.

Urk des Ables Bernardo für St. Germmon v. J. 1267 T. Ill. p. 85: Item concedimus, confirmamus rebis, qui nobis et monasterio cum equels servire debetis, si alique necessitate contingente robis ipsus equos abstalerimus, aut ubicumque pro nostro servilio mortui fuerini, ut terraticum non detis nec servitium facinitis, sed rationas ad ipsum servitium perimentes recipitates et alosantis, donce curica opuso cobis restituat.

weil es Nothwehr, das einzige Mittel der Befreiung von ganz unleidlichem Drucke gewesen 1)!

Die angedeutete lange traurige Nachwirkung der in Rede stehenden fast hundertjährigen Anarchie sowol in Neapel wie in Sicilien auf das Geschick des Landvolkes dieser Länder rührte aber 2) vornehmlich daher. dass es während iener den meisten Baronen des Festlandes glückte, auch die unbeschränkte Criminal-Jurisdiction über ihre Hintersassen zu erwerben, theils durch Verleihung der sich bekriegenden Staatshäupter und Kronprätendenten, die dadurch Anhänger unter dem Adel zu gewinnen suchten - zumal die beiden Königinnen Johanna I und II machten einen sehr umfassenden Gebrauch von diesem Bestechungsmittel 3) -, theils durch eigenmächtige, und von jenen nachmals aus demselben Grunde sanctionirte Anmassung. Und auf der Insel Sicilien war es in dem blutigen Gewirre dieser Unglückszeit, und zwar vornehmlich auf letzterem Wege, gar allen Baronen 1) gelungen, die uneingeschränkteste Criminal-Gerichtsbarkeit über ihre Grundholden, mit Ausschliessung jeder Berufung an die königlichen Gerichtshöfe, zu erlangen.

Åls König Alfonsos I starke Hand in den, unter seinem Scepter (1442) wieder, aber noch nicht dauerad, vereinten Reichen Nosqul und Steilien den Abgrund dieser fast hundertjährigen thatsichlichen Gesetzlosigkeit schloss, war die Uebermacht des Adels daselbst so fest geründet, dass sogar der genannte kräftige Aragonier auf alle Versuche verzichten musste, die früher bestandenen Verhältnisse wieder herzustellen. Dennoch würde er schwerlich nicht allein zu einer allgemeinen Bestätigung alles Dessen sich verstanden haben, was die Borone seinen Vorgängern bislang abgetrotzt, usurprit hatten, sondern gar noch zur onsolidation und Aussdehnung ihrer neu gewonnenen Rechte, wenn er nicht unglücklicher Weise statt legitimer Sprösslinge nur einen natürlichen Sohn, Ferdinand, besessen hätte. Es war sein Lieblingswunsch, diesem die Nachloge weigstess auf dem Irbrone Neapels zuzuwenden,

<sup>1)</sup> Gregorio T. V, p. 49 und Prove ed Annotaz. p. 33 sqq.
2) Tutto giorno i baroni formavan processi, incarceravano

a) Tutto giorno i baroni formavan processi, incarceravano, condannavano alla galera ed altre pene I loro Vassalli senza darne niun conto al Governo. Bianchini, Storia econom.-civile di Sicilia T. I. p. 143 (Napoli 1854, 2 TT).

<sup>4)</sup> Scotti et Aprea, Syllabus T. H., Pars II, p. 83. Winspeare Note p. 72 sq.

<sup>9)</sup> Auzi irascorse la licenza a segno, che ciozcheden dei borreni non solo non permetto che le sentenzo civili o criminali delle corte dei looghi di sua giurisdirione si proponessero per appello alla Magna Caris: ma cinanio redendo il sua giustizia indipendente del tutto e come sovrana, introdusso, che a lui si appelloasse, edegli se ne continui ocietice susueriore, Gregorio T. V. D. 45.

wozu aber selbstverständlich vor Allem die Zustimmung des Adels erforderlich war. Der war auch so schlau sie ohne Anstand zu gewälten,
jedoch unter der Bedingung, dass der König dagegen nicht nur allen
Baronen, welche die peinliche Gerichtsbarkeit über ihre Grundholden
bereits besassen, solche für sich und ihre Nachkommen bestältigte, sondern sie auch all'denen erblich verleihe, die sie bislang noch nicht
erworben. Alfonso I war schwach genug, seinem erwähnten heissen
Verlangen dies bedenkliche Ober (1443) zu bringen 1).

Es war nicht der einzige schlimme Dienst von lange nachwirkenden sehr traurigen Folgen, den der in Rede stehende Monarch, obwol einer der ausgezeichnetsten Fürsten seiner Zeit, dem Landvolke wie der Landwirthschaft Neapels und Siciliens erwies, indem diese Reiche ihm auch die Verpflanzung eines der verrusenen spanischen Mesta2) ähnlichen Unheils aus seinem Heimathlande Aragonien in ihre gesegneten Gefilde verdankten. Es bestand in der Umwandlung weiter Strecken des fruchtbarsten Bodens in Weideplätze für grosse Schasheerden, was bei der in König Alfonsos I Tagen, zumeist aus Anlass der vorhergegangenen langwierigen Bürgerkriege, so gewaltig geminderten Bevölkerung des sicilischen Reiches - das neapolitanische Festland zählte damals nicht mehr als anderthalb Millionen Einwohner3) - nicht bedenklich und ein ganz passendes Mittel schien, die vielen wegen Mangel an Händen, wüst liegenden Ländereien zu verwerthen. Als aber in der Folgezeit die Seelenzahl sich wieder hob, und es namentlich unter der Regierung der spanischen Vicekönige, sowol den Besitzern des Weidelaudes wie der Viehheerden glückte, so manche der Privilegien der spanischen Mesta-Compagnie zu erwerben4), erwuchsen diese Triften und Heerden, ihre Besitzer und Pächter zu einer so argen Geissel des

<sup>1)</sup> Galanti I. 165 f.

<sup>2)</sup> Vergl oben S 42 f.

<sup>3)</sup> Galanti I, 205. Bianchini, Storia della Finanze del Regno di Napoli p 163 (seconda Ediz. Palermo 1839. 3 Thle in 1 Bd. mil fortlauf. Seitenzahlen).

<sup>9,</sup> Gregorio, Biscossi infortoo ello Sicilia T. II, p. 116 (Palermo 1831, 2 TT.) — 1 heliono del herbor deltto dello pastarro, Questia legge cie e'un estano dei tempi feudisi, mentra shilia alcune specie di animali a poter pascolare in certi tempi nediciarria potera, fi che caso per lutto l'amono non al collisi in modo, rhe alla sua uberti per avreniura contiensi E reanneste oltre che non si può morare, ne r'hinder con ogni specie di stepe e di argicio, onde non poù garnatiria di farti e dalle reture, che vi entrano per cultare i passi caltisi delle pubbliche strade; non si farti giammel niuma piantarno, imperio della più utile collitazion della herra. Pereth adonque si logia ancor questo ostacolo si progressi dell' gricciolura in Sicilia, sia abbasse can questo barbaro dirito.

Ackerbaues, dass sie wiederholt Hungersnoth über das Reich heraufführten 1).

Nicht unerwähnt mag bleiben, wie die Barone der Insel Sicilien es anfingen, um von Alfonso I ebenfalls die Anerkennung und Erneuerung ihrer werthvollsten Errungenschaft aus den vorhergegangenen anarchischen Zeiten, der peinlichen Gerichtsbarkeit über ihre Hintersassen. zu erhalten. Da das fragliche Eiland nicht dem erwähnten natürlichen Sohne des genannten Monarchen, sondern seinem Bruder Johann überkommen sollte, entbebrten die sicilischen Grossen des Mittels, dessen ihre festländischen Standesgenossen zu dem berührten Behufe sich bedient, und weil sie die Criminal-Jurisdiction, wie leicht zu erachten, weidlich missbrancht hatten, wie zumal durch Umwandlung der verwirkten gesetzlichen Strafen für Kapitalverbreehen in Geldbussen und Güter-Confiscationen, war Alfonso I (1451) sehr nachdrücklich dagegen eingeschritten. Darum benützten Adel und Geistlichkeit ihr entschiedenes Uebergewicht in den Parlamenten, d. h. in den sehon seit der normännischen Herrschaft eingeführten Reichstagen, dazu, den König in dem im J. 1452 zusammen berufenen zu bitten, er möchte es doch ihren Unterthanen zu Liebe, beim Alten belassen, und namentlich von der beschwerlichen und schädlichen Neuerung der Appellationen an die königlichen Obergerichte absehen, da ihre Hintersassen wegen der mit diesen verknüpften grossen Kosten ia doeh keinen Gebrauch davon macben könnten! Alfonso I, welcher einer bedeutenden Geldhülfe und theilweise zu anderen Zwecken, als das Parlament sie ihm verwilligen wollte 2), dringend bedurfte, und unschwer berausfühlte, dass Adel und Klerus ihm keinen Deut bewilligen würden, wenn er ihre heuchlerische Sorge für die Bequemliehkeit und Erleiehterung ihrer Grundholden nicht für baare Münze nähme, musste nachgeben und in der Hauptsache die erlassenen Verfügungen widerrufen 3).

Und wie in dem vortiegenden Falle eine Institution, die, ihrer urspringlichen Bestimmung gemäss, zum Heile des Volkes gereichen sollte, als Handhabe zu dessen Unterdrückung dienen musste, so auch in den nächstüdgenden Jahrbunderten. Das eben erwähnte grosse Uebergewicht des Adels und der Klerisei in den Parlamentan der Insel Stidien be-

<sup>1)</sup> Del Re, Descrizione 1, 137 sq. und sehr ausführlich Galanti 11, 323 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Avendo il parlamento del 1552 offerto un donativo di duecento mila fiorini da pagarai in dodici anni per la rusompra del demanio, ne volle Alfonso sborsati immantimenti trenta mila da applicarsi ad altri usi ed alle necessità della sua cortefregorio, Considerazioni 7, 11, p. 189.

<sup>3)</sup> Gregorio T VI, p. 140 sq.

ruhte einmal in dem Umstande, dass 1) in diesen aus drei Kammern (Bracci) gebildeten Versammlungen der Stände über 200 Barone, 66 Bischöfe und Prälaten, und nur 43 Abgeordnete der dem Könige unmittelbar unterworfenen Städte (der Città Parlamentarie) sassen; die vielen, die dem Adel oder der Priesterschaft untergeben waren, batten nämlich gar keine Vertreter in den Parlamenten, da ihre weltlichen oder geistlichen Territorialherren als solche galten. Nun verhandelten und beschlossen die drei Kammern zwar abgesondert und selbstverständlich auch nur nach ihren Sonderinteressen, aber dennoch geschab es fast immer, dass die Anträge und Resolutionen der zwei hevorrechteten Stände, und besonders die des Adels, als die der ganzen Insel angesehen wurden und an den Tbron gelangten. Denn die Städtedeputirten hatten nur höchst selten den Muth, dem, was Edelleute und Priester beschlossen hatten, auch nur zu widersprecben; es wird als Merkwürdigkeit hervorgehoben 2), dass sie das, so wie die Stellung eigener Anträge in den J. 1511 u. 1522 wagten. Und das war nur zu natürlich, da über alle königlichen Städte unaufhörlich die ungemein einschüchternde Besorgniss der Veräusserung oder Verpfändung an weltliche oder geistliche Magnaten wie ein Damoklesschwert schwebte. Es gehörte nämlich 3) von jeher zu den gewöhnlichen Auskunftsmitteln der Beherrscher sowol Neapels wie Siciliens, in ihren so häufigen finanziellen Bedrängnissen sich hierdurch, wie durch Verkäufe und Verpfändungen königlicher Domainen und Rechte üherhaupt, ausserordentliche Hülfsquellen zu eröffnen, wie sie denn auch während der ohen erwähnten langwierigen inneren Wirren und Kriege hiermit Auhänger zu werben pflegten; selbst Kaiser Karl V verkaufte für ungeheure Summen ') königliche Städte, Schlösser und Gerechtsame an die Barone.

Bartels, Briefe über Calabrien und Sicilien Bd. II, S. 190 f. (Göttingen 1787—92.
 Bde.)

<sup>2)</sup> Gregorio T. VI, p. 187.

<sup>3)</sup> Weshalb nach nanche Stadte durch gant sonderhare Prititegine gegen solebe Veriusserungen ich zu nehtuten auchten. Socrewris 12. de. Beit Stadt Catanario in Glabrien von Ferdinand 1 v. Nespel (1465) die merkwirdige urkundliche Zusicherung, dass ist der unmittelbaren Herrschaft des Konigs nie entegen werden, und wenn des von ihm oder seinen Nechfolgers dennoch geschäne, berechtigt sein sollte, sich der Vollzichung mit gewiffneter Hand zu widersteten, die könig [146] hen Bevol lunichtigten zu folden auch, wenn nafthalt, ausgar die Türken zu Halfe zu refiel Gleichzeitig und der Jünken zu Halfe zu refiel Gleichzeitig mit der Jünkennung erfeltig, dass die Stadt im Falle des Wortscheten zu Gleichen Widerstande befügt sein sollte ohne alch dadurch der Rebellion schuldig zu machen Galmit III, 47.

<sup>4)</sup> Se ne vendettero (auf der Insel Sicilien allein) nel 1528 in aino al valore di

Mehr noch aber als hierdurch ward die Allmacht dieser mittelst des nermanenten reichsständischen Ausschusses (die sogenannte Deputazione suprema del Regno) befestigt, dessen Entstehung in die oben herührten anarchischen Zeiten von der Mitte des vierzehnten Jahrhunderts bis um die des folgenden fällt; seine älteste urkundliche Erwähnung datirt vom J. 1446 1). Obwol dieser, von der Entlassung des Parlaments, welches ihn hestellt, his zur Berufung eines andern functionirende. aus zwötf Mitgliedern (vier von jeder Kammer) bestehende Ausschuss ursprünglich nur dazu bestimmt war, die Ausführung der Beschlüsse seiner Vollmachtgeber zu üherwachen, wusste er es doch allmählig und ganz unvermerkt dahin zu bringen, dass er bereits in den Tagen Kaiser Karls V das unbestrittene Recht hesass, alle königlichen Verordnungen zu prüfen und executorisch zu erklären, widrigenfalls sie ungüllig waren. Da nun auch in diesem permanenten Ausschusse Adel und Klerus unbedingt dominirten, so ward durch ihn die Regierung ganz unfähig gemacht, auch nur das Mindeste zu Gunsten des so schmählich unterdrückten Volkes zu thun. Denn alle diesfälligen Verfügungen niussten ja erst denjenigen zur Prüfung und Genehmigung vorgelegt werden, gegen die sie hauptsächlich gerichtet waren, und die fanden natürlich stets einen plausiblen Grund, Alles, was ihnen nieht zusagte, für gemeinschädlich, also auch für nicht vollziehbar zu erklären.

Eben darum glückte es auch Ferdinand dem Katalolischen, der das neapolitanische Festland und die Insel Sicilien wieder unter ein em Scepter und Beide mit der grossen spanischen Monarchie dauernd vereinte, und seinem Enkel und Nachfolger, Kaiser Karl V, nielt, die projektirte Einschräukung der übermässigen Gewalt des Adels in ihren sätültlischen Provinzen, und nameutlich der ihm über seine Grundholden zustehenden ollen Criminal-Gerichtsbarkeit durchzusetzen. Zum Schutze dieser gegen die Annassungen und Bedrückungen ihrer Seigneurs ist zumal von dem genannten Habsburger manches recht Anerkennungswerthe geschen<sup>8</sup>). Besonders die von ihm zu dem Behufte eigens siedergessetzle<sup>9</sup>)

trentamila scudi, nel 1534 per einquantamila, nel 1537 si prescrisse vendersi in sino a eentomila scudi rastelli, lerre, feudi, e giurisdizione regia e ogni altro diritto reale. Bianchini, Storia economico-civile di Sicilia T. I, p. 145.

<sup>1)</sup> Gregorio T. VI, p. 204.

<sup>2)</sup> Winspeare, Storia degli Abusi feudali p. 47 sq.

<sup>3)</sup> Mitleist Decret v. 29. Mez. 1536, abgedruckt bei Winspeare Note p. 80 sq. Zamque Regnum ingressi quampiures universitates et privatae personae, heisst es im motivirenden Eingauge desselben, ad nos veneriut de bujus Regui barenibus multsa querimnias exhibentes causa gravaminum injuriarum et estorsionum et indebitarum exactionum supardictiv vasasilis ilitaturum et hetarum.

Special-Bebörde, alle gegen die Barone einhufenden Beschwerden sofort zu untersuchen und für deren prompte Ahhülfe zu sorgen, hätte sehr segensreich wirken können, wenn diese seine Schöpfung nicht ein todigebornes Kind geblieben<sup>3</sup>), wenn es überhaupt, und namentlich unter solchen Verhältnissen, nicht unendlich leichter wäre, weise Gesetze zu erlassen, zweckmässige Anorduungen zu treffen, als ihre Ausführung zu sichern.

Aus den in den JJ. 1515, 1520 und 1548 von den Parlamenten Siciliens, d. h. von den sie beherrschenden Edelleuten, gestellten Anträgen ist zu entnehmen, dass die genannten Monarchen einigen der Letzteren, deren peinliche Gerichtsbarkeit über ihre Unterthanen auf reiner Usurpation beruhete, die auch nicht den geringsten Rechtstitel dafür aufzuweisen vermochten, sie wieder entzogen hatten. Im J. 1515 hegehrten nun die Barone im Parlamente deren Wiedererstattung, unter der umschreibenden Formel der Verleihung der Criminal-Jurisdiction an alle, ohne irgend welche Ausnahme; sie waren so unverschämt, diese Forderung mit der notorischen Schlechtigkeit der königlichen Gerichtshöfe und der ehen so unbestreitbaren Trefflichkeit ibrer eigenen, so wie mit der grossen Armuth ihrer Hintersassen zu motiviren, die deshalh ausser Stande seien, die von ienen geforderten Gebühren zu entrichten! Im Falle der Gewährung erboten sie sich, dem Könige die Hälfte mehr zu zahlen, als die Einnahme des Fiscus von der hohen Gerichtsbarkeit über die fraglichen adeligen Grundholden betrügen! Ferdinand des Katholischen ausweichender Bescheid bielt Siciliens Barone nicht ab. seinen Eukel fünf Jahre später mit demselben, immer in das Heiligengewand väterlicher Sorge für ihre armen Unterthanen gehüllte, Anliegen zu hehelligen; unterstützt wurde es auch ietzt wieder von einem bedeutenden Geldoffert. Zwar besass Karl V so viel Charakter, diesen schnöden Handel ietzt eben so entschieden zurückzuweisen, wie 28 Jahre später (1548), wo die Barone im Parlamente nochmals darauf zurückkamen, mit dem Anerbieten noch heträchtlicherer Summen. Allein die gegen das Ende seiner Regierung immer höher steigenden Finanznöthen des Kaisers scheinen seine Festigkeit endlich dennoch erschüttert zu haben; wenigstens ist es Thatsache, dass unter der Regierung seines Sohnes, König Philipps II, alle Barone Siciliens ohne Ausnahme im unangefochtenen Besitze auch der Criminal-Gerichtsharkeit über ihre Unterthanen, mit Ausschluss jeder

<sup>1)</sup> Bianchini, Storia delle Finanze p 262: - questi savi ordinamenti non ebbero

Appellation an den Landesherm, sich befanden, und in demselben bis gegen Ende des achtzehnten Jahrhunderts sich behaupteten. Sie schalteten seitdem in ihren Herrschaften, gleich den Grossen Neapels, wie vollkommene Souveraine, was sie auch faktisch waren, nämlich eben so unumschränkt und allgewalig wie die deutschen Fürsten in den letzten Zeiten des heil. Tömischen Reiches 19.

Sehr natürlich mithin, dass der Zustand des Landvolkes in Neapel und Sicilien nur zu bald 2) der tranrigste wurde, den man sich denken kann. Denn die spanischen Vicekönige dieser Länder hauseten fast durchgängig noch ärger als ihre Amtsbrüder im Mailändischen, und suchten den einzigen Stand, den sie zu fürchten und darum zu schonen Ursache hatten, den Adel, dadurch zu beschwichtigen, dass sie ihm das Volk, und zumal ihre eigenen Hintersassen, in einer Weise preisgaben, wie das selbst damals kaum in einem andern europäischen Lande geschah. Mit alleiniger Ausnahme Don Pietros von Toledo, den Karl V (1532) zum Gouverneur Neapels bestellte, der während seiner zwanzigjährigen Verwaltung dieses Amtes sich manche Verdienste um das ihm anvertraute Reich erwarb3), und auch das Landvolk gegen den Uebermuth der Barone nach Kräften schützte, die ärgsten Missbräuche derselben zu beseitigen oder wenigstens einzuschränken suchte 4), diese dadurch freilich aber auch so erbitterte, dass sie, wiewol vergeblich, durch Aufgebot aller möglichen Mittel 5), seine Absetzung vom Kaiser

<sup>1)</sup> Gregorio T. VI, p. 146 sq. Neigebsur, Sicilien S. 420 f.

<sup>5.</sup> Bereits im J. 1559 insserte der ahr sechlundige vereininische Gesandie Sorina bergielte Neuglei. — mei sip im immaginer etunus in die exter deutst die popul, ebe non sin in uso in quel regno. Onde i regnoezie per in maggior parte sono folktie einer portet, emedi is mettoon odit stordage per son ere entre modo die vierer, onde naueze tanto numero di lideroni e finoraciti, che non no sono altrettenti in tutto il resto d'Italia. Alberi, Relatical degli ambaccitatori venti Ser. I, T. III., p. 358. Lehrreibe Detilis uber riccialitiche Zanahme des letthertuhren alten nepolitanischen Krobsschadens in der riccialitiglicher Figigrezie ib dei Vinspere p. 35 sq. 1.

<sup>3)</sup> Del Re, Descriz. de' reali Domini al di qua del Faro T. i, p. 147.

<sup>4)</sup> So verfugte er unter anderen im 3. 1536: Che i Barcoi non abbinuo a impedieri tentimoni di loro trassali. Che i Barcoi non abbinuo a sortim porte nuove graveza e' rassall; rei contringerti che prestiti terro fadejustione d' propri debtit. Che de' terrenti collistati i inciuli i boscali. Il Barcoi non possono appropriari niuna prate, sanza la rodintà espressa de' rassalli e del breve. De de best communi ustato cono primi a compare o aditati per la compare o aditativa gibello a later como fatta del presenta del presenta de astra dello. Pederno, Narrasioni e Documenti unila Storia del Regno di Napoli dall' a. 1522 al 1667 p. 142 (Firezze 1836. T. 10 de certenia Serie des Arzbeiti Storico Italiano).

<sup>5)</sup> Sogar tramarono di sollevar tutta la Città (Neapel) a chiederlo per grazia allo Imperadore. Ma fatti di ciò consigli publici si trovo che la maggior parie era in favor del Vicere. Miccio, VIta di Don Pietro di Toledo bei Palermo a. a. O. p. 26.

zu erlangen suchten, haben alle Vicekönige förmlich nach Räuber-Art in diesen unglücklichen Ländern geschaltel 1).

Um die Edelleute zu bewegen, sie an der umfassenden Ausbeutelung des Volkes, und namentlich des Bunertsandes, nicht zu hindern, gewährten sie ihnen nicht nur faktische Steuerfreiheit für sich, sondern auch einen hübsehen Autheil an der Beute, indem sie ihnen gestatteten, von ihren Grundholden eben as viel und mitunter sogar die Hälfte mehr zu erheben, und für sich zu behalten, als die von den Parlamenten erwilligten Steuern betrugen <sup>5</sup>. Manche Vicksönige, wie namentlich

<sup>1)</sup> Vendevano per far danaro, ora l'una ora l'altra, le diverse specie di entrata pubblica, che alla spagnuola chiamavano arrendamenti; e creavano a più potere novelle entrate, per vendere il capitale: vendevan lo comunità libere, infeudandole; e queste comumitá spesse volte ricomperandosi, lo rivendevano: vendevan l'esazione de domitiri futuri, vendevan tutto. Ne ció bastava: aggredivano i pagamenti assegnati come frutti a' compratori de publici capitali: ritenevau le parhe de' magistrati, della soldatesca, degli altri uffiziali, de' giubbilati; costringevano i mercadanti a imprestare, assaltavan le banche pubbliche, fatte con depositi particolari; aggravavano di balzelli le persone ed i beni de' forestieri. Ma chi notrebbe dir tutto quanto questo sistema sfrontato e violento di ladrocinii? Chi tutti potrebbe annoverare i danni, e le miserie che di necessiti conseguirono all' infelicissimo Regno? Palermo a. a. O. Discorso d'introduz. p. XXIII. Nur uber den hier kurz angedeuteten achändlichen Kunstgriff der Vicekönige, mittelst Veräusserung der Krone unmittelbar unterworfener, durch die feierlichsten und bündigsten Privilegien dagegen geschützter Stadte an Barone, und sogar solcher die achon einmal verkauft gewesen und aus eigenen Mitteln sich losgekauft, die Ruckkehr unter die unmittelbare königliche Herrschaft wieder erworben hatten, sich Geld zu machen, mögen aus den rielen von Palermo veröffentlichten speciellen Belegen dieser Charakteriatik einige hier ausgehoben werden, in einem toscanischen Gesandtenbericht aus Neapel v. 25, Mai 4606 (Palermo S. 262) wird erzählt: La corte ha ritrovato una nova archimia per aver danari; e si è, che hanno messo in vendita tulle le città e terre de demanio del Regno, eccettuato li luoghi auspetti, e quelle dove stanno prezidii de Spagnoli; in tanto che il Principe di Conca voleva comprarsi Surrento, e quello ai è difeso gagliardissimamente con mostrare scritture e privilegi che nè anche li Reli puole donare al ano secondogenito, e così fu osserrato al tempo delli Re d'Aragona: sicche li è stata fatta ragione mediante lo patrocinio fatto dal Dottore Ferrante Brancio, quale dipende da quella nobiltà, et ha fatto fare tutte le cinque Piazze nobili di Napoli in favore di quella città, la quale pure ha lasciato il manipolo alla corte de 10 mila docati: e così Conca si ba comprato Sulmona in 64 mile docati, con avere venduti tanti argenti per pagaria E già si sentono li rumori de' Sulmonesi con farne danari a furia per venirne a farnosi di demanio di novo; e cosi la Corte averà danari. E banno messo iu vendita Averta, Bari, e qualsiroglia altra piazza principale non sospetta in Regno. Und in einem anderen v. 43. Juli 1633 (Palermo Discorso p. XXIII): Si ha da andar per presupposto, che tutte le città et Terre demaniali, che può hoggi vendere et infeudare S. M., sono state altre volte ricomprate da loro stesse, e fatto con esse contratto di regio demanio, con clausole amplissime.

<sup>2)</sup> Del Re a. a. O. T. I, p. 145: Per maggior infelicità e rorina dei paese, fecesi cadere tutto il fardello delle gabelle e delle gravezze sui popolo minuto. I barnoi non solo ne andarono nelle massima parte immuni o per raggiri o per connivenza de' regii

der Herzog von Mediaa las Torres gingen selbst noch weiter, um des Adels Mitwikung zu dem angedeuteten Beluig zu erlangen. Sie entlandeu ihn nämlich, wie der eben Genannte, der überhaupt ') der Nichtswürdigste aller spanischen Statthalter dieser herrlichen Lande und gleich seiner, an sehnuttiger Habsucht ihn, wenn möglich, noch übertrelfenden Genabilin'), eine furchtbare Volksgeissel war, im J. 1638 that, von jeler Berichterstatung, d. h. von aller Verantwortlichkeit, sogar bezüglich der Verwaltung der Criminal-Jurisdiction in ihren Herrachaften; die Barone durften sonach ganz nach Belichen hängen, köpfen, zur Galeere verdaamen, die armen Opfer ihrer Wilkühr in ihren scheusslichen Burgverliessen') vermodern lassen; ein Gesetz hinsichtlich dessen mit Recht bemerkt worden '), dass die Wilden Amerikas kein gleiches erlassen würden. Was Wunder daher die häufigen Rebellionen und graussmen Rache handlungen ganzer

ministri, ma per la strana maniera di esigere i tributi i ricchi vassalli tennero a loro pro altrettanto o la metà più della somma che si mandava alla Spogna.

y. Winspere, Storis degli Abasi festalli p. 65: — Il più memoraulo è quello del Viered dea di Venina della Vieregina di lui moglie, i quali fesero un tele traffico di tette le carcicle di magistratura del regno, che il duce d'Arcos (der chen such kein Helliger ur; une in ha rete 1651 Vissaniellos sultatua un) sero Stecessore deche con una pubblicità insultar l'empire di destiturir estit quelli creat dal mo predecessore della moglie per na son premienso della toro partentità. La Monnio di questi conjugi è marchiata da una doppia tecta, psiché, ossendo passessori di grandi fuedi and gene, impigerono untila la trun attorib per acercacer di cardopo delle grovareza baronale e per moltipiferure gli exempl delle più parci extorsiani su ! comuni che crumo toro soggitti, essengi den alma ottoro dopo tore si tretteme spii dall' intiliar.

<sup>3)</sup> von dieser, der reichsten Grundbesilzerin des Landes, erzihlt Winsparer Node, 141: La Vierreijus ner Ierede delle cas Silglind Gards, a port la sus ereditis nells Inniglia Gussnan, Due decument irrefugabili silanno dell' escolbianze colle quali generol susi efecti, ed ed profilio Let trasse dal poter es dindeuax che le davi i viet-regunto del narrio. Uno di questi documenti el ispezzo, che fu Into di questi fendi nel 1659 dopo la devolucione che ne segri, end quale apperero sono destritti, como diritti de fruidi, l'austriace di soni genere. Fornigeno l'altre te donnei chi edito strappo di commel Di colonia Genosi di See donner dia qui altre parti dell'immensa piana di Fondi sotto pretarte di bonificario. Olientalo questo tinisho, qualinque esso fosse, occupi di altri ere questi, ed ergante dalla continenza di gento immenso demonie dell'asternizione di Seffotto monifica dei continenza di questo immenso dell'addiparationale dell'asternizione di Seffotto monifica della protesta di continenza del gento immenso dell'addiparationale della della continenza della porte demonia dell'asternizione di continenza del parte donnei, en la parte soccepatica, ma peoplero l'anno totoli me findutaria la condizione di quelle terre, che ancor oggi (1819) si travaglita o riporame te consequenzi.

<sup>3)</sup> Bisnebini, Storis delle Finanze p. 282: E idesi pure lenere i haroni dartaine, et oscera careri sutterra per gellari i e vittime delle loro passioni e rendelle, ed arxiversi continuamente dei trabocchi o trappole, che il lor brutale lurore destinasa a tomba de' viventi, le invendicata ossa de' qualt in vari di questi ortibili luoghi il sono a di nontri trovate come infante momenten della barbarie die qualt'i est.

<sup>4)</sup> Von Galauti I, 288.

Gemeinden gegen ihre erbarnungslosen Tyrannen fast während zweier Jahrhundert- <sup>1</sup>/<sub>2</sub> War dech schon lange vor dem Ende dieses entsetzliehen viceköniglichen Regiments das Elend der Bauern fast überall auf einen solehen Gipfel gediehen, dass die Möglichkeit ihnen noch etwas Erklekliches abzupressen selbst von denen in Abrede gestellt wurde<sup>2</sup>), die in der edeln Kunst bis dahin eine unübertroffene Meisterschaft entfaltet hattelt.

Zwar ist durch die Lostrennung Neapels und Sieiliens von der spanischen Monarchie im Beginne des achtzehnten Jahrhunderts der gräuelvollen Wirthschaft der Vicekönige ein Ende gemacht, aber eine nennenswerthe Verbesserung der Lage des Landvolkes auch durch die Wiedererhebung dieser Reiche zu einem selbstständigen Staate unter dem Scepter der Bourbonen (1734) noch während der nächsten zwei Menschenalter nicht herbeigeführt worden. Einmal, weil seine ersten Könige aus diesem Hause der Kraft entbehrten, die Hauptquelle seiner Leiden, die schrankenlose Allmacht der Barone über ihre Grundholden mit der erforderlichen Energie zu verstopfen; dann weil diese von ihren Gutsherren so überaus abhängig waren, dass ihnen sogar der Muth fehlte, die von den Königen angeordneten wenigen Reformen sich zu Nutze zu machen. Wie gross jene noch gegen Ausgang des genannten Jahrhunderts, zur Zeit des Ausbruches der ersten französischen Revolution, gewesen, würde fast unglaublich erscheinen, wenn nicht unbestreitbare Thatsachen, die übereinstimmenden Relationen der verschiedensten und glaubwürdigsten Berichterstatter davon unverwerfliches Zeugniss gäben. Nicht nur all' die Frohndienste, Bann- und übrigen Feudalrechte. die damals z. B. Frankreichs Bauernstand drückten, lasteten noch auf dem der sicilischen Monarchie, sondern auch eine Legion dort ganz

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Winspere p. 66 und Note p. 122: De 'principi del decinosesto sino alla fine del decinosettion seccio molti dei count did ergos, dopo d'aver intulinente inspirato il upresidio del governo, si riolisero colle armi entre alla forza inmediata del loro oppresione est, professione sontinenti di fedella di obbolicara pel Servano, puriono l'aveni el 1 loro agenti e fautori de' ratti, delle rapine e de' delliti d'opoi sorta de'asi commetteano alta le promo e un'un la formate per la fautori de' ratti, delle rapine e de' delliti d'opoi sorta de'asi commetteano analte persone e sulla fortune si princita de pubbliche a. Il gioratale del Passaro coatinos moltre a carrect' evendette commesse dalle populazioni de' feudi, i quali fatti lacciano dubi-tra e lossoro soi lo condomiabili le venosquezzo, curreto lo cessioni che la grovacargo.

<sup>»)</sup> Il signor Vicerè la tenuta lunga consulta in Collaterale, per esiger prontamente ir militori dellu muleit dei donatiro, el assendosi proputo che il Berroil dei Regno pagassero le nuove imposizioni di quattro ducali a fuore, e le riscotesero dopo dalle tasse i foro suggetti, one à sista accettalia a propusta, per connecerei imposizioni, emediante l'estrema materia de "popoli, qual ai propusta, per connecerei imposizioni, emediante l'estrema materia de "popoli, qual el vogita escatione, Aun einem tolkanischem Gesand-stathabericht el A Nepel, 5. Sai fidals bei Patterno, 527. Und in einem andern v. 8. Sept. dessebben Jahres, 10dd. p. 333 heisst es: questo Regno (Nepel) è ormat rovinato aptato.

unbekannter oder solcher, die zu der Zeit in Gallien längst ausser Uebung gekommen. So ühten die neapolitanischen und sicilischen Grundherren das verrusene Recht der ersten Nacht zwar nicht mehr wie früher in seiner ursprünglichen roben Form aus, es ist aber Thatsache. dass ihnen damals, und gar mancher Orten noch im ersten Decennium des laufenden Jahrhunderts, noch für dies schändliche «Hochzeitsrecht», wie es dort zu Lande hiess, eine bedeutende Geldablösung entrichtet werden musste 1). Noch schlimmer aber als es die erwähnten Bannoder Zwangsrechte an sich waren, wurden sie durch die Art ibrer Geltendmachung. So drückte es z. B. den Bauer lange nicht so empfindlich, dass ausser seinem gnädigen Herrn Niemand im ganzen Gebiete desselben eine Oelpresse und Kelter, eine Mühle und einen Backofen besitzen, dass er nur in diesen, natürlich gegen eine von jenem bestimmte Gebühr2), seine Producte verarbeiten lassen durfte, selbst nicht einmal, dass er jedes Schutzes gegen die in den genannten grundherrlichen Anstalten verübten argen Betrügereien entbehrte3), sondern dass es ihm sogar verwehrt war, seine Oliven, seine Trauben, seine Brodfrüchte eher einzusammeln, als bis der Theil derselben, den er dem Seigneur abgeben musste (gewöhnlich die Hälfte des Robertrages) gepresst, gekeltert, eingeheimst worden 1). Dazu gesellte sich noch der Druck eines abscheulichen Pachtsystems und der leidigen Einrichtung. dass der Landmann gezwungen war, seine Früchte dem Gutsberrn gerade zu der Zeit zu überlassen, wo deren Preis am niedrigsten stand.

Die noch in den Tagen der Hohenstaufen ziemlich bedeutende Anzahl bäuerlicher Grundeigenthümer und Erbpächter war in der Anarchie, die seit der Mitte des vierzehnten Jahrbunderts Neapel und Sicilien während einiger Menschenalter zerrüttete, fast ganz zu Grunde gegangen, aufgerieben, verdränget, zur Auswanderung gezwungen, und wie im übrigen Italien sehon früber gesehehen, um so lieber durch

Salis v. Marchlina, Beiträge z. natürl. und ökonom Kenntnisa dea Königr. beider Sicilien II, 114 (Zürich 1790. 2 Bde.). Winapeare Note p. 130 sq.

a) De die meisten Bauern so arm waren, dass ibnen die Entrichtung dieser allzu schwer fiel, bedienten sie sich oft des Auskunfsmittels, ihr Brod in Form kleiner runder Kuchen unter der Asche zu backen. E non di raro addirenne che i baroni intentasero giudizi ne' tribunali a fin d'impedire l'esercisiro di questo miserabile diritto che anche godono le più barbaro granti. Bianchisi, Storia delle Finanze di Kappi p. 406.

<sup>8)</sup> Galanti III, 317.

Goranl, Geb. und krit. Nachrichten v. Italien I, 110 (der dentach. Uebera. Frkfrt. und Leipzig 1794. 3 Bde.).

Zeitpächter ersetzt worden, da diese der gutsherrlichen Willkühr nech unbedingter als jene preisegegeben waren. Zwei, vier, und höchstens sechs Jahre waren nun, auch noch in der in Rede stehenden Zeit, d. h. gegen Ausgang des achtzehnten Jahrhunderts, die gewöhnlichen Pachternine, nud die Kontrikke, die der Bauer mit den Grundbestierze eingehen musste, so voller spitzfindiger Klauseln, Einschränkungen und deutungsfäliger Bedingungen, «dass die armen Menschen oft ganz verwirten von vurden» und selbst in einem Staate mit midder elender Justitzerfassung thatsächlich zu Sklaven ihrer Pachtherren hätten herabsinken müssen. Der Letzteren vornehmstes Augenmerk ging immer dahin, zu verhitten, dass ihre Hintersassen auch bei der grössten Anstrengung mehr gewannen, als zur Bestreitung der bescheidensten Bedürfnisse erforderlich war 1

Diesem verblendeten Bemühen, den Bauer in permanenter Armuth niederzuhalten, lag ausser den leicht zu errathenden anderen Motiven. noch die besondere Absicht zu Grunde, ihn hierdurch zu verhindern, das Joch eines alten, schon seit Jahrhunderten eingebürgerten, ihm überaus verderblichen Unfuges abzuschütteln. Er bestand in der den Landleuten aus jener erwachsenden Nöthigung, ihre Früchte schon lange vor der Ernte zu Spottpreisen zn verkaufen. Da sie nämlich wegen ihrer grossen Dürftigkeit völlig ausser Stande waren, ohne fremde Vorschüsse ihre Bedürfnisse von einer Ernte his zur andern zu bestreiten, so sahen sie sich gezwungen, schon im Herbst die im nächsten Juli zu hoffenden Erträgnisse ihrer Felder, Weinberge n. s. w. zu verkaufen. Hieraus war in allen Theilen des Königreiches beider Sicilien die Sitte erwachsen, sogleich nach einer vollendeten Ernte den Preis der Produkte der nächsten festzusctzen. Das geschah nun zwar in einer Versammlung von Spekulanten und Bauern, unter dem Vorsitze einer Magistratsperson, mit scheinbarer Unparteilichkeit, indem man alle in Betracht kommenden Verhältnisse zu erwägen und hienach einen billigen Mittelpreis zu bestimmen sich das Ansehen gab. Da die Spekulanten aber meist die Agenten der grossen Grundbesitzer, oder mit diesen einverstanden, und die Bauern von letzteren so abhängig waren, dass sie keine ernstliche Opposition wagen durften, so war das gewöhnliche Resultat der fraglichen Versammlungen die Annahme des niedrigsten Preises, der sich füglich zu einer Zeit feststellen liess, wo durch die Menge der Verkäufer alle Märkte überführt waren, zum angeblichen

<sup>1)</sup> Bartels, Briefe über Calabrien und Sicilien Bd. I, S. 195.

normativen Mittelpreise. Nach dieser Taxe erhielt nun der Bauer on seinem Gutsherru, oder gewöhnlicher durch die erwähnten Agenten desselben, einem Vorschuss auf den muthmasslichen Ertrag der nächsten Ernte, ward diesem also eine bestimmte Quantität Produkte schuldig, und dadurch nicht nur des zu hoffenden höhern Preises im Falle einer Missernte von vornherein verlustig, sondern durch ein eitziges Jahr des Misswachses selbst so verschuldet und verstrickt, dass er zu Grunde gehen musstle.

Ein Beispiel mag dies erläutern. Ein Pächter hatte sich verpflichtet, im nächstkommenden Juli 2000 Tomoli Weizen zu liefern, wofür er im vorhergegangenen Oktober einen Vorschuss von 2000 Ducati erhalten hatte. Er erntete aber nur 1000 Tomoli; sein Käufer, oder vielmehr Gutsherr, ist nun zwar gedeckt für die geleistete Vorausbezahlung. da jedes Tomoli zu zwei Ducati taxirt war, verlangt aber, auf Grund des abgeschlossenen Vertrages die übrigen 1000 Tomoli, deren jedes 1 oder 2 Monate nach der schlechten Ernte 21/2 Ducati kostet. Der Bauer muss also die übrigen 1000 Tomoli in Natura liefern, oder 2500 Ducati bezahlen. Da er weder dies noch jenes vermag, so muss er sich verpflichten, im kunftigen Jahre für den alsdann zu bestimmenden Preis (denn in Zeiten des Misswachses wurde von der in Rede stehenden Uebung Umgang genommen!) seinem Gläubiger 2500 Tomoli zu liefern. von dem er noch überdies Geld zu borgen sich genöthigt sieht, um bis zur nächsten Ernte leben und die Wirthschaftsausgaben bestreiten zu können. «Dies ist die Ursache, warum unsere Gefängnisse mit Schuldnern angefüllt und unsere Felder verödet sind.» 1)

Was Wunder nun, dass in einem Staate, wo der Bauer seinem Gutsherrn, gleichsam an Händen und Füssen gebunden, dergestalt preisgegeben war, derselbe sogar des Müthes entbehrte, von den von der Regierung zur Milderung seines Loosen getroffenen Anordmungen Gebrauch zu machen? So war z. B. der alle Unfug der Umwandlung der gesetzlichen Ahndung schwerer Verbrechen in Geldstrafen bereits im J. 1759 (l. Aug.) strenge untersagt worden, weil er nur zu oft die Schändlichkeit veraulasst, dass die Barone, die selbst um des geringsten Vergehens willen ihre Unterthanen in den Kerker zu werfen und schwer zu blüssen pflegten, diesen Freveldhaten andlichteten, die sie gar nicht begangen hatten, nur um für den Erhass der angeblich verwirkten Strafen Geld von hene zu erpressen. In den Jl. 1773, 1775 und 1782—1885 Feicheten sich

Im Jahr 1788 geschriebene Worte des verdienten Nespolitaners Galanti (Bd. III,
 S. 334), dem auch des Vorstehende fast wörtlich entnommen ist. Vergl. noch Gorani 1, 74 f.

hieran 1), sowol auf dem neapolitanischen Festlande wie auf der Insel Sieilien, nachdrückliche königliche Verordnungen behufs weiterer Einschränkung der Criminal-Gerichtsbarkeit, des Haupt-Vehikels der Allmacht der Feudalherren, ihrer Bannrechte, der von ihnen ganz willkührlich geforderten Frobndienste und anderer Missbräuche. Die bestanden aber trotzdem sammt und sonders ganz in der frühern Ausdehnung fort, weil die Bauern nur sehr selten den Muth besassen, sich selbst wegen der grössten Vergewaltigungen an die weit entfernten königlichen Gerichte zu wenden, und noch seltener die Mittel, ihr gutes Recht bei diesen, den Bestechungen, Kunstgriffen und dem Einflusse ihrer Seigneurs gegenüber zur Geltung zu bringen. Sie duldeten darum<sup>2</sup>) lieber sebweigend die entsetzlichsten Bedrückungen, die abscheulichsten Gewaltthaten, deren ihre Tyrannen selbst in Zeiten des grössten allgemeinen Elendes sich nicht schämten. So erzählt ein sehr glaubwürdiger Berichterstatter3), dass unmittelbar nach dem Erdbeben, welches im J. 1783 Calabrien und Sicilien so furchtbar heimsuchte - 32.000 Menschen kostete4) es das Leben - König Ferdinand IV viele in der Hauptstadt lebende Edelleute veranlasste, auf ihre Güter zu eilen, in der Meinung, ihren unglücklichen Hintersassen hierdurch die benöthigte schleunige und ausgiebige Hülfe am leichtesten beschaffen zu können. «Aber das hiess», bemerkt iener wörtlich, "Oel ins Feuer gegossen. Sie (die Barone) glaubten bei dem allgemeinen Elend sich am besten bereichern zu können, und drückten die armen Menschen so, dass Klagen von allen Seiten einliefen, und der König, um sie nicht in völlige Verzweiflung zu stürzen. gezwungen war, den Adel zurückzurusen». Da verliert es freilich alles Auffallende, dass in den Theilen der Monarchie, wo gerade dieser in der fraglichen Schreckenszeit von der schwersten Heimsuchung betroffen wurde, er an den Bürgern und Bauern nicht allein keine Helfer. sondern nur schadenfrohe Rächer der von ihm bislang erduldeten Unbilden fand. Statt den mit ihren Familien unter Trümmer verschütteten. um Hülfe jammernden Edelleuten solche zu gewähren, raubten Bürger und Bauern ihnen gar oft noch Alles, was sie von ihrer Habe gerettet,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Bianchini, Storia delle Finanze p. 404. und Stor. econ. civile di Sicilia T. II, p. 43 aq. Salis v. Marchlins, Beiträge II, 414. Münter, Nashrichten v. Neapel und Sicilien, auf elner Reise in den JJ. 4785—1786. S. 136 f. (Kopenhagen 1790).

<sup>2)</sup> Gajanti 1, 342.

<sup>3)</sup> Bartels, Briele über Calabrien und Sicilien 1, 423.

<sup>4)</sup> Colletta, Storia del Reame di Napoli dal 1734 sino al 1825. T. I, p. 116. (Parigi 1835. 2 TT).

und gar manche noch schlimmere That lange verhaltener Rachgier ward in jenen Schreckenstagen verübt <sup>1</sup>). Das sind die scheusslichen aber doch sehr natürlichen, ja unvermeidlichen Früchte solcher Zustände!

Es sei vergönnt, das von diesen entworfene Bild mit folgenden, im J 1788 niedergeschriebenen, wörtlichen Aeusserungen eines der grössten Kenner<sup>2</sup>) der öffentlichen Verhältnisse der Monarchie beider Sicilien gegen Ausgang des vorigen Jahrhunderts zu vervollständigen, «Fast in allen Baronien wohnen die Bauern in erbärmlichen Hütten, die mit Holz oder Stroh gedeckt, und dem Ungemach der Witterung ausgesetzt sind. Inwendig sind sie mit Dunkelheit, Gestank, Unflath, Elend und Traurigkeit angefüllt. Des Bauers ganze Habe besteht meistens in einem elenden Bette, in einem Esel und Schwein, bei denen er wohnt. Der wohlhabende Bauer unterscheidet sich nur dadurch von dem armen, dass seine Hütte vermittelst einer mit Schlamm bekleideten Hürde von dem Schweine- und Eselsstall abgesondert ist. Und wer sollte es glauben! im Schoosse der fruchtbarsten Provinz, in Terra di Lavoro ist ein Dorf, 15 Meilen von Neapel entfernt (San Gennaro di Palma, nicht weit von Ottaiona), wo eine Bevölkerung von 2,000 Bauern in Strohhütten wohnt, und nicht so viel erübrigen kann, dass sie sich auch nur ein Haus errichte. Da ich diesen Ort zum erstenmal sah, war mir nicht anders, als befände ich mich unter wilden Menschen. Wer wusste ehedem, da noch keine Lehnsgesetze waren, unter den Nolanern, Samniten und Lucaniern von solchen Scheusalen?»

Dass der Zustand der Bauern in dem Theile der apenninischen Halbinsel, der seit Jahrhunderten von dem traurigen Geschieke heimgesucht war, der am elendesten regierte Staat der Christenheit zu sein, im Kirchenstaate<sup>3</sup> nämlich, dem eben geschilderten der neapolitanischen gegen Ende des achtzehnten Seculums, wie überhaupt sehon seit langer Zeit, nur zu ähnlich sah, wird kaum ausdrücklicher Erwähnung bedürfen. Wenn die Lage der römischen Landleute nicht noch trostloser als die der neapolitanischen sich darstellte, so war das keineswegs das

<sup>1)</sup> Galanti 1, 450, Colletta 1, 120,

<sup>5)</sup> Galanti's (1, 344), mit welchem die glauhwürdigsten und hestinformirten Schalbeller hierüber vollkommen übereinstilmen, wie anzenellich Blanchini (Storia delle Finanze » 4066, dieser mit der Rienerkung: siecome molitarien persone tultaria fra noi lo ricordano, che non sono cose di assai vecchia data, und Bartels a. a. O. 1, 422 und an anderen Stellen.

a) Von manchen Schriftstellern des vorigen Jahrhunderts, wie namenülch von Goranl (6ch. u. kril. Nacht v. Italien II, 485), ist dessen Regiment nur mit dem der Raubstaafen Algier, Tunis u. Tripoli verglichen, und aelhst diesen der Vorzug zuerkaunt worden, dass ais keine gesetzliche Ehelosigkeil der Priesler kannten!

Verdienst der pähslitichen Verwaltung, sondern vornehmlich dem Umstande zu danken, dass dies überhaupt nicht leicht möglich gewesen wäre, und einigen Antheil hieran hatte freilich auch die Einsicht des Adels, der, hierin seinen damaligen Standesgenossen im Herzo gthung Modena sich anschliessend 1), die uncontrolitre Allgewallt, mit der er über seine Grundholden schalten durfie 1), nicht ganz mit der schonungslosen Härte und Willkühr ausbeutete, mit welcher er das wol vermocht haben wirfele.

Die heregte Erbärmlichkeit und Verderhlichkeit des geistlichen Regiments, von welchen man in Italien schon um die Mitte des siebzehnten Jahrhunderts ziemlich allgemein überzeugt war3), enthüllen sich am prägnantesten in der unbestreitbaren Thatsache, dass selbst Alles, was die heziehungsweise wenigen Pabste, die sich um solche, von ihre m Standpunkte aus so untergeordnet erscheinende, Diuge überhaupt kümmerten, zur Verbesserung der häuerlichen Zustände wie der Landwirthschaft thaten, in der Regel verkehrt 4), mitunter fahelhaft verkehrt war, und darum auch stets gerade das Gegentheil von dem bewirkte, was es hezweckte. Die z. B. hei Gregor XIII und Sixtus V in der zweiten Hälfte des sechzehnten Seculums gemachte Erfahrung, dass nämlich jener, nm in der römischen Campagna mehr Boden für den Getreidebau (dessen völliges Darniederliegen indessen nicht von dem Mangel an Terrain herrührte) zu gewinnen, die tieferen Gegenden nach dem Meere hin ihrer Bäume und Gehüsche, und Sixtus V. um die Schlupswinkel der Banditen zu vernichten, die Anhöhen ihrer Waldungen heraubte, womit aber die angedeuteten Zwecke nicht im Entferntesten erreicht wurden, sondern nur der grössten Geissel der Campagna, der «Aria cattiva» (hösen Luft) ein weiterer Spielraum entfaltet, und der sehr empfindliche Mangel an Brennund Bauholz, an welchem der Kirchenstaat selhst ietzt noch leidet 5).

<sup>1)</sup> Gorani a. a. O. III. 179.

<sup>9) -</sup> Die Feudalität, wie sie in Rom vor der Revolution (r. 1789) bestand, musa nicht mit den Privilegion des Adela in andere Lindern verwechseit werden. Die Baroon waren unmittelharen Fersten zu regeleichen, und den Volke eben so lasity, als der Regelerung-Bartholdy, Züge a. d. Leben d. Cardinals Konsalvi S. 61 (Stuttg. und Tübling. 1824).
3) Banke, Phiste Bd. III. S. 143.

<sup>4)</sup> Schon Schlözer (Staatsanzeigen Bd. II, S. 424) hemerkte bezüglich des Kirchenteiler bei Deutseher, der bloss als Reisebeschreiber das Elend dieses volkes, und die Verkehrtie bil seiner Regierung beschriebe, wirde schwerlich Glauben finden.

begründet ward 1), hat sich unzählige Mal wiederholt, am augenfälligsten unter anderen in der hier in Rede stehenden Zeit, in der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts. So sind namentlich die unter dem Pontifikate Klemens des Dreizehnten getroffenen Anordnungen, um der fürchterlichen Hungersnoth, die den grössten Theil des Kirchenstaates in den JJ. 1763-1766 heimsuchte, und dem durch sie erzeugten entsetzlichen Elende des Volkes zu steuern, wahre Musterstücke von Verkehrtheit gewesen 2), indessen doch noch übertroffen worden durch die absonderlichen Mittel, deren Pius der Sechste sich bediente, um dem im elendesten Zustande befindlichen Ackerbau wieder einigermassen aufzuhelfen, die bloss darum nicht all' das Unheil anrichteten, welches davon zu befürchten stand, weil sie nur unvollständig zur Ausführung kannen 3). Ist doch selbst die löbliche Vorliehe, mit welcher dieser Pahst den Bau neuer Landstrassen im Kirchenstaate, sowie die Verhesserung der vorhandenen betrieb, durch die zu dem Behufe angewendeten Mittel nur eine neue Quelle der Leiden und der Verarmung für seine Unterthanen geworden 4)1

Auch auf der Insel Sardinien war die Lage des Landvolkes ageen Ausgang des vorigen Jahrhunderts um kein Haar weniger trostlos, als in der Monarchie heider Siedlien, was vornehmlich daher rührte, dass diese und jenes grösste Elland des mittelländischen Meeres lange, Jange Zeit dieselben Beherrscher gehaht. Nachdem sie während dreier Jahrhunderte der einst so mächtigen Republik Pisa gehorcht, hatte letztere nach withenden Kämplen sie (Mai 1326) den Königen Aragoniens für immer abtreten müssen, welche sie an die grosse spanische Monarniet vererbien, mit der Sardinien bis zum Beginne des achterhenten Jahrhunderts vereinigt blieb, und von den Statthaltern, die ihm der madrider Hof sandte, selbsäverständlich ganz so wie seine Schickaulsschwester Stillen regiert, oder vielmehr maltraitirt under. Die häuerlichen Zustände hatten sich daher hier auch seit Jahrhunderten völlig analog den seillischen und nespolitanischen entwickelt; auch hier beassen die

<sup>1)</sup> Ranke a. a. O. Bd. III, S. 111.

b) Wie man aus der von Campilli, dem Secretir der dieserhalb eigens niedergesetzten p\u00e4ballichen Congregation verhassten Gesch. des Getreidenangels in Italien in den JJ. 1763—1766 in Le Brets Magazin der Staaten- und Kirchengesch. Bd. IX, S 361 f. (Ulm 1771—1787. 10 Bdc.) ersieht.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) (Bourgoing), Pius VI u. s. Pontificat S. 139 f. (der deutschen Uebers. von Meyer, Hamburg 1800).

<sup>4)</sup> Frizzi, Memorie p. la Storia di Ferrara T. V. p. 224, Bourgoing a. a. O. S. 151.

Barone ') die Civil- und die unumschränkteste Criminal-Gerichtsbarkeit über ihre Grundsassen; auch hier waren diese ihrer Willkühr durchaus schutzlos preisgegeben.

Im J. 1720 war Sardinien endlich an das herzogliche Haus Savoven gekommen, und ausersehen worden, der neuen Königswürde desselben den Titel zu leihen. Zwar geschah von diesem, dem es doch sehr empfindlich fiel, dass seine neue, weil so gräulich verwahrloste, Erwerbung lange Zeit nicht einmal die Kosten der Unterhaltung einer mässigen Besatzung und der erforderlichen Beamten eintrug, daher beträchtliche Zuschüsse aus der Staatskasse erheischte 3), manches recht Anerkennungswerthe3), um auch dem ganz entsetzlich darniederliegenden Ackerbau einigermassen aufzuhelfen. Da aber den neuen Regenten ebenfalls Muth und Krast sehlten, die Hauptquelle des Uebels, die schrankenlose Allmacht des Adels über seine Hintersassen, gründlich zu verstopfen, richteten sie auch nur blutwenig aus. Nichts dürfte die Stellung des sardinischen Landvolkes zu seinen Grundherren in der hier in Rede stehenden Zeit, gegen Ende des achtzehnten Seculunis, treffender charakterisiren, als die von einem sehr glaubwürdigen Berichterstatter 4) erzählte Anekdote, dass als einst der Vater eines nachmaligen piemontesischen Staatsministers mit einem einheimischen Edelmanne auf der Insel spazieren ging, und dieser müde wurde, er einen Bauer herbei rief, ihm befahl, auf allen Vieren wie ein Thier niederzuhocken, und sich dann auf ihn setzte! Auf des Piemontesen Bemerkung, wie sehr diese eigenthümliche Ruhebank sein menschliches Gefühl verletzte, erwiderte jener patriarchalische sardinische Baron: «Das ist Nichts! Lassen sie es gut sein; es ist heilsam, dass diese Galgenschwengel in der Ehrfurcht erhalten werden, welche sie ihren Herren schuldig sind»!

Ungleich besser war damals, gegen Ende des vorigen Jahrhunderts,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Sie were mrist Sponler, Indem Fertlannel der Katholische ich der einhefmischen Artistotzeit durch einem Statisterieh unt elleigt katte. Obliese hicherigen grossen Bestiere und der Insel Steffniese zeigten sich als Balliene eben nicht für die spanische Herrschaft wir der Bernetzeit und der Jane Steffniese zeigten sich als Balliene eben nicht für die spanische Herrschaft ein des hichterigen Kriegen entwickel hatten, pangeigt; er hatt gestehn, welche Marcht is in des hichterigen Kriegen entwickel hatten, wie die so lange gegen die Feststramg der spanischen Kolöge geführt worden weren. Er ser-trief dateit diese inklausischen Leitaberern aus Steffniese und befalb liben in the Bestitzungen hinnen einer gewissen Zelt zu werknefen, und that deltzt die Lehne meistens au Sonaire aus. Neigenines A. (32) erfenities e. (33) erfenzigen (533).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Denina, Gesch. Plemonts und der ührigen Stauten des Königs von Sardinien Bd. 1, S. 207 (deutsch v. Strass. Berlin 1800. 3 Bde.).

<sup>3)</sup> Semeria, Storia del Be di Sardegna Carlo Emmanuele il Grande T. II, p. 148 sq. (Torino 1831. 2 TT) Mimaut, Sardiniens illere und neuere Gesch., Gesetzych. u. s. w. Rd. II, S. 146 (der deutsch. Uebersetz. von Gleich, Leipzig 1828. 2 Rde.).

<sup>4)</sup> Raumer, Italien Bd. 1, S. 366 (Leipzig 1840, 2 Bde ).

die Lage des Landvolkes auf dem Continente der jungen sardinischen Monarchie, in Piemont und Savoyen, In dem letztern, bekanntlich mehr französischen als italienischen. Stammlande des Herrscherhauses war die strenge Hörigkeit erst um die Mitte des sechzehnten Jahrhunderts durch den Herzog Emanuel Philibert aufgehoben worden. Dieser, der überhaupt ein ausgezeichneter, um sein Volk vielverdienter Fürst war 1), hefreiete (20, Okt. 1561) auch die Bauern von den drückendsten ihrer Fesseln, nämlich von der «todten Hand» und dem willkührlichen Besteuerungsrechte 2) (taillahilité à miséricorde) der Grundherren, Victor Amadeus II, der erste König von Sardinien, war auch der erste Fürst Italiens, der die Axt anzulegen wagte an den stolzen Bauder Feudalherrlichkeit des Adels seiner Lande, indem er im J. 1729. wenn auch vorläufig nur in Piemont, die Ahschaffung der Frohndienste so wie eine erhehliche Einschränkung der verderblichen Majorate verfügte 3). Gegen Ende des Jahrhunderts waren in ganz Piemont die Bauern völlig freie Menschen, wenn schon nur sehr wenige Grundeigenthümer, sondern, wie fast üherall in Italien, Pächter, gegen Abgabe der Hälfte des Rohertrages, und zwar Zeitpächter, denen in der Regel nie ein längerer als ein dreijähriger Pachtvertrag bewilligt wurde 4). Der zweite König von Sardinien, Karl Emanuel III, hatte auch in Savoyen die Ahlösung aller noch bestehenden, sowol persönlichen als dinglichen Feudallasten des Landvolkes in der Art (19. Decbr. 1771) angeordnet, dass die Pflichtigen die Berechtigten dafür mittelst einer vierprocentigen Verzinsung ihres, durch die Provinzial-Gouverneure und eine Senats-Commission ermittelten, Kapitalwerthes, bis zur vollständigen Entrichtung des Letztern, zu entschädigen hatten. Die vielen an ihn gelangenden Klagen des Adels üher die angebliche Ungerechtigkeit dieses weisen Gesetzes veranlassten den König zur Ernennung einer, aus den gelehrtesten und redlichsten Männern gehildeten, Special-Commission, mit dem Austrage, genau und gewissenhast zu prüsen, ob jene gegründet wären und das fragliche Edict mithin zu widerrusen oder zu modificiren

Archivio Storico Italiano, Nuova Serie T. VI, P. 4, p. 95, P. 2, p. 113. Denina, II, 210 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Zaccagni-Orlandini, Carografia fisica, storica e statistica dell' Italia e delle sue loole, Supplemento al Vol. IV, p. 28 (Firenze 1835—1845, 12 Voll. con Supplementi in 8 und Atl. in Fol.), Gollat, Memoires histor. de la République Séquanoise p. 101 (der neuen Ausg. v. Duerenzo und Bousson de Mairet, Arbois 1846. Let. 8). Archirio Storico Italiano, Nuova Serfe 7. VI, p. 1, p. 77.

<sup>3)</sup> Pecchio, Storia della Economia pubblica in Italia p. 232.

<sup>4)</sup> Noue (berliner) Quartalschrift a d. newest. und best. Reisebeschreibungen. Jahrg 1794, Stnek 1, S. 148.

sei ')? Obwol nun die, das entschieden verneinende, Antwort der Commission Karl Emanuel III bestimmte, die striete Vollziehung des in Rede stehenden Gesetzes zu befahlen, gerieth diese doch wegen seines Nartnachher (21. Febr. 1773) erfolgen Todes und der felstigen Vorliebe seines Nachfolgers Victor Amadeus III für Adel und Gestilichkeit<sup>3</sup>) gar bald ins Stocken, so dass nur ein Theil Savopens vom Fluche der Feudalität in dem Jabre (1789) befreit war 7), welches in angränzenden Frankreich den Ausbruch seiner welterschütternden Revolution reifte.

## VIERTES KAPITEL

Bekanntlich wurde in Folge der durch diese berbeigeführten Ereignisse nach und nach ganz Hesperien, mit Ausuahme der Inseln Sicilien und Sardinien, der französischen Herrschaft, theils unmittelbar theils mittelbar unterworfen, zum grossen Glücke zumal des Landvolkes und der Landwirthschaft. Denn, wenn sich auch nicht in Abrede stellen lässt, dass die Kriege, deren Schauplatz Italien Jahre lang wurde, und die eben nicht allzu bescheidenen Auforderungen seiner neuen Herren dem Bauernstande, wie dem Lande überhaupt schwere Leiden bereiteten, grosse Opfer auferlegten, so sind doch diese Uebel bei weitem durch die böchst wichtigen Vortbeile aufgewogen worden, die namentlich jener der Verpflanzung der Principien von 1789 nach der Halbinsel verdankte. Nicht nur, weil diese von den Franzosen in allen Provinzen, die sie seit dem J. 1792 der Republik und dann dem Kaiserreiche einverleibten, zu den berrschenden erhoben, weil demgemäss alle bisberigen Lebnsverhältnisse, Privilegien und Bedrückungsrechte des Adels, wenn gleich nicht überall dauernd, abgeschafft, sondern weil auch in denjenigen Landschaften Italiens, die ihren seitherigen Regenten noch zeitweilig verblieben, letztere genöthigt wurden, dem Vorgange der Kinder Galliens zu folgen. So sab sich z. B. der neue König von Sardinien Karl Emanuel IV, kurz nachdem er seinem vorbin erwähnten Vater Victor

Semeria a. a. O. T. tt, p. 58. Coppi, Annali d'Italia dal 1750-1819, T. t, p. 95 (Roma 1828. 6 TT.).

<sup>2) —</sup> lanto più dié favore e potenza eccessira à nobili e agli ecclesiastici, ammettendo principalmente i primi a capitanare le soldatesche, delle quali era tenerissimo, e a' primi a a' secondi facundo godere i principali onori e le principali entrate del regno. Ranalli, Le latorie Italiane dal 1846 al 1853 T. 1, p. 189 (terza ediz. Firenze 1838. A TT.).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Wie man aus Arthur Toungs, der Savoyen gerade im J 1789 besuchte, Voyages en France (vergl. oben S. 454 Anmerk. 4) T. II, p. 89 arsieht.

Amadeus III (16, Oct. 1796) auf dem Throne gefolgt war, genöthigt, in dem ihm noch gelassenen Theile seiner Staaten auf dem Festlande das Beispiel der Franzosen nachzuahmen, trotz dem dass er ein ehen so beschränkter, wie fanatischer Anbänger der alten Zeit, ein grausamer Frömmler, eben so unfäbig war, ein Land zu regieren, als Kinder zu erzeugen 1). Und zwar erwuchs für ihn diese Nöthigung einmal daraus, dass bereits unter seinem Vorgänger in Piemont (Mai 1794) eine ziemlich weit verzweigte Verschwörung zum Umsturz der bestehenden Verhältnisse, und, wie hehauptet ward, selbst zur Ermordung der königlichen Familie, entdeckt worden, dann daraus, dass die freiheitslammenden Proclamationen der französischen Generale in ganz Piemont und Savoven so hedenkliche revolutionäre Bewegungen, zumal unter der ländlichen Bevölkerung hervorgerufen hatten 2), dass beschwichtigende Zugeständnisse unerlässlich erschienen. Darum machte Karl Emanuel IV in seinem festländischen Gebiete im J. 1797 den Lehnsverhältnissen ein Ende, indem er das bisberige Lehusbesitzthum in Allodium umwandelte, die Ablösung der Frohnden und sonstigen Servituten mittelst Geldentschädigung verfügte, die Einrichtung neuer Majorate verhot und die Dauer der bestehenden auf zwei Grade vom dermaligen Besitzer an einschränkte.

Am erspriesslichsten ist Frankreichs Herrschaft dem Landvolke natürlich in dempingen Theile der Halbinsel geworden, wo seine Lage hisher die erharmungswürdigste, die kläglichste gewesen — im Königreiche Neapel nämlich. Was die hier schon bei dem ersten Erscheinen der Franzosen Jan. 1799) proclamitre ephemere parthenopäische Republik (so nach der, in den altgriechischen Mythen Neapels vorkommenden Nymphe Parthenope genannt) bereits beschlossen und versucht 3), die Abschaffung der Feudahität, aller lehns- und gutsherrlichen Verhältnisse, ward noch in demselhen Jahre (1806) rüstig in Angriff genommen, welches die Ertgebung Joseph Bonaparte's auf den neapolitanischen Thron sah, und mit noch grösserem Eifer von seinem (1808) Nachloger Joselim Murat, obwol nicht vollsändig, durchegführt. Denn

So charakterisirt diesen Fürsten Pinelli in seiner trefflichen Militair-Gesch. Piemort, 1748—1849. Bd. 11, SS. 21. 29 (der deutsch. Uebersetz. v. Riese, Leipzig 1836— 1857. 4 Bdc.)

Pinelli a. a. O. I, 286. II, 3, 28. 464 ff. Hamburger politisch. Journal, Jahrgang 1797, SS. 442, 749. 840, 986.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Cuoco, Saggio storico della Rivoluzione di Napoli (im J. 1799), Milano 1820 (rwaite Ausg.), ina Beutsche übersetzi, jedoch ohue Nennung des Verfassers, unter dem Tit.: Historischer Versuch üb. die Revolution in Neapel, Berlin 1805. 2 Thle. Vergl. besonders Th. 1, S. 235 f. dieser Uebersetzung.

ungleich grösser als in irgend einem andern Theile der Halbinsel waren hier die einem solchen Unternehmen sieb entgegenthürmenden Schwierigkeiten, weil der Feudalismus hier viel fester als anderwärts wurzelte, nicht allein auf dem platten Lande, sondern auch über die städtischen Gemeinden dominirte. Es ist im Vorhergehenden des sowol von den Beherrschern Neapels wie Siciliens von jeher arg, am ärgsten aber von den spanischen Vicekönigen getriebenen Missbrauches gedacht worden. wie die anderen königlichen Domainen, Gerechtsame u. s. w., so auch die Städte des Reiches an die Barone zu verkausen oder zu verpfänden, Daher rührte es denn, dass noch in der hicr in Frage kommenden Zeit von den ungefähr 2,000 Gemeinden, die das neapolitanische Festland zählte, bloss 384 der königlichen Herrschaft unsittelbar unterworfen, alle übrigen aber Baronalortschaften waren 1). Das heisst, den Adelsfamilien, die sie kauf- oder pfandweise erworben, standen hier so ziemlich dieselben Rechte zu, wie über ihre ländlichen Hintersassen; Rechte, deren fabelhaste Mannichfaltigkeit die von dem grössten Kenner derselben 2) nachgewiesene Thatsache veranschaulichen wird, dass es noch zur Zeit der Thronbesteigung Joseph Bonaparte's, also im J. 1806, nicht weniger als 1395, sage Eintausend dreibundert fünf und neunzig verschiedene Lehns- und Baronal-Gerechtigkeiten im Neapolitanischen gegeben hat!

Da die Besitzer derselben alle möglichen Hebel, zumal die der Inrigue, Hof- und Frauengunst in Bewegung setzten, um den ihrer mehrhunderijährigen Herrlichkeit drobenden Todesstreich abzuwenden oder
wenigstens zu verzögern, so begegneten die Napoleoniden in der Ausführung des Inglichen Bercheungswerkes kaum geahnten Hemmissen.
Und unglücklicher Weise hatte das von Joseph Bonaparte zur Beseigung der lehnsberrlichen Rechte und Leistungen (2. Aug. 1806)
erlassene Gesetz diejenigen ausgenommen, die auf einem wirklich
legitimen Titel beruheten, — denn die allermeisten waren blosse durch
die Zeit geheitigt Usurpationen 3,— und der Emmerjation der Gemeinden

<sup>1)</sup> Bianchini, Storia delle Finanze del Regno di Napoli p. 405.

a) Dem gleich zu erwähnenden David Winspeare, dem Verfasser der, im Vorherge henden vielbenützten, Storia degil Abusi feudali. Das erklärende alphabetische Verzeleniss jener füllt bei ihm nicht weniger als sechzig Oktarseiten (Note p. 152—213)!

<sup>3)</sup> In der gelungenen högraphischen Skirze Winspener's in der von Arnault, Juy, ou a. A. hermagerbeenen högraphis nouveile des Condemparian T. Xi. p. 257 verden von diesen wie sie noch in 1. 1936 bestanden, unter anderen högende chrakkterische Beispiele augspützt. Dans i herre d'Utenste, ner zermelle, in barons président in s'appropriation l'en piùtragen des années vides, dans lesqualles letz terre n'étatent point dittiéres; et comme dans les pays sieriles en internalise de reposs perionogenient leuriteries; et comme dans les pays sieriles es misternalise de reposs perionogenient.

nicht im Wege stünden, und damit der Chikane, den Ränkeschmieden einen weiten Spielraum geöffnet. Sehr zweifelhaft erscheint es daher, oh der mit der Prüfung der wechselseitigen Ansprüche der Barone, ihrer Hintersassen und der Gemeinden beauftragten "Feudal-Commission-, trotz dem dass von ihren Ansprüchen kein Appell Statt fand, und nicht wenige der Letterene eine seltene Opferwilligkeit bethätigten '), die Lösung ihrer epinösen Aufgahe iherhaupt gelungen sein würde, wenn nicht, zum Heil des Landes, ein ehen so umsichtiger als energischer Mann an deren Spitze gestellt worden wäre. Es war der in Neapel (1775) gehorne Brite David Winspeare, der als General-Procurator der fraglichen Commission in kaum drei Jahren üher alle Hindernisse triumphirte, die dieser entgegen gewältt wurden, alle bei ihr anhängig gemachten Processe zu Ende führte ").

Vornehmlich diesem Glücksfalle war es zu danken, dass die Frohndienste und persönlichen Leistungen jeglicher Art nicht bloss auf dem Papiere, sondern in Wahrheit ohne alle Vergütung abgeschafft, die Natural-Grundrenten in Geldzahlungen umgewandelt, alle Gemeinden des Reiches von der verfassten Baronal-Unterthänigkeit erlöst und noch manch' andere wichtige Massnahmen zur Befreiung des Landvolkes wie des Bodens durchgeführt wurden. Nur hinsichtlich der, im Neapolitanischen zu einer Art Ungeheuer ausgearteten 3), Fideicommisse sah Joachim Murat zu einer allerdings helangreichen Concession sich genöthigt, um den Adel nicht vollends wüthend und dadurch den rastlosen Aufwieglungs-Versuchen seifles, nach Sicilien entflohenen, ehemaligen Beherrschers und der Engländer noch zugänglicher zu machen. Er liess nämlich den von Joseph Bonaparte (15. Merz und 18. Juni 1807) erlassenen Verfügungen behufs Aufhebung der Fideicommisse hald eine Verordnung (21. Dechr. 1809) folgen, welche die Errichtung neuer Majorate zum Lohne der neuen Dynastie geleisteter

quelquelois jusqu'à cinq années, il en resultait que le haron possedait un fonds pendant un quinquennium, et ne le litrait au propriétaire direct qu'une fois tous les six ans. Pluaiura colonies grecques ou albamisses, auxquelles on avait accordé un sol pour s'y élablir, étaient peu à peu tombées sous le plus dur esclavage, et on aurait dit, en les royant, que c'étaient plutôt des annemis vaincus que des hôtes paisible.

i) Davon nur ein Beispiel, welches Del Re, Descrizione de' reall Dominj în' di qua del Fron nel Regno delle due Sicilie T. III, p. 1 terralit: Allerché tratterat di affrancer il Commune di Campobasso (in der Pavina Molise), te donne correre aponiane an donarqui le proprie exapt, les repyreis exappletatili. Xumu define acté che in sprechendarer levenis von der Schwere des auf der Gemeinde lastenden Feodaldruckes annihere lasson.

<sup>2)</sup> Biographie nouvelle des Contemporains T. AX, p. 288

<sup>3)</sup> Cuoco, Histor Versuch Th. I, S. 230.

ausgezeichneter Dienste gestattete, die beseitigte alte Institution also, nur unter anderem Namen, wiederherstellte, von welcher Vergünstigung der neapolitanische Adel denn anch einen sehr umfassenden Gebrauch machte '1.

Einen erfreulichen Gegensatz zu diesem damaligen Gebahren desselben bildete das gleichzeitige seiner Standesgenossen auf der Insel Sicilien, jedoch allem Anscheine nach nicht ganz freiwillig. Wie eben berührt, war der von den Franzosen aus Neapel vertriebene Bourbon Ferdinand IV nicht auch Siciliens beraubt worden; dass er allen Landungsversuchen Murats zum Trotze im Besitze dieses Eilandes blieb. hatte er lediglich den Briten zu danken. Dass letztere von der mehrjährigen überaus belangreichen Unterstützung, die sie ihm gewährten, sehr bald die Berechtigung herleiteten, bei der Regierung der Insel ein gewichtiges, und nicht selten entscheidendes Wort mitzureden, hat bekanntlich Ferdinand IV. oder vielmehr seine für ihn waltende Gemahlin Karoline von Oesterreich, mit solcher Erbitterung gegen die Söhne Albions erfüllt, dass sie, die Schwester Marien Antoinettens und bisherige Todfeindin Napoleons I, sogar mit diesem Verbindungen anknüpfte, nnr nm ihre fraglichen Beschützer los zu werden 2). Aber der herrlichen Inselselbst ist aus der längern Anwesenheit dieser der grosse Segen einer, wenn auch nur vorübergehenden, totalen Reform ihrer über alle Beschreibung erbärmlichen öffentlichen Zustände erwachsen. Schon in der Bercitwilligkeit, mit der Siciliens Adel in dem im J. 1810 nach alter Form versammelten Parlamente in die Aushebung der Fideicommisse, in die Allodification der Lehngüter willigte, und noch auf manch' andere seiner drückendsten Privilegien verzichtete, war der vorwaltende Einfluss Englands nicht zu verkennen, dem die Insel denn auch die ihr zwei Jahre später zu Theil gewordene treffliche Constitution 3) verdaukt.

Die grösste Schattenseite dieser bestand darin, dass sie zu gnt, d. h. für ein in jeder Hinsicht so verwahrlostes, hinter der Entwickelung selbst fast aller italienischen Provinzen so weit zurückgebliebenes Land und Volk, wie damals Sicilien und die Sicilianer waren, zu englisch, zu freisinnig war. Auch mosste es eben darum und mehr noch wegen der leicht vorauszusschenden, und sich auch nur zu bald aufallend genug

<sup>1)</sup> Bianchini, Storia delle Finanze p. 570.

<sup>2)</sup> Amari, La Sicile et les Bourbons p. 19 sq. (Paris 1849).

<sup>9)</sup> Abgedruckt in deutscher Uebersetzung (nebst den einzelnen organischen Gesetzen des Parlaments von 1812) bei Pölitz, d. europäischen Verfassungen seil dem J. 1789 bis auf die neueste Zeil Bd. II. S. 437 f. Vergl. noch Neigebaur, Sicilien SS. 424. 512 f. u. Zeitgenossen, dritte Reihe, Bd. V. Helt XXXV, S. 10 f.

bethätigenden, entschiedenen Feindseligkeit des bourbonischen Hofes und der Höflinge gegen die fragliche Constitution von dem sie sanctionirenden sicilischen Parlamente mehr schön als weise erscheinen, dass es neben der von iener vorgeschriebenen Abschaffung der Feudalverfassung auch die Aufhebung der meisten lehnsherrlichen Gerechtsame, wie unmentlich der Frohndienste und aller sonstigen persönlichen Leistungen, der Bannrechte und Baronal-Gerichtsbarkeiten ohne ingend welche Entschädigung decretirte, und eine solche nur für dieienigen Feudal- und grundherrlichen Rechte zuliess, die auf einem Vertrage, oder andern speciellen Rechtstiteln beruheten. Denn diese Bestimmung wirkte, trotz dem dass der Adel sich (20. Juli 1812) damit einverstanden erklärt hatte 1), dennoch wie ein eiskalter Schlagregen auf seine seitherigen verfassungsfreundlichen Gesinnungen; es ward dadurch dem Hofe nicht wenig die Beseitigung der ihm so verhassten Constitution von 1812 erleichtert. als nach dem Sturze Napoleons I auch in Neapel und Sicilien, wie in den übrigen Theilen der apenninischen Halbinsel, die Restauration der alten Herrscher erfolgte.

Und zu Wälschlands grossem Unglück damit auch die theilweise Wiederherstellung der alten Zustände und Verhältnisse. Denn eine gänzliche vorzunehmen, waren selbst iene, waren sogar Neapels Bourbonen, trotz ihres grimmigen und allerdings auch sehr natürlichen Hasses gegen Frankreich und alle französischen Schöpfungen, nicht verblendet genug, da sie anerkennen mussten, dass sie den Franzosen sehr schätzbare Verbesserungen, und zumal den werthvollen Liebesdienst der Vollbringung eines Werkes verdankten, dessen früher versuchte Ausführung ihnen selbst meist zu schwer gefallen - die Entwurzelung des stolzen Baumes der Feudalität. Auch mahnte die den alten Fürsten sich überall entgegendrängende Wahrnehmung, wie sehr der Wohlstand, und damit die Steuerkraft ihrer Unterthanen mittelst der, während der letzten zwei Decennien bewerkstelligten Umwaudlung einer grossen Masse bisher, durch die Majorate und andere Institutionen, festliegenden Grundbesitzes in frei disponirbaren und der in dieser Zeit so bedeutend gehobenen Industrie, besonders der landwirthschaftlichen, erhöhet worden, doch gar zu eindringlich ab von einer totalen Restauration der ehemaligen unglücklichen öffentlichen Verhältnisse Hesperiens, und besonders der seines Landvolkes, welcher zudem noch ein anderes Bedenken entgegentrat. Nicht nur die österreichischen und britischen Generale, die im J. 1814 Eugen Beauharnais und Murat zu bekriegen kamen, hatten die Italiener

<sup>1)</sup> Amari a. a. 0 p. 28

allenhabben durch die feierlichsten Zusagen politischer Freiheit und einer National-Repräsentation zum Abfalle von jenen und zum Anschlusse an die Alliirten zu vermögen gesucht, auch die meisten Fürsten der Halbinsel selbst waren damals gleichhautende Verhindlichkeiten eingegangen. So hatte namentlich König Ferdinand IV, so lange er Murat noch fürchten musste, in jedem Erlasse, den er von Palermo aus an die Neapolinaer richtete, ihnen ein Staatsgrundgesetz und härgerliche Freiheiten, und Grossherzog Ferdinand III von Toscana den Florentinen (7. Januar 1815) versproehen: «Nicht lange Zeit wird verrinnen, bis mein Volk eine Constitution und Nationalvertretung hat». Da musste eine völlige Restauration der guten alten Zeit doch gar zu aufreizend und mithin sehen deshalb urzulässig erzscheinen.

Relativ am leidlichsten gestalteten sich, d. h. die geringste Verschlimmerung erfuhren die Verhältnisse des Landvolkes noch im neugehildeten lombardisch-venetianischen Königreiche und in Toscana. In demjenigen Theile des Erstern, der weiland das Gebiet des Freistaates Venedig gehildet, hatte der Bauer sogar alle Ursache, sich zu freuen, die Herrschaft der genannten Republik mit der Oesterreichs vertauscht zu hahen. Denn jene war, trotz dem dass der grösste Fluch des Landmannes im ührigen Hesperien, die Feudalität, den venetianischen seit Jahrhunderten nur noch in Friaul gedrückt, und selbst hier nicht in dem Masse, wie z. B. in Neapel und Sicilien, indem Venedigs Signoria den Edelleuten der genannten Provinz die Criminal-Jurisdiction über ihre Grundsassen entzogen und selbst ihre Civil-Gerichtsharkeit wesentlich eingeschränkt hatte, für ihn, der eben so hahgierigen als uncontrolirten und thatsächlich straffreien Oligarchen sich ganz schutzlos preisgegeben sah, so verzehrend und aufreibend gewesen 1), dass Oesterreich dem venetianischen Landvolke gegenüber sich in Wahrheit des bei ihm so höchst seltenen Verdienstes rühmen durfte, ihm Befreier von einem ganz unerträglichen Zustande geworden zu sein. Welch' erfreuliche Umgestaltung der der Bauern in der Lomhardei und in Toscana schon einige Decennien vor dem Ausbruche der französischen Staatsumwälzung erfahren, ist im Vorhergehenden dargelegt worden; sehr natürlich mithin, dass sie durch die Restauration der vormaligen Verhältnisse in diesen Theilen Wälschlands auch nicht so viel wie anderwärts einbüssten, da sie durch die Revolution beziehungsweise ehen nicht viel, unter allen Italienern am wenigsten gewonnen hatten. Am meisten verloren dagegen durch jene

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Zuccagni — Orlandini, Corografia dell' Italia T. VI, p. 569. Daru, Hist. la République de Venise T. V, pp. 480. 536 sq.

die Landleute im Kirchenstaate und in der wieder unter einem Boutbon vereinten Monarchie beider Sicilien, welchen zwar ebenfalls
feierlich zugesiebert worden, — den Unterthauen des Pabstes in der ihnea
von Pius VII am 6. Juli 1846, und der Bevölkerung Neapels und Siciliens in der Ibr am 14. Deber, dessehen Jahres verliebenen Verfassungsurkunde 1), — dass die Abschaffung der Feudalität aufrecht erhalten werden
sollte, was jedoch deren thatsächliche allmählige? Nestauration in den
wesentlichsten Beriebungen nicht hinderte. Freilich fehlte es in der Folgezeit, wenn die Beschwichtigung der Gemüther als besonders dringendes
Bedürfniss enpfunden ward, zumal im seilischen Reiche, nicht an Verhandlungen und Decreten behuß Beseitigung der Feudalität, ihrer verderhichen Einflüsse auf das Landvolk und die Landwirthschaft, aber alle diese
Massnahuen besassen die gemeinsame Eigenthümlichkeit, dass sie, wenn
auch anscheinend noch so fest heschlossen und feierlich derreitrt, doch
thatsächlich unvolltogen blieben.

Sehr charakteristisch in der Hinsicht sind die betreffenden Vorgänge auf der Insel Sicilien. Hier hatte Ferdinand IV, oder vielmehr der Erste, wie er sieb «in Gemässbeit des Traktats von Wien» nannte, die alshaldige Ausführung der vom Parlamente im J. 1812 decretirten Aufbebung der Fideicommisse und seiner ehen erwähnten Zusagen vom 11. Dechr. 1816 ernstlichst (11. Okthr. 1817) anbefohlen. Er kam aber kaum nach Verlauf eines Jahres von diesem Entschlusse zurück und schämte sich nicht zu bekennen: die Staatsweisheit misse mit dem allgemeinen Nutzen, welcher aus der Aufhehung der Fideicommisse hervorgehe, doch auch die Erhaltung und den Glanz der adeligen Familien in Uebereinstimmung hringen (welcher Codex der Staatsweisbeit enthält diese Vorschrift?), und darum (Aug. 1818) die Errichtung von Majoraten von Neuem zu verstatten und in Schutz zu nehmen. Die angefügte Einschränkung, dass deren jährlicher Ertrag die Summe von 24,000 Ducati (102,000 Francs) nicht übersteigen und nicht unter 4,000 Ducati sein dürfe 2), war nur zu leicht zu umgehen. Die hald

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Pöllit, Europiisch, Verfassungen seit (789 Rd II), SS, 423, 438, Amari p. 48, <sup>9</sup>) in Aircheustate soger deren gesettliche und jaistliche, indem Les MI (nessende dit nature prona egil estrem) die diesem von selsem Verginger retrickene Verfassung auchbe, und mittellet der erganischen Vererdung r. S. Glubs, 1928 dem Adel seine Ira-heren, all' jene Vorrechie zurückgeb, -die er in ollen civilisiriene Staeten genieszt, ache die demais sonde beliebelinne Besterbnisung bei der Errichtung vom Majeraten, dass diese nimifich nur dann gestaltet sel, wenn des Minimum ihres Werthess (16,000 seind betrags, wunde Im f. 1924) heppeschild. Pöllir a. n. D. dt. II, S. 314, nigebaur, der Pebal u. a. Beich S. 70 (Leipzig 1847). Farini, Lo Sato Bomano dell'a. 1815 al 1850

<sup>3)</sup> Lesur, Annuaire histor. universel, 1818, p. 291. Zeitgenossen, a. a. O. S. 29.

darauf (1820) ausgebrochene Revolution und das wachsende Elend auf der Insel veranlassten auch den neuen König Franz I. die Aufhebung aller noch hestehenden Feudalrechte (11. Sept. 1825) zu verfügen, und die Art der Vollstreckung dieses Besehls präcis vorzuschreihen. Der gewaltige Einfluss der Barone wusste aber nicht nur die Ausführung zu hintertreiben, sondern auch schou nach einigen Jahren (20, Dec. 1829) eine neue konigliche Verordnung zu erwirken, welche die Vollziehung der in Rede stehenden frühern gewissermassen unmöglich machte. Bessere Aussichten schienen Sicilien sich zu eröffnen, nachdem der Sohn und Nachfolger des eben genannten Monarchen, Ferdinand II, diese einstige Kornkammer Roms und Karthagos wiederholt (1834 und 1838) personlich besucht hatte. Denn der König überzeugte sich bei diesem Anlasse mit eigenen Augen, dass die noch fortdauernde Anhäufung des Grundeigenthums in den Händen des Adels und der Geistlichkeit. - die zwei Familien Butera und Paterno z. B. hesassen fast den achten Theil der Insel 1) -... so wie das Heer der noch ungebrochen fortbestehenden Feudal- und Zwangsrechte der Barone (von welchen nur deren noch immer aufrecht erhaltenes, überaus unheilvoll wirkendes Monopol des Verkaufs der Lebensmittel hier besonders erwähnt werden mag) den grössten Theil der Schuld daran trugen, dass ein Land, welches sechs Jahrhunderte zuvor, unter dem grossen Hohenstaufen Kaiser Friedrich II, einem Garten Gottes geglichen, ietzt ohne Ackerbau, ohne Handel und ohne Industrie, und darum so arm und elend war, dass ein gutes Dritttheil seiner Bewohner aus Bettlern hestand 3). Frucht der beregten Ueberzeugung war ein von Ferdinand II (19. Dechr. 1838) erlassenes sehr weises, dem später zu erwähnenden preussischen vom 9. Okt. 1807 ähnliches, Gesetz zur völligen Abschaffung aller noch vorhandenen Feudal- und Zwangsrechte und der damit zusammenhängenden Missbräuche, welches - das Schicksal der ihm vorhergegangenen einschläglichen Verordnungen thellte, nämlich ehen so wenig wie diese vollzogen wurde, wie man aus einem von dem fraglichen Monarchen drei Jahre später (11. Dechr. 1841) gegehenen neuen diesfälligen Gesetze entnimmt 3).

In der Einleitung desselhen wird nämlich ganz rückhaltlos hekannt, wie König Ferdinand II aus den eingegangenen Ermittelungen sich habe überzeugen müssen, dass trotz aller seitherigen Verordungen noch sehr viele Misshräuche und Bedrückungen des außephohenen Feudalwesens

<sup>1)</sup> Zeitgenossen a. a. O. S. 58.

<sup>2)</sup> Venturini, Chronik d. XIX. Jahrhunderts Bd. X der neuen Folge (1835), S. 318.

Neigebaur, Sicilien S. 425 f. Bianchini, Storia economico-civile di Sicilia T. II, pp. 95, 115 sqc.

nach wie vor fortbestünden. Zur endlichen Beseitigung derselben wurden nun zwar in dem letzterwähnten königlichen Erlasse sehr zweckmässige Anordnungen getroffen, und für deren stricte Ausführung sogar die Intendanten der Provinzen verantwortlich gemacht, es unterliegt aber keinem Zweisel, dass sie nicht besser vollzogen wurden, als die früheren. Denn die zweite sicilische Vesper vom J. 1848 und die sich ihr anreihenden Ereignisse, der damals und später Ferdinaud II von den Insulanern wiederholt gemachte Vorwurf: dass er stets all' seine Verheissungen und Verpflichtungen gehrochen, darum nicht das geringste Vertrauen verdiene '); der zumal von den untersten Klassen dieser gegen ihn so vielfach offenharte grimmige Hass und die noch bezeichnendere Thatsache, dass die im Frühjahr 1853 auf Sicilien entdeckte Verschwörung, welche eine allgemeine Entwaffnung der ganzen Insel zur Folge hatte. ihre meisten Theilnehmer unter dem Bauernstande zählte2), so wie endlich die allbekannten Enthüllungen besonders der englichen Presse in der jüngsten Vergangenheit gestatten keinen Zweifel darüber, dass in der Lage des Landvolkes auch durch das fragliche Gesetz vom 11. Decbr. 1841 keine irgend nennenswerthe Verbesserung herbeigeführt worden.

In diesen Vorgängen auf Sicilien3) spiegeln sich die Gründe der vielen revolutionären Erschütterungen, die im jüngstverflossenen halben Jahrhundert hesonders die apenninische Insel heimgesucht haben, des dort noch immer fortwogenden erbitterten Kampfes zwischen der alten und der neuen Zeit. Es fehlt Wälschlands Fürsten meist an dem ernsten Willen, sogar die unerlässlichsten, weun auch als noch so dringend von ihnen selbst erkannten Reformen mehr als zum Scheine, in Wahrheit zu

<sup>1)</sup> Revne des deux Mondes, 4849, Avril, p. 363.

<sup>2)</sup> Lorek, Histor, Jshrbuch f. 1853- 54, S 239.

a) Zur Charakteristik der gegenwärtigen betreffenden Zustände auf dem neapolitanischen Festlande genügen die Thatsachen, dass dort weite Strecken des prächtigsten. fruchtbarsten Bodens ganz wust liegen und auch jetzt lange nicht so viele Brodfruchte geerntet werden, als im Anfange des laufenden Jahrhunderts unter französischer Herrschaft; les grands propriétaires eux-mêmes manquent de capitaux, non seulement pour les améliorations, mais aussi pour les dépenses courantes que leurs terres sollicitent. Psuvres et riches malaisés sont donc tous obligés d'emprunter à un taux usursire ou de vendre à l'avance, et à vil prix, des récoltes encore sur pied. La perte est ordinairement de 20 à 25 pour cent, et même plus considérable sur les transactions de peu de valeur. de plus, elle augmente en raison de la penurie des vendeurs et des accidents qui unisent aux molssons; auas), le cultivateur préfére-1-11 souvent laisser en friche des champs dont, alors, il ne paie pas l'impôt. Un état de choses si vicleux doit nécessairement ruiner l'agriculture, et c'est en effet ce qui arrive. Da wird es freilich achr hegreiflich, dass das Land a vu, en vingt années, ses exportations de denrées tomber de 75 millions de franca a 54. Fulchiron (Pair de France), Voyage dans l'Italie méridionale T. If, pp. 99. 443 (seconde édit. Paris 1843-1847, 5 TT.).

gewähren, und wenn sie sich in Zeiten der Bedrängniss, oder in den seltenen Momenten übewwaltender besserer Regung drau aufrichtig entschliessen, an der Kraft, jene nit dem erforderlichen Nachdrucke durchzuführen. Mehr vielleicht als von irgend anderen Regenten gilt von ihnen, den fast ausschliessielte von Pfelfen Erzogenen, was einst der bekannte Graf St. Gernain dem Franzosenkönige Ludwig XV zu sagen wagte: «Um die Menschen zu achten, muss man weder Beichvater, noch Minister, noch Polizeidircktor sein,» — «Und König?» Frug der Monarch. «Ach, Sire», entgegnete St. Germain, «Sie haben vor einigen Tagen den Nebel geschen; nicht auf vier Schritte konnte man sich erkennen. Von einem noch viel dichtern Nebel, den Ränkssächtige um sich er verbreiten, sind die Könige eingeschlossen, und Alles vereinigt sieh, um ihnen die Dinge unter einem von der Wahrheit möglichst entfernten Gesichspunkte zu zeigen.

Eben darum ist es den meisten Herrsehern Hesperiens auch völlig verborgen geblieben, welch' ungeheuern politischen Fehler sie dadurch begingen, dass sie in dem nahezu halben Jahrhundert, welches seit ihrer Restauration nach dem Sturze des ersten französischen Kaiserreiches verflossen, so gar wenig thaten zur Emancipation des Bauernstandes, die im weitaus grössten Theile der flalbinsel noch immer ihrer Verwirklichung harrt, trotz dem, dass der Landmann hier längst vollkommner persönlicher Freiheit geniesst. Es rührt dies daher, dass er in seiner grossen bei weitem überwiegenden Mehrheit noch immer das ist, was er seit Jahrhunderten gewesen - Zeitpächter (und zwar gewöhnlich auf sehr kurze Termine), selten Erbpächter, und noch viel seltener Eigenthümer des Bodens, den er mit dem Schweisse seines Angesichtes düngt. Alle geschichtliche Erfahrung, wie das Vorhergehende zeigt und das Folgende zeigen wird, lehrt aber, dass mit der Zeitpacht des Bauern Wohlsein und Unabhängigkeit von seinem Grundherrn nur unter Verhältnissen, wie sie auf dem langen Wege mehrhundertjähriger geschiehtlicher Entwicklung in England sieh gebildet, vereinbar. nur in einem Lande möglich sind, wo eine tiefwurzelnde freie Verfassung, ein festbegründeter Rechtssinn und Rechtszustand Jedem, dem Niedersten, wie dem Höchsten, den gleichen Rechtssehutz, denselben kräftigen Schirm gegen Willkühr und Missbrauch der Gewalt gewähren. In Italien aber, in einem Lande. dessen Rechtszustände seit Jahrhunderten und bis auf die neueste Zeit herab seine traurigsten parties houteuses bildeten und bilden, wo die Achtung vor dem Gesetze und dem Rechte bei Gross und Klein so gering, wo die Kleinen deshalb thatsächlich fast durchgängig der Fähigkeit

Sugenheim, Gesch. d. Aufh. d. Leibeig.

enthehren, ihr, wenn auch noch so gutes Recht den Grossen gegenüber zur Geltung zu hringen, resultirte sehon deshalb für das Landvolk, trott seiner Befreiung von allen Banden der Leibeigenschaft und Hörigkeit, aus dem Verhältnisse der Zeitspacht, wie hereits oben (S. 200) berührt worden, eine weit grössere Ahlängigkeit von Adel und Geistlichkeit als man auf den ersten Anblick glauhen möchte.

In den Händen dieser Stände ist nämlich auf der ganzen Halbinsch noch immer der weitaus grösste Theil alles Grund und Bodens aufgehäuft, und da es bei der steten Zunahme der Bevölkerung in einem Lande, wo, wie in China, bei den Irländern und polnischen Juden, Alles heirathet und sich ins Unhedingte vermehrt, immer mehr Bewerher um Pachtgüter als zu vermiethende Ländereien gibt, werden die Besitzer dieser auch nicht durch die Besurchtung, in dem Falle nicht leicht Pächter zu finden, davon abgehalten die Vortheile ihrer Stellung den Letzteren gegenüber möglichst auszuheuten, sie den drückendsten Bedingungen, einer willkührlichen Behandlung zu unterwerfen. Die Zeitpächter müssen letztere, auch wenn keine anderweitigen Gründe sie dazu nöthigten, aber schon deshalh sich gefallen lassen, weil sie wissen, dass die Gesetze und Regierungen die Reichen begünstigen, dass darum bei allen entstehenden Streitigkeiten die Auslegung des reichen Gutsherrn von dem Richter bestätigt werden wird, ihnen folglich selbst noch so bündige Contracte, die sie ührigens nur selten besitzen, nur wenig frommen, Nun stellt es sich praktisch viel gleichgültiger dar, als es in der Theorie erscheint, oh die Abhängigkeit des Landmannes von Adel und Klerus in der Berechtigung dieser wurzelt, ihn zu prügeln und zu quälen, oder in der, ihn nach Verlauf kurzer oder gar zu jeder Zeit nach Belieben vom Pachtgute zu jagen, und dadurch hrodlos zu machen, da es meist eine sehr schwer zu entscheidende Frage sein dürste, oh der Bauer mehr die Prügel, oder mehr den Hunger scheut.

Das System der Zeitspacht lastet aber wie ein Fluch nicht alleit auf den Bearbeitern, sondern auch auf den Besitzern des Bodens, selhstverständlich damit auch auf der Landwirthschaft, und kaum viel weniger, was überraschen dürfle, auf den sittlichen Zuständen der Hälbinsel. Es wird, urr Begründung dieser Behauptung, aur einer nähern Darfegung der einschläglichen Verhältnisse in derjenigen Provinz Italiens Dedürfen, die in den letzten vierzig Jahren notorisch die bestregierte und heststehende, d. h. relativ, also unter den so arg maltraititren die noch am wenigsten misshandelte gewesen — in der Lomphardei nämlich Auch liegen gerade über diesen Theil Hesperiens die detallitiesten und

authentischsten diesfälligen Aufschlüsse vor, weil sie von einem Manne<sup>1</sup>) berrühren, der sie aus vieljähriger eigener Anschauung kennt, der, damals Gubernialrath zu Triest, in der jüngsten Vergangenheit sogar geraume Zeit als kaiserlicher Statthalter an der Spitze Lombardiens stand, die Dinge abso isherlich nicht mit zu schwarzen Farben schildert.

Jeder, der nur etwas von der praktischen Landwirthschaft versteht. weiss, dass die Kulturkosten beim gewöhnlichen Ackerhau, wenn er durch Diensthoten oder freie Taglöhner betrieben wird, nur unter sehr günstigen Umständen die Hälfte des rohen Ertrages, wenn diese aber minder günstig sind, secbzig, siebzig und wol noch mehr Procent desselben betragen. Nuu hat in der Lombardei der Colon (des Zeitnächters gebräuchlichste Benennung in ganz Italien) noch immer, wie schon vor mehr als sechs Jahrhuuderten 2), die Hälfte aller Produkte, die er erzeugt, als Pachtquote zu entrichten, muss also schon deshalb von dem Antheile am Robertrage, der ihm für seine Arbeit gebührt, einen Theil dem Besitzer des Bodens überlassen, folglich, mit anderen Worten, um geringeren Lohn arbeiten, als Diensthoten und Tagelöhner. Sein Verhältniss wird aber dadurch noch bedeutend verschlingmert, dass iene augebliche Hälfte mehr als die Hälfte ist, indem die Grundbesitzer den berührten grossen Andrang der Pachtlustigen längst dazu benutzten, denselben noch verschiedene Nebenlasten, Naturallieferungen, wie namentlich einer gewissen Anzahl Eier, Hühner und dergl., und Leistungen aufzubürden. So müssen z. B. gar viele Zeitnächter, obwol doch durchaus freie Menschen, nebenbei auch noch bedeutende unentgeldliche Frohndienste leisten, und mitunter beträchtlichere, als weiland deutschen oder anderen Hörigen oblagen, weil von den Grundeigentbümern Stein-, Holz- und andere Fuhren, Strassenarbeiten, so wie sonstige Handund Spanndienste bei Ueberlassung der Ländereien bedungen zu werden pflegen.

Wer die Dinge nur so oben bin betrachtet, wird hier allerdings sehnell Rath wissen: der Pächter braucht ja den Vertrag, wenn er ihn un drickend findet, nicht einzugehen; auch steht es ihn ja fre, ihn zu kündigen, sich um ein anderes Pachtgut zu bewerben, in ein anderes Dorf, in eine andere Provinz, in ein anderes Land zu zieben. Allein im Orts selbts sind alle Pachtouratet einander so ähnlich wie ein Ei

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Burger, dessen auch von späteren Berichterstattern vielfach bestätigte, Auseinandersetzungen im zweiten Bande seiner trefflichen Reise durch Ober-Italien mit vorzöglicher Bucksicht auf den gegenwirtigen Zustand der Landwirthschaft, besonders S. 201 f. den nachstehende nürchwer zu Grunde lieren.

<sup>2)</sup> Vergl, ohen S. 200.

dem anderen, und sein Loos ändert er nicht im entferntesten, wenn er statt vom Signore Principe vom Signore Marchese ein Stück Land pachtet, und eben so unmöglich ist es, von einem Gutsherrn durch Kündigung des Pachtes leidlichere Bedingungen zu erzwingen, da aus dem schon berührten Grunde statt seiner sich zehn Andere zur Uebernahme desselben melden. In einem andern Dorfe könnte der Colon aber nur dann ein Pachtgut suchen, wenn er etwas Vermögen besässe, welches dem Grundherrn Garantie böte; denn einem Fremden will dieser das in dem, in der Regel von ihm angeschafften (weil die Pächter gewöbnlich viel zu arm dazu sind), lebenden Inventar steckende Kapital natürlich nieht anvertrauen. Irgend welche Sicherheit zu bieten sind diese Zeitpächter wegen ihrer Mittellosigkeit indessen so wenig im Stande, dass vornehmlich daher die fast allgemeine Uebung der lombardischen Grundherren rührt, ihre Ländereien nicht länger als auf ein Jahr zu verpachten 1). Geradezu lächerlich ist es aber, wenn man von der Uebersiedelung soleher Zeitpäehter in andere Provinzen, oder gar ins Ausland spricht, weil hierzu Geld, Muth und Unternehmungsgeist erforderlich sind, was Alles diesen armen Leuten fehlt.

Denn das sind diese lombardischen Colonen in ihrer unendlich grossen Mehrheit; man höre, was unser oben erwähnter Gewährsmann 2) hierüber berichtet: «Wenn man sich überzeugt, dass der Colon und alle Mitglieder seiner Familie fortwährend mit Anstrengung arbeiten: dass sie sich fast aussehliesslich bloss mit Mais ernähren; dass am Sonntag kein Huhn im Topfe steckt, wie der gute Heinrich IV seinen eben so elenden französischen Metavers wünschte: dass sie nur da, wo Weinbau betrieben wird, Nachwein trinken; dass sie im Sommer in leinene, gefärbte, und im Winter in weiss wollene Jacken gekleidet sind; dass ihre Weiber und Töchter, ausser den goldenen oder vergoldeten Ohrringen Niehts von Werth auf sieh haben, und in grobe leinene oder baumwollene Kleider gehüllt sind; - und wenn man dann sieht, dass solche Leute nach einer langen Reihe von Jahren Nichts vor sich bringen, ja wohl gar nur gegen ihre Herren verschuldet sind; so kann der Grund ihres Unglücks in nichts anderem liegen, als in dem Theilungsvertrage in welehem der Arbeiter zum Vortheile des Grundbesitzers verkürzt ist . . . Die Wohnungen soleher Colonen sind, mit geringen Ausnahmen, klein, äusserst ärmlich; Alles ist auf das Mindeste und das Allernoth-

 <sup>-</sup>giacchè il proprietario non trora prudente di vincolarsi molto a lungo con affittaiuoli che presentano assal poca solidità. Milano e il suo Territorio (rergl. oben S. 206, Anmerk. 4) T. II, p. 157.

<sup>2)</sup> Burger Bd. II, S. 213 L.

wendigste beschränkt. Von Gemächlickleit, Reinlichkeit, Verzierung, on einem geräumigen Hofe, lichten Ställen, einem wohlbestellten Garten ist nirgend wo die Rede, denn die Auslagen hierfür kann wohl der Eigentlümer, nicht aber der Pächter machen: dieser ist aber zu arm, und des Pachbesitzes auch zu ungewiss, als dass er eine Ausgabe machen sollte, die nicht im nämlichen Jahre schou wieder ersettt wird... Es ist unmöglich, dass man beim Anblick des elenden Zustandes, in dem sich die den Acker bearbeitende Classe der Einwohner von Italien befindet, nicht Mitleid mit ihnen haben sollte.»

«Man sollte vermuthen», fährt derselbe sachkundige Berichterstatter fort, "dass die Grundbesitzer selbst zur Einsicht gelangt sein sollten, dass der Ackerbau durch so elende, unwissende und herabgewürdigte Menschen, und mit so geringen und unzureichenden Hülfsmitteln betrieben, ihnen nicht jenen Ertrag abwirft, den sie davon zu erwarten berechtigt sind; allein so gross ist ihre Kurzsichtigkeit, ihre Unwissenheit und ihr Geiz, dass sie immer nur in der Erhöhung des Pachtschillings und nie in der Herabsetzung desselben das Mittel suehen, ihre verminderten Einnahmen zu erhöhen, dass sie sich von den grossen Summen, die ihnen ihre Colonen für Vorschüsse schulden, nicht trennen können, obwohl sie einsehen, dass sie dieselben nie hereinzubringen im Stande sind, und dass diese Schulden ihre Colonen alles Muthes berauben, sich mit froher Hoffnung für die Zukunst den Anstrengungen der Arbeit zu widmen, da sie keine Aussicht haben je unabhängig zu werden; und aus den gleichen Ursachen geben sie jedem Colon nur das allernothwendigste Zugvieh, nicht bedenkend, dass der Acker nicht sowohl gepflügt, als auch bedüngt sein will, und dass die Grösse des Ertrages bei gleichen übrigen Verhältnissen von der Grösse der aufgewendeten Düngung abhängt».

Dieser Missstäude unvermeidliche Polge ist, dass der landwirthschaftliche Betrieb in der Louthanfei in vieler Hinsicht noch weit hinter dem anderer von der Natur viel weniger begünstigten Länder zurücksteh, und dans Verbesserungen desselben so schwer durchdringen, einzufahren sind. So wird z. B. die Weinkultur, die doch eine sehr beträchliche Rolle in der Landwirthschaft dieser Provinz spielt, noch immer janz felherhafter Weise betrieben ), und der Ahabu der Kartoffeln noch immer sehr vermachlässigt, trotz dem dass die grauenhaften Scenen, die sich in den Hungerjahren 1816—1817 in diesem Garten Europas er-

Burger Bd. I S. 303 f. Wie freilich fast überall in Italien. Fulchiron, Voyage dans t'Italie mérid. T. It. p. 101.

eigneten 1), weil ihm jeues Ersatzmittel der Brodfrüchte fehlte, dazu doch dringend genug mahnten.

Aber auch das sittliche Unheil, welches das in Rede stehende System der Zeitpacht stiftet, ist nicht gering. Man höre, was unser sachkundiger Berichterstatter2) hierüber aussert: «Da, wo alle Grunderzeugnisse zwischen dem Herrn und Colon zu gleichen Theilen getheilt werden, geht die Rechtlichkeit dieser Letztern allgemach verloren, und sie suchen sich auf jede Art einen grössern Theil des Grunderzeuguisses zuzueignen, als ihnen vermöge des Contracts zukommt. - Ist die Ernte reich, so bemerkt der Colon sehr leicht, dass er seinem Herrn für den Werth des übernommenen Feldes, oder für die Zinsen des Ankaufkapitals, eine zu hohe Abgabe im Verhältnisse der von ihm und seinen Leuten aufgewendeten Mühe und Arbeit entrichtet, und hält sich dadurch berechtigt einen grösseren Theil des Rohertrages für sich zu behalten, als er sollte; missräth aber die Ernte, so glaubt er um so mehr berechtigt zu sein den Herrn zu bevortheilen, um von dem Wenigen, was die Missgunst der Witterung ührig gelassen hat, mit seiner Familie zu leben, da die Schuld des Missrathens nicht an ihm ist, und er sein Möglichstes gethan hat die Felder zu bestellen. So ist ein egoistischer und auf das Verderben der arheitenden Classe gerichteter Vertrag die Ursache des beständigen Zwistes und Grolls zwischen dem Grundbesitzer und seinem Colon. Der Erstere bewacht fortwährend den Letzteren, dass er nicht einen Theil der Feldfrüchte der Theilung entziehe, und der Letztere ist, theils aus Noth, und theils aus angewöhntem Hange bemüht, jede Gelegenheit zu benützen seinen Antheil am Ertrage zu vergrössern. Dadurch geht alles freundschaftliche Verhältniss zwischen diesen beiden Parteien verloren: der Herr sieht den Colon (noch immer, wie schon seit Jahrhunderten3) als einen Dieb an, während er vom Colon als sein Unterdrücker hetrachtet wird, und leider! haben beide Recht; nur scheint der Grundhesitzer die Ursache zu sein, dass der Colon unmoralisch handelt, weil er von ihm mehr fordert, als dieser zu leisten vermögend ist, und darum kann man den armen Colonen ihre kleinen Betrügereien auch nicht hoch anrechnen».

<sup>1)</sup> Burger Bd. I, S. 285.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Burger Ed. II, S. 242. Es verdient herrorgeboben zu werden, dass selbst Manche, die Ubrigen Lobreduer des fraglichen Systems der Zeitgebt sind, doch diese eststillichenden Wirkungen desselben zugeben müssen, wie z. B. Bosst (Gobrielle, Professor der Medicin zu Bologna): Sulla Condizione economics e sociale dello Stato Pontificio T. II, p. 207 (Bologna 1848. 2 TT).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Coloui regulariter sunt fures und: Colonus ergo fur waren schon im sechzehnten Seculum Lehrsätze der renommirtesten Juristen Walschlands! Poggi, Cenni storiol delle Leggi sull' Agricoltura T. II, p. 251.

Kaum wird es der ausdrücklichen Erwähnung bedürfen, dass die Wirkungen dieses Systems der Zeitpacht auch in den übrigen selbst am besten regierten Provinzen Italiens, wie z. B. in Piemont und Ligurien 1), wo es dort nämlich noch besteht 2), dieselben sind, und danach wird leicht zu ermessen sein, wie gistig es erst in den übrigen Theilen der Halbinsel, wie z. B. in dem so unbeschreiblich elend verwalteten Kirchenstaate3) wuchern mag. Dass die meisten Fürsten Wälschlands auch in den jüngst verflossenen vierzig Jahren so wenig gethan, zur Reform der bäuerlichen Verhältnisse desselben, zur Umwandlung dieser beklagenswerthen Zeit- in Erbpächter oder Landeigenthümer (und die gleich zu erwähnenden Vorgänge auf der Insel Sardinien beweisen unwidersprechlich, um wie viel leichter das ihnen gewesen sein würde, als den klügeren Monarchen aus dem Hause Savoyen) ist nun schon deshalb ein ungeheuerer politischer Fehler gewesen, weil sie hierdurch Etwas conservirt und vermehrt haben, was jede weise Regierung zu beseitigen, oder doch möglichst zu mindern suchen wird - ein länd-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) I proprietarj aggravamo le mano aema moderazione sopra i coloni, astiopomodoli o camono anano, o i poursé o in dearne, cosi escribiente, che se per due o tre ensi mancaso o extraregiano le raccolte, il condutare é impossibilitato a pagarlo, e contrendo cui un forte debito, o fugge, o é discentio, e code realismente, ad che no consegnoso due mail, l'appressione del potera, e la trascarata cultivazione dei terreni. Zaccagai — Oriendoli, 'accorpato dell' Italias Supplem. al T. IV, p. 82

<sup>2)</sup> Denn in diesen Provinzen Hesperiena gieht es jetzt bereits eine bedeutendo Anzahl bisurlicher Grundeigeuthümer, die im westlichen Ligurien sogar die hei weitem grosse Mehrheit, fast neun Zehntel der ländlichen Bevölkerung bilden. Zuccagni-Orlandini a. a. 0. pp. 59, 197. 226, 260.

<sup>3)</sup> Bezüglich desselben bemerkte Fulchiron (1841), Voyage dans l'Italie méridionale T. Ill, p. 49: - des paysans hors d'état d'en payer le loyer en argent, cultivant à moitié fruits, et chargés encore de redevances en nature par l'avide propriétaire ; le métaver est donc dans uue continuelle misère, et souvent obligé d'emprunter à 8 et 9 p. % d'intérêt, taux exorbitant, si l'on considère que les exportations de ces provinces, en riz, vins, chanvre, et même en quelques objets manufacturés y font, chaque année, affluer le numéraire . . . On peut dire que, sous ce rapport, plusieurs cantons de ces provinces en sont presque arrivés à l'état de l'Iriande. Wie wenig das und der damit überelnstimmende englische Bericht bei Neigebaur, Der Pabst und sein Reich S. 236 übertrieben ist, entnimmt man aus einigen sehr cherakteristischen Aeusserungen des Bischofs von Terracina vom J. 1847 in einer Denkschrift über die Verwaltung der Strafgerichtsbarkeit. Der fromme Kircheumann bemerkt in dieser nämlich: Il reo condannato alla carcere perde la libertà è rero, ma nel resto, circa l'individuo, forse guadagna; perchè ha un ritto, che ajcuramente con tutti i suoi atenti e sudori non potera quere in propria casa (in questa memoria si parla solo delle classi dei contadini, artieri, braccianti ed oziosi); a di più non sente quotidianamente piangersi attorno i teneri figli che chiedon pane; e perció a poco a poco si ra adattando ad un uno stato di insensibilità, e più non vi pensa . . . . ed espists la pena, torna bene spesso con dispiacere alla propria casa, perchè gli rincresce di risasoggettarsi all' improba fatica, e alla cura almeno temporale della famigija, Bossi a. a. O. T. I. p. 43.

liches Proletariat, welches von jeder Aenderung, von jedem Umsturz der bestehenden Verhältnisse für sich Vortheile zu hoffen hat, darum auch allen diesfälligen Lockungen überaus zugänglich ist. Die vielen grossen und kleinen Revolutionen, die in den jüngst verflossenen vier Decennieu die Halbiusel heinigesucht, wurzeln vornehmlich in diesem Umstande: die Revolutionen machen sich dort so leicht, weil so viel Material dazu vorhanden ist, weil die Massen dort wenig oder Nichts zu verlieren haben, und schon darum jedem Aufwiegler, jedem Abenteuerer willig ihr Ohr leihen. Die fragliche Uuterlassungssünde der italienischen Regierungen war aber ein um so gröberer politischer Fehler, weil es doch allen längst kein Geheimniss mehr sein konnte, wie viele ihnen höchst gefährliche Elemente der grösstentheils vom lebhaftesten, vom edelsten Nationalgefühl durchglühete, und ienen Schleppträgern Oesterreichs schon deshalb entschieden abholde, Adel der Halbinsel in seinem Schoosse barg. Da schien es denn doch die allereinfachste Staatsklugheit zu gebieten, den gewaltigen Einfluss, den dieser mittelst der absoluten Abhängigkeit, in welcher er die Bauern, meist seine Zeitpächter, fort und fort erhält, auf sie mit Leichtigkeit ausübt, dadurch zu brechen, zu begränzen, dass man letztere wegen ihrer Existenz in der angedeuteten Weise von den Edelleuten unabhängig machte.

Was Italiens Beherrscher zu dieser schweren Unterlassungssünde vornehmlich veranlasste? lässt sich aus den naiven Geständnissen der österreichischen Tages-Presse in den letzten Jahren unschwer errathen. Die versicherte nämlich (1858), dass der wiener Hof den ihm so feindseligen Adel der Lombardei um so weniger zu fürchten brauche, da ihm die Agrikultur-Bevölkerung, die den Boden nur pachtweise bearbeitete, ein treffliches Mittel biete, den Adel im Zaume zu halten und eventuell zu züchtigen. Man brauche diesen ja nur damit zu bedrohen, ihn zu Gunsten jener seines Grundbesitzes verlustig, seine bisherigen Pächter zu Eigenthümern der von ihnen bebaueten Ländereien zu erklären, um ihm alle Lust zu ernstlicher Rebellion zu benehmen, und der Regierung «in der Masse des Volkes unzerstörbare Sympathien, die Mittel zu verschaffen, solche zu befeuern». Da Oesterreich seit den wiener Verträgen der Leitstern fast aller Regierungen der apenninischen Halbinsel gewesen, ist nicht zu bezweifeln, dass auch diese so calculirten, und damit doch hie und da sich regende Besorgnisse beschwichtigten.

Die Ereignisse der jüngsten Tage haben bewiesen, wie grundfalsch diese, einer Regierung, die als Säule der Legitimität gelten will, so wenig würdige Berechnung gewesen. Nicht allein in der Lombardei, auch in Toscana, in der Romagna und den Iferzogthümern ist der Adel durch das berührte Verhältniss nicht abgehalten worden, sich überall an die Spitze der nationalen Bewegung zu stellen, wurde durch jene vermeintlich so verführerische Aussicht unter den Landleuten auch nicht die kleinste Demonstration zu Gunsten Oesterreichs und seiner Partisane bervorgerufen, und zwar aus zwei sehr einfachen Gründen, Einmal, weil es ehen durch die dargelegten Verhältnisse dem Adel viel leichter wird, als den Regierungen, die Agrikultur-Bevölkerung nach seinen Absichten zu lenken, sie diesen dienstbar zu machen. Der Gutsherr, der ihn und die Seinigen so leicht um das tägliche Brod, an den Bettelstab hringen kann, ist für den Bauer eine furchtharere, weil viel nähere Macht, als der ferne, nicht leicht zugängliche Fürst, besonders wenn dieser sich um ihn so wenig kümmert, wie dies seit Menschengedenken hei den Regenten Wälschlands fast durchgängig der Fall gewesen, Auch sind dessen Edelleute, wenn sie mit wichtigen und gefährlichen Auschlägen schwanger gehen, schlau genug, schon geraume Zeit vor der Enthüllung, vor der Reise derselhen sich auf einen patriarchalischen Fuss zu ihren Pächtern zu setzen, hierin nur dem Vorgange namentlich des toscanischen Adels schon im Mittelalter folgend. Der oflegte damals auch seine Colonen, nicht aus Gutmüthigkeit, sondern aus Berechnung, zeitweilig sehr human und wohlwollend zu behandeln, um an ihnen nämlich Stützen und Helfer zu hahen in den so häufigen Bürgerkriegen und Faktionskämpfen.

Zweitens, ist wie der Bauer üherhaupt, so insbesondere der italienische in unserer Zeit nicht mehr so einfältig, wie die wähnen, die ihn nur aus der Cavalier-Perspective kennen und beurtheilen. Welches Vertrauen konnte der Landmann in die schönen Verheissungen von Machthabern setzen, die ihre früher (1814), wenn auch nicht ihm speciell gegebenen, so wenig erfüllt, die nur in Tagen höchster eigener Bedrängniss sich seiner erinnern, aber in den vorhergegangenen vier Decennien so wenig für ihn gethan, trotz dem dass es ihnen doch sehr leicht gewesen ware, viel für ihn zu thun? Denn, wenn man genauer zusieht, wird man finden, dass z. B. Oesterreichs Ansprüche auf die Dankbarkeit und Anhänglichkeit des Jombardischen Landvolkes in Wahrheit nur auf das den italienischen Regimentern gewährte Privilegium sich gründen, dass die bei den deutschen, slavischen und übrigen der Monarchie gehräuchlichen Prügel hei ihnen längst ahgeschafft worden. Durch solche negative Wohlthaten erwirbt man aher nicht die Sympathien der Beherrschten, und am wenigsten die der sehr am Reellen und Materiellen hängenden Bauern; Regenten, die an diesen eine wirkliche Siütze gegen einen übermächtigen oder übelgesinnten Adel zu erwerben wünschen, können das um mittelst positiver Beweise ührer väterlichen Intentionen, ihrer stets regen Sorge für die Wohlfahrt des Landvolkes. Wenn für dieses von Oesterrich und seinen Schleppträgern auf der Halbinsel in den letten 40 Jahren mehr geschehen wäre, wie ganz anders würden dort die Dinge jetzt (1859) sich gestaltet haben! Und wenn der wierer Hof, durch Erfahrung belehrt, bei der venetianischen Agrikultur-Bevölkerung nachholt, was er bei der lombardischen in Italien ohne Zweifel ungleich forderlicher werden, als sein vielgepriesenes Festungs-Viereck.

Einen eben so erfreulichen als lehrreichen Gegensatz zu dem Gebahren der ührigen italienischen Regierungen dem Bauernstande gegenüber zeigt, freilich erst seit ungefähr zwei Decennien, merkwürdig genug! gerade die Haltung derienigen, die in den ersten Jahren der Restauration auch in der Hinsicht, wie in jeder anderen als wahrer Don Quixote des ancien Régime sich lächerlich machte - die des wiederhergestellten Königreichs Sardinien. Unter der Herrschaft Victor Emanuels I. der ein fanatischer Verehrer der alten ') und so wüthender Feind der neuen Zeit war, dass er im botanischen Garten zu Turin alle von den Franzosen dort gezogenen exotischen Gewächse als jakohinisches Unkraut ausjäten liess, sind, wie unter der seines Bruders und Nachfolgers Karl Felix, dessen zehnjährige unheschreiblich erbärmliche 2) Regierung (1821-1831), «eher eines der Rois fainéants des merovingischen Stammes als eines Enkels von Emanuel Philibert und Karl Emanuel würdig war. 3), auf allen Gehieten des Staatslebens nur Rückschritte. selbstverständlich ist da auch für das Landvolk nicht das Mindeste geschehen. Um so grösseres aber von Karl Alhert, mit dem, trotz aller Intriquen Oesterreichs 4), die carignan sche Seitenlinie des Hauses Savoven den Thron bestieg, obwol die Anfänge seiner Waltung, - so

b) -Mit der Formel: -« der Kning hat geschliden» zeratörte unn unter Victor Emanuel 1 mit Wuth Alles, was von den Franzosen herrührte. Man stellte Leben, Bannrechte und Monopole wieder her, kurr Alles, was die Könige des vorigen Jahrhunderts gerne abgeschafft hätten, wenn sie gekonnt bätten. Bossellini in der Aritisch. Zeitschrift für Rechtwissenschaft und Gestelge-des Auslandes, Bel. AXVI (18535), S. 434.

regno come il peggiore (i Piemontesi) non avevano mai avuto. Ranalli, Istorie Italiane dal 1846 al 1833 T. 1, p. 194 (Firenze 1858).

<sup>3)</sup> Worte Pineilis, Piemonts Militair-Gesch. Bd. II, S. 460.

<sup>4)</sup> Dieses hatte sich n\u00e4mlich eifrig bem\u00fcht den K\u00fcnig Kerl Feils zur Aufhebung des im Hause Saroyan gellenden salischen Gesetzes zu vern\u00fcgen, um der mit dem Herzoge von Modena verheirstheten Tochter Victor Emanuel's 1 die Erbloige zuzuwenden, Neigebaur, Die Insel Sardinien S. 136.

verbot er z. B. im Beginne derselben Allen, die nicht 1500 Lire im Vermögen batten, das Lesen und Schreibenlernen, und Allen, die nicht so viel an jährlichen Renten besassen, das Studiren — '), wenig geeiguet erschienen, sonderliche Hoffbungen zu wecken. Zumal die bäuerlichen Zustände der Insel Sardinien lenkten frühzeitig die Aufmerksamkeit des neuen Monarchen auf sich.

Sie zeigten freilich auch ein so unglaublich düsteres, ein so abschreckendes Bild, dass selbst ein minder einsichtiger Herrscher das dringende Bedürfniss alsbaldiger durchgreifender Abhülfe nicht verkenuen konnte. Denn bier schmachtete das Landvolk noch ganz unter dem oben (S. 245) berührten Drucke durchaus mittelalterlicher Verhältnisse, wie gegen Ausgang des achtzehnten Jahrhunderts, der damals (1795) einen Aufstand desselben bervorgerusen, um die Ablösung der eben so verzehrenden als von einander abweicbenden 2) Gerechtsame seiner Feudaltyrannen mittelst billiger Entschädigung zu erwirken. Sie war ihm auch zugesagt, aber dies Versprechen nicht gehalten worden3), weil die Regierung der Aristokratie des Eilandes gegenüber gar zu kraftlos war 4). Welch' crasser Feudalismus noch in den Dreissigerjahren des laufenden Seculums auf Sardiniens Bauernstand lastete, ist daraus zu entnehmen. dass die Abgaben die derselbe, neben häufigen Frohndiensten 5), an Barone und Geistlichkeit damals noch zu zahlen hatte, nicht weniger als 60 bis 70 Procent von der Frucht seines Schweisses betrugen, und von den Grundherren nicht selten unter den lächerlichsten Vorwänden ganz willkührlich erhöhet wurden. So geschab das einmal von einem Marchese di Moras um ein Sechzehntel; weil - die Mäuse auf seinen Böden wol so viel fressen könnten 6)! Daneben besass der Adel, der

Venturini, Chronik Bd. IX der neuen Folge (†834), S. 222. (Brockhaus), die Gegenwart Bd. III, S. 169.

<sup>3)</sup> De la Marmora, Vorge en Sardaigne de 1819 à 1925 p. 307 (Paris 1826): Les droits seignentires virente en raison de fulfférence des instellures; lis nes er ressenblent nullement d'un fiet à un sudre, il y a même souvent des dissemblances entre les divers villages d'un même fiét, Quelques droits sond basés sur des conventions partirulières faites à l'époque de la coucession des terrains, ou de l'établissement des colosis; d'autres sur des suages qui rémondreit à d'ancless content, et souvent même à des conventions rebales que la ricissitude du temps a fait perdre, et dont il ne reste que la tradition.

<sup>3)</sup> Mimaut, Sardiniens ältere und neuere Gesch. Bd. II, S. 166 f

<sup>4)</sup> Wie sehr die Feudal-Herren dsmals noch gewöhnt waren, der königlichen Macht zu trotzen, zeigte im Jahr 1815 der Markgraf von Tomaso, der eigenmächtig mit dem Aufgebot seiner Leute einen Abgeordneten der Regierung verhaltete — und ungestraft hlieb. Neigebaur, die Innet Sardinien S. 68.

<sup>6)</sup> De la Marmora a. a. O. pp. 310-311, 379.

<sup>6)</sup> Raumer, Italien Bd. I, S. 366.

noch im Jahr 1824 aus 1,600 Familien mit 6,200 Seelen bestand, d. h. den neuuundsiekzigsteu Theil der Gesammhevölkerung der Insel bildete ), auch noch die Civil- und Criminal-Gerichtsbarkeit; wie er solehe verwaltete, werden wir sogleich erfahren. Dazu kam, dass, wie in Irland durch den Absenteissums, so auch auf Sardinien die Verhältnässe dadurch noch schlimmer wurden, dass die meisten adeligen Grundeigenthümer in Turin und auderwärts ihr Einkommen verzehrten. Sehr natürlich milltin, dass nur ein kleiner, der fruerhürste Theil des Eilandes bebaut wurde, der weitaus grösste aber beständig brach lag, und ur zahlreichen Schoffnerden zur Weitel dientei; dass auch in laugen Zwischenrüumen so gut wie keine Vermehrung der Einwohnerzahl Stattlete, hüssichlich der Sitten wie der Verstandeskultur gegen die Landleute Deutschlands, Frankreichs und anderwärts wol noch um drei Jahrhundere zurück stand.

Karl Albert, der als Statthalter der Insel (1829) die dortigen traurigen Zustände aus eigener Auschauung kennen gelernt, hatte bald nach seiner Thronbesteigung (1831) ein Gesetz zur Aufhebung des Feudalwesens unterzeichnet. Als der Druck und die Veröffeutlichung desselben (1832) erfolgen sollten, wandten sich die in Turin wohnenden sardischen Lehusbarone an die Gesandten Oesterreichs und der übrigen Mächte der heil. Allianz, die der Ansicht iener, dass eine Störung des altherkömmlichen patriarchalischen Verhältnisses zwischen den Grundherren und Bauern des Eilandes Verletzung der Bedingungen sein würde, unter welchen dieses dem Hause Savoyen überkommen, beinflichteten und darum Einsprache gegen das fragliche Gesetz erhoben3). Karl Albert ward hierdurch zwar bewogen, von dessen Veröffentlichung vorläufig abzusehen, aber keineswegs auch (was um so grösserer Auerkennung werth ist, da er im Beginne seines Regiments mit überaus bedeutenden Schwierigkeiten zu kämpfen hatte 4), zum Aufgeben seines Vorhabens, welches er vielmehr schon nach wenigen Jahren mit frischem Muth wieder aufnahm. Die durch seine umsichtigen Massnahmen 5) bald

Schubert, Handbuch der aligem. Staatskunde v. Europa, Bd. 1, Theil IV, S. 258.
 Im J. 1824 zählte die Insel 489,969 und im Dechr. 1833: 494,973 Seelen. Schu-

bert a. a. O. S. 250.

a) Neigebaur a. a. O S. 137.

<sup>4)</sup> Ranalli a. a. O. T. 1, p. 195: — esausto era per le passate guerre l'erario, misero e quasto l'esercito; gure e oddi fra le direrse province; abbiello il pubblico Studio; incerde o perigliose le relazioni colle corti straniere; senza fede la Francia, minacciosa l'Austria; il pontefire lu lorbalia; il resto d'Italia in servaggio.

<sup>5)</sup> Ranalli T. 1, p. 199 sq.

wesentlieh verbesserte Lage der Finanzen des Staates, deren bisheriger trauriger Zustaud ein erhebliches Hinderniss einer durehgreifenden Reform gebildet, setzte ihn in den Stand diese jetzt zum erwijnsehten Ziele zu führen. Er hat sie mit einer Klugheit, Geschickliehkeit, Mässigung und Festigkeit vorbereitet und allmählig vollendet, die der grössten Anerkennung würdig sind. Zuvörderst wurde eine von ihm (Deebr. 1835) in Cagliari niedergesetzte Special-Commission mit der Untersuchung der Verhältnisse des Grundeigenthums und der darauf bezüglichen Rechte. nämlich damit beauftragt, ein vollständiges Verzeichniss aller Feudalherren und ihrer Hintersassen auzufertigen, die Einnahmen jener, nach 10 bis 15jährigem Durchschnitt, zu ermitteln, die überreiehten Nachweisungen genau zu prüfen und solche den Gemeinden zur Anerkennung oder Berichtigung vorzulegen. Das war unstreitig der beste Weg, die vorhandenen Uebelstände und Missbräuehe in ihrer gauzen Grösse kennen zu leruen. Da ergab sich denn namentlich, dass die Barone ihre Feudal- oder Patrimonial-Geriehtsbarkeit nicht etwa bloss wie anderwärts in der Art ausübten, dass sie Richter ernaunten, die nach den Gesetzen des Staates Recht sprachen, einer höhern Instanz unterworfen und von ihr eontroliet waren, sondern, dass die Edelleute der Insel in erster und letzter Instauz ganz nach Willkühr, ohne Bezug- und Rücksichtnahme auf ein allgemeines Gesetz, lediglieh nach den Eingebungen ihres Vortheils judicirten! Und selbstverständlich dreheten sieh die meisten Streitigkeiten um die Interessen der Barone, die mithin Partei und Richter zugleich waren. Da konnte man in Wahrheit sagen, dass auf dem halb wilden Eilande kein anderes Recht herrsehte, als das des Stärkern 1).

Deshalb verfügte Karl Albert vor Allem [2]. Mai 1836]<sup>5</sup> die Aufhebung aller sowd eivlien wie peiuliehen Patrimonial-Gerichtsdracht, der Barone, jedoch mit vorläufiger Beibehaltung der Beamten. Die Rechtspllege ward fortan unter des Staates unmittelbare Leitung gestellt, und eine besondere Behärde beauftragt, zu prüfen, ob und wo? mit dieser Veränderung ein wirklicher Verlust legitimer Rechte verbunden und deshalb Anspruch auf Entschäftigung vorhauden wäre. Im folgenden Jahre (30. Juni 1837)<sup>5</sup> verorduete der König die unentgeldliche Absehaftung aller persönlichen Frohndienste, so wie die Ablösung

Raumer, Italien Bd. I, S. 368 f., dem auch des Folgende meist, zum Theil wörtlieb, entnommen ist.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Tencé (Nachfolger Lesurs), Annuaire historique universel 1836, p. 382. Des Datum bei Raumer ist irrig.

<sup>3)</sup> Tencé, Annuaire, 1837 p. 478.

aller übrigen Feudalprästationen; elne eigens niedergesetzte neue Commission wurde mit der Bestimmung der von den Pflichtigen dafür jährlich zu zahlenden Summen, wie auch mit der Entscheidung aller dieserhalb entstehenden Streitigkeiten beauftragt. Kaum elf Monden später (21. Mai 1838) verkündete ein weiteres königliches Edict die Auflösung sämmtlicher Lehnsverhältnisse, dass durch gütliche, von der Regierung zu vermittelnde. Verständigung zwischen Grundherren und Bauern alle Feudalrechte in Geldabfindungen umgewandelt. und der Grund und Boden denen, die ihn bislang bebaut, zum vollen und freien Eigenthume überlassen werden sollte. Diesem folgte alsbald (15, Septb. 1838) ein anderer königlicher Erlass. der deutlich und bestimmt erklärte: Zweck all' dieser neuen Gesetze und Anordnungen sei die Gründung eines durchaus freien Standes ländlicher Grundeigenthümer, und die Erlösung der Insel von allen bisherigen Feudal-Lasten und Verhältnissen, wogegen die seitber Berechtigten angemessene Entschädigung in Geld. Land oder in auf die öffentliche Schuld angewiesenen Renten erhalten sollten. Zur Beschleunigung dieser Operation trat der König selbst durch Special-Verträge an die Stelle aller Lehnsbarone. Er kauste nämlich von diesen alle Feudalgefälle in der Art. dass sie zu fünf Procent capitalisirt und den seitherigen Besitzern mit so viel Zins tragenden Staatsschuldscheinen bezahlt wurden; die dazu erforderlichen Mittel gewährte eine gestiftete neue einlösbare jährliche Rente von 480,000 Lire (Francs), mit einem Tilgungsfond von 96,000 Lire, beide auf den Ertrag der Douanen hypothecirt. Die meisten adeligen Grundherren waren einsichtig genug, auf länger durchaus unbaltbare Usurpationen obne viel Opposition zu verzichten, sich der Erkenntniss nicht zu verschliessen, dass es für sie viel vortheilhafter sei, eine gesicherte jährliche Rente auf ein Mal aus der Staatskasse zu bezieben, als die Eintreibung derselben in tausend kleinen Theilen von unwilligen. oder unfähigen Zahlern zu erzwingen. Darum kamen schon in den nächsten zwei Jahren zwischen Karl Albert und der Mehrheit derselben die erwähnten Special-Verträge zum Abschlusse; diese wurden Inhaber von Staatsrenten, der Monarch dagegen Besitzer all' ibrer Ländereien, Feudal-Gerechtsame, Bezüge u. s. w. Der Adel gewann dadurch ganz augenfällig, aber doch ungleich mehr die Agrikultur-Bevölkerung; denn sie hatte fortan nur einen Herrn - den König.

Zur Regulirung der bierdurch angebahnten neuen Verbältnisse erliess dieser das wichtige Gesetz vom 26. Febr. 1839, welches im Wesentlichen bezweckte, jeden Bauer zum vollberechtigten unabbängigen Eigenthümer der von ihm bislang benützten Grundstücke zu machen, die Abiösung der auf diesen ruhenden Dienstlarkeiten und sonstigen Lasten, die Parzellitung einer grössinnsighiehen Quantilät von Gemeinde-Ländereien, so wie die Befreiung derselben von Weide- und anderen Gerechtigkeiten zu erichtern. Der zihe Widerstand eines, wenn beziehungsweise auch nur kleinen Theiles der sardischen Aristokratie, so wie die bekannten äusseren Ereignisse, welche die Aufmerksamkeit Karl Alberts und seinen Sachdigers von dieser Angelegenheit geraume Zeit ablenkten, bewirkten indessen, dass diese jetzt, nach Verlauf zweier ganzen noch nie hat zum volligen Abschlusse gekommen ist. Denn noch im Februar 1859, zur Zeit der lebhaftesten Rüstungen König Victor Emanuels II zu seinem ruhmvollen jüngsten (aber schwerlich letten) Kampfe mit Oesterreich, beschäftigte sich die Deputitionkammer zu Turin mit einem neuen Gesettvorschäge zur Abschaftung des Weiderrechts und anderre Servituten auf der Insel Sardinien.

## VIERTES BUCH.

## GROSSBRITANNIEN UND IRLAND.

## ERSTES KAPITEL.

Wenn die Unterwefung Süd-Italiens unter die Herrschaft einse Häufleins kühner normänuischer Abenteurer für die ländliche Bevöllscrung desselben, aus dem im Vorhergehenden (S. 222) berührten Grunde, in späteren Tagen als überaus unheitvolles Ereigniss sich erwies, so verdankte die Englands dagegen vornehmlich der um dieselbe Zeit erfolgten Eroherung ühres Vaterlandes durch den Hertzog der Normandie ühre hier früher als in den meisten anderen europäischen Staaten erfolgte Befreiung von den Fesseln der Leibeigenschaft und Hörigkeit, ihre erlangte Erhehung zu einem menschenwürdigern Dasein. Es ist überaus lehrreich, den Gründen dieser durchaus verschiedenen Wirkung derselben Erscheinung nachauforschen.

Bei den Angelsachsen, die das meerumgürtete Britannien sich uuterhan gemacht und durch mehr als seehs Jahrhunderte (449—1066)
eigenühünlich besassen, zerfel die ländliche Bevölkerung, gleichwie in
den anderen Reichen der gernamischen Staatengründer, in völlig Leieigene und Hörige verschiedeuer Grade. Diesen untersten Volkssehichten erwuchsen nun aus der normännischen Eroberung die zwei grossen
Wohlthaten, dass durch sie in England die frühzeitige Entstehung
eines freien ländlichen Mittelstandes, so wie einer starken
Königsmacht herbeigeführt wurde. Da die höheren Klassen der
volkerung die einzigen waren, von welchen Wilhelm der Forherer
und seine normännischen Ritter eine ernstliche Gefährdung des, hauptschlich' wegen des grossen Mangels hefestierte Plätze, an dem Albion

<sup>1)</sup> Ettis, General Introduction to Domesday Book T. 1, p. 211 (London 1833 2 vots).

damals litt, durch die einzige Schlacht bei Hastings (14. Okt. 1066) errungenen neuen Besitzes zu fürchten hatten, so ging ihre vornehmste Sorge dahin, jenen die Mittel zur Ausführung ihrer schlimmen Absichten zu entziehen. Wie König Wilhelm I deshalb die angelsächsische Geistlichkeit nicht nur eines grossen Theiles ihrer Schätze, sondern auch ihrer Stellen und Würden berauhte 1), letztere normännischen Priestern verlieh, so auch den angelsächsischen Adel des weitaus grössten Theiles seines Vermögens, d. h. seines Grundeigenthums. Kränkender vielleicht noch, als diese schwere materielle Einbusse war für den eingehornen Adel die von Wilhelm dem Bastard und seinen Nachfolgern auf dem englischen Throne fast während zweier Jahrhunderte mit grosser Consequenz festgehaltene Maxime, keinem ihrer Unterthanen sächsischer Abkunft, sondern nur den normännischen, irgend ein Amt von Bedeutung in der Kirche, dem Staate oder dem Heere anzuvertrauen. Die daher rührende intensive Feindschaft, besonders zwischen den höheren Klassen der Normannen und Angelsachsen während mehrerer Menschenalter, brachte letztere ihren Stammesgenossen der unteren Schichten näher, gegen welche mit Milde zu verfahren die neuen Herren des Landes ebenfalls die dringendste Aufforderung in dem Gebote der Klngheit besassen, letztere den öfteren Aufwiegelungs-Versuchen iener Hasserfüllten durch harte Behandlung nicht noch zugänglicher zu machen.

Waren die angelsichsischen Edelleute (Thane) auch des hei weitem grüssten Theiles ihres Grundbesitzes berauht worden, so doch nicht ihres ganzen; Wilhelm der Eroberer war zu staatsklug, um eine so einflussreiche Klasse seiner neuen Unterhanen völlig zu Bettlern und durch des Hungers überwälligende Kraft zu permanenten Verschwürern zu machen. Darum liess er den im Reiche Verbliebenen, nebst allen Rechten des persönlich durchaus Greien Ananes, auch einem Theil ihrer Ländereien, grass genug, um sie vor Mangel zu schützen, aber zu klein zu Allem, was darüber jüng als könjigliches Lehn, oder duldete, dass sie einen solchen Theil ihres seitherigen Besitzes von denjenigen seiner normännischen Ritter, denen er den übrigen verlich, als Afterlehn empfingen?). Dergestalt hildete sich aus dem frühern angelsischsischen Adel ein neuer Stand kleiner, aber persönlich durchaus freier fändlicher Grundbesitzer; aber persönlich durchaus freier fändlicher Grundbesitzer; as ind die 10,097 Liberi Homines, und

<sup>1)</sup> Lappenberg, Gesch. v. England Bd. II, S. 96.

<sup>7)</sup> Henry, Hial. d'Angleterre T. III, p. 324 (trad. par Boulard et Cantwel, Paris 1789 –1796. 6 TT., Hallam, Gesch. Darskellung des Zustandes von Europa im Mittelalter Bd. II. S. 197 (d. deutsch. Ueberselt. von Halem, Leipzig 1820. 2 Bdc.)

Surenhelm, Gesch, d. Auth, d. Leibeig.

die etwas mehr als 2,000 Liberi Homines commendati (unter Schutz stehenden), welchen wir in dem auf König Wilhelms I Befeld nagefertigten, und im J. 1086 vollendeten Domesday-Book, dem merkwürdigsten, lehrreichsten und ältesten europäischen Kataster, begegnen. Konnte im Eigenthum auch kein durchaus unabhäniges (kein ächtes im altgermanischen Sinne) genannt werden, indem es mit bestimmten Abgaben an den König oder den sonstigen Lehns- oder Schutheren so wie mit einem Theile der Lehnslasten beschwert war, so gewährte es doch die weseulichsten Vortheile eines solchen, erblichen, unantastharen Besitz mit feststehenden, im Ganzen mässigen, Steuern und Leistungen, von welchen ja selbst die Herrschaften der grössten Kronvassillen nicht frei waren.

Einen erheblichen Zuwachs erhielt diese Classe freier kleiner ländlicher Grundbesitzer aus dem schon vorhandenen Stamme halbfreier Bauern, den angelsächsischen Ceorls 1). Es waren das zwar an den Boden gebundene, jedoch dafür auch mit einem Erb- und Eigenthumsrecht an denselben ausgestattete Bauern, welche, so lange sie den stipulirten Grundzins entrichteten, und die bedungenen Dienste leisteten, nicht vertrieben werden konnten; im Uebrigen waren sie freie vom Gesetz geschützte Männer. Diese Ceorls hatten 2) nun sowol an der Entscheidungsschlacht bei Hastings wie an den späteren Aufständen der Angelsachsen keinen Antheil genommen, allem Anscheine nach deshalb. weil sie grösstentheils Abkömmlinge der altrömisch-britischen Bevölkerung des Landes waren. Einen so wohlgesinnten Theil ihrer neuen Unterthanen sich noch mehr zu befreunden, lag zu augenfällig im Interesse der normännischen Eroberer, um von ihnen versäumt zu werden. Sie betrachteten und behandelten daher thatsächlich jene Ceorls, welche sie in Sokemanen umtauften, als freie Männer3), wovon am sprechendsten der weiter unten (S. 286) erwähnte Umstand zeugt, dass sie gleich diesen Gerichtsbeisitzer sein konnten, gewährten ihnen die unbeschränkte Befugniss, ihre Ländereien zu veräussern, und ihren Söhnen den nicht gering zu achtenden Vortheil, schon mit dem fünfzehnten Lebensiahre

<sup>1)</sup> Maurer, Ueber angelsächsische Rechtverhältelsse in: Arndta, Bluntschll und Polis kritisch. Ueberschau der deutschen Gesetzgebung und Rechtswissenschaft Bd. 1, (Munchen 1833), S. 418 bezeichnet dieser zwar als Gemeinfreis im engern Sinnes; allein ich kann auch aus seiner etwas gewundenen und unkiren Auseinandersetzung eben nur die im Teste genander Queillist der Corris (kerle) entinehmer.

<sup>2)</sup> Henry a. a. O. p. 323.

b) Ellis, General Introduction to Domesday Book T. I, p. 68. 273 and Blackstone, Comentaries on the Laws of England T. II, p. 79. 99. (London 1813 & vola.) Crabb, Geschichle des englisches Rechts S. 67 (deutsch von Schäffner, Darmstadt 1839).

mündig zu werden und den väterlichen Besitz zu erben. Fehlte diesen Begünstigungen auch die ausdrichliche gesetzliche Sanction, so hatte das im Mittelalter, und zumal in England, doch lange nicht so viel zu bedeuten, wie man glauben möchte, weil damals, und vornehmlich in Britannien, der ganze Rechtszustand uur auf Gewönheitsirsche beruchte 1<sup>3</sup>.

Nun erfolgte zwar auch in anderen europäischen Staaten, wie namentlich in Frankreich und Italien, um dieselbe Zeit, mittelst Entstehung der Bürgerschaften, die Bildung eines Mittelstandes zwischen Adel und Hörigen. Es war das aber ein städtischer, lediglich dem Handel und den Gewerben sich widmender Mittelstand, dessen Interessen mit denen der bäuerlichen Bevölkerung nicht eben häufig zusammenfielen, die darum auch von den Städtegemeinden, sobald dieselben sich zu fühlen begannen, nicht selten hochmüthig genug behandelt und selbst bedrückt wurden. Der englische, im Wesentlichen aus den beiden vorstehend erwähnten Elementen gebildete. Mittelstand war aber ein durchaus ländlicher, der schon zu einer Zeit staatliche Bedeutung hatte, wo Albions Städte nur noch eine gar untergeordnete Rolle spielten, woraus folgte, dass diese, als sie später nach grösserer Geltung strebten. gerne ihm, dem schon vorhandenen Mittelgliede sich anschlossen. was eine völlige Umkehr der in dem Betreff anderwärts vorgekommenen Stellungen war. Die berührte staatliche Bedeutung dieser kleinen freien ländlichen Grundeigenthümer beruhete vornehmlich darauf, dass sie ein so ansehnliches kriegerisches Element in ihrem Schoosse bargen. Jene angelsächsischen Edelleute, welche durch die herrschenden Normannen des weitaus grössten Theiles ihrer Grundbesitzungen beraubt und aus den höheren Reihen der Gesellschaft zu einfachen, wenn schon völlig freien Landeigenthümern herabgedrückt worden, hatten sich in leidenschaftliche Verehrer der, von ibnen vordem gar geringschätzig betrachteten. Kunst des Bogenschiessens verwandelt, seitdem sie auf dem Schlachtfelde bei Hastings die Ueberlegenheit kennen gelernt, welche dieselbe ihren normännischen Besiegern2) verliehen. Die fortwährende Uebung in dieser Kunst wurde bald die liebste Beschäftigung

Hale, History of the Common Law of England p. 88 (slath, edit by Runnington, London 1820). Biener, Das englische Geschwornengerichi Bd. II, S. 264 f. (Leipzig 4852—4855. 3 Bde.).

<sup>3)</sup> For ages anterior to the Conquest, the inhabitants of Britain held archery in little estimation, except as an appliance of spiran apart... But «Norman William eames and on the blood-stained field of Hestings our Saxon forefathers first learned to appreciate rightly the merit of yew how and hearded elothyard abult. Hansard, The Book of Archery, being the complete History and Pareities of the Art. p. 4—2 (London (841).

ihrer Mussestunden, weil sie die vorrehmste Stütze ihrer Hoffung bildete, dereinst das Werk der Rache an den -normännischen Räubernsiegreich zu vollführen. Als ein theueres Vermächtniss vererbte sich der
Gebrauch des Bogens und das Bemühen, in dessen Handhabung eine
besondere Geschichlichkeit zu erwerben, auf ihre Söhne, und so Jahrhunderte lang von Geschlecht zu Geschlecht. Und selbstverständlich
weckte der Vorgang der angeschensten Klasse der englischen Freisassen sehr bald den Nacheifer ihrer Stundesgenossen wie der ländlichen
Berülkerung überhaupt; daber ward seit dem zwölften Jahrhundert der
Boren immer mehr die einerfliche Nationalaufde der Briten.

Zur grössten Freude, wie zum grössten Glücke ihrer Beherrscher, die natürlich sehr schnell die Vortheile würdigen lernten, welche aus dem Besitze einer so bedeutenden Anzahl von Kriegern, die gewöhnlich in einer Entfernung von 240 Yards, - d. h. von etwa 800 Fuss -, ihren Mann trafen t), ihnen erwuchsen. Verdankten schon die ersten Plantagenets manchen ihrer Siege den ansehnlichen Haufen von Bogenschützen, die sie ins Treffen führen konnten, so noch weit mehr ihre Nachfolger des vierzehnten und fünfzehnten Jahrhunderts ihre glänzendsten Triumphe in den langwierigen Kriegen mit Frankreich. Nicht der normännische Adel, nicht die berittenen Vasallen erfochten die folgenschweren Siege bei Crecy (1346), Poitiers (1356) und Azincourt (1415), denn sie fanden vollkommen ihres Gleichen in den Reihen der Franzosen, sondern die britischen Bogenschützen, die noch am Ausgange des Mittelalters der grösste Schrecken der Söhne Galliens waren2), die noch länger denn zwei Jahrhunderte nach Erfindung des Pulvers die Hauptstärke der Armeen Englands bildeten 3). Lag es doch so augenfällig zu Tage, dass dessen anhaltendes Glück auf dem Schlachtfelde seiner in Rede stehenden Yeomanry hauptsächlich zu danken war, dass König Karl VI in Frankreich (1394) die Bildung einer ähnlichen

<sup>1)</sup> Sehr geachickte aollen sogar ihre Schüsse bia auf 400 Tarda getrieben haben. (Brandt), Geachichte des Kriegswesens Bd. II, S. 313—314 (Berlin 1828—1838, 4 Blo.; Beatlandtheil der Handbibliothek I. Officiero), der noch erwähnt, dass aelbat beim Uebungsschiesen 220 Tarda die gewähnliche Distanz gewesen.

<sup>5)</sup> It as France experienced the cells of their according ristalisms more frequently than any other European country, remove there than similation predominated in the popular mine. Like the Italians when assaired by the fierce hordes of the north, they make their chaptes and abbrys, during the fourteenth and fifteenth occurriers, record with litanies and prayers to avert the calamitous descent of English bowmen upon their abnres. Hauserd a. 0. 0.

b) Giac. Soranzo, Relaz. d'Inghilterra a. 1554: Albèri, Relazioni degli Ambacciatori Veneti Ser. I. T. III, p. 58: — Arcieri, nelle quali consiste tutto il nerbo dei loro ascrotti. essendo quasi nor natura tutti q'i lunțeia viaeniussiuni arciero.

Streitmacht versuchtel Sie scheiterte indessen ') an der unpatriotischen Besorgniss des Adels, in dem framösischen Landvolke hierdurch ein Selbstgefühl zu wecken, welches seinen hochmüthigen Seigneurs noch gefährlicher werden konnte, als Albions Söhnen.

Sehr natürlich mithin, dass die Könige dieser nicht allein der Kunst, die ihnen eine solche Ueberlegenheit im Felde sicherte, eine sorgfältige Pflege widmeten, - sie verfügten unter anderen, dass die ländliche Bevölkerung Fest- und Feiertage mit Uebungen in derselben begehen sollte 2) -, sondern auch voll Vorliebe für die Künstler waren, die sie übten. Und zu nicht geringem Glücke des britischen Mittelstandes, der britischen Freisassen, ruhete in den anderthalb Jahrhunderten, die von der normännischen Eroberung bis zur Magna Charta (1066-1215) verflossen, die Macht überwiegend in den Händen der Monarchen. die das in weit höherem Grade als ihre königlichen Brüder des europälschen Festlandes, die bei weitem nicht so abhängig wie diese von Adel und Geistlichkeit waren. Sie verdankten das der bedeutsamen Modification, welcher der staatskluge, weitschauende Wilhelm I das Lehnswesen bei dessen Erhebung zum Pfeiler des ganzen Staatsgebändes. vorhanden war es schon in der angelsächsischen Zeit, jedoch nur unvollkommen ausgebildet -, unterworfen hatte. Da nicht wie weiland bei den Franken, Ostgothen und anderen germanischen Staatengründern der Volksstamm der Normannen unter seines Herzogs Anführung, sondern Wilhelm der Bastard persönlich England, auf Grundlage des angeblichen Testaments Eduards des Bekenners, mit päbstlicher Weihe und Hülfe noch anderer zahlreicher Soldtruppen, erworben hatte, so befand er sich a) in der glücklichen Lage im englischen Staatsrecht den noch heute geltenden Grundsatz einzuführen: dass der König der allgemeine Herr und ursprüngliche Eigenthümer aller Ländereien in seinem Reiche ist, und dass Niemand besitzt oder besitzen kann einen Theil davon, der nicht mittelbar oder

<sup>3)</sup> Sismondi, Hitc des Français T. XII, p. 55: — de toutes parts on forma des compagnes d'archers, et l'archeir port on nouvel excrée fut telle, que beuncuq d'archers français l'emporteient égij en bàbliefe sur les argins. La noblesse, qui regordoi l'essertiscement die pupie comme beaucoup plus important que l'indépendance du royaume, s'alarma de ce que les paysans commençoient à développer leur forces et i les neutir celle fils enhorier sea câmenur à la cour, et, au pressiem moment faverable, elle fil evroquer l'ordonnance de Charles VI, fermer les exercices de l'arc et de l'erbablée.

<sup>\*)</sup> Brandt Bd. II, S. 316. Pauli (Lappenbergs Fortsetzer), Gesch. v. England Bd. IV, S. 656.

a) Biackstone, Commentaries T. 11, p. 52 sq. Gneist, das heutiga englischa Verfassungs- und Verwaltungsrecht Bd. 1, SS. 7. 12. (Berlin 1857—1859. 2 Bde.).

unmittelbar abgeleitet ist von einer Verleihung durch ihn. Sonach galt das ganze Reich als die personliche Eroberung Wilhelms I. folglich konnte dieser auch die Bedingungen nach Gutdünken bestimmen, unter welchen er Stücke seiner Errungenschaft den normännischen Rittern, die ihm dazn behülflich gewesen, zum Lehnbesitze überlassen wollte. Und er bediente sich dieser Befugniss im weitesten Umfange; er begnügte sich nämlich nicht damit, die Lehngüter, gleichsam zum Aequivalent dafür, dass er sie von Anfang her zum erblichen Besitze verlieh, ungeachtet ihrer Erblichkeit mannichfach abhängig und fruchtbringend für die Krone zu machen, sondern er wagte es auch das Band zn zerreissen, welches auf dem Continente die Unterlehnsherren der Staatshäupter und deren Aftervasallen verband. Es geschah das (1086) auf einem grossen ansserordentlichen Hoftage mittelst der sogleich praktisch geltend gemachten, und zum unverbrüchlichen Grundgesetz erhobenen Maxime: dass alle Aftervasallen und Unterthanen der Barone und sonstigen Lehnsträger des Königs diesem den Lehnseid zu leisten hatten, und dass ieder Schwar, jede Verpflichtung gegen jene den Königsgehorsam ausnahm, nur diesem unbeschadet gültig war.

In dem Umstande, dass in den Staaten des Festlandes der entgegengesetzte Grundsatz galt, dass dort die Afterlehnsträger der grossen Kronyasallen vor Allen diesen zu unbedingtem Gehorsam gegen Jedermann veroflichtet waren, beruhete dort bekanntlich die Schwäche des Königthums, wie die nnverwüstliche Stärke der Feudal-Aristokratie. Die fragliche Umkehr dieses Verhältnisses zerschnitt somit den Hauptnerv der Adelsmacht, bewirkte vornehmlich Albions frühzeitige Einigung, seine Erhebung zu einer wirklichen Monarchie, während die Feudalreiche des Continents das nur dem Namen nach waren; bauptsächlich daher rührte es, dass Britanniens Könige in dem ganzen oben erwähnten Zeitraume eine an Unumschränktheit gränzende Gewaltfülle zu erringen und zn behaupten vermochten. Die Versuche des normännischen Adels. dessen vornehmste Glieder der von Wilhelm I vorgenommenen folgenschweren Neuerung sich energisch, aber erfolglos, widersetzt, die Thronstreitigkeiten zwischen den ersten Nachfolgern desselben zur Beseitigung jener wie zur Einschränkung der königlichen Macht zu benützen, scheiterten an der bereitwilligen Unterstützung, die Wilhelm II und Heinrich I bei der einheimischen angelsächsischen Bevölkerung und zumal bei den oben erwähnten Freisassen fanden, deren Hass gegen die normännischen Ritter, oder «Ränber», wie sie selbe nannten, viel grösser war als gegen Wilhelm den Eroberer und dessen Geschlecht.

Schon hieraus folgte, dass Britanniens Monarchen in ihrem eigenen Interesse sich gedrungen fühlten, nicht nur den ihnen so nützlichen und ergebenen ländlichen Mittelstand selbst zu hegen und zu pflegen, sondern ihn auch nachdrücklich zu heschirmen gegen alle Machinationen und Unterdrückungsversuche des Adels und der Geistlichkeit. Und in der That ungürtete bereits König Heinrich II denselben mit einem sehr kräftigen Schutzwall gegen diese mittelst der den Freisassen Englands eingeräumten helangreichen Theilnahme an der Verwaltung der Rechtspflege, wozu das Institut der reisenden oder fahrenden Richter (Justitiarii itinerantes) ihm eine eben so erwünschte wie nahe liegende Handhabe bot. Spuren dieser dem Inselreiche eigenthümlichen und für dasselbe so segensreich gewordenen Einrichtung finden sich schon unter Wilhelm dem Eroberer und Heinrich I 1), aher erst dem zweiten Heinrich verdankte es die bleihende Einbürgerung derselhen. Es geschah im J. 1176 auf dem Reichstage zu Northampton durch Eintheilung ganz Englands in sechs (welche Zahl, nach manchen späteren Aenderungen, schliesslich sich dauernd his heute erhalten hat) Reisebezirke (Circuitus), deren jeder periodisch, nach Bedürfniss, von drei Richtern hesucht werden sollte, zur Aburtheilung aller sowol Civil- als Criminal-Sachen, Jedoch wurden durch die Constitutionen von Northampton2), - sie sind oft mit den 12 Jahre älteren von Clarendon verwechselt worden -, nicht diese königlichen Gerichtsbeamten zu den eigentlichen Urtheilsfindern und Urtheilssprechern 3) gemacht, sondern die zwölf Geschwornen, - die Väter der heutigen britischen Jury -, die ihnen zur Seite standen, die nicht von ienen fahrenden Richtern, sondern von vier Rittern oder freien Männern gewählt wurden, und, gleich diesen, auch aus Rittern oder Freisassen des Orts oder der Nachharschaft hestehen dursten 4). Diese den kleinen freien ländlichen Grundeigenthümern so frühzeitig gewährte gesetzliche Gleichherechtigung mit dem Adel in einer so wichtigen Hinsicht ist denselhen zwar wegen der damit verknüpften mühseligen und zeitraubenden Pflichten und schweren Verautwortung so lästig gefallen, dass sie frühzeitig schon nicht selten selbst durch Bestechung und andere schlechte Mittel 3) die Ehre von sich ab-

Pauli, Gesch. von England Bd. III, S. 130. Phillips, Englische Reichs- und Rechtsgeschichte Bd. II, S. 50 (Berlin 1827. 2 Bde.).

<sup>\*)</sup> Unter anderen auch bei Phillips a. a. O. Il, 53 l. abgedruckt.

a) Haie, History of the Common Law of England p. 169.
9) Gneist a. a. O. I, S. 71 f. Pauli III, 128 l. 784. Rismer, das englische Geschworneogericht I. 57 II. 55 ff.

<sup>6)</sup> Biener a. a. O. I. 344. II. 49 f.

zuwälzen suchten; es war aber doch zweisellos zumeist ihr zu danken, dass in England von Versuchen geistlicher und weltlicher Grossen, jeue zu unterdrücken, so wenig die Rede ist.

Als nun im Beginne des dreizehnten Jahrhunderts durch die Masslosigkeit mit welcher Johann ohne Land, einer der verächtlichsten Herrscher, den die Geschichte kennt, ein Monarch, bei dem es ausser seinen Hofnarren 1) Niemand gut hatte, seine thatsächliche Unumschränktheit zumal gegen Adel und Klerus missbrauchte, ein Kampf auf Leben und Tod zwischen diesen Ständen und jenem Träger der Krone entbrannte, lag es klar zu Tage, dass des fraglichen Mittelstandes Haltung entscheidend für den Ausgang desselben sein würde. Ergriff dieser, wie zur Zeit Wilhelms II und Heinrichs I. Partei für den König, so war der Sieg der Barone und der mit ihr verbündeten Geistlichkeit mehr als zweifelhaft. Sehr natürlich mithin, dass letztere um die Allianz der britischen bäuerlichen Freisassen noch emsiger warben, als um den der Städte, und da Johann in seiner fabelhaften Verblendung auch diese bislang nützlichsten Stützen der Königsmacht durch vielfachen Druck und Misshandlung gegen sich höchlich erbittert hatte, mit dem glänzendsten Erfolge. Die umfassende Fürsorge, welche die Magna Charta, das schliessliche Resultat (1215) des beregten Kampfes, behufs Sicherung der Rechte aller Klassen der britischen Freisassen traf, war der wohlverdiente Lohn ihrer Mitwirkung zum Erzwingen dieses Grundpfeilers der britischen Freiheit, und zugleich auch das Pfand der endlichen und dauernden Versöhnung zwischen den bislang so feindlich getrennten Angelsachsen und Normannen, der Beginn der Verschmelzung dieser beiden Nationalitäten zu einem Volke.

Den damit besiegelten Untergang der Machtvollkommenheit ihrer Vorfahren konnten Johanns Nachfolger lange nicht verschmerzen. Ihre daher rührenden Versuche, jene zurückzuerwerben, führten besonders unter Heinrich III, dem Sohne Johanns, zu äusserst heftigen Zusammenstössen wirschen dem Könige und dem vorkämpfenden Adel. Durch den Ocean von der Unterstützung ihrer Standesgenossen auf dem Continente abgeschnitten, mussten die Barone sehr bald erkennen, dass sie ohne die Unterstützung der zahlreichen Freisassen, jener oben erwähnten trefflichen Bogenschützen, wenig Aussicht hatten, als Sieger aus diesem heisen Streite hervorzugehen. Und da auch Heinrich III, den folgenschweren Missgriff seines Vaters vermeidend, um den Beistand dieser Yeo-

<sup>1)</sup> Wie sehr er diese schätzte und wie freigebig er sie belohnte, ersieht man aus der bei Halliweil, Letters of the Kings of England T. I, p. 10 (London 1846. 2 vols.) abgedruckten Urkunde Johanns v J. 1300 und der Anmerk. des Herausgebers.

manry nicht minder angelegentlich warb, so wurde solche hierdurch zu einer Bedeutung erhoben, welche die beste Bürgschaft ihrer errungenen Stellung gewährte. Sie war klug genug, sich grösstentheils, jedoch nicht durchgängig 1), auf Seite der Barone zu schlagen, weil der Bund mit diesen mehr Sicherheit, als das wiederhergestellte Uebergewicht der Königsmacht bot. Daher denn auch die sorgfältige Wahrung der Privilegien dieser ländlichen Freisassen bei ieder Erneuerung der Magna Charta und ihre frühzeitige Zulassung selbst zur Reichsversammlung, zum Parlamente. Sie erfolgte, nachdem Simon von Montfort, Graf von Leicester, das Oberhaupt des aufständischen Adels, in der Schlacht bei Lewes (14. Mai 1264) über König Heinrich III einen entscheidenden glorreichen 2) Sieg erfochten, nicht nur ihn selbst, sondern auch seinen Sohn und Bruder gefangen genommen hatte. Leicester, überhaupt ein Freund des Volkes und darum von allen Klassen desselben geliebt3), bedurfte dringend einer legalen Sanction der von ihm errungenen Stellung des faktischen Regenten von England und war einsichtig genug zu erkennen, dass seine Parteigenossen allein sie ihm nicht zu geben vermöchten. Darum entbot er, nehst der Geistlichkeit, dem hohen Adel und zweien Rittern aus ieder Grafschaft, auch aus ieder Stadt, aus iedem Flecken des Reiches zwei Bürger oder Freisassen zu einem Parlamente. - dem Namen begegnen wir zuerst in den JJ, 1244-1246 -, nach London: der Tag seines Zusammentrittes (20, Jan. 1265) ist der Geburtstag des britischen Unterhauses. Denn dieses gewann seitdem Bestand und das wichtige ausschliessliche Bewilligungsrecht der Steuern, weil solche allein von den Klassen der Staatsangehörigen bezahlt wurden, die jenes vertrat.

Wenn sonach die Stärke der Königsmacht in England bereits zu einer Zeit, wo in den meisten Reichen des Continents die Staatshäupter so unkräftig und abhängig von der Feudal-Aristokratie waren, sich als

<sup>1)</sup> lo den nördlichen und zwel oder drei Grafschaften des äusseraten Westena bielten es riele mit könig Heinrich III. Lucas, On the connection of Bristol with the party of the Monifort in den Memoirs illustr. of the History and Antiquit. of Bristol and the western Counties of Great Britain (Proceedings of the Archaeological Institute for 1851) p. 16 (London 1853).

<sup>2)</sup> Complete as the victory was, it was most glorious on this account, that after the battle, as far as we may learn, there were no victims to party resentment. Lucas a. a. O. p. 18.

<sup>3)</sup> The people benouved him (nach selnem Tode in der Schlacht bei Frenham, A. August (1265) as a saint and the first balled in the English Insugang of say importance was written in his praise. They complained of the church because it would not canonize him; and as a compensation they secretly enshrined him in their bearts. Lucas a. s. O. p. 32.

grosse Wohlihat erwies für den freien Theil seiner ländlichen Bevölkerung, so ist sie auch dem bei weitem grössern unfreien Theile') derselben vielfach förderlich und heilbringend geworden. Wie oben angedeutet, zerfiel letzlerer zur Zeit der normännischen Eroberung in gänz-

<sup>1)</sup> Die folgende Schilderung seiner Verhältnisse in England seit der normannischen Eroberung weicht sehr wesentlich von dem Bilde ab, welches Thomas Wright in dem Aufsatze: On the political condition of the English Peasantry during the Middle Ages im dreissigsten (1844) Bande der Archseologis, or Miscellaneous Tracts relating to Antiquity, publ. by the Society of Antiquaries of London (daselhat 4779-1849, 34 Bde. 4 einschliesslich d Ind.), p. 205-244 entwirft, den sein Verfasser seihst viel richtiger als durch die Ueherschrift durch die zweideutigen Einleitungsworte: A few loose remarks on the political condition etc. charakterisirt. Wenn Wright p. 229 hehauptet: Under the feudal barons the peasantry were soon reduced to a much worse condition than that which they had enjoyed under the Angio-Saxon Kinga, so ist das entschieden irrig, wie schon sus den von ihm selbst angeführten Thatsachen und klärlicher noch aus den Ausführungen Maurers üher angelsächs. Rechtsverhältnisse in der kritisch. Ueherschau d. deutsch. Gesetzgeb. und Rechtswissenschaft von Arndts, Bluntschli und Pözl Bd. I, S. 410 f. erhellt («Die Lage der Unfreien», hemerkt dieser, «war dem Rechtsprincip nach eine übersus harte. Unbedingt gilt der Unfreie als Sache, nicht als Person, und wird darum ohne Umstand mit den werthvolleren Hansthieren auf eine Stufe gestellt; ganz consequent erscheint der Unfrele seinem Herrn gegenüher völlig schutzlos»). Wright erzählt nämlich selhst n. 212: The whole tenor of the (Anglo-Saxon) laws appears to show that the Theow (the most common name of the Serf under the Anglo-Saxons) had no appeal from or action against his master. In the ecclesiastical canons different degrees of penilence are enjoined to those who slaw their theores without indoment or juste cause; to a lady who beats her femals theow so that she die within three days (weun sie slso erst nach fünf oder sechs Tagen starb, so shudete nicht einmsl das geistliche Gesetz eine solche Barbarei!); to s free - man who, by the order of the lord, kills a Theow, and knupft hieran die ganz richtige Bemerkung: This shows that the secular laws did not restrict the jurisdiction of the lord over his theows; that he had power of live and death over them. Von solch' völligem Preisgeben sogar des Lehens der Leiheigenen findet sich aber seit den ersten normännischen Königen keine Spur mehr: Wright selbst gedenkt p. 226 der im Folgenden erwähnten Gesetze, weiche schon Heinrich I zum Vortheile der unfreien Bevölkerung Britanniens, und zumal zur Ausmerzung jener angelsächsischen Barberel, zur Sicherung des Lebens der Leiheigenen, wie zum Schutze derseiben gegen jeden argen Misshrauch der Strafgewalt ihrer Herren gab; und wie angelegentlich hereits die ersten normännischen Monarchen durauf ausgingen, die Gerichtsbarkeit der Seigneurs über ihre Leiheigenen und Hintersassen überhaupt in möglichst enge Gränzen einzudämmen, wird im Folgenden gezeigt werden, wie such dass Wrights fernere Meinung von der zwischen den häuerlichen Verhältnissen Albions selt der normännischen Eroherung und denen des Contineuts ohwaltenden vollkommenen Analogie ehen so irrig ist. Die gerügten und übrigen Verstösse des genannten Schriftsteilers in dem fragitchen Aufsatze scheinen theils von sehr mangelhafter Kenntniss der bäuerlichen Zustände des Festlandes im Mittelalter, theils such davon herzuruhren, dass derselbe den von ihm selbst und Anderen edirten Volksijedern und sonstigen poetischen Erzeugnissen jener Tage viel zu visl geschichtlichen Quellenwerth beilegt; such die Poeten des Mittelalters opferten gar oft dem Ral m die Wahrheit. Da jede Polemik selbstverständlich hier (schon durch die Raumverhältnisse) ausgeschlossen ist, erscheint es nicht überflüssig zu erwähnen, dass die vorstehenden Bemerkungen nur durch den Umstand versnisst worden. dass Wright zu den namhaftesten jetzt lehenden Forschern Britannieus zählt.

lich Leibeigene, d. h. in völlige Haussklaven, und in Hörige verschiedener Grade. Höchst wahrscheinlich wurde schon durch Britannieus Unterwerfung unter der Normannen Botmässigkeit eine sehr erhehliche Minderung der Zahl iener Unglücklichen herbeigeführt, die von ihren Herren als zweibeiniges Gethier behandelt werden durften. Einmal, weil die Normandie, wie in einem der vorhergehenden Abschnitte 1) berührt worden, zu denjenigen Provinzen Frankreichs zählte, in welchen die Erlösung der Bauern von dem fraglichen schlimmsten Zustande der Knechtschaft und ihre Erhehung zu Erhpächtern ihrer Grundherren am frühesten erfolgte, und um die Mitte des elsten Jahrhunderts nahezu vollendet war. Nun sind Wilhelm der Bastard und seine normännischen Barone bekanntlich ungemein beslissen gewesen, den eroberten Staat ganz nach dem Muster ihres heimischen einzurichten, die Institutionen desselben nach Albion zu übertragen, und schon deshalb darf bei ihnen grosse Geneigtheit vorausgesetzt werden, die wohlthätige Reform, die ihren normännischen Leibeigenen zu Theil geworden, auch auf die englischen auszudehnen, welche die Schlacht bei Hastings zu ihrem Eigenthume gemacht. Dazu mochte sie zweitens noch der Umstand einladen, dass letztere, gleich den oben erwähnten Ceorls, zum weitaus grössten Theile Abkömmlinge der altrömisch-hritischen Bewohner des Landes waren, also einen Theil jener Bevölkerung desselben bildeten. die durch Wohlthaten an sich zu fesseln die neuen Herren, Angesichts der noch so lange fortdauernden hittern Feindschaft der besiegten Angelsachsen, doch eine sehr gebieterische Aufforderung besassen. Drittens wird die fragliche Meinung durch die Thatsache unterstützt, dass zwischen der Zahl der Leiheigenen (Servi) und der verschiedenen Klassen der Hörigen im Domesday-Book ein gar zu auffallendes Missyerhältniss obwaltet. Denn während die der Letzteren nahe an 200,000 Könfe beträgt, werden in dem fraglichen Kataster König Wilhelms I nur etwas über 25.000 Leibeigene aufgeführt. Liegt da nicht die Vermuthung nahe, dass die 82,000 Bordarii, die das Domesday-Book zwischen den Villani, der grössten und freisten Masse der Hörigen, und den Leibeigenen einreiht, früher ebenfalls Leibeigene gewesen, die von den normännischen Eroherern zu hörigen Hintersassen hefördert, and zur Unterscheidung von den ursprünglichen, mit dem besonderen Namen helegt worden?

Dem sei indessen, wie ihm wolle, so viel ist sicher, dass schon von den ersten normännischen Königen Englands Anordnungen getroffen wur-

<sup>1)</sup> Vergl. oben à 89.

den, die im Laufe der Jahre auf die Verbesserung der Lage sowol der Leibeigenen wie der Hörigen einen nicht unerheblichen Einfluss üben mussten. Da war zuvörderst das bereits von Wilhelm dem Eroberer gegebene Gesetz 1), welches entslohene Leibeigene, die während eines Jahres und eines Tages unangesochten in einer königlichen Stadt. Burg oder einem sonstigen ummauerten Orte verweilt, für immer der Knechtschaft ledig, für vollkommen frei erklärte. Diese Erweiterung eines in Frankreich und anderen Staaten des Festlandes nur den Städten, und zumeist viel später, verliehenen Privilegiums2) gewährte den fraglichen Flüchtlingen den Vortheil, den Rückforderungen ihrer bisherigen Gebieter sich leichter entziehen zu können, indem sie in den vielen durch das ganze Reich zerstreueten unmittelbaren königlichen Ortschaften und Schlössern ungleich schwerer auslindig zu machen waren, als in dieser oder iener benachbarten Stadt. Dazu kam, dass der sie reclamirende Seigneur seinen Anspruch vor dem Gerichte der Graßschaft oder des Orts beweisen musste, wohin iene entwichen, was ihm in solcher Entfernung von der Heimath und bei der geringen Communication, die zwischen entlegenen Landestheilen Statt fand, meist selbst dann schwer fiel3), wenn die

b) Ellia, General Introduction to Domesday-Book T. I. p. 64 sq. Za grässere Sicherheil Ilesaen sich viele einzelne Orte dies werthrolle Recht schon von den ersten normännischen Monarchen noch mittelst apecieller Privilegien bestätigen, wie z. B. Newcastle von König Heinrich 1. Brand, History and Antiquities of the Town and County of Newastle upon Type T. II. p. 130 (London 1792 2 TT.).

<sup>3)</sup> Dass von demuchan ischen unter den ertem Normannen-Kenigen zellatt von den metent behandellen, von den Leithegenen der geitlichen Austistien, reimeilich häufig Gehrauch gemecht wurde, erhellt aus der Thatsche, dass letzters so oft zur königlichen Gande ihre Zulichet anbanen, umd des Auffündung und Austlerennig der Entliche eine Aufführen der Statischen der Statische Aufführen der Statische Aufführen der Statische Aufführen der Statische Statische Aufführen befreiben der Fernisch zu deren Zusten auf Gande est hielen der Statische Aufführen der Statische Aufführen der Statische Aufführen der Statische Aufführen der Aufführen der Statische Aufführen der Aufführen

<sup>9</sup> Wright in der Archaeologis T. XXX, p. 244: In 1547, the forte meds a complaint in Parliament that their nais, or willins, were in the ability or unning says from the land on which they were horn into another county, and there, when reclaimed, storing their cause tried by a court where its necessary witnesses to prove their former condition could not be brought forward, they were off-medical guidant right. Ein obscincially the state of the

Flüchtlinge auch nicht von denen, bei welchen ale weitlen, unterstützt, wurden, was am hüufigsten der Fall war <sup>1</sup>), während den Eathboenen der Beweis der Freiheit dadurch wesenlich erleichtert wurde, dass sie solchen darch das Zeugniss ihrer eigenen Antwerwandten, sofern diese freie Leute waren, führen durften <sup>1</sup>). Es ist darum auch meist der Flüchtlinge eigene Schuld oder ganz besonderes Missgeschick gewesen, wenn sie zur Rücklehr sich gemöhligt sahen.

Auch verschiedene Gesetze König Heinrichs des Ersten konnten nicht verfehlen mildernd einzuwirken auf das Loos der unfreien Bevölkerung Englands, wie z. B. das strenge Verbot, Leiheigene zu tödten, lebensgefährlich zu misshandeln, oder für begangene Diebstähle unverhältnissmässig hart zu bestrafen, und die Verordnung, dass wenn mehrere Leibeigene gemeinschaftlich gestohlen, nur Einer, der Schuldigste, die verwirkte Züchtigung erleiden, wie auch, dass, wenn ein Freier und ein Unfreier gemeinsam dieses Vergehens sich schuldig gemacht, nur der Erstere hestrast werden sollte3). Noch wohlthätiger erwies sich eine von dem genannten Monarchen eingeführte Neuerung in der rechtlichen Stellung des theilweisen Nachwuchses der in Rede stehenden Klassen. Während nämlich in den meisten Ländern des Continents noch Jahrhunderte lang der Grundsatz galt, dass die Kinder der gärgern Hand folgen», d. h. Leibeigene oder Hörige sein sollten, wenn der Vater oder die Mutter das gewesen, verordnete der genannte Britenkönig, dass der Stand des Vaters durchweg massgebend sein sollte für den der Kinder4), was später eine allgemeine Regel des englischen Rechts wurde. Da nun der belangreiche Nachwuchs, den die fraglichen untersten Klassen der Bevölkerung auf dem Continent durch die Geburt erhielten, vornehmlich daher rührto, dass weit mehr freie Männer unfreie reizende Evenstöchter heiratheten, als umgekehrt (von welcher Erfahrung die dort, und in der angelsächsischen Zeit auch in England 5), oft geltend gemachte Maxime zeugt, dass der Stand der Mutter den der Kinder bestimmen sollte), so wurde durch das beregte Statut Heinrichs I der Vermehrung iener Unglücklichen auf dem angedenteten Wege recht wirksam gewehrt, beziehungsweise ihre allmähliche Verminderung befördert.

Am erspriesslichsten ist der unfreien Bevölkerung Englands jedoch

<sup>1)</sup> Wright a. a. O. p. 242.

<sup>2)</sup> Phillips, Englische Reichs- und Rechtsgesch. II, 174.

<sup>3)</sup> Wright p. 226 sq.

<sup>4)</sup> Crabb, Geschichte des englischen Bechts S. 74.

<sup>5)</sup> Wright p. 212.

der Schutz geworden, welchen sie bei dessen Königen gegen den, in den meisten Festlandstaaten so giftig wuchernden, Missbrauch der grundherrlichen Patrimonial-Gerichtsbarkeit fanden, wenn schon nicht immer aus den lautersten Beweggründen. Allerdings hatte Wilhelm der Erste es nicht umgehen können, seinen normännischen adeligen Gehülfen bei der Eroberung Albions auch die Civil- und Straf-Gerichtsbarkeit über ihre Hintersassen einzuräumen, allein er und seine Nachfolger verrathen ein sehr bewusstes Streben, diese grundherrlichen Gerichte möglichst einzuschränken und immer mehr herabzudrücken. Zu dem Behufe verordnete schon König Wilhelm I, dass jedes Herrschaftsgericht einige, und zwar mindestens zwei Freisassen oder Sokemanen zu Beisitzern haben müsse; ein weltlicher oder geistlicher Grundherr, der sich diese nicht zu verschaffen wusste, erfuhr so lange Suspension seiner Gerichtsbarkeit, bis ihm das gelungen, woher es denn auch rührte, dass in den Tagen des Eroberers und noch später die Barone durch Leihen dienstwilliger Sokemanen sich gegenseitig aushalfen1). Dazu kam, dass, wie gesagt, die Befugnisse dieser britischen Patrimonial-Gerichte schon frühzeitig viel schärfer begränzt worden, als die der continentalen. So besass z. B. der Gutsherr zwar ein Pfändungsrecht, wo aber eigentliche Zwangsvollstreckung nöthig war, musste der König angerufen und die Sache durch einen Erlass desselben an den Sheriff der Grafschaft erst zur Untersuchung und zum weitern Verfahren verwiesen, und eben so konnte iede andere Streitsache durch königliche Ordre von dem Guts- an das königliche Gericht gebracht werden. An letzteres konnte der Kläger überhaupt in allen Civil- und Criminal-Sachen sich wenden, wenn das Gutsgericht ihm Recht verweigert oder nicht gehörig Recht gesprochen hatte. Sämmtliche Appellationen gehörten mithin ausschliesslich vor die königlichen Gerichte; alle Versuche der Barone zur Einführung von Oberlehnshöfen, d. h. von Appellationsinstanzen, die aus ihren Untergebenen gebildet, von ihnen abhängig waren, scheiterten 2). Selbstverständlich wurde auch durch die oben erwähnte frühzeitige Institution der im Lande periodisch umherreisenden königlichen Richter, so wie durch die der von und aus freien, völlig unabhängigen Männern gewählten Geschworgen dem Missbrauche der Patrimonial-Gerichtsbarkeit gar kräftig gesteuert; den wirksamsten Schutz dagegen mochte aber wol der Umstand gewähren, dass die weltlichen und geist-

<sup>1)</sup> Ellis, General Introduction to Domesday-Book T. I. p. 237.

<sup>2)</sup> Gneist, I, 28 f. Biener, das englische Geschwornengericht I, 54 f.

lichen Grundherren in ihrem eigenen Interesse eine sehr gebieterische Aufforderung besassen, sich desselben zu enthalten.

Sie rührte von der ausgedehnten Polizei-, von der völlig arbiträren Strafgewalt der Normannen-Könige, von den sogenannten Amerciaments her. Das waren Bussen, die Wilhelm der Eroherer und seine Nachfolger ganz nach persönlichem Ermessen üher Alle, die sich eine Pflichtverletzung gegen sie, Verstösse gegen die Staatsgesetze, hesonders aher über jene verhängten, die sich Eingriffe in die königlichen Gerechtsame und Ueberschreitung der eigenen zu Schulden kommen liessen. Die Amerciaments erstreckten sich sowol auf Personen wie auf Corporationen, auf die ersten Lords, auf die vornehmsten geistlichen und weltlichen Würdenträger wie auf den kleinsten Bauer, waren unhegränzt in der Zahl der Fälle wie in der Höhe der Bussen, die nicht eben selten sogar in der Sequestration des gesammten Lehnhesitzes der Strafbaren bestanden. Die grosse Lichtseite dieser, freilich nur zu oft auch arg misshrauchten 1) Amerciaments, da ihr Hauptzweck leichte Füllung der königlichen Kassen war, bestand nun darin, dass sie die Barone und ührigen Grundherren gar eindringlich abschreckten von dem Missbrauche ihrer Patrimonial-Gerichtsbarkeit, ja selbst die Ausübung derselben ihnen oft genug verleideten. Denn nicht nur die geringste Ueherschreitung der scharfgezogenen Gränzen dieser, selbst der kleinste Verstoss gegen die vorgeschriehenen Formen setzte sie ganz willkührlicher Strafe und Sequestration ihrer Besitzungen wegen «Trespasses, Contempts, Defaults» u. s. w. aus2). Da konnte die Klage des geringsten Bäuerleins den vornehmsten Lord ins Unglück bringen, wenn dieser hei dem Könige zufällig ohnehin nicht gut angeschriehen stand. Ehen darum wurde durch die Magna Charta auch die Bestimmung der Amerciaments der Willkühr des Letztern entzogen, und gerichtlichem Erkenntniss vorhehalten.

Es folgt hieraus, dass auch Britanniens leibeigene und hörige Bevülkerung der Frühen Bildung eines Infall chen Mittelstandes und der gleichzeitigen Existenz einer monarchischen Gewalt, die stark genug war, hiren Verfügungen Gehorsam von Männiglich zu verschaffen, sehon im wöllten Jahrhundert Wohlthaten verdankten, die hiren Schicksätsgenossen in den meisten Reichen des Festlandes noch gar lange versagt hlichen, weil ehen diese heiden Momente dort fehlten. Die freien Bauern, deren

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) The ancient records of the exchequer give surprising accounts of the numerous fines and amerciaments levied in those days, and of the strange inventions fallen upon to exact money from the subject. Hale, History of the Common Law of Regland p. 184.

<sup>2)</sup> Gneist, I, 34 f.

Zuziehung zu jedem Herrschaftsgerichte unerlässlich war, die ebenfalls meist uns diesem Stande gewählten Geschwornen, die so oft sich einstellenden fahrenden königlichen Richter, die um der Amerciaments willen allen Ausschreitungen und Missbräuchen der Grundherren und ihrer Gerichte ger eifrig nachspürten, gewährten selbst den untersten, den unferien Volksschichten bereits damals einen in den meisten Continentalstataten unbekannten Rechsschutz. Denn wenn der Leibeigene, der Hörige auch seinen Herrn selbst, mit der gleich zu erwähnenden Ausnahme, nicht verklagen durfte, so war es ihm doch ') keineswegs verwehrt, gegen die Beaunten desselben Klage zu führen, in welchem Falle jener dafür in ein Amerciament verfällt wurde, dass er letztere nicht besser überwacht, ihnen Missbräuche und Übergriffe erfault haten.

Eben darum war auch schon im zwölften und mehr noch seit dem folgenden Jahrhundert in England das Loos der Hörigen und selbst der Leibeigenen ungleich besser, als man gemeinhin glaubt. Besassen diese im Allgemeinen, wie eben berührt, auch kein Klagrecht gegen ihre eigenen Herren, wenn schon gegen ieden Andern, so durften doch auch iene sie nicht misshandeln und noch viel weniger verstümmeln, oder gar tödten, da in dem erstern Falle selbst der Leibeigene seinen Gebieter vor den königlichen Gerichtshöfen zur Verantwortung ziehen konnte, und wer einen solchen tödtete, gleich dem Todtschläger eines Freien bestraft wurde 2). Waren die Unfreien auch entblösst von allen Eigenthumsrechten nicht nur an den Ländereien, die sie zu ihrem Unterhalte vom Herrn inne hatten, sondern auch an denen, die sie erbten oder sonst erwarben, weil letzterer sich solche ohne Weiteres aneignen durfte, so erscheint das gleichsam als eine Entschädigung dafür, dass Leibeigene wie Hörige auch fast Alles, was sie zum Wirthschaftsbetrieb bedurften, ursprünglich von ihren Gebietern empfingen, dass von diesen auch alle erforderlichen Reparaturen, Ergänzungen u. s. w. bestritten wurden<sup>3</sup>). Auch sind in England die bis dahin fast durchgängig ungemessenen Frohndienste seit

<sup>1)</sup> Nach Hallama II, 481 Anmerk. \*\*) treffender Bemerkung.

<sup>5)</sup> Hallam II, 476. Ellis, General Introduction to Domenday-Book 1, 87. — Im Land on sterachten Jahrnadnerfer surwhate. Leiblingen wie Herfoge nech eine Forere nicht unbedeutunde Ewwiterung ihren kingerechten such gegen die eigenem Herren. So durften ist z. B. gegen diese auch wegen des neichmi Ihrer Orbiten begengenem Morden Anlege arbeiten, und wenn ist solche bewiesern, wurden ist fril Anth Annate einer Bürge Angeleichen Bechtes A. 378. Bilaktener, Commendarier S. II. in 2-92.

<sup>3)</sup> Wie Smirke in den Memorials illustrat. of the History and Antiquities of Wiltshire and the City of Salishury (Proceedings of the Archaeological Institute of Great Britain for 1349) p. 134 (Londen 1351) mit Recht hervorhebt.

dem dreizehnten Jahrhundert meist in gemessene, und zwar missig hemessene, umgewandelt und ehen so die an den Grundherrn zu entrichtenden grösstentheils Natural-Ahgaben nach einem sehr mässigen Ansatze fixirt worden '). Hierauf mag der Umstand von erheblichem Einsuse gewesen sein, dass König Heinrich III der ihm so geführlichen Popularität der wider ihn verschwornen Barone dadurch ein Gegengwicht zu gehen suehte, dass er durch manche Massnahmen zur Verbesserung des Looses der unfreien Berölkerung selher populair zu werden sich hemühete'), und hierdurch jene nöthigte, in dem Betreff seinem Vorgange zu dolgen.

Daber dem auch beehst wahrscheinlich die während der langen Rejerung des genannten Monarchen (1216—1272) zuerst sich hemerklich machende mas senhalte Umwandlung von Leiheigenen in sogenannte Copyholders, d. h. Erhpächter, denen von ihren seitherigen Gebieren grüssere oder kleinere Stüke Land, gegen fest bestimmte Algahen, Natural- und Frohndienste, üherlassen wurden, die ihnen und ihren Nachommen so lange nicht entzogen werden konnten, als sie die Bedingungen erfüllten, unter welchen sie solche, zugleich mit der Entlassung aus der Leibeigenschaft, erhalten. Da es für sie ehen deshalh von höchister Wichtigkeit war, stels heweisen zu können, was ihnen gegen den Grundherrn ohlig und was nicht, erhielten sie Ahsehriften aus dem Dienstreister, dem Grund- oder Saalbuche desselben, welche die Grunichern

<sup>1)</sup> Fast jede der besseren englischen Specialgeschichten liefert Belege für die Richtigkeit dieser Behauptung; es genügt hier auf die aus dem dreizehnten Jahrhnndert stammenden Redditus, Servitia et Consuetudines Manerii de Bledon (dem Priorat v. S. Swithin gehörig) in den angefuhrten Memorials illustrat, of the History and Antiquities of Wiltshire p. 201 sq. und die lehrreiche Einleitung des Herausgebers Smirke p. 182 sq. zu verweisen, aus welcher folgende einschlägliche und vielen Missverständnissen vorbeugende Bemerkungen (p. 187) hier eine Stelle finden mögen: The above classification of tenants is not materially different from that of all the other Priory manors, nor indeed (so far as my experience extends) from that of most other manors in the south and south-scest of England. In these manors the names of the classes occasionally vary; but whether called hidarii, virgarii, bordarii, cotarii, cotmanni, bertonarii, gabularii, censarii etc. they derive their distinctive names not from any fundamental qualities of tenure, such as now distinguish freehold, lessehold, and copyhold, but from the quantitu of the land held, or of the nature of the tenement, or of the reut or service rendered in respect of it. A classification of this kind admits of great variety in name, with little substantial difference in nature. If the lord divided the land of his barton into tenemental portions, each tenant hecame a bertonarius. If a cot or cotland, consisting either of house and land, or (as was often the case) of land only, was the subject of the tenure, the tenant was a cotarius, cotmannus. If in lien of services in kind a money payment was received, the tenant was enrolled among the gabularii, gavelmanni, or censarii etc.

<sup>2)</sup> Gneist, 1, 95. Sugrabeim, Gesch. d. Aufh. d. Leibeig.

Pachtverträge ersetzten und in König Heinrichs III Tagen schon sehr gehräuchlich waren '); daher ihr Name Abschriften-Inhaher. Dazu hatte sich freilich schon früher auf dem Wege einzelner Freilassungen eine nicht unbedeutende Anzahl von Leibeigenen emporgeschwungen, da in England jene sowol leichter und billiger als auch vollständiger 2) zu erlangen waren, wie auf dem Continente, und zumal in Frankreich 3). Es war dies allem Anscheine nach der britischen Geistlichkeit 4) zu danken. die von jeher und während des ganzen Mittelalters mit besonderem, mit noch grösserem Eifer als die meisten ihrer festländischen Amtsbrüder die Lösung der Bande jener Unglücklichen zu fördern suchte, alle dahin zielenden Handlungen als die gottgefälligsten pries, darum z. B. nicht nur die Besitzer derselhen zu ihrer Gratis-Entlassung, oder um billigen Preis, sondern auch wohlhahende Dritte bewog, diesen für sie zu zahlen5). Allein massenhafte Emancipationen kommen doch, wie gesagt, erst in den Tagen König Heinrichs III vor; sie ergehen sich unter anderen schon aus der Thatsache, dass wir um die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts z. B. Rittergüter finden, die neben vierundneunzig Copyholders nur noch sechs leibeigene Bauern zählten 6).

Noch erhebliehere Fortschritte machte die Lösung der Leibeigen und der grundherrlichen Bande im nüchstolgenden Jahrhundert der ersten drei Eduarde (1272—1377), der eigentlichen Bildungszeit für Albions Nationalcharakter, seine Staats- und Gerichts-Verfassung, seine Rechtswissenschaft, seine Universitäten, ja sein Sprachtidom 3, Von den beregten Fortschritte zeugt am sprechendsten die Thatsache, dass wir bereits in der ersten Hälfle der fünfzigiährigen Reglerung Eduards III (1327—1377) einer sehr zahlreichen freien fluctuirenden Ländlichen Arheiter-Bevülkerung begegnen, welche durch die hohen Löhne, die sie hensspruchte, das wiederholte Einschreiten des genannton

Brodie. History of the British Empire from the Accession of Charles I to the Restoration, T. I (Introduction), p. 29 (Edinburgh 1822. 4 vols).

Wie man aus dem von Wright in der Archaeologia T. XXX, p. 237 sq. zusammengestellten urkundlichen Notizen ersieht.

<sup>3)</sup> Vorgl. ohen S. 116.

<sup>9)</sup> How great a part the roman Catholic ecclesiaties authorquently had in the abolition of rillenage we learn from the unexceptionable testimony of Sir Thomas Smith, one of the ablest Protestant counseliors of Elizabeth. When the dying slaveholder asked for the last ascraments, his spiritual attendants regularly adjured bim, as he loved his soon, to manacipate his betterner for whom Carist had deta. Macaular, History of England, chapte I.

Stevenson in der Proface zum zweiten Bunde des von ihm edirten Chronicon Monasterii de Abingdon p. Ll sq. Blakstone, Commentaries T. II, p. 94

<sup>6)</sup> Hallom II, 481.

<sup>7)</sup> Gneisl 1, 102.

Monarehen nöthig machte. Wie über so viele andere Vorgänge in der innern Entwicklungsgeschiehte der europäischen Menschheit entbehren wir auch sicherer Nachweisung darüber, woher Britannien zu den in Rede stehenden freien Arbeitern kam? Allein es ist kaum zu zweiseln, dass das Leiheigene gewesen, welche sieh losgekauft oder freigelassen worden, jedoch kein Unterkommen auf den Besitzungen ihrer früheren Gebieter gefunden hatten, oder weil sie, als ächte Briten, die endlich erlangte Freiheit höher achteten, als den gesicherten Lebensunterhalt, es vorzogen, diesen als Tagelöhner zu erwerben. Im Eingange der ersten der betreffenden Verordnungen Eduards III vom J. 1349 wird deren Erlass damit motivirt, dass durch die auch auf England sich erstreckenden Verheerungen der sehrecklichen Pest, die damals ganz Europa mehr oder minder heimsuchte 1), dort eine sehr empfindliche Verminderung der Zahl der Arbeiter und Dienstboten") herbeigeführt worden, was die übriggebliebenen zum Fordern übertriebener Löhne missbraucht. und dadurch das Parlament zu der an den König gerichteten Bitte um diesfällige Abhülfe veranlasst hätten. Hieraus folgt einmal, dass iene freien Arbeiter und Diensthoten, die man nur gegen Lohn haben konnte. bereits sehr zahlreich gewesen sein müssen, weil ihrer durch die Pest so viele weggerafft worden, und doeh noch immer eine solehe Menge derselben vorhanden war, von welchen Viele, wie König Eduard III in dem fragliehen Statut heklagte, lieber betteln als durch Arbeit ihr Brod erwerben wollten. Dann entnimmt man hieraus, dass der den Grundherren zur Verfügung stehende leiheigene Theil der Bevölkerung üheraus bedeutend zusammengesehmolzen sein musste, weil er sich so durehaus unzulänglich erwies, ienen die henöthigten Arheitskräfte zu liefern.

Deshalb verordnete Eduard III, dass jeder nicht von seinem Eigeähume oder Gewerbe lehende arheitsfähige Bewohner Englands unter 60 Jahren auf Verlangen verpflichtet sein sollte, einem Brotherrn gegen den in den letzten Jahren üblieh gewesenen Lohn sieh zu vermiethen, und verbot zugleich das Verahreiden von Almosen an Bettler. Wie wenig diese Verfügung ihren Zweck erreichte, erhehlt aus einer zweiten von dem genannten Monarchen zwei Jahre später (1351) auf die Klage des Parlaments erlassenen<sup>3</sup>), dass die Arheiter trotz jener in Dienst zu treten sich weigerten, wenn man ihnen nicht doppelt oder gar dreifich höhere Lölme hewillige, als sie gesestlich zu Gordern berechtigt wären.

<sup>1)</sup> Vergl, oben S, 133 f.

especially of Workmen and Servants. The Statutes of the Realin T. I, p. 307 (Ausg. der Record-Commission, London 1810).

<sup>3)</sup> The Statutes of the Realm T. I. p. 311.

Dieser Kampf zwischen den Grundeigenthämern und den freien ländlichen Arbeitern, die man nur gegen Bezahlung baben konnte, wie zwischen Arbeitegbern und Arbeitenden überhaupt, dauerte trotz der sehr harten Strafen, mit selchen König und Parlament jenen zu Hille kamen, während der ganzen übrigen Regterungszeit Eduurds III fort; noch am Ausgange derselben (1376) begegnen wir der an diesen Fürsten gerichten Bitte des Parlaments, die betreffenden Verordnungen viermal des Jahres zur Darmachachtung einzuschärfen und die bierin saumseligen Richter iber Stellen zu entstere n.

Es ist darum auch nicht zu zweifeln, dass derselbe sehr wesentlichen Antheil hatte an dem Volksaufstande, der bald nach dem Hintritte Eduards III zum Ausbruche kam. Dieser ist mit Unrecht2) zu den blossen Bauernempörungen des Mittelalters gerechnet, und denselben Ursachen beigemessen worden, welche die etwas über zwei Decennien ältere Jacquerie in Frankreich bervorgerufen. Schon aus dem Vorhergehenden erhellt, dass zwischen den damaligen Verhältnissen des englischen und des französischen Landvolkes ein überaus bedeutender Unterschied obwaltete, von welchem auch die denkwürdige Aeusserung des gutunterrichteten gleichzeitigen französischen Chronisten Froissart 3) Zeugniss gibt: an dem beregten Aufstande in England sei hauptsächlich Schuld. dass es das geringe Volk dort zu gut gehabt habe. Wenn das nun auch nur beziehungsweise und cum grano salis zu verstehen ist, so lässt sich doch nicht in Abrede stellen, dass die eigentlichen Hebel des fraglichen Aufruhrs nur zum Theil, und allem Anscheine nach zum kleinsten Theile, in den Verhältnissen zu suchen sind, die ibm zum Vorwande dienten. Es ist oben (S. 276) berührt worden, dass die Ehre der glorreichen Siege, welche die Briten unter der Regierung Eduards III über die Franzosen davontrugen, eigentlich ihren Bogenschützen gebührte. Die Schaaren dieser waren längst nicht mehr, wie in den Tagen der ersten Plantagenets, nur aus kleinen ländlichen Grundeigenthümern und Freisassen gebildet, sondern grossentheils aus den eben erwähnten freien Arbeitern, hörigen Grundholden und selbst Leibeigenen, indem die grossen Menschenopfer, welche die langwierigen Kriege mit Frankreich verschlangen, das Bedürfniss erzeugten, die Abgänge aus diesen Klassen

Sybel, Histor. Zeitschrift, 1839, Rd. fl, S. 64 f. Hensard, Parliamentary History of England from the earliest Period to the year 1803. T. I, p. 439 (London 1806. 36 vols).

<sup>2)</sup> Wie namentlich von dem neuesten Darstelfer dessefben, Bergenroth bei Sybel a. a. O., besonders S. 73, gut nachgewiesan worden; «es war ein Aufstaud der Armen gegen die Beichen, der Arbeiter gegen ihre Herren».

<sup>3)</sup> Chron. l. If, c. 105: — Et pour la grand' aise et abondance de biens en quoi fe menu peuple étoil lors et vivoit, s'émut et éleva cette rebellion.

zu ersetzen. Nichts natürlicher, als dass die Erinnerung an ihre beregten glänzenden Waffenthaten in ihnen ein erhöhtes Selbstgefühl weekte, und dass sieh dieses eben so wol nach oben als nach aussen geltend machte.

Unglücklicher Weise fügte es sieh, dass in dies frisch gedüngte Feld 
hurz darauf die giftige Saat eines Fanatikers fiel, des Münchs Johann 
Balle, der sieh zwar selbst Schüler und Verkünder der Lehren Wycliffe's nannte'), das aber in der That uicht, sondern nur ein ganz rober 
Soeialist') der schlimmsten Art war. Seit dem Jahre 1356 durehzog 
Balle England, dem Volke absolute Freiheit und Gleichheit als Grundsitze ehristlicher Offenbarung predigend, und damit die Auflorderung verknüpfend, die Fürsten und Herren, kurz Alle zu erschlagen, deren Dasein 
der Verwirklichung jener entgegenstände'). Die sehlimmen Wirkungen 
dieser unseligen Lehren offenbarten sich in der steigenden Wirkerspenstigkeit der unteren Volksklassen; die im J. 1377 von den Grundherren im 
Darlament vorgebrachten Klagen') zeigen, dass eine Menge Coprholders 
und anderer Landleute durch ganz willkührliche Auslegung ihrer Pfliehten und Reehte, wie überhaupt durch die anstössigsten Mittel sich jenen 
zu entziehen suchten.

Dazu kam, dass Britannien damals, wegen der zeitweiligen Wasseruhe mit Frankreieh, von abgedankten Kriegern wimmelte<sup>5</sup>), die sich in recht traurigen Verhältnissen besanden, darum mancherlei Excesse ver-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Qui (Joh. Balle) ridens se damnatum esse, rocerti ad se Willenum London, episcopum — et dom. Walterum Lee millem et dom. Joh. Profete notarium et thi confisbalur publice eis gnoof per themisem verat discipulus Wyselvyf, et ads es didicerat starresse quas docert. Thomas Netter of Walten, Fascioul (Erzniorum Magistri Johannis Wycillf, edlt. by Waldington Shirley p. 273 (London 1878), ru der auf Kosten der Regirung hernsaggesebena Sammlung: Rerum Britannicarum Medil act i Serjoviers gehörfgi.

<sup>&</sup>quot;9) Washington Shirleş in der Introduction zu d. suged Fæsde. Zizanior. p. LXVII.
3) Thom. Washington, Hist. Angl. beit Ganden, Srijtor, Rer. Angl. p. 275:— equapropter monnil, ut essent iric cordait et more honi patrishmillas excolentis agrum suum, et eutrapatis, ar essentis sonia; grantin, quae frques soloni opprimere, et just in prasenti festimatent, primo miprora regul dominos oentidendo, deimie piraliera, justifiarios, contrate appartie forma de production de produc

<sup>9</sup> Wright in der Archaelogia T. XXX, p. 282: In the first Farilment of King Hidardl, p. b. 1577, the lords of the soil compliance that in different parts of England the villans objectoment, procurement, maintenance, and abeting of certain persons for profit resected from the villans strongly this court exemplifications of Bonnalogy parts of the procurement of the proc

<sup>4)</sup> Turner, History of England during the Middle Ages T. II, p. 268 sq. (third Edit. London 1830. 5 TT.) hat hierauf meines Wissens zuerst aufmerksam gemecht.

übten und nur zu geneigt waren, sieb an jeder Bewegung zu betheiligen, von ders is Verbesserung ihrer Lage hoffen zu düfren gububen. Endlich konnte es auch nicht fehlen, dass die von Wychilfe, trotz dem dass derselbe in gar keiner Verbindung mit den Aufrührera von 1381, vielmehr auf ihrer entschiedensten Gegener Seite stand 1), seit zwei Decennien (1360) gegen die Hierarchie geriebteten scharfen Angriffe bei der engen Verhindung des Druckes, den diese bile, nit dem des Feudskatates und bei der Unfähigkeit der noch so wenig gebildeten Massen, die ihnen mitgetbeilten Stellen der ihnen ganz entfremdeten Bibel richtig aufzufassen, so wie der auftretenden Prediger, sie ihnen gebörig zu erkfären, damals in England von Vielen eben so missersstanden wurden, wie später die Lebren Luthers von den deutschen Bauerr und den Wiederüferen.

Dem Zusammenwirken die ser Fermente entfloss die, sehr mit Unrecht nur Bauernaufstand genannte, Empörung der unteren britischen Volksklassen im J. 1381, deren ursprüngliche Haupt-Anstifter und Theilnehmer, die im Vorbergehenden erwähnten freien ländlichen Arbeiter, die abgedankten Krieger, die vielen Copyholders, die sich ihren vertragsmässigen Verpflichtungen zu entziehen wünschten, und die zahlreichen Adels- und Pfaffenfeinde unter den kleinen Freisassen, aber schlau genug waren, um die Mitwirkung der gesammten hörigen ländlichen Bevölkerung so wie der Reste der Leibeigenen rasch zu gewinnen, völlige Aufbehung der Leibeigenschaft so wie gänzliche Befreiung von allen Lasten und Unehren der Hörigkeit in erster Linie auf ihr Panier zu schreiben. Der angedeutete Zweck wurde auch so vollständig erreicht, dass der Aufruhr. zu dessen Ausbruch die allzu rücksichtslose Eintreibung einer neuen Art von Steuern, einer Kopfsteuer, die Losung gab, nur zu schnell Dimensionen gewann, die um so bedrohlicher sich gestalteten, da die unteren Schichten der Bevölkerung in London, Canterbury, Rochester und anderen Städten den Insurgenten sich anschlossen, ihnen die Thore derselben öffneten. Da konnte man es dem kaum sechzehniährigen Könige Richard II nicht eben sehr verargen, dass er zur List seine Zuflucht nahm, dass er die ibn schwer bedrängende Hauptmasse der Empörer durch Bewilligung der von ihnen geforderten Abschaffung der Leibeigenschaft (15. Juni 1381). Ersetzung der Frohndienste durch eine ständige jährliche Abgabe von vier Pfennigen vom Acker Landes, des zollfreien Ein- und Verkaufs auf allen Märkten und eines General-Pardons sich vom Halse zu schaffen suchte. Ihr dadurch bewirkter Abzug und der unmittelbar darauf erfolgte Fall Wat Tylers, des Führers der noch Zurückgebliebenen, wie der Insurrection überhaupt, erleichterte sehr die gänzliche Unterdrückung dersel-

<sup>1)</sup> Bergenroth bei Sybel a. a. O. S. 67.

ben. Noch ehe sie vollständig gelungen, verkindete Richard II den Widerruf der erwähnten Zugeständnisse; heide Ilisuer des Parlaments, Lords
wie Gemeine, waren zu erbittert über die vielen von den Rebellen verbitten Gräuelthaten, um die vom Könige verlangte Sanction jeuer nieht
mit der grössten Entschiedenheit!) zu verweigern, seinem Wortbruehe
damit den sebeinharsten Vorwand leihend. Dennoch dachte das Unterhaus
menschlich genug, die Begnadigung sehr vieler Auführer zu erwirken,
und die Stärke der englischen Institutionen bewährte sich sehon damals
glänzend in der Thatsache, dass auch die Schuldigsten ordungsmässig
vor Gericht gestellt, nur asch Recht und Urtheil, wenn auch freilieh zum
Theil sehr grausum. bestraß wurden.

## ZWEITES KAPITEL

König Richards II den, auf die erwähnten Freibriefe sieh berufenden, Bauern der Grafschaft Essex entgegen geschleudertes Zorneswort: sie sollten künstig mit ungleich grösserer Härte, erniedrigender wie vordem behandelt werden, ist eine leere Drohung geblieben, schon deshalb weil die Macht der Verhältnisse der Ausführung desselben wie aller gegen das Landvolk überhaupt vielleicht vorhandenen Raehegedanken unübersteigliche Hindernisse entgegenwälzte. Die noch lange fortwogenden Kämpfe mit Frankreich rafften nämlich der streitbaren Männer so viele weg, dass man sich bei der im Ganzen doch nur noch dünnen Bevölkerung 2) anhaltend genöthigt sah, die Gefallenen aus den Reihen der Hörigen und Leibeigenen zu ersetzen. Daher denn auch der immer mehr zunehmende Mangel an Händen für den landwirthschaftlichen Betrieb und die fort und fort steigenden Löhne der freien ländlichen Arbeiter; daher denn auch die Fruchtlosigkeit aller mitunter ganz tyrannischen Massnahmen 3), die Regierung und Parlament zur Abhülfe der fraglichen schwer empfundenen Uebelstände ergriffen. Da konnte es denn auch nicht fehlen, dass dies Verhältniss auf den unfreien Bauernstand Britanniens in gleich vortheil-

2) Henry T. V, p. 447 sq.

<sup>1)</sup> The lords and commons — declared, that they would not sanction the manumissions, to they should all perish in one day; and they annulled them universally. But the commons petitioned for the kings grace and pardon to the rebels, which as immediately granted, with individual exceptions Turner a. a. O. II, 264, nach den Pariamentsaeten.

<sup>2)</sup> England, welches zur Zeit der normännischen Eroberung (1066) ungef\u00e4hr 2,000,000 Einwohner z\u00e4hlte, soll (einsehliesslich Wales) deren im J. 1377 nicht mehr als 2,350,000 gehabt haben, ohne Zweifel in Folge der grossen Pest von 1349. Mac Culloch, Descriptive and absisticiel Account of the British Empire T. I, p. 396 (tourth Edit. London 1854. 2 TT.).

hafter Weise einwirkte, wie das die Kämpfe und Fehden der Bepubliken Wälschlands im zwölften und dreizehnten Jahrhundert auf die Zustände des italienischen Landvolkes gethan 1); je mehr Hörige und Leiheigene in die Reihen der gefürchteten Bogenschützen emporstiegen, je werthvoller und unenthehrlicher sie dem Staate hierdurch wurden, je lockerer mussten selhstverständlich hierdurch auch ihre Bande werden, je dringender ward Milderung des grundherrlichen Druckes gehoten, die unter andern aus der Thatsache erhellt, dass auch den genannten untersten Volksklassen im J. 1406 die ihnen his dahin versagte Erlauhniss gesetzlich gewährt wurde2), ihre Kinder zur Schule zu schicken.

Von noch weit segensreicheren Folgen für Englands leibeigene und hörige Bevölkerung erwies sich der seit der Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts üher ein Menschenalter dauernde Thronstreit der heiden Rosen, d. h. der Häuser York und Lancaster, so genannt weil dieses eine rothe, jenes eine weisse Rose im Wappen führte. Er war gutentheils die giftige Frucht der zwar glanz- und ruhmvollen, jedoch ungerechten langwierigen Kriege mit Frankreich, die auf französischem Boden ein britisches Geschlecht hatten aufwachsen lassen, welches nach ihrer Beendigung in den friedlichen Grafschaften Alhions sich nicht heimisch fühlte, dort keinen Platz zu finden wusste, darum Befriedigung der ihm zur andern Natur gewordenen Kampflust und Beutegier, der Angewöhnungen des Lagerlehens nöthigenfalls selbst im schrecklichsten, im Bürgerkriege nicht verschmähete, und hierdurch heiden Faktionen ein reiches und nur zu hereitwilliges Material zur Geltendmachung ihrer Ansprücke bot. Zu seinem grössten Unglücke betheiligte sich Britanniens gesammter Adel mit einer ungeheuern Leidenschaftlichkeit an diesem so gräuelreichen Kampfe um die Krone, in dem niehr als sechzig Glieder des Königshauses einen zum Theil grausamen Tod und, weil heide Parteien darin ühereinstimmten, die indifferenten unteren Klassen möglichst zu schonen, die Wucht ihrer Streiche vornehmlich wider die gegnerischen Standesgenossen zu kehren<sup>a</sup>), die meisten Edelgeschlechter des Landes den Untergang fanden. Als er (1485) endlich ausgetoht, dieser entsetzliche Bürgerkrieg der Rosen, zählte das Oberhaus nur noch neunundzwanzig4) weltliche Lords.

Ein so langwieriger und erhitterter Kampf erforderte natürlich nicht

<sup>1)</sup> Vergl. oben S. 201.

<sup>2)</sup> Wade, British History chronologically arranged p. 101 (second Edit. London 1843). 3) Brodie, History of the British Empire from the Accession of Charles I to the Restoration T. 1 (Introduction), p. 13.

<sup>4)</sup> Gneist I. 170.

nur ein ungewöhnliches Aufgehot von Streit-, sondern auch von Geldkräften. Dessen nothwendige Folge war, einmal, dass je mehr die Reihen der erwähnten alten aus Frankreich beimgekehrten Krieger auf den Schlachtfeldern gelichtet wurden, auch desto mehr Leiheigene und Hörige, - denn über die Freisassen besassen die Edelleute so wenig wie üher die freien ländlichen Arbeiter ein solches Zwangsrecht -.. zu ihrem Ersatze unter die Waffen gerufen werden niussten. Die zweite und noch bedeutsamere Folge war, dass der Adel, in Ermangelung anderer Mittel zum Aufbringen der Gelder, deren er so dringend hedurste, sehr oft genöthigt war, sich diese dadurch zu verschaffen 1), dass er seinen Leibeigenen die Freiheit, seinen hörigen Grundholden die Umwandlung der Frohndienste und sonstigen persönlichen und dinglichen Leistungen in eine feststehende Abgabe, oder auch das Land, welches sie hislang inne gehaht, zum Eigenthume verkaufte. Nicht wenig gefördert wurde diese wichtige sociale Revolution durch den Umstand, dass durch die Confiscationen, welche die siegende Partei stets über die Anhänger der hesiegten zu verhängen pflegte, der fünfte Theil2) alles Grund und Bodens der Krone anheimfiel. Die Träger derselhen waren, um sich zahlreiche Anhänger in den unteren Schichten der Bevölkerung zu erwerben, sehr geneigt, diesen ausgedehnten Besitz in grösseren oder kleineren Parzellen zu verkaufen. - die Sorge um Sicherung seiner neuen Acquisition machte jeden Käufer zum nothgedrungenen Partisan des Verkäufers ----, oder um sehr hilligen Zins auf lange Zeit zu verpachten. Wie auffallend niedrig in England in der zweiten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts die Pachtquoten gewesen, erhellt am sprechendsten aus der von dem Bischofe Latimer, der im J. 1480 geboren und Sohn eines Bauers in Leicestershire war, berichteten Thatsache, dass sein Vater auf einer Pachtung, von welcher er nur drei bis vier Pfund Sterling jährlichen Zins zu entrichten hatte, ein halbes Dutzend Arbeiter beschäftigt, dreissig Milchkühe und hundert Schafe gehalten hahe3). Da ist es freilich nicht zu verwundern, dass dieser wackere Landmann nicht nur genug erübrigte, um seinen Sohn aus eigenen Mitteln studiren lassen und jeder seiner Töchter hei ihrer Verehelichung die bedeutende Mitgift von zwanzig Noheln gewähren, sondern um danehen auch noch eine ausgedehnte Gastfreundschaft und Mildthätigkeit üben zu können.

Schweitzer, Darstellung der Landwirthschaft Grossbritanniens Bd. I, S. 34 (nach d. Engl. bearb. Leipzig 1839. 2 Bde.)

<sup>2)</sup> Gneist I, 157.

<sup>3)</sup> Schweitzer a. a. O. I. 36.

Was diese Erzählung zeigt, die hedeutende damalige Erhöhung des Wohlstandes der häuerlichen Bevölkerung, wird noch durch manch' andere Thatsachen hestätigt, wie namentlich durch die, dass die Löhne der ländlichen Arbeiter im J. 1496 fast viermal so hoch waren, als ein Jahrhundert früher'). Es ist nicht zu zweifeln, dass besagte Steigerung vornehmlich das Werk der beregten Revolution gewesen, von deren Ausdehning schon die im J. 1480, also noch vor Beendigung der Rosenkriege, erlassenen Luxusgesetze König Eduards IV und die Abstufungen der Vermögenssteuer sprechendes Zeugniss ahlegen. Diese ergehen nämlich hereits damals Gruppirungen der britischen Staatsgesellschaft, wie sie auf dem Continente noch lange unerhört waren, so namentlich neben grösseren und kleineren Freisassen nicht weniger als vier verschiedene Klassen von Pächtern: grosse Pächter, mittlere (welche die Hälfte der Vermögenssteuer der Ersteren zahlten), kleinere und kleine, welch' letztere etwa den siehenten Theil der Steuer der grossen Pächter zu entrichten hatten2).

Den beiden ersten Beherrschern Britanniens aus dem Hause Tudor, Heinrich dem Sciebenten (1485—1509) und Heinrich dem Achten (1509—1547) gehührt der Ruhm, den emporstrehenden unteren Klassen der Gesellschaft einen ungemein kräftigen Schutz verlichen, und ammentlich die Vermehrung der kleinen Freien Grundheistzer so wie der Ireien Pächter eben so plannässig wie wirksam gefürdert zu haben. Ohwol Englands Adel, wie chen berührt worden, durch die Rosenkriege fürchlübr gelliten, war er doch noch immer mächtig genng, die Krone auf dem Haupte des ersten Tudors noch geraume Zeit in hedenkiehem Schwachen zu erhalten, und dieser ohne irgend welche Garantien für die dauernde Trene desselhen<sup>3</sup>). Sehr natürlich mithin, dass die örtgesetzte Demüthigung und Abschwächung der Barone leitender Gedanke der Politik Heinrichs VII blieb, und wenn die Mittel, deren er sich zu dem Behufe bediente, auch eben nicht immer eines Königs würdige gewessen sind, so ist doch nicht in Abrede zu stellen, dass sie meist

<sup>1)</sup> Wade, British History p. 103.

<sup>2)</sup> Gneist 1, 169 f.

<sup>9.</sup> Wis Gairdner in der Verrede der von ihm mellren Historia Regis Henrick Septimi Bernarde Antere Thelosates (einem Zeigenossen), conscript p. XVII (Jandon 1853. Bestandhiell der Sammlung: Bernum Brünniugram Medii Arel Scripteres) sehr richtig benerkt: The extraordinary multilans of fortune, issueret en unter nadren, hat hab been experienced by the last faur Xings, might have centriced even a less sagociaus menarch, that the crewn could ealy be beid by a heat a preceins tenure. The nables — had combined for the time in his favour; but only the strictest vigilance, he knew, could prevent future combinations against his

gar klug und besonders zum Frommen der unteren Volksschichten, auf welche er sich vornehmlich stützte, berechnet waren. Das gilt besonders von dem gleich in den ersten Jahren seiner Regierung (1489) erlassenen hochwichtigen Gesetze, welches die seitherige Unveräusserlichkeit der adeligen Stammgüter aufhob, allen Kronvasallen die Veräusserung ihrer Ländereien gestattete, anscheinend zur Linderung der damaligen argen finanziellen Bedrängnisse der Edelleute, in der That aber um eine weitere Zerstückelung ihres grossen Grundhesitzes herheizuführen, einen heträchtlichen Theil in die Hände kleiner Eigenthümer zu hringen, welche Absicht auch vollkommen erreicht wurde. Noch weit förderlicher aber als das erwähnte Statut Heinrichs VII ist der ländlichen Bevölkerung die durch seinen Sohn und Nachfolger vollführte Losreissung von Rom, die Reformation dadurch geworden, dass die damlt verknüpfte Aufhehung von etwa fünfhundert Klöstern, die hisher den fünften Theil der Oberfläche des Königreichs und dreimal so viel Einkünste wie die Krone hesessen, eine grosse Masse des hesten, des cultivirtesten Landes zum Verkaufe, und zwar gutentheils in die Hände kleiner Leute, der Zahl der kleinen Grundeig enthümer damit eine üheraus helangreiche Vermehrung brachte.

Aus solchen und Pächtern war hereits um die Mitte des sechzehnten Jahrhunderts die ländliche Bevölkerung Albions fast aussehliesslich zusammengesetzt; nur ein ganz unbedeutender, kaum nennenswerther Bruchtheil derselhen bestand damals noch aus leibeigenen und hörigen Bauern. Diese erfreuliche Thatsache wird durch das ausdrückliche Zeugniss des Ritters Thomas Smith, der in König Eduards VI Tagen (1547-1553) Staatssecretair war, ausser Zweifel gesetzt. Der versichert nämlich1) in seiner Ahhandlung über Britanniens Staatswesen, dass es dort nur noch äusserst wenige Leibeigene und Hörige gebe; Zeit seines Lebens habe er gar keinen Leibeigenen (villain en gros) mehr gesehen, und Hörige (villain regardant) nur wenige in seiner frühen Jugend. Und in der That verschwinden gegen Ausgang des sechzehnten Jahrhunderts Leibeigenschaft und Hörigkeit gänzlich vom englischen Boden. Die von der Königin Elisabeth im Jahre 1574 verfügte Freilassung sämmtlicher Leiheigenen beiderlei Geschlechts auf einigen ihr gehörigen Rittergütern gegen Entrichtung einer Geldsumme ist die letzte 2) urkundliche Erwähnung solcher Unglücklichen in England, trotz dem dass es

<sup>1)</sup> Blackstone, Commentaries T. U, p 94. Sybet, Histor. Zeitschrift, 1859, Bd. II, S. 85.

<sup>2)</sup> Hallam II, 490.

hier niemals') zu einer gesetzlichen Aufhebung dieses unseligen Verhältnisses gekommen, wenn schon es nicht an Versuchen fehlte, das ohsolet gewordene, faktisch erloschene, auch auf dem Wege des Gesetzes zu beseitigen. So wurde namentlich schon im J. 1526 eine hezügliche Bill dem Parlamente vorgelegt, aher von dem Hause der Lords dreimal nach einander retworfen '),

Sonach zerfiel Britanniens ländliche Bevölkerung schon gegen Ende des sechzehnten Jahrhunderts in die vier Klassen, aus welchen sie noch heute hesteht. Zuvörderst in die uralten Freeholders (Yeomen), kleine bäuerliche Grundeigenthümer, Copyholders, Erhpächter, Farmers, Zeitpächter und Lahourers, die mehrerwähnten durchaus freien ländlichen Arheiter, Tagelöhner. Denn auch die gewaltigen Revolutionsstürme, die während des sichzehhten Jahrhunderts über England dahin hrausten, hahen an dieser Gliederung, wie üherhaupt an den Verhältnissen scines Bauernstandes, an diesem Produkt einer mehrhundertjährigen geschichtlichen Entwickelung, so wenig etwas geändert, wie an der Vertheilung des Grundbesitzes im Allgemeinen, weil Britanniens grosse Revolution sehr verschieden von der ein Seculum jüngern Frankreichs, weit mehr die Frucht religiöser, als politischer Antriebe war. Darum wurde auch der grosse wie der kleine Grundhesitz durch sie so wenig verändert. Mit Ausnahme der den Würdenträgern der Kirche gehörenden Güter, die für kurze Zeit sequestrirt wurden, und der Besitzungen einiger Cavaliere, welche diese verloren, weil sie das Land verliessen, fand nicht einmal eino zeitweilige nonnenswerthe Veränderung statt; und nach der Restauration erhichten auch die alten Eigenthümer gegen eine mässige Entschädigung ihre sämmtlichen Güter zurück.

Es gehört zu den merkwürdigsten Eigenthümlichkeiten britischer Staatsentwicklung, dass um so durchgreifendere Aenderungen in den Verhältnissen des Grundhesitzes im achtzehnten und neunzehnten Jahrhundert, zu einer Zeit erfolgten, wo Alhion sich eines langen, nur bichst stelnt vorübergehend unterbrochenen, inneren Friedens erfreute, und nicht minder, dass gerade der Theil seiner Bevölkerung, der zum endlichen Siege des constitutionellen Systems, zur Consolidation seiner freien Verfassung so wesentlich beigetragen, die freien kleinen Grundhesitzer, am wenigsten Ursache hatte, sich dessen zu freuen, da er den Stand derselhen völligem Untergange sehr nabe hrachte.

Seit Wilhelm III ist Englands Regierung bekanntlich eine thatsäch-

2) Henry, VI, 504.

<sup>1) —</sup> nor has that institution (of villenage) ever to this Aour, been abolished by statute. Macaulay, History of England T. I. chap, I.

lich rein parlamentarische, in diesem Sinne gleichsam eine ständische Parteiregierung gewesen, deren Schwerpunkt im Unterhause ruhete; je nachdem Tories oder Whigs die Majorität in demselben zu erzwingen und zu hehaupten wussten, führten hald diese, hald iene Britanniens Staatsruder. Nun waren alle kleinen Grundeigenthümer, deren in der hier in Rede stehenden Zeit, gegen Ausgang des siehzehnten Jahrhunderts, nicht weniger als 160,000 gezählt wurden, so dass sie mit ihren Familien mehr als den siebenten Theil der Gesammthevölkerung Englands bildeten 1), berechtigt zu und sehr einflussreich bei den Parlamentswahlen, aber selbst schwer zu beeinflussen, da sie zu wohlhabend und selbstständig genug waren, um diesfälligen Versuchen nicht eben besonders zugänglich sich zu zeigen. Darum vereinten sich Tories wie Whigs in dem Strehen, diese unlenksamen, schwer zu gewinnenden Freeholders zu verdrängen, sie durch abhängigere und darum in der Hinsicht auch zugänglichere Farmers zu ersetzen, die hei den Parlamentswahlen ebenfalls stimmberechtigt waren. Natürlich konnten sie sich zu dem Behufe nur des einzigen, in Britannien jetzt möglichen Mittels, desselben bedienen, welches, wenn schon in ganz anderer Absicht, die italienischen Podestaten und Landspeculanten des zwölften und dreizehnten Jahrhunderts so erfolgreich angewandt3) - des Auskaufens der kleinen bäuerlichen Grundbesitzer. Diese trugen um so weniger Bedenken, die schönen Preise, welche Nobility und Gentry für ihre Ländereien boten. zu acceptiren, da sie sehr bald die verführerische Erfahrung gemacht hatten3), dass sich durch ihre Verwandlung in Oberpächter der genannten Klassen, der Geistlichkeit und Corporationen, d. h. durch Uehernahme grösserer Güter und deren Wiederverpachtung im Einzelnen an mehrere

<sup>1)</sup> Macaulay, History of England T. I, chap. III.

<sup>2)</sup> Vergi. ohen S. 197.

<sup>3.)</sup> Wie man under noderen aus Marchalis, Beschreibung der Landwirthschalt in der Grächach Norfolk (deutsch en Dedwiss, Berni 1972. 78 des) Bt J. S. Ferishel. Ehdeme, erzählt derselbe, waren in diesem Bistrikt viele kleine Eigenthumer, ethelse ihre eigenem Güter bewirthschalten. Es zub Beispele von games Richspielen, die allein von dieser erhrungen Clause von Minnschen bewohlt waren. Aber unter mehren über Wickungen der Lumssägen Leidenschaft un Jezbinagen, welche sich eigen dieser auffällendelsten. Die Eigenhumer bis dahn unbahngigt und geschätt, sahen Minner von geringer Classe durch den bei Prechtungen gemechten aussererdentlichen Gerinant zu einem Vermögen gelängen, welches das Aftreg übersfüg und mit einer Pracht leben, die ihren Vorfahren gaut fennet war. Sie wurden mit dem Einschen here Pracht leben, des übers Vorfahren gaut fennet war. Sie wurden mit dem Einschen here Standung der verhalten ferwilig ihr er erkeilnissmässig kleinen Erkpiler, um der Weise, oder vielennet freivilig ihr er erkeilnissmässig kleinen Erkpiler, mund.

Unterpächter, ihr Kapital bei weitem vortheilbafter verwerthen lasse, als durch dessen beständiges Placement in eigenem Grundbesitz. Und in der That bewährt sich diese Erfahrung in England noch heute; einer der grössten jetzt lebenden Kenner) seiner Agrikaltur-Verhältnisse versichert, dass sehr viele Oberpächter, die sehr leicht Grunde igenthämer werden könnten, es nur deskalb unterliessen, weil sie, um als solche eines jährlichen Einkommens von 3000 Franes zu geniessen, ein Gut wenigstens im Werthe von 100,000 Franes besitzen müssten, während sehon 30,000 Franes, in Landpacht- und Verpachtungen angelegt, eine Rente vom genanten Betraer eswährten.

Auch jene zu Speculationen nicht geneigten Freeholders, die so viel besassen, um von ihren Interessen behaglich leben zu können, gingen sehr gerne auf die Angebote der Nobility und Gentry ein, weil das seit Wilhelm III in England nothgedrungen2) eingeführte System der Staatsanleihen hier eine National- (keine Fürsten-) Schuld consolidirter Fonds geschaffen hatte, welche ohne Arbeit einen chen so hohen, und zeitweilig noch höheren Zinsertrag gewährte, als das in Landeigenthum angelegte Kapital, und zwar bei nicht geringerer Sicherheit, verknüpst mit grösserer Bequemlichkeit und der Vermeidung mancher, mit der Anlage in Immobilien verbundenen Uebelstände3). Erwägt man daneben noch die vielfachen Gelegenheiten zu vortheilhafter Verwerthung des Geldes, welche die seit dem Utrechter Frieden (1713) fast stetig zunehmende Blüthe der britischen Industrie und des britischen Handels bot, so wird man es eben nur ganz natürlich finden können, dass so viele kleine Grundbesitzer sehr gerne dazu bereit waren, in der berührten Weise sich in Oberpächter, in Fonds- oder Geldbesitzer zu verwandeln. Und wie häufig zumal letzte-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Lavergne in seinen trefflichen, auch im Folgenden mehrfach henützten, Aufsätzen: L'Economie rurale en Angleterre in der Revue des deux Mondes, Jahrg. 1853. Die hierber gehörende Stelle findet sich im ersten Merzheit S. 926.

<sup>&</sup>quot;9) Nec Culloch, Descript, and statistical Account of the British Empire T. II, p. 428.
3) elbies at He Beilizer hericathe die Slocks als on its Stammermägen, das is fort sich und inter Famillen außbewähren wollen, auf der einen Seite das vollkommenste Vertrauen und die Treut des Parlam en is begein, und sauf der andem erwigend, was das Vermögen, das in Land und Hauserts steckt, für Abnige erfeidet, welche Schwierigkeiten man oh heim Einziehen des Einziammens darams hat, und ver Urfl Algeben und Promitichkeiten hei deren Uehertragung undig sind, Bentzen sie Pouls, so lektonmen sie Ihrz Zimcheiten der Heimer von der Verfügungen derüber terfelne, ohne dass man fürzhen der, die de bestimmtesten verfügungen derüber terfelne, ohne dass man fürzhen der, dies des bestimmtesten verfügungen derüber terfelne, ohne dass man fürzhen der, dies des stellmeisten ein belten. Alle diese Seigen werden au unsers Rünchlungen erkannt, und die feste und unbehölige Bestächtung der Treus unserse Regelerung bat ihnen eines festes vertrauen verschaft, dass Niemad sein Geld ingenweit fürzugen verschaft, dass Niemad sein Geld ingenweit gene seinen gegenwärigen Zustande des Akerhause, d. Handels und der Finnanze S. 561 (der deutst. Bestehbling ver Autho, Leipig (2023).

res bereits in der ersten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts geschehen, dürfte am sprechendsten daraus erhellen, dass England, welches noch gegen Ende des siehzehnten Seculums zu siehen und acht, ja bisweilen gar zu zehn Procent Geld hatte aufnehmen müssen, schon im 1. 1727 im Stande war, die Zinsen des bei weitem grösseren Theiles seiner Nationalschuld von fünf auf vier, und im 1. 1749 gar von vier auf drei Procent herabrussetzen; dass dieses dreiprocentigen Papiere im 1. 1756 Pari standen, und nachdem sie während des siebenjährigen Krieges auf 65 gesunken, nach Wiederherstellung des Friedens (1763) diesen hohen Cours naheru (37) abernals erreichten ).

Daher denn die ausserondentliche Menge von Fonds- und Rentenbesitzern, von «Müssigängern», welche festländische Besucher Albions, zu ihrem nieht geringen Erstaunen, schon in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts dort überall, in Stätten wie in Dörfern trafen<sup>3</sup>; daher die fortwährende auffallende Verminderung der Grundbesitzer, deren im J. 1816 in England und Wales im Ganzen nur noch 32,000 vorhanden waren, unter welchen sich zudem 6000 Korporationen und fast eben so viele Kollegien, Kapitel und Kürchspiele befanden, die einen Theil ihres Vermögens in Grundbesitz placirt hatten. Und noch währender nächsten Lustren hat die Zahl jener anhaltend beträchlich abgenommen; im J. 1831 gab es in England und Wales, neben den erwähnten Korporationen und Kürchen, nur noch 7200 selbsständige Landeigenthimer, darunter 600 sehr reiche<sup>3</sup>).

Selbstverständlich hat dagegen eine entspreehende Vermehrung der Zahl der Farmers, der Zeitpächter, Statt gefunden. Diese bildeten sehon gegen Ausgang des achtzehnten Jahrhunderts einen so überwiegenden Theil der Agrikultur-Bevölkerung Albions, dass bereits damals') der gemeine Sprachgebrauch je den Landwirth, sowol den Eigenthimer ausgedehnter Ländereien wir die kleinen Freeholders, die Copyholders wie die eigentlichen Farmers, mit diesem letzteren Namen bezeichnete, und to farm der allgemein verständliche Ausdruck für Landwirtlsschaft treiben war. Doch würde Nichts irriger als eine Zusammenstellung dieser Phitischen Zeitgehter mit den tallienischen oder den deutschen, Nichts

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mac Culloch a. a. O. II, 430. Historisches Portefeuille, Jahrg. 1782, Stück X, S. 1234. Pebrer, Hist. fluancière et Statist. génér. de l'Emp. Britan. T. 1, p. 192 sq. (Paris 1834. 2 vols)

<sup>2) (</sup>Küttner), Beiträge zur Kenninlss vorzügl. des Innern von England und seiner Bewohner VII, 63 (Leipzig 1791—1796. 16 Stücke)

<sup>\*)</sup> Schubert, Handbuch der allgemeinen Staatskunde von Europa I, 2, 409.

<sup>4)</sup> Theer, Einleltung zur Kenniniss der englischen Landwirthschaft Ed. 1, S. 24 (der dritten Auflage, Hannover 1806. 3 Bde.).

irriger als der Glaube sein, dass deren Verhältnisse denen der Letzteren irgend wie ähnlich gewesen. Denn es gehört zu den merkwürdigsten, zu den ehrenvollsten Eigenthümlichkeiten Englands, dass gerade die Klasse seiner ländlichen Bevölkerung, welche die abhängigste schien und es auf dem Continente auch überall war, dort hereits in der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts zur angesehensten und wohlhabendsten sich emnorgeschwungen hatte. Es war das allerdings zunächst die segensreiche Frucht der freien Institutionen, der trefflichen Regierung des Landes, die jedem Briten ausreichenden Schutz gegen Willkühr und Unterdrückung gewährte, aber doch auch sehr wesentlich dem tiefwurzelnden, in der Hauptsache freilich jenen entstammenden, Rechtsgefühle, der politischen und volkswirthschaftlichen Einsicht, und ganz besonders einer, im Folgenden noch näher zu erwähnenden, schr löblichen alten Gewohnheit derbritischen Aristokratie zu danken, die, hierin sehr unähnlich der des Continents, schon seit Jahrhunderten weder ihre Ehre noch ihren Vortheil in der Befugniss gewahrte, Bauern und Pächter prügeln, quälen und chicaniren zu dürfen. Darum hatte das Verhältniss der Farmers zu ihren Grundherren hier schon seit lange sich so gestaltet, dass heide Theile sich dabei wohl befanden, aher auch so ganz eigenthümlich, dass es mit der Stellung und Lage der Pächter in den Continentalstaaten in keiner Hinsicht verglichen werden kann, und die gebräuchliche deutsche Uehersetzung: Zeitpächter für: Farmers eine nichts weniger als glücklich gewählte ist, da sie nur sehr uneigentlich das bezeichnet, was iene waren

Sie zerfielen sehon in der hier in Rede stehenden Zeit, d. h. im Bestenden des achtzehnten Jahrhunderts, gleich wie in der Gegenwart, in drei
Klassen 1). Die erste bildeten die sogenannten Gentlemen-Farmers, eine
Mischung von Grundbesitzern, Güterspeculanten und Pächtern; man würde
das, was sie eigentlich waren, noch nicht einmal erschöpfend bezeichnen,
wenn man sagte, dass sie eine Mischung von deutschem Landjunker und
deutschem Bauer gewesen. In der Regel waren es ursprünglich grössere
oder kleinere Pächter, die im Laufe der Jahre so wohltabend geworden,
dass sie nehen ihrer Pachtung nicht nur hald mehr hald minder hedeutende Ländersein eigentlümlich erwerben, sondern auch von den

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Die Folgende ganz nich den trefflichen Monographten Marshalls: The trantformomy of the Mighined Counties (nobion 1990, 2 vol.); the rur. Econ. of Gioensternbire (Ebendassibit second edit. 1796. 2 vol.), und of the Southern Counties (Ebendas. 1798. 2 vol.); seins influsie in ber Nofolf. wer mit nur in der nogeführten deutschen Uebersetung des Grafen Podewils angänglich. Ueber Manches, was Warshall from seiner seines nareichten Bertieres VII. (O. S. ff. willkommen außschläuse.

grossen adeligen oder geistlichen Grundberren heträchtliche Gütercomplexe im Ganzen pachten, übernehmen konnten, die sie dann theils selbst bewirthschafteten, theils an kleinere Pächter im Einzelnen wieder austhaten. Die zweite Klasse bestand lediglieb aus Güter- oder vielmehr Pacht-Speculanten im Grossen, d. h. aus Leuten die weder Grundhesitzer noch Selhsthewirthschafter, sondern Uehernehmer des ganzen Landbesitzes eines Lords, einer Corporation u. s. w. waren, welchen sie dann ebenfalls wieder kleineren Pächtern im Einzelnen überliessen. Obwol nun diese Oberpäehter lediglich von dem Gewinne lebten, und auch gar oft reich wurden, welchen sie von diesem En-gros- und En-détail-Verkehr mit fremdem Grundeigenthum zogen, obwol sie nun eben deshalh anderwärts, wie z. B. in Spanien1), nur zu gewöhnlich zu einem wahren Flucbe ihrer Unterpächter, der eigentlichen Bewirthschafter des Bodens ausarteten, verdankte Britanniens Landwirthschaft doch gerade vornehmlich ihnen den gewaltigen Aufschwung, weleben sie seit der Mitte des achtzebnten Jahrhunderts genommen, und namentlich den unsebätzbaren Gewinn der Vereinigung der Vortbeile des grossen mit denen des kleinen landwirtbsebaftliehen Betriebes.

Denn diese En-gros-Päehter, diese Uebernehmer von mehreren, und nicht selten vielen Hunderten Aeres Land waren selbstverständlich Leute. die über eine ansehnliche Kapitalkraft, diese besonders dem Landbau so unentbehrliche Ergänzung der Mensehenkraft verfügten, die darum auch auf die Verhesserung der Felder, der Viehzucht und anderer Dinge erkleckliebe Summen verwenden konnten, und in ibrem eigenen woblverstandenen Interesse auch verwendeten, indem die Kosten dieser Ameliorationen durch den höberen Pachtschilling, den sie alsdann von den Unterpäehtern dafür erhielten, in der Regel reichlich ersetzt wurden. Dadurch sind diese Oberpächter den Besitzern grosser Fahriken sehr ähnlich geworden; sie erfanden, entdeckten, versuchten gar Vieles, was eine wenn auch noch so grosse Menge kleiner Landleute, deren jeder nur einige Aeres zu paehten vermoebte, nimmer hätten erfinden, entdeeken, versueben können. Mit diesem gewichtigen Vortheile der Zuwendung einer so bedeutenden Kapitalkraft paarte sich ferner der nicht geringe, dass der Vorgang der grossen Pächter den Nacheifer der kleinen<sup>2</sup>i.

<sup>1)</sup> Vergl. oben S. 58.

Sugenheim, Gesch. d. Aufh. d. Leibeig.

meist ihrer Unterpächter, weckte, auch diese zu fortwährendem Nachsinen und rastlosen Verbesserungsversuchen anspornte. Und sie fanden sich dazu um so mehr aufgefordert, da ihr eigener Mangel an Mitteln kein unübersteigliches Hinderniss bildete, indem die Oberpächter, gegen anzemessenen Auteil am Gewinn, in solchen Fälleu stels zerne aushaffen.

Vornehmlich daher rührte es, dass Britannien schon zu einer Zeit das Mutterland der rationellen Landwirthschaft werden konnte, wo diese fast in allen Staaten des Continents überhaupt noch so sehr im Argen lag. Wie mächtig zumal das letztere Moment, diese frühzeitige Beseitigung eines der gewaltigsten Hindernisse, welche auf dem Festlande der Verwerthung des Scharfsinnes, der Kematnisse, der Verhesserungs- und Unternehmungslust des kleinen Oekonomen sieh entgegenstemmten - des Mangels an Kapital, zu dem frühzeitigen Flor der britischen Landwirthschaft beigetragen hat, mag ein sehr prägnantes Beispiel veransehaulichen. Robert Bakewell, der berühmte, im J. 1726 gehorne und im J. 1795 als Millionair gestorhene\*), Viehzüchter, der besonders durch seine Verbesserung2) der Schaf-Racen sich um sein Vaterland ein Verdienst erworben hat, kaum weniger gross als das seiner Zeitgenossen Arkwright und Watt, der Verbesserer der Baumwollenspinn- und der Dampfmaschinen, war ursprünglich ein in sehr bescheidenen Verhältnissen lebender Pächter zu Dishley in Leicestershire, dem es erst nach vielen misslungenen Versuchen und schweren Opfern glückte, England mit jenen unvergleiehlichen Dishley-Schafen zu beschenken, die seinen Landwirthen einen so enormen, fast unherechenbaren Gewinn gebracht haben. Würde aber ein Mann von ursprünglich solch' geringem eigenen Vermögen wie Rohert Bakewell unter anderen Verhältnissen, in einem audern Lande wol die Mittel gefunden haben, üher die Hindernisse zu triumphiren, welche die Unzulänglichkeit der eigenen Geldkräfte der Ausführung seiner genialen Idee, seiner originellen Methode entgegenwälzte?

Die dritte Klasse der Farmers bestand theils aus den mehrerwähnet Leiterpächern, theils aus kleineren Landwirhen, die von den grossen Gutsbesitzern direkt so viele Grundstücke mietheten, als sie selhst hewirhschaften konnten. Nicht selten waren es auch chemalige Tagelöhner, die sich so viel erworben, dass sie einen solchen kleinen Pachhof zu übermen vernnochten<sup>3</sup>). So wenig jene nun von ihren Oberpächtern Luterfückung, Misbrauch der Gewalt zu fürchte hatten, welche ihnen die

<sup>1)</sup> Biographie nouvelle des Contemporains T. II, p. 48,

Darüber sehr ausführlich Marshall, Midland Counties 1, 382 sq. und Thaer, Einleitung Bd. 1, S. 550 und Bd. III. SS. 637, 758 ff.

a) Thaer Bd. I. S. 27.

Verhältnisse verliehen, so wenig auch die Bauern, welche die unmittelbaren Pächter der grossen Landeigenthümer waren; Alles, was diese, neben der Batrichtung des vertragsmässigen Pachtschillungs forderten, bestand in freundlicher Berücksichtigung ihrer Candidaten bei den Pariamentswahlen. Dieser, der britischen Aristokratie zu so hoher Ehre gereichende, Umstand erhelt! am sprechendsten aus der unbestreitbaren Thatsache<sup>1</sup>), dass ein grosser Theil der am besten angebaueten Graßchalten Englands solche waren und noch sind, die schon seit langer Zeit von der gleich näher zu erwähnenden Gattung von Pächtern bewirthschaftet wurden und noch werden, die von der Willkübr ihrer Grundherren am abhängigsten erscheinen.

Man hat den eigentlichen Grund dieses erfreulichen Verhältnisses zwischen Gusherren und Pächtern in England dariu zu finden vermeint, dass dort die Pachterträge in der Regel auf lange Zeit abgeschlossen worden und wirden. Die Folgerung könnte zutreffend sein, wenn es mit der Thatsache, welche sie voraussetzt, seine Richtigkeit hätte. Dem ist aber nicht so, die Wahrbeit Vielmehr?), dass sehon im achtzehnten Jahrhundert ein jährige Gontracte die gewöhnlieitsen waren und est in einem sehr grossen Theile Englands heute noch sind?), die auf längere Zeit zu den Aussinhem gehörten, ohg engu aber gar keine ?) sehrlichen Verträge zwischen den Grundbesitzern und Pächtern existiren, und in vielen Gegenden Albions auch jetzt noch nicht eitsvirre?), dass deren Verhälniss nur ein auf Wilkühr gestelltes, ein sogenanntes at will war und ist, h. ieder der beiden Contrabenten konnte es nach seels Monate vor-

Von einem offenbar sehr sachkundigen Kritiker gelegentlich der Besprechung der bekannten Schrift Raumers über England hervorgehoben in d. Edinburgh Review, April 1836, p. 212.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Nio man namenliida nua Marshalla angefahrten Monographine orsieht. So. z. B. Midand Counter 12, p. 61: Farmar, on giverne still iromain at settl, and the occupiers, though large and many of them opulent, still appear faitfield with this species of posterion. — Southern Counties T. I. p. 27: The Species of Cuancy, most presented at present, is that of the tensate holding their farms at well, or from peer to Year; especially on the larger values. — Generated at T 1, p. 20: The Cuancy is reviews, mead of the von 1 far x u 1 fair said die gewähnlichten. Contracte von 1 fair x u 1 fair said die gewähnlichten. Contracte von 1 fair zu 1 fair sind die gewähnlichten. Contracte von 1 fair zu 1 fair sind die gewähnlichten. Contracte von 1 fair zu 1 fair sind dies onder zu 1 fair zu 1 fair sind die gewähnlichten.

<sup>\*)</sup> Loudon, Encyclopaedia of Agriculture p. 764 (third Edit. London 1835). Laverguo in dor Revuo des doux Mondes, 1853, Mars, p. 1142.

The tenant holding at will is without any legal contract or written agreement. Loudon a. a. O.

<sup>4)</sup> In many parts of England leases are almost entirely unknown, and it is believed that the practice of granting them is on the decline. Mac Culloch, Account of the British Empire 1, 459.

her erfolgter Kündigung auflösen, sobald es ihm gefiel und gefällt 1). Woher also die in Rede stehende Erscheinung?

Ich fürchte nicht zu irren, wenn ich sie, nebst von den bereits oben angedeuteten Momenten, ganz besonders von der löblichen alten Sitte des britischen Adels herleite, auf dem Lande mitten unter seinen Pächtern zu leben. Der alten Germanen bekannter Widerwille gegen den Aufenthalt innerhalb dumpfer Städte hat sich bei keiner der Nationen. die von ihnen abstammen, so scharf ausgeprägt fortgepflauzt, wie bei Albions Söhnen, welche in überhaupt die Eigenthümlichkeiten ihrer Stammväter, die guten wie die schlimmen, wegen ihrer insulären Abgeschlossenheit durch so viele Jahrhunderte am reinsten bewahrt haben. Die Einzigen, die der Vorliebe zumal des englischen Adels für das Landleben mit Erfolg hätten entgegenwirken, ihn nach der Hauptstadt hätten ziehen können, die Könige, besassen keine Aufforderung dazu, weil die Aristokratie des Inselreiches schon seit den Tagen Heinrichs VII und Heinrichs VIII den Beherrschern nicht mehr gefährlich, für diese mithin auch kein Anlass vorhanden war, sich des Mittels zu bedienen, durch dessen consequente Anwendung Philipp II von Spanien, Richelieu und Ludwig XIV ihren noch immer gefürchteten Adel gezähmt und unschädlich gemacht haben. Wie wenig selbst die ausgezeichnetsten und scharfsichtigsten Träger der britischen Krone das angedeutete Bedürfniss empfanden, erhellt am sprechendsten aus einer von der Königin Elisabeth. dieser eben so kleinen Frau als grossen Fürstin, erzählten charakteristischen Anekdote. Als diese nämlich einst die Edeln des Landes von ihren Schlössern nach der Hauptstadt strömen sah, lud sie selbe ein, dorthin zurückzukehren, weil sie dort grösserer Freiheit und grösserer Bedeutung sich erfreuen würden! «Betrachtet.» sprach sie zu ihnen. «diese um Londons Hafen zusammengedrängten Schiffe, die, wie sie segellos und müssig daliegen, eben so unnütz wie ohne Ansehen sind. Sobald sie aber wieder die Wogen der Meere frank und fröhlich durchschneiden, stiftet ein jedes von ihnen Nutzen, fühlt es sich unabhängig, stolz und mächtig.»

War der unbegränzte Hochmuth, mit dem der Adel Frankreichs, wie überhaupt der meisten Continentalstaaten, bis zu den gewaltigen Revolutionsstürmen der Neuzeit auf das Landvolk herabsah, seine Miss-



j) «Ohne Zweifel,» bemerkt Theer a. a. O. Bd II, Abth. II, S 76, «stammt diese Einfalten bei eine Beiten bei eine beiten bei ein scheifeba ist ein schriebes; kunstloses Gewerbe betrachtet, und es unter der Warde eines Riiters hielt, mit einem Bauern einen förmlichen Contract zu schliessen, und ihn, wenn er dessen Bedingungen erfüllte, frei und unbähnigt auf seinen Gütern zu seben.

handlung und Unterdrückung desselben gutentheils Frucht seiner perpetuellen Entfernung vom Lande, dem Umstande beizumessen, dass sein stetes üppiges Genussleben in den Hauptstädten ihm nur Sinn für dieses liess, ihn mit der grössten Verachtung des Landlebens und damit auch derjenigen erfüllte, die es führten, so konnte es nicht fehlen, dass die so entgegengesetzte Lebensweise der englischen Aristokratie auf deren Würdigung und Behandlung des Bauernstandes auch die entgegengesetzte Wirkung äusserte. Nicht leicht verachtet, und noch weniger behandelt der nur einigermassen gebildete Mensch diejenigen übel, unter welchen er aus freier Wahl fortwährend lebt; selbst der entschiedenste Egoist ist dazu wenn auch nicht zu gut, doch zu klug. Eben darum war auch das oben (S. 156) erwähnte, eine so rühmliche Ausnahme von dem seiner übrigen französischen Standesgenossen zeigende, Verhältniss des Adels der Vendée zu seinen Pächtern in England schon seit lange die Regel, und die Aehnlichkeit zwischen einem französischen Seigneur und einem britischen Lord of the Manor oder Landlord, namentlich des achtzehnten Jahrhunderts, in dem Betreff nicht grösser wie die zwischen einem Dreieck und einem Ei. Gleich dem Edelmanne der Vendée lebte auch dieser 1) als Vater und Freund in der Mitte seiner Pächter, die gleichsam einen Theil seiner Familie bildeten, sorgte er für die Erziehung und das Fortkommen ihrer Kinder, für die Pflege und Heilung ihrer Kranken, übte er überhaupt, in sittlicher wie in materieller Hinsicht, einen sehr wohlthätigen Einfluss2) sowol auf das herangewachsene wie heranwachsende

<sup>1)</sup> Küttner, Beiträge VII, 80 f.

<sup>2)</sup> Noch aus der Gegenwart erzählt von diesem Glyde in seiner ungemein Instructiven Monographie: Suffolk in the nineteenth Century, physical, social, moral, religious and industrial (London 1853) p. 331 folgendes merkwirdige Beispiel: If more testimony on this point is needed, we would refer to the villages of Wickham-Market and East Bergholt, as affording striking proofs of the value of resident gentry to the poor inhabitants of a village, and the consequent moral influence upon the people. These villages are nearly equal in size, are both in the heart of agricultural districts, and are in no ways dependent on the general fluctations of trade or manufactures; yet, strange to say, Wickham-Market has in five years sent 25 prisoners for trial, and East Bergholt only 5. Such an extraordinary discrepancy in the criminal tendencies of the two populations arrested our attention, and induced us to seek the cause. The result of our inquiries may be briefly summed up. The laborers of East Bergholt were better paid, there was a good deal of field work for boys, and owing to the number of resident gentry, frequent employment for scomen, who either go out washing or charing, or took in needlework to do at home, thus earning from two to four shillings weekly; and, indeed, the collected earnings of many families averaged nearly twenty shillings per week for six months of the year, From 80 to 100 hoys and girls belonged to a penny clothing club, in which the money was doubled by resident ladies and gentlemen, and laid out in substantial wearing apparel. From six to eight bushels of coals were also annually distributed to the poor belonging to the parish, and three bushels to those who did not so belong.... These facts show that the

Geschlecht aus. Trotz der meist enijährigen oder at will Pachtungen war die Vertreibung eines Pächters, oder unbillige Steigerung des Zinses doch überaus selten, und zwar deshalb schon, weil ein Gutsberr, der dies oder jenes ohne die trilügsten Gründe gethan hätte, sich die ganze Gegend zum Feinde, alle seine Farmers rebellieshe gemacht haben würde'). Daher gab es deren nicht wenige, die noch auf densselhen Stück Land sassen, welches ihre Vorfahren seit länger als einem Jahrhunderte inne gebabt; daher kam es denn auch, dass der englische Pächter, obwol die liegenden Gründe nicht ihm gehörten, sie doch gewissermassen als die senigen, als serb- und eigenthinnliche betrachtete, aber auch behandelte, ihrem Anbau eine ganz andere Sorgfalt widmete, als sonst von blossen Mielten sich erwarten liess.

Und nicht weniger vortheilhaft als dies Moment ist der bäuerlichen Bevölkerung wie der Bodenkultur Albions der Umstand geworden, dass durch den habituellen Aufenthalt so vieler, und namentlich der begütertsten Familien der Aristokratie auf dem Lande jener reichströmende dauernde Erwerbsquellen eröffnet wurden. Während in Frankreich. Spanien, Italien und noch so manch' anderen Staaten, besonders im achtzehnten Jahrhundert, die Steuern, Pachtgelder u. s. w. des Landmannes von den grossen Gutsbesitzern im prunkvollen Sündenleben der Residenzen vergeudet wurden, während der Luxus von Paris, Madrid, Neapel u. s. w. der Abgrund war, der den sauern Schweiss der Bauern ohne den mindesten Nutzen für diese selbst fort und fort verschlang, wanderte ein sehr beträchtliches Quantum der Einnahmen des britischen Adels von seinen Pächtern, durch dessen gewöhnlichen Aufenthalt auf dem Lande während des grössten Theils des Jahres und den Luxus des Landlebens, wieder in die Taschen derselben. Dazu kamen noch die wohlthätigen Wirkungen des mächtigen Spornes der Eigenliebe. Ein britischer Edelmann, der während so vieler Monate auf seinen Gütern residirte, dort die Besuche so vieler Freunde und Bekannten empfing, würde sich ganz entsetzlich blangirt baben, wenn diesen dort der widrige Anblick verfallender Pächter-Wohnungen, schlechter Wege, vernachlässigter Felder, elenden Zugviebs u. s. w. entgegengetreten wäre. Darum setzte jeder ächte Sobn Altenglands seine Ehre darein, seinen Besuchern überall das Gegentheil zu zeigen, und half gern aus eigenen

people of East Bergholt wore furnished with the means of providing for thomselves, and from the absence of many of these conditions at Wikham-Market, the morality and circumstances of the inabbitants were far nearer zero, and they augmented the criminal calendar in a far greater ratio.

<sup>1)</sup> Theer, Einteitung z. Kenntniss d. onglischen Landwirthschaft Bd. I, S. 22.

Mitteln aach, wenn die seiner Farmers dazu nicht ausreichten. Auf helle, reundliche, gut eingerichtete Wohnungen nicht nur dieser, sondern auch ihrer Arbeiter und Tagelöhner<sup>1</sup>), auf gut bestellte Felder u. s. w. hielt ein englischer Lord oder sonstiger grosser Grundherr eben so viel, als ein französischer Seigneur auf ein schönes Hotel und dessen brillante Einrichtung in Paris.

Sehr natürlich mitthin die ungemeine Ueberlegenheit der britischen Landwirthschaft <sup>3</sup>) fiber die aller Continentalstaaten sehon in der zweiten Hälfte des aehtzehnten Jahrhunderts und ihre fortwährend steigende Blüthe, die nieht minder gross, wenn sehon weniger beunerkt, weil weniger augenfällig war <sup>3</sup>), als der wachsende Flor des englischen Haudels und der englischen Industrie. Es ist ein auf dem Continent zur zu ge-

<sup>2) — «</sup>die seit so langer Zeit ein Gegenstand der aligemeinen Bewunderung und oft der verunglückten Nachhämung gewesen,» äusserte sehon im J. 1797 Graf Podewiis in der Vorrede zu seiner deutschen Uehersetzung von Marshalls Beschreihung der Landwirthschaft in Norfolk.

<sup>4)</sup> Nach der sehr richtigen Bemerkung des ungemein sachkundigen Verfassers des trefflichen, Im Folgenden viel henutzten, Aufsetzes: Progress and Present State of Agriculture in England im zweiundsechzigsten Bande (January 1836) der Edinburgh Review n. 349: But how paradoxical soever the assertion may at first sight appear, we are not sure that the improvement and extension of manufactures (since 1760) can, all things considered, he truly said to have materially exceeded the advances made in agriculture. The resuits of manufacturing and commercial improvement - the great towns, the factories, warehouses, docks, and other vast etablishments, and the increase of population and of wealth to which they give hirth - screet the attention of every one, and impress the mind with the most exalted ideas of their productive powers and capacities. Compared with them, the results of the most improved and skilful agriculture escape the public attention. They are apread over a wide surface; they have nothing striking or imposing about them; a crop of three quarters an acre does not appear very different from one of four quarters; and a country imperfectly oultivated, especially if it he well wooded, may seem, to a common observer, to be little inferior to, if it do not surpsss, one that is cultivated in the most approved and efficient mauner.

wöhnlicher Irrtbum, Albions in fast fabelhafter Progression sich fort und fort mehrenden Reichthum haupstächlich von seiner belosstelen Handelsund Fabrikhätigkeit herzuleiten. Denn die Mutter dieser war') die Land wirthschaft im weitesten Umfange; dass man dies doort frühzeitig erkannte und über die sorgsame Pflege der Töchter auch später die der Mutter nicht vernachlässigte, ist die eigenliche Quelle der angedeuteten Erscheinung. England ist bis zur Gegenwart nimdestens ehen so bedeuttend, wenn nicht noch bedeutender als Ackerbau und Viebzucht treibender, wie als Handels- und Fabrik-Saut geblieben d

Dieser eminente Aufschwung der Landwirthschaft in England, seitdem dasselbe wie der freieste und von gewaltsamen Umwälzungen am
meisten verschont gebliebene, wie der am besten regierte, so auch
der Staat in Europa geworden ist, der jedem Eigentbume und jeder Arbeit den kräfligsten Schutz gewährte<sup>3</sup>), rehlelt une einmal ganz unwidersprechlich aus der stetigen und ausserordentlichen Zunahme seiner Bevölkerung bereits im Laufe des achzehnten Jahrhunderts.
Während Frankreich z.B., wie oben (S.174) erwähnt worden, gegen dessen
Ende nur ein Viertel mehr Einwohner zählte, als im Beginne desselbe, lebten in Enefand und Wales (von welchen allein bier die Rede

<sup>1)</sup> Wie schon Thaer, c. a. O. Bd. 11, Abtheil. 11, S. 161 sehr treffend bemerkte. «Schon ron dieser Seite betrachtet, aussert er unter anderen, aliesse sich beheupten, dass Landwirthschaft der erste Stamm des englischen National-Reichthums sei. Doch wir wollen den Menufacturen, dem Handel und der Seemecht ihren Werth keineswegs ebeprechen. Aber war nicht die Landwirthschaft ihre einzige Mutter, Ihre erste Ernährerin? Würde sich die Bevölkerung bei dem Zustande, worin sich der Ackerbau vor dieser Epoche befand, je so haben vermehren können, dass Manufecturen, Kunstfleiss und Schiffahrt empor gekommen wêren? Ackerbeu erzeugte. Ackerbau ernêhrte. Ackerbau erzog das ganze Volk zur Arheitsamkeit und Ausdauer. Er verschaffte den Städten, den Schiffeu, den neuen Colonien die Nahrungsmittel zu messigen Preisen. Die Kornausfuhr gab den Metrosen Beschäftigung und vermehrte die Anzahl der Schiffe, trug also auch von dieser Seite dazu bei, die Seemacht zu ihrer gegenwertigen Höhe zu bringen . . . . . Landwirthscheft und Menufecturen gehen nur Hand in Hand sicher vorwerts. Sie müssen mit gleicher Sorgfalt vom Staete gepflegt, in gleicher Höhe und Kraft nehen einander erbalten werden. Um eins zu heben, das andere niederdrucken wollen, beisst: einen Fuss lähmen, damit der andere besser fortschreiten könne.»

<sup>\*)</sup> Wie daraus erbeilt, dass nach der Schätzung eines sehr sachkundigen Beurtheilers von 1833 mehr als die Hälfte elles britischen Kepitals, nebe an zwei Milliarden Pfund Sterling, est conserci eigreicultur. Perbert T. II, p. 49. Vergl. noch Meidinger, das britische Reich in Europe S. 92 (Leipzig 1851).

<sup>3)</sup> Mit gerechten Stelze durfte darum esch schon Colluboun, Urber d. Wohlstand, d. Anch und Höllschellen d. brittisch, Beichs Bal. 1, S. 31 (s. d. Engl. r. Pirk, Nürnberg 1815. 2 Bet. 4) bennerken: «In den brittlerben Besitzungen ist diese Sicherbeit (des Eigenbung) relieller fester bestimmt, als in irgend einem Lande der Well. Der Schutz, der geschung verscheller fester bestimmt, das in irgend einem Lande der Well. Der Schutz, der der Johnstrie dien Aufrich und Schwung gegebos, der gewän nie seit irgenderen Mehre der Industrie dien Aufrich und Schwung gegebos, der gewän nie seit gegenderen Schutzen der Industrie dien Aufrich und Schwung gegebos, der gewän nie seit gegenderen Wellen der Industrie dien Aufrich und Schwung gegebos, der gewän nie seit gegenderen Wellen der Frage die dem Beitige ist alle noch eine Zeit die gegenden werden lat.

ist) im J. 1700: 5.134.516; im J. 1750: 6.039.684; im J. 1780: 7.814.827; im J. 1790; 8.540.738 und im J. 1800; 9.187.176 Menschen 1). Eine Zunahme, relativ betrachtet, kaum weniger bedeutend, als die noch belangreichere, aber in dieser Proportion nicht mehr so vereinzelt stehende, der genannten Länder in der ersten Hälfte des laufenden Jahrhunders. England und Wales hatten nämlich im J. 1811: 10,164,256; im J. 1821: 12,000,236; im J. 1831: 13,896,797; im J. 1841: 15.914.148 und im J. 1851: 17.927.609 Bewohner<sup>2</sup>). Die beiden Länder zählten also z. B. im J. 1831 fast acht Millionen, d. h. etwa Einhundertunddreissig Procent mehr Einwohner als im J. 1750. Höchst wahrscheinlich bleibt man eher noch unter der Wahrheit, als dass man zu hoch greift, wenn man3) annimmt, dass jeder Brite im J. 1831 durchschnittlich für acht Pfund Sterling Brodfrüchte jährlich consumirte. Denn der grösste Theil von Albions Kindern, und zwar nicht bloss der wohlhabenderen, sondern selbst der ärmeren Klassen, genoss damals schon, wie jetzt, nur gutes, festgebackenes Weizenbrod, welches man in Deutschland «Kuchenbrod» nennen würde: in Nordengland allein war und ist Gersten- oder Haferbrod die Nahrung der ärmeren Bevölkerung 4). Der beregte Verbrauch allein würde mithin schon eine jährliche Steigerung nur der Getreide-Produktion in den fraglichen Ländern selbst - denn dass und warum? die Einfuhr aus anderen bier nicht in Betracht kommt, werden wir sogleich erfahren, - im Betrage von mehr als sechzig Millionen Pfund Sterling zwischen dem Anfangs- und Ausgangsiahre des beregten Zeitraumes, d. h. um das Doppelte des gleichzeitigen jährlichen Werthes 5) aller brittischen Baumwoll-Manufakturen ergeben.

Allein zu dieser gewaltigen Vermehrung der menschlichen Getreide-Consumenten war, was von dem eminenten Außehwung der Landwirthschaft Albions ein zweites sehr sprechendes Zeugniss gibt, noch eine ungleich grössere derer aus dem Thierreiche gekommen. So besassen England und Wales z. B. schon in den ersten Decennien des laufenden Jahrhunderts mindestens drei his vier Mal so viel Pferde als um die Mitte des vorigen 6). Da dieselben nun schon damals, wie jetzt,

<sup>1)</sup> Edipburgh Beview 1. c. p. 320. Mac Cultoch, Account of the British Empire, T. 1, p. 399.

<sup>2)</sup> Mac Cultoch a. a. O. 1. 400.

<sup>3)</sup> Mit dem erwähnlen Anonymus des Edinburgh Review p. 320 sq.

<sup>4)</sup> Meidinger a. a. O. S. 81. Vergl. Anmerkung & auf Seite 314. 5) Nach Baines, History of the Cotton Manufacture in Great Britain (London 1835) be-

lief sich dieser im J. 1833 auf 31,338,693 Pfund Sterling.

<sup>6)</sup> Nach dem erwähnten Edinburgh Reviewer, der p. 322 noch bemerkt: In Lanca-

znmeist 1) mit Hafer and Gerste, Luxuspferde and Renner auch mit Weizen gefüttert wurden, da ein Pferd durchschnittlich mindestens zehn Quarters Hafer oder Gerste jährlich consumirt2), so resultirt nur aus der beregten Vermehrung des englischen Pferdebestandes von der Mitte des vorigen bis zum Anfange des gegenwärtigen Jahrhunderts ein jährlicher Mehrverbrauch von zehn Millionen Quarters Getreide. Nun war die Einfuhr desselben aus fremden Staaten in jedem der vier Jahre vom Juli 1831 bis Juli 1835 sogar bei nur theils guten nnd theils mittelmässigen Ernten so höchst unbedeutend3), dass sie gar nicht in Betracht kommen kann, und die aus Irland betrug in der fraglichen Zeit jährlich nie über 2,600,000 Quarters. Hieraus folgt, dass schon allein die Getreide-Produktion in England und Wales so ausserordentlich gestiegen, dass dort selbst bei nur theils guten, theils mittelmässigen Ernten, nicht nur genug Getreide gewonnen wurde, um den ganzen Bedarf ihrer um einhundertunddreissig Procent vermehrten, und ungleich besser als früher genährten 4) Bevölkerung, sondern auch nm drei Viertel des Bedarfs ihres so ausserordentlich erhöheten Reichthums an Rossen selbst zu decken. Welches andere europäische Land kann sich noch eines solch' eminenten Aufschwunges seiner Agrikultur rühmen?

Was denselben aber ganz besonders merkwürdig und lehrreich macht, ist einmal der Umstand, dass der Boden Altenglands sich keineswegs sonderlicher Güte und Fruchtbarkeit erfreut, in der Hinsicht nicht nur von dem Italiens, sondern auch von dem Frank-

shire, the West Riding of Yorkshire, and all the manufacturing districts, the Increase in the number of horses bas been almost as great as the Increase of manufactures; and this also bas been the case in London and in all the large towns. We are quite sure that we are within the mark when we say that there are at this moment in Edinburgh, Glasgow, and Dundee, upwards of treenty-free boraces for erery one that belonged to them in 1760,

<sup>1)</sup> Loudon, Encyclopaedia of Agriculture p. 1005.

<sup>2)</sup> Mac Culloch 1, 494,

a) Schubert, Handbuch d. allgem. Staatskunde v. Europa, f, 2, 420.

<sup>9)</sup> Out of the 6,000,000 of people in England and Woles in 1750, Mr. Cherles Smith ells us that 885,000 were fed on rp. But at present we are quite sure better are not 50,000 who use that species of grain. The rpe seters have universally almost been changed into whest enters, and except in the county of Durban, where a mitture of sheat and rps. Child chassin, is grown be culture of rps is almost unknown. Nearly the same may rps. Child chassin, is grown be culture of rps is almost unknown. Nearly the same may repeat the same and the county of the result in the principal families used only a small quantity about Christmas. The crust of the goese pic, with cerey this of the county is then supplied, we, as the period referred to, almost uniformly made of bartegement. But no used thing is now ever beard of even in the powers better than the county of the county is the wheen bread, at all times of the year. It is, in fact, the charge of the county is the wheen bread at all times of the year. It is, in fact, the first of the present production of the production o

reichs 1) und Deutsehlands bei weitem übertroffen wird; dann die Thatsache, dass die Landwirthschaft in keinem andern Reiche der Christenheit schon seit lange so schwere Lasten zu tragen hatte und noch hat, als in Britannien. Da ist zuvörderst die Armentaxe, zum Theil eine sehlimme Bescheerung der Reformation. König Heinrich VIII sah sich nämlich durch die grosse Unzufriedenheit. welche die Aufhehung der Klöster und der damit verknüpfte plötzliche Verlust der von ihnen ausgetheilten Almosen unter den bisherigen Empfängern derselben hervorrief, und die daher rührenden Volksaufstände in verschiedenen Theilen des Reiches um so dringender aufgefordert, mittelst der öffentlichen Wohlthätigkeit ihnen Ersatz zu gewähren, da auch die gleichzeitige Steigerung des Preises aller Lebensmittel dazu gebieterisch mahnte. Seine diesfälligen, im J. 1536 getroffenen Anordnungen2) sind endlich (1601) von seiner Tochter, der Königin Elisabeth, durch eine mit Recht viel gepriesene und in der Hauptsache noch heute geltende legislative Massnahme ergänzt, oder vielmehr ersetzt worden, welche in jeder Gemeinde des Landes entweder wöchentlich oder in sonst passeuden Zeiträumen, durch Schätzung eines jeden darin wohnenden Besitzers von Immobilien oder Zehnten, die Sammlung von Geldbeiträgen verfügte, die hinlänglich wären, um einen Vorrath von Flachs, Hanf. Wolle u. s. w. zur Beschäftigung der noch kräftigen Armen anzusehalfen, ferner um denen, die untüehtig zur Arbeit seien, Unterstützung zu gewähren und endlich für den Unterricht der Kinder zu sorgen.

"Theils durch die Ungeschickliehkeit der jührlich wechsehnden Armenaufscher, die nicht nach ihrer Tauglichkeit, sondern der Reihe nach
in den Gemeinden gewählt wurden"), theils wegen der nur zu gewöhnlichen Nachlässigkeit bei einer ungenügend controllrten Verwaltung öffentlicher Gelder wurde jene weise Acte der grossen Königin anch und
nach so modificirt, dass man in ihr die Verpflichtung fand, sowol den
Armen, die keine Arbeit hatten, solche zu verschaffen, wie auch denjenigen, die Kinder, in theueren Zeiten aber keinen ausreichenden Verdienst besassen, eine zur Ausgleichung des Missverhältnisses zwischen
den gestiegenen Brodpreisen und ihren Löhnen genügende Zulage zu ge-

<sup>1)</sup> Eine schr interessante Parallele des Klimas sowie der Bodenbeschaffenheit Frankreichs und Englands giebt Lavergne in der Revue des deux Mondes, 1853, Janvier, p. 263 sq.

<sup>3)</sup> N\u00e4heres \u00e4bere bies wie \u00fcher Englands Armengesetze \u00fcher, Account II, 638 s. und Lowe, England nach sein, gegenw\u00e4rt. Zustande des Ackerbaues u. s. w. S. 335 I., deren Angaben den folgenden durchweg zu Grunde liegen.

<sup>3)</sup> Schweitzer, Darstellung d. Landwirthschaft Grossbritanniens 1, 129.

währen. Solchergestalt wurde die englische Armentaxe mithin etwas ganz Anderes, als das, was die öffentlichen Wohlthätigkeitsanstalten des Continents sind. Während diese, selbst in der wegen der Trefflichkeit derselben so lange herühmten niederländischen Republik, doch nur mittellose Alte und Gehrechliche, oder solche, die sich in der äussersten Dürftigkeit hefanden, unterstützten, schuf die britische Armentaxe nicht allein einen Fond für Werke der Barmherzigkeit, sondern auch ein Egalisations-Institut des Arbeitslohnes für alle Zeiten und Umstände. Sehr natürlich mithin bei der fortwährenden Vermehrung der Bevölkerung und öfteren, hohe Kornpreise veranlassenden, Missernten des Inselreiches das fast stetige Anschwellen des Betrages der Armentaxe seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts. So belief sich iener hier z. B. in jedem der drei Jahre 1748, 1749 und 1750 durchschnittlich nicht üher 700,000 Pfund Sterling, im J. 1760 aber schon auf 950.000 und ein Decennium später auf 1.306.000 Pfund. Im J. 1800 wurde England durch diese Armensteuer mit 3,861,000, und im J. 1812 gar mit 6,580,000 Pf. St. belastet; im J. 1815 verminderte sich diese Bürde, in Folge bedeutenden Sinkens der Getreidepreise, auf 5,418,846, erreichte im Jahr 1818 ihr seitdem nic wieder erlehtes Maximum von 7,870,801, verminderte sich in jedem der drei Jahre 1823 bis 1825 durchschnittlich auf heiläufig 5,760,000, im J. 1837 gar auf 4,044,741 und hat seit dem Anfange der vierziger Jahre des laufenden Jahrhunderts fünf Millionen Pfund Sterling jährlich selten überstiegen, häufiger jedoch nicht erreicht (so z. B. 1840 nur 4.576.965; 1841: 4.760.929).

Die Wucht dieser Armentaxe lastete nun mit besonderer Schwere unt Englands Agrikultur-Distrikten, in weit höherem Grade als auf seinen Industrie-Bezirken<sup>3</sup>). Einmal, weil der Verdienst der Feldarbeiter ungleich geringer, kaum halb so gross war und ist, als der der Fabrikarbeiter<sup>3</sup>). Dann, weil die Armenunterstütung besonders von ienen nur

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Sehr unterrichtend ist hierbher sine in dem gediegenen Aufst: Einige Betriege a. Enentais des girteigen Englands, abgedreckt in der Grahschen) deutschen Virteilipärs-Schrift, 1892. Heft 1, S. 9 uss den officiellen Berichten der Armen-Commission grgebnen Stammenstellung der im 1, 1837 in allen engischen Grinfenhelten bezählen Armeniatz. Man erricht daruus, dass diese gerade in den Trochtharten, in den eigentlichen Kornachekalnen Anhon, in Beckrighmehrier, Essex, Nordiu. a. durchschmilten Schill. del. (§ Penes (2 Thir. 28 Silliparer, Preuss.), in silen Agrikultur-Grafschaften zussammen durchschmilten 7. Schill. 8 Penes (2 Thir. 49 Sillergr. Preuss), für jeden Griffwickum bartug, in den Pahrik-Grafschaften durchschmilten 7. Der Schill. 1/2 Penes (1 Thir. 22 Silbergr. Preuss.) pr fest.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Auch blerüber a. a. O. S. 11 interessante Nachweisungen aus den amtlichen Berichten der Armen-Commissiou vom J. 1831, aus welchen erhellt, dass damala eine aus

zu oft ganz abscheullch missbraucht, gleichsam als eine schuldige Staatspension betrachtet '), und die Arbeit von ihnen nur gelegentlich nebenbei, zum Verdienste eines Trinkgeldes im wahren Sinne des Wortes benützt wurde, welch 'argem Unluge erst durch die seit dem J. 1834 erlassenen strengen Armengesetze wirksam gesteuert worden.

Dazu kam nun noch, geringerer, wie z. B. der Fenster-, Wege- und Milizabgaben nicht zu gedenken, die sehr bedeutende, im J. 1692 von König Wilhelm III eingeführte und seitdem permanent gewordene Landtare, die dem Staate zu bezahlende Grundsteuer und die sehwere Bürde an die Kirche meist<sup>3</sup>) in Naura zu entrötiendene Zebnten, welcher auf die Landwirthe besonders deshalb gar empfindlich drückte, weil derselbe nicht vom Robertrage, sondern<sup>3</sup>) selbst nach dem Masse des von ihnen in den Boden gesteckten Kapitals, auch von Gründen gegeben werden musste, die vorher nicht Ackerland waren, ihnen somit die Früchte hier Verhesserungen und darum nur zu oft die Lust zu solehen rauble<sup>5</sup>).

vier Köpfen hestehende Feldarheiter-Familie wöchentlich nicht mehr als 46 Schill. 1 Pen. erwarh, der Verdienet der achlechtbezahltesten, aus derselhen Personenzahl bestehenden Feldarheiter-Familie aber mehr als des Doppelte betrug.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Jim sehr charakterissische besutjicke Aunkdote erzählt Giyde, Suffolk in the niesteent Century 1-959: In the year 18254 Mr. Gooday, of Sudbury, had undertalen to lower a hill, for the improvement of a road in that town, for which he required many additional laborers, as there were no shie-hoddel laborers out of employ in Subbury he went to a neighbouring agricultural parish and hired several laborers, selecting those with the nime, to whom he eld a certial portion of the work at a price by which they were enabled to earn 2 sh. 6 d. per day, and on the following Saturday he paid the men 15 sh., the mount of their week? work. One man stherwards saked Mr. Gooday lieb had ney sheeting that he so objection, but asked ham why he wished to give up the employment, as he had selected him because he had a family to maintion, why, would he man, a labor here confectory, which have just paid paid just the similar to the state of the similar to the state of the similar to the similar the similar to the similar the similar to the similar the similar the similar to the similar the similar than the similar that the similar than the similar that the similar than t

<sup>2)</sup> Denn hie und da war er schon im vorigen Jahrhundert in eine Geldahgabe umgewandelt worden. Thaer, Einleitung Bd. 111, S. 87.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Nach der Bemerkung Westerna im Unterhause v. 7. Merz 1816: Europäische Anualen 1817, Bd. IV, S. 365.

<sup>9)</sup> Its clear, that the onlycting of land to so beary a tax as a testh part of the growdoce, without any deduction for any part of the express incurred in cultivation, must be a very great discouragement to the outlay of capital upon it. All agricultural authorities and must have been included by the present particular cannot be suspected of forwaring any apision adverse to the real interests of the church, among the accuracy to the contract of the church, and the contract and the church of the church, since it as enables and the church of the production. When years, performed the church of the production. When years, performed and this have that one impressency, when the bushandname sees new the church of the production of the production.

Die deshalb wiederholt und dringend, besonders im J. 1816, geforderte Umwandling dieses Natural-Zehnten in eine bestimmte Geldabgabe wurde indessen erst im J. 1836 durchgesetzt; er lastete mithin noch während des ganzen oben verglichenen Zeitraumes in seiner vollen Schwere auf Englands Ackerbau, der. Alles erwogen, auch jetzt noch fünfmal so hoch besteuert ist als z. B. der Frankreichs. Denn während von einer Hectare hier im Ganzen fünf Francs an jährlichen Abgaben zu entrichten sind, müssen in England und Wales davon nicht weniger als fünfundzwanzig Francs, nämlich acht Schilling vom britischen Acre, bezahlt werden 1). In welch' anderm europäischen Staate vermag die Landwirthschaft noch solche Lasten zu tragen und daneben zu immer fröhlicherem Gedeihen sich emporzuschwingen? Kann man einen sprechendern Beweis als diesen erbringen von dem unermesslichen Reichthum, der dem Boden selbst eines von der Natur nicht sonderlich begünstigten Landes sich abgewinnen lässt, wenn derselbe von freien und intelligenten. durch den mächtigsten, durch den Sporn des eigenen Vortheils zur möglichsten Anspannung ihrer Kräfte fort und fort aufgestachelten Mcnschen hewirthschaftet wird?

Der erwähnten Unwandlung der Natural-Zehnten in eine Geldaben 3 sehns sich im J. 1841 auch die Ablüsung derjeingen Leistungen an, die den Copyholders bis dahin gegen ihre Gutsherren obgelegen. Diese Erhpächter hatten letteren nämlich bei Sterbefällen für die Erneuerung des Pachtvertrages eine gewisse Gebühr zu entrichten, und neben den Grundzinsen noch manche, wenn schon im Ganzen nicht eben rehelbiche Lasten zu tragen. Da sie noch ungefähr den achten Theil des englischen Bedens bewirthschaften 3, und die von ihnen längst leban gewünschte Umwandlung in Freeholders bislang immer nur in dem, mit vielen Schwierigkeiten verknipflen, Wege partieller Uebereinkünfte erlangt werden konnte, schrift das Parlament endlich im gewannten Jahre

crops ripening to his skill and industry; the moment he is ready to put his sickle to the grain, he finds himself compelled to divide his harvest with a stranger.» Mac Cullech 11, 269.

<sup>1)</sup> Lavergne in der Retue des deux Mendes, Mars 1853, p. 922.

<sup>3)</sup> Guelst a. a. O. 1, 244.

mit einem Gesette ein, welches die fragliche Umwandlung im Wege frei williger Vereinigung möglichst zu fördern suchte. Als man aber nach Verlauf eines Decenniums noch keine belangreichen Resultate dieser Massnahmen gewahrte, — es waren bis dahin nicht mehr als 44.5 freiwillige Regultungen zu Stande gekommen —, wurde vom Parlamente im I. 1852 auch die zwangsweise Ablösung zugelassen, sowol dem Grundberrn wie dem Bauer in einer Reithe von Fällen die Belugniss eingeräunt, die Ablösungen zu erzwingen. Sie erfolgen durch Land, welches dann wieder zu Zwecken der Bodenkultur verpfändet werden darf; kleine Anthelie bis zu  $4^{\prime}_{\rm p}$ Plund Sterling Geldwerth sind auch in Geld ablösbar. Seitdem hat dies Ablösungsgeschäft ganz erheblich zugenommen, wenn sehon nielts obedqutend als die eine Jahrwoche früher (1845) vom Parlamente verfügte allgemeine Ablösung auch der Gemeinheits-Theilungen, Gemeinde-Seritiaten und Nuzungsrechte )

Der in der beregten Weise erzielten Umwandlung einer Menge früherer Copyholders in Grundbesitzer ist es denn auch gutentheils beizumessen, dass England und Wales, die deren, wie oben (S. 303) berührt worden, im J. 1831 kaum noch 20,000 zählten, jetzt mindestens
zehn Mal so viel<sup>3</sup>, natürlich meist kleine, wieder aufweisen können.
Sehr wesentlichen Antheil hieran hatte indessen doch auch die inzwischen (1849) erfolgte völlige Abschaffung der britischen Kornzölle.
Da diese schon lange vor ihrem wirklichen Eintritie vorhergesehen wurde,
und viele Landeigenthümer von ihr eine gewaltige Entwerthung des Grund
und Bodens durch förmliches Hernsbützen der Pachschillinge befürchteten, waren sie sehr geneigt zur Veräusserung eines Theiles ihres Besitzes, mitunter wol auch ihres ganzen. Muthige und schärfer blickende
Speculanten, die diese Besorgnisse nicht theilten, benützten das reichlich
zu vortheilhaften Güterankäufen, sowol zur Selbstbewirthschaftung, als
zur sößtern Weiterverfüsserung an Dritte.

Es ist überaus merkwürdig und lehrreich zu betrachten, wie sehr die in dem seit der heregten Aufhebung der englischen Korngesetze verBossenen Decennium gemachten Erfahrungen die Verfechter der Letteren Lägen gestraß, und wie glünzend sie die Voraussicht der erwähuten 
klangen Güterspeculanten bestätigt haben<sup>8</sup>). Zurörderst muss die Thatsache 
hervorgehoben werden, dass in jedem der Jahre 1840 bis 1846 die

<sup>1)</sup> Gneist, I, 481 f.

<sup>2)</sup> Mac Culloch 1, 451

<sup>3)</sup> Das Folgende ganz nach dem trefflichen Aufsatze: Die Erfahrungen der Freihandessentzgeburg in Grossbritannien, in der deutschen Vierteijahrs - Schrift 1859, Heft II, S. 236 f.

iährliche Getreideeinfuhr in England durchschnittlich nur etwas über drei Millionen, in jedem der Freihandelsjahre 1849 his 1857 aber durchschnittlich 8,880,000 Quarters, also fast das Dreifache hetragen hat. Da sollte man nun meinen, bei dieser starken Einfuhr habe Britannien selbst weniger Halmfrüchte bauen können, als früher, und doch ist gerade das Gegentheil der Fall, wie die sachkundigsten Landwirthe Albions versichern. Nach ihrer Anssage hat der Weizenbau nur in einigen Distrikten, wo er bislang auf allzu ungünstigem Boden betriehen wurde, an Ausdehnung verloren, im Allgemeinen aber zugenommen. Noch denkwürdiger und unerklärlicher auf den ersten Anblick dürfte man es finden, dass seit der Abschaffung der Kornzölle die Pachtschillinge nicht allein nicht gefallen, sondern sogar gestiegen sind, wie ganz unwidersprechlich aus der Thatsache erhellt, dass im J. 1848 die grundsteuerpflichtige Rente 46,718,399, im J. 1857 aber 47,109,113 Pfund Sterling hetrug. Das ist freilich nur eine Steigerung von 390,714 Pf. Sterl., aber man darf nicht übersehen, wie heträchtlich die landwirthschaftlichen Fluren seitdem durch den Anbau von Wohnhäusern und die Eisenbahnen an Raum eingebüsst haben. Die Verluste der ersten Art hat der Economist, ein anerkannt sehr competenter Beurtheiler, auf eine Rente von 703,857, die Verluste der andern Art auf eine Million Pfund Sterling jährlicher Rente geschätzt; zuzüglich dieser Veräusserungen von 1,703,857 Pf. St. Rente hat also das grundsteuerpflichtige Jahreseinkommen der englischen Landwirthschaft sich um mehr als zwei Millionen Pf. Sterl, erhöht: die Grundeigenthümer stehen sich mithin nach Aufhehung der Kornzölle hesser als zuvor.

Aber selhst wenn dem nicht so wäre, wenn sie nur den nämlichen, nicht einen höheren Pachtschilling bezögen, würden sie durch den in Rede stehenden Kaiserschnitt Robert Peels schon als Consumenten gewonnen haben, wenn gleich nicht in dem Masse, wie die arbeitenden Klassen, bei welchen die Ernährungskosten eine so hedeutende Quote des häuslichen Budgets bilden. Denn auch den höheren kommt die Wolfielheit der Lehensmittel numlttelbar durch die, wenn auch hei ihnen nicht so gewichtigen, Ersparnisse im eigenen häuslichen Budget, und mittelbar durch das Heruntergehen der Arbeitsishne zu Gute, deren Höhe doch immer abhängig ist von der Höhe der Ernährungskosten der Arbeiter.

Diese auf den ersten Anblick so heferndlichen Erscheinungen finden her ganz natürliche Erklärung nun einmal in der Hatsache, dass die Abschaffung der Schutzzölle sehr viel neues Terrain für den englischen Ackerbau geschaffen hat durch die von ihr gebotene fortschreitende Lichtung der Wälder. Seit der Aufbebung des Zolles auf fremdes Bauholz wurde diese nämlich zu einer wirthschaftlichen Nothwendigkeit, insofern der Wald nicht mehr die durch den Schutzoll erhöhete Rente genoss. Wem die heregte Verminderung der Wälder bedenklich erscheinen mag, mass sich daran erinnern, dass diese auf einer Insel mit vorkerrschendem Seeklima nicht die meteorologischen Dienste als Anasmanler und Sparer der Feuchtigkeit zu leisten haben, wie im Innern der Continentalsaten; im England fällt uur zu viel Regen, selten zu wenig. Daber vorsehmlich die berührte Vermehrung des dem Körnerhau gewidmeten Gelietes.

Zweitens ist durch die Abschaffung der Kornzülle, zum Theil sehon wegen der steitig fortschreitenden hedeutenden Vermehrung der Einwohnerzahl und des Wohlstandes<sup>3</sup>), lange Lein solches Herabstürzen der Getreidepreise herheigeführt worden, wie man glauhte. Während der Durchschnittspreis des Quarters Weiten in der Zeit von 1840 his 1845 37 Schill. 3 Pen. betrug, stellt er sich von 1849 his 1857 auf 54 Schill. 5 Pen. heraus, und ebenso verhält es sich mit anderen Halmfrüchten. So war der Durrhschnittspreis der Gerste im ersten der genannten heiden Zeitabschnitte 33 Schill. 4 Pen. und im zweiten 23 Schill. 5 Pen., der els Hafers im ersten 22 Schill. 5 Pen. und im zweiten 25 Schill.

Drittens, und das ist die vornehunste Ursache der fraglichen Erscheinungen, war das seit Abschaffung der Korngesette verflossene Decennium für die britischen Grundeigenthümer wie Pächter eine grosse Schule. Sie hahen sich überall um Ersparnisse bemüht und den Betrieb, namentlich durch Beziehen von Maschinen, vie wohlfeller eingerichtet. Die Pflege des Bodeas ist eine viel grössere geworden, und die mechanische Dearbeitung der Felder wird in Folge grossartiger Versesserung der Ackerhauwerkzeuge viel energischer betriehen. Daneben

<sup>1)</sup> Von der ausserordentlichen Steigerung des Letztern in der jungsien Vergangenbeil geben besonders zwei Thatsachen ungemein sprechendes Zeugniss. Bekanntlich Issst sich die Erhöhung des Nationalwohlstandes am sichersten aus dem Wachsthum der Kopfantheile an der Verzehrung solcher Gegenstände erkennen, die nicht zu den eigentlichen Lebenshedürfnissen, sondern zu den höhern Genussmitteln zählen. Für England ist da nun der Zuckerverhrauch der sicherste Gradmesser des Volkswohlstandes, weil die Briten, wenn sie können, narcotische Getranke (Thee und Kaffee) so sehr vorziehen. Nun hetrug in England der Zuckerverhrauch im J. 1845 17 Pfund, im J. 1858 aber 353/, Pfund per Kopf! Dahei muss hemerkt werden, dass der Preis des Zuckers nicht sehr bedeutend gefallen war; der Centner verzollter Zucker kostele im J. 1845 471/2 und im J. 1858 41 Schill. Die zweite der fraglichen Thatsachen ist die gewaltige Vermindarung der mittelst der oben erwähnten Armentaxe Unterstützten. Diese bildeten noch im J. 1849 6,2 Procent der Gesammtherölkerung; damais war der Preis des Weizens sehr niedrig, # der Quarter kostete nur 44 Schill. Im J. 1855 aber 742/4 Schill., und trotz dem betrug die Zahl der mittelst der Armentage Unterstützten in diesem Jahre nur 4.8 Procent der Bevotkerung! Deutsche Vierteliahrs-Schrift 1859, 11, 227, 240.

konnen sie auch neue Endeckungen benutzen, wie zumal die Entwässerung des Bodens durch Thonchènen, den Ganao und chemische Dungmimitel. Fragt sich: Wären diese Dinge nun nicht auch erfunden und benützt worden, selbst wenn man die Kornzölle nicht abgeschaft hätte? Erfunden? Vielleicht. Benützt, und namentlich so umfassend benützt? Schwerlich. Der Mensch entwickelt nämlich einen viel grössern Aufwand an Scharfsinn und an Thätigkeit, wenn er einen ihm drohenden Verlust abzuwenden oder zu ersetzen hat, als wenn han urr Gewinn lockt. Im lettern Falle läste er es oft viel lieber bei dem sichern Alten, als dass er das unsichere Neue ergreife. Heisst es aber: «Friss Vogel oder sith», so deuemt sich der Vogel schon zum Frassen.

## DRITTES KAPITEL.

Schottlands häuerliche Zustände boten noch in der ersten Hälfle des achtzehnten Jahrhunderts einen gar unerquicklichen Anblick, trotz dem dass auch hier, wie in England, die Leibeigenschaft des Landvolkes zwar nicht gesetzlich aufgehoben, aber doch schon längst thatschlich erloschen, obsolet geworden war. Es scheint das die einzige gute Folge der fast unaufhörlichen Kämpfe zwischen den, meist kraftlosen und missachteten, Königen bund ihrem eben so unbotmässigen wie michtigen Adel, sowie der ewigen Felden der Grossen dieses überaus schwach berülkerten bl. Landes untereinander gewesen zu sein, in welchen letztere eben deshalb des Armes ihrer Leibeigenen zu dringend bedurften, um sie nicht mit Milde zu behandeln, um nicht ihre Umwandlung in börige Erbpächter, hier früher, dort später, zuzulassen, neh welchen noch, besonders seit der durch die Reformation bewirkten

b) Brodie, History of the British Empire from the Accession of Charles I to the Rarstonion T. I (Ghordestion), p. 538. The lills respect paid to repuly in conspiceous in every page of Scottish history, Tew of their hings died a hir destit: and it seems to have been a matter of greet importance in early a prince into their causely. Sub-readheristische been a matter of greet importance in early a prince into their causely. Sub-readheristische house a more constant of the sub-readheristische p. 200 (Edishurgh 1850. 2 vol.): In the rude times under raview before standing armise were known, it was often found impossible to suppress or rebellions noted by any other plant than that of granting a commission to his chief feedal enemy, empowering him to proceed spitant the chancines person with the double prospect of gratified versope and capitity, dense in proceeding the Popish Zarfa was chigged at first to resort to this disability and the contraction of the contraction of

<sup>3)</sup> Mac Culloch, Account I. 427.

Einziehung der Kirchengüter und Umwandlung ihrer seitherigen Pächter in Grundbesitzer<sup>1</sup>), ein nicht unbedeutender Stamm kleiner bäuerlicher Landeigenthümer sich herangebildet.

Für die grosse Mehrheit des schottischen Landvolkes war die im J. 4603 erfolgte Personalunion Albions und Caledoniens, d. h. die Vereinigung der Kronen beider Reiche auf dem Haupte König Jakobs I. ein nichts weniger als glückliches Ereigniss. In noch ungeschmälertem Besitze seiner alten Herrenrechte, und namentlich der Patrimonial-Gerichtsbarkeit über seine Hintersassen, missbrauchte 2) besonders der sehr beträchtliche Theil des Adels, der dem Sohne Marien Stuarts nach London gefolgt war, seine Gewalt dazu, seine Einkünfte durch übertriebene Steigerung der Grundzinsen und Pachtgelder und noch durch schlechtere Mittel zu vermehren, da der immer höher steigende Aufwand am Hofe des entfernten Königs fort und fort grosse Summen verschlang. Noch weniger als Jakob I fanden die späteren Stuarte sich bemüssigt. des Landmannes gegen jene kleinen Tyrannen sich irgendwie anzunehmen. Sie suchten vielmehr die Unterstützung des schottischen Adels. deren sie bei den schweren Kämpsen, die sie in England zu bestehen hatten, gar sehr bedurften, vornehmlich dadurch zu gewinnen, dass sie den Bauer. Pächter wie Grundeigenthümer, seinen Bedrückungen und Vergewaltigungen völlig schutzlos preisgaben. Sehr natürlich mithin. dass dessen Lage nur zu bald eine unbeschreiblich traurige ward. Die betreffenden, allzu düster scheinenden Schilderungen der Offiziere Cromwells3) werden durch den Vorschlag Fletchers: zur Erleichterung des Elendes der schottischen Landleute die Haussklaverei unter ihnen einzuführen 4), die mit ienen im Wesentlichen übereinstimmenden anderer Berichterstatter 3), so wie durch die häufigen Hungeriahre.

<sup>1)</sup> Lawson, The Episcopal Church of Scotland from the Reformation to the Revolution (1559—1688) p. 437 (Minburgh 1844): The fearers of churchlands were similarly confirmed in their naurped rights, and from tenants they become proprietors. By this seizure of the church lands the cultivators of the soil and the peasantry were not in the least degree hemetical, or their social condition improved.

<sup>2)</sup> Loudon, Encyclopsedia of Agriculture p. 45.

a) In the accounts transmitted by Comwell's army in 650, then in the richest district of Scutland, we meet a leathsome picture of wretchedness: «That the countrymen were so ensinced to their lords, that they could not get any thing considerable of their own helorehand; and many of their women were so sluttlish, that they did not wash their lines above once amounth, nor their hands and faces above once agrees. Fordic s. 2, 0,1,433.

<sup>4)</sup> Brodie I, 434.

<sup>5)</sup> Lord Kaimea that excellent judge of mankind and sound agriculturist declarea, in atrong terms, that the tenantry of Scotland, at the end of the aeventeenth and beginning

die noch während des siebzehnten Jahrhunderts Schottland heimsuchten 1, in der Hauptsache nur zu sehr bestätigt.

Bessere Zeiten für dieses und seine Agrikultur-Bevölkerung, sollte man glauben, hätte die im J. 1707 erfolgte auch legislative Vereinigung Schottlands mit England, d. h. die der bislang noch immer getrennten Parlamente beider Reiche zu einem einzigen, bringen müssen. Dem war jedoch nicht so. Die ungeheuere Opposition, welcher diese, für Caledouien nachmals so überaus segensreich gewordene, Massregel bei allen Klassen seiner Bevölkerung, selbst bei der dadurch doch schr øewinnenden presbyterianischen Geistlichkeit, sowol zur Zeit, wo sie projektirt wurde, wie noch lange nach ihrer Ausführung begegnete2), hatte nämlich, um die gefährlichste, die des mächtigen Adels, zu mindern, zu dem beklagenswerthen Zugeständnisse genöthigt, dass die Schottländer 3) noch ihre besonderen privatrechtlichen Gesetze und Gerichtshöfe, und folglich auch die Edelleute ihre altherkömmliche Patrimonial-Gerichtsbarkeit über ihre Hintersassen behalten durften. So lange sie aber im Besitze dieser blieben, war an keine Minderung der totalen Abhängigkeit der Letzteren 4) von ihnen, an keine nur irgend nennenswerthe Verbesserung der Lage des Landvolkes, und damit auch an keinen Aufschwung der Landwirthschaft zu denken. Denn gleich den Baronen Neapels und

of the eighteenth century, seer so benumbed with oppression or poverty, that the most able instructor in husbandry would have made nothing of them. Loudon, Encyclopsedis p. 128.

<sup>1)</sup> Besonders achrecklich war die letzte Jahrwoche desselben, die Zeit von 1693 bis 1700, die aseren ill pears genand. During the aseren ill pears the distress wes so grest that several extensive parishes in Aberdeesbire, and other parts of the country, were nearly depopulated; and some farms remained unoccupied for several years afterwards. Mec Culloch 1, 427.

<sup>3)</sup> Lawson, listery of the Scottink Epirospit Clarich from the Revolution to the present Time p. 188 (Edihanuph 1843). In 1757 the union was certerial into client smid the most ricious opposition of the Scottinch people, who imagined that their country was bringed, sold, and presented by this important nearure, and whose constant times of Compress, and the contraction of the contraction o

Blener, Dsa englische Geschwornengericht Bd. 11, S. 248.

<sup>9)—</sup> whilst the subjects do not see the king, either in the henselfs they receive, or the punishment they feel, hence strices a dangerous and unconstitutional dependence. And how can it he otherwise? The people will follow those, who have the power to protect on but them; and this dependence will enjoy the protect most strongly in the uncitilled part of any country, remode from the sent of government. The III effects of it is Scotland were seen long since, are silowed in the writings of their greatest laverer. Stelle use of Rede das Lardanders Hardwick im Oberhause, 17. Febr. 1747, hei Hangard, Parliamentary History of England T. XIV, p. 20.

Sielliens') besassen auch die schottischen 3 nicht nur die Givil-sondern seibst die Criminal-Jurisdiction über ihre Gruuhdolden, und thatsächlich ohne wirksame Controle, konnten also nicht nur körperliche Züchtigungen und schwere Kerkerstrafen, sondern auch Verstümmlungen und selbst den Tod nach eigenem Ermessen verhängen. Es ist leicht zu errathen, wie oft und masslos eine solche Machtvollkommenheit missbraucht zu werden pflegte. Desbalb hatte auch schon Knig Jakob I einen Plan zur allmähligen Beseitigung dieser «wahren Calamität: Schottlands, wie er das fragliche Verhältniss nannte<sup>3</sup>), entworfen und mit dessen Ausführung auch bereits den Anfang gemacht'); allein durch seine Erhebung auf Englands Thron gerieth sie ins Stocken und ward von ihm über dringlichere Augelegenheiten bald völlig vergessen.

Darum war für Caledoniens Bauernstand der blutige Tag von Culloden (16. April 1746) in seinen Folgen ein grosses Glück, wenn schon die abscheuliche, rohe Grausamkeit, mit welcher der Herzog von Cumberland diesen seinen Sieg über den Prätendenten Karl Stuart befleckte, damals das Vollmass der Leiden zumal über Schottlands ländliche Bevölkerung ausgoss 5). Denn er war auch zugleich der vollständigste Sieg der englischen Staatsgewalt über die schottische Aristokratie, die grösstentheils sich für den Prätendenten erklärt und unter seinen Fahnen gesochten hatte und der Gnade ihrer Ueberwinder jetzt völlig preisgegeben war. Diese sind indessen klug genug gewesen, ihren Rachedurst bald zu zügeln, und den ersochtenen Triumph in einer dem Lande so vortheilhaften Weise zu benützen, dass sich wol hauptsächlich darum in Caledonien seitdem keine Hand mehr für das Haus Stuart erhob. Da der letzte Aufstand nur deshalb eine so bedenkliche Ansdehnung gewonnen, weil die Bauern, besonders die hochländischen, dem von ihren Gutsberren gegebenen Impulse blindlings folgten, oder vielmehr folgen mussten, war für die Dynastie Hannover wie für das Parlament die gebiete-

<sup>1)</sup> Vergl. obon S. 226.

<sup>- 2)</sup> Wie man aus den Verbandlungen des britischen Parlaments gelegentlich der Abschäfung dieser Patrimonial-Gerichtsbarkeit im J. 1747: Hansard a. a. O. T. XIV, p. 3 sq. ersieht.

<sup>3)</sup> Vora totius Regni calamilas. Hansard T. XIV, p. 26 not.

<sup>4)</sup> Blackstone, Commontaries on the Laws of England T. 11, p. 76.

<sup>5)</sup> Lavion a. R. O. p. 289: The Duke of Cumberland's victory of Calleden over a body ortecthed; reared, dispirated, and faigued Highlanders, suffering from long marches and other midstrunes, was lollowed by cruelties soldom exomplified in modern warfare, and which have much his name exercised to this day in Scotland. All witters shall those horrible barbarilies practiced on the poor, defereeless and innecent peasantry, in the most vasion and unprovided manner, by the Pulse of Camberland's substrity and ansatton.

rischste Aufforderung vorhanden, die vornehmste Quelle dieses so gewaltigen und gefährlichen Einflusses der Barone Schottlands zu verstopfen mittelst Abschaffung ihrer Patrimonial-Gerichtsbarkeit.

Es charakterisirt trefflich die hohe Achtung, die man in England schon damals, wie jetzt, vor dem legitimen Besitze hegte, dass man selbst nach der Rebellion der bei weitem überwiegenden Majorität des schottischen Adels sich nicht befugt hielt, ihm dies wichtigste seiner alten Rechte ohne Entschädigung abzusprechen, dass jedem der 148 Betheiligten für die, durch eine Parlamentsacte vom 17. Juni 1747 verfügte. Aufhebung der erblichen Richtergewalt über ihre Grundsassen eine angemessene Compensation, im Ganzen von 164,232 Pfund Sterling 1), gewährt wurde. Und nicht viel weniger erspriesslich als diese Lösung des festesten Bandes, welches Schottlands Bauern bisher an ihre Grundherren geknüpft, als die daraus resultirende Ersetzung der schnöden Willkühr und Erpressungen, die seit Jahrhunderten in den gutsherrlichen Gerichten geherrscht hatten, durch eine geordnete und unparteijsche Rechtspflege, ist diesem Reiche der Gebrauch geworden, den die britische Regierung von den, nach Recht und Urtheil verwirkten. Ländereien der schuldigsten Rebellen machte. Eine Parlamentsacte vom 26. Merz 1752 bewilligte nämlich 100,000 Pfund Sterling zum Ankauf derselben, behufs ihrer Umwandlung in unveräusserliche Krondomainen und Zerlegung in kleine Pachtgüter, indessen nicht unter 20 Pfund Sterling Jahresrente, Jedoch sollte diese drei Viertel ihres reellen Werthes nie übersteigen dürfen - um viele Ansiedler nach den unwirthlichen Hochlanden zu ziehen, wo jene ausschliesslich gelegen waren, zu welchem Behufe man ihnen auch 21iährige Pachtverträge bewilligte. Gelegentlich der Verhandlungen im Parlamente über diese Angelegenheit gelangte eine Thatsache zur öffentlichen Kenntniss, die sprechendes Zeugniss davon ablegt, wie sehr die fragliche Massnahme auch dem schottischen Adel, oder vielmehr dessen Gläubigern, zum Vortheile gereichte, wie gross, trotz der von ihm seither geübten ungeheuern Pressung des Landvolkes, seine eigene Verarmung war. Es stellte sich nämlich heraus, dass die Besitzungen des hingerichteten Lord Lovat, der vor den Schranken des Oberhauses behauptet hatte, die seinigen wären die besten und schuldenfreiesten in ganz Schottland, doch mit einer Hypothekenmenge von nicht weniger als 30,000 Pfund Sterling, d. h. mehr als dem zehnten Theile der Gesammtheit der Hypothekenschulden

<sup>1)</sup> Wade, British History p. 434. Die ursprüngliche Forderung der schottischen Lords betrug nicht weniger als 600,000 Pfund Sterling! Hansard XIV. p. 27.

aller confiscirten Ländereien ') der Anhänger Karl Stuarts, belastet waren 2).

Mit dieser Befreiung Schottlands von dem Feudalismus, dem grössen Fluche, der seit Jahrbunderten auf ihm gelastet, begann eine neue Aera<sup>3</sup>) für sein Landvolk, und damit auch für seine Landwirhschalt; es ist kaum zu sagen, wie sehr diese damals noch darniederlag, trokt dem dass sie schon seit länger als einem Jahrbundert von der verrehrenden Bürde des Natural-Zehnten befreit war, welche die englische noch bis in unsere Tage tragen musste. In Schottland war nämlich bereits im J. 1627 von König Karl I die Umwandlung aller Natural-Zehnten in eine bestimmte, den fünften Theil des jährlichen Reinertrags von Landebetragende, Abgabe ungewandelt worden, was sich hier um se leichter thun liess, da die Zehnten bier längst, seit der Reformation (1560), zum weitaus belangreichsten Theile der Krone oder weltlichen Grossen überkommen waren <sup>5</sup>). Wie kläglich es aber, ungeachtet solch frühzeitiger Befreiung von dieser argen Plage<sup>5</sup>) der Natural-Zehnten, noch in der ier Frage kommenden Periode mit dem Ackerbau Caleodoniens und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Des Pariament musste nömlich ausser den erwähnten 100,000 Pfund, zu deren Tilgung in den J. 1752—1760 wieter 72,410 und später nochmals 110,553 Pfund Sterling bewilligen. Colcyuhoun, Ueber d. Wohlstand, d. Macht und Hulfsquellen d. britischen Reicha Bd. J. S. 209 (d. deutsch. Uebers. v. Flok).

<sup>2)</sup> Hansard XiV, p. 1235 sq. Walpole (Horace) Memoires of the last ten years of the Reign of Georg the Second I, p. 224 sq. (London 1822, 2 vois. 4.)

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) in the distracted state in which Scotland was formerly pieced, there could be no considerable propers; but after the buttle of Caliches had estinguished the hopes of the Jacobies, and the abolition of hereitarny jurisdictions had powed the way for the tradeatten of a regular asystem of personament, a pairt of industry and enterprise began to be diffused on all states. ... Dilinburgh Review T. LMI (int. 1856), p. 332.—7 and the control of the co

 $<sup>^4)</sup>$  Lawson, The Episcopal Church of Scotland from the Reformation to the Revolution p.  $436\ \mathrm{sq}.$ 

<sup>3)</sup> The titulars of the titude were estitled to a tenth part of the whole yearly crop, and the grower could not extray of any portion of his olse parts till the failuite had set saide or appropriated his tenth. Loud complaints were mode by the agriculturities who pould the littles, depending the littles, then the interior gene disease the perform till the whole crop had been damaged by the weather. «The ministers, Dr. Allon catefully observes, were also load in their complaints, that they received no fittles, but only a poper fultance. In this trate of the matter, both the clergy and yournamy were entirely dependent on the state of the state of

Allem, was darum und daran hing, hestellt war, erhellt aus den übereinstimmenden Berichten der glaubwürdigsten Sachverständigen. So erwähnt einer derselben der ungemein charakteristischen Thatsache, dass ein in der Nähe der Hauptstadt Edinburgh im J. 1727 zum ersten Male mit Weizen hesäetes Feld eine so grosse Merkwürdigkeit war, dass nicht nur aus der Umgegend, sondern auch aus weiter Entfernung Viele herbeieilten, um dies Wunderwerk anzustaunen¹)! Die fruchtharsten Landstriche waren noch um die Mitte des vorigen Jahrhunderts nur ganz erbärmlich angebaut, oder lagen völlig wüste; die eben so faulen als unwissenden Pächter und sonstigen Bauern lebten in tiefster Armuth und den elendesten Hütten mit ihrem Vieh in patriarchalischer Gemeinschaft, Schaaren von Bettlern erfüllten noch in den J. 1760-1770 das Land, welches zwar ungemein schwach bevölkert war. - es zählte noch im J. 1755 nicht mehr als 1,265,380 Einwohner -, aber nach der Meinung gutunterrichteter und einsichtiger Zeitgenossen strichweise noch viel zu dicht für sein Vermögen, sie zu ernähren; die Hälfte derselben könne füglich enthehrt werden, da sich für sie gar keine Beschäftigung ausmitteln lasse2)!

Welch' ganz andern Anhlick bot Schottland aher dar nach Ablauf kaum eines halhen Jahrhunderts seit Sprengung der Fesseln, die seine Bewohner wie seinen Boden während einer langen Reihe von Menschenaltern an jedem Aufschwung, an jeder Verbesserung gehindert! Trotz sehr belangreicher Auswanderungen namentlich nach Nordamerika, veranlasst zumeist durch die von vielen grossen Grundbesitzern, besonders der Hochlande, um des reichen Ertrages willen vorgenommene Umwaudlung einer Menge kleiner Paehtungen in Schastriften 3), hatte sich Caledoniens Einwohnerzahl am Ausgange des achtzehnten Seculums doch wieder auf 1,608,420 Seelen gehoben. Weit hedeutsamer jedoch als diese Vermehrung, ist die Metamorphose, welche namentlich seine Agrikultur-Bevölkerung während der zweiten Hälfte des genannten Jahrhunderts erfuhr. Sehr unterrichtend sind hierüber einige uns überkommene authentische Aufzeichnungen 4) über Campsie, Fintry, Callendar und noch einige andere Dörfer in der Gegend von Glasgow. Man ersieht aus denselben, dass in den genannten Ortschaften im J. 1744 die wohlhaben-

4) Bei Garnett a. a. O. Bd. II. S. 478 f.

<sup>1)</sup> Edinburgh Review I. c. p. 324.

<sup>2)</sup> Edinburgh Review T. LVI (Oct. 1832) p. 57 sq. T. CVI (Oct. 1857), p. 475 sq. Mac Culloch i, 428.

<sup>3)</sup> Garnett, Reise durch die schottischen Hochlande und einen Theil der Hebriden Bd. 1, S. 307 f. 11, S. 84 (d. deutsch. Uebers. v. Kosegarten, Lübeck und Leipz. 1802. 2 Bde.).

deren Pächter zusammeutraten und gemeinschaftlich eine Kuh für ihren Winterbedarf schlachteten, was, beiläufig bemerkt, noch zwischen 1760-1770 selbst in Edinburgh, Glasgow und den anderen bedeutendsten Städten des Landes ziemlich allgemeine Sitte gewesen, da Ochsenfleisch damals sogar in der Metropole sehr selten, und in Glasgow, welches zu der Zeit schon nahe an 30,000 Einwohner zählte, ein völlig unbekannter Leckerbissen war 1). Nicht nur Weizenbrod und englisches Tuch, sondern auch Kartoffeln, Möhren und Rüben waren in den fraglichen Dorfschaften im J. 1744 noch unbekannte, weil unerschwingliche Luxusartikel; Wagen gab es eben so wenig, sondern nur einige zum Hinausfahren des Düngers verwendete Karren, deren Räder jedoch nicht mit Eisen beschlagen waren, weshalb sie, sobald der Dünger an Ort und Stelle gebracht war, abgenommen und bis zum nächsten Frübling sorgfältig verwahrt wurden, Im J. 1759 wurde von wohlhabenderen Pächtern in Campsie und den anderen in Rede stehenden Dörfern, neben dem habituellen Kuhfleisch, auch schon etwas fettes Ochsenund Schaffleisch zum Wintervorrath eingesalzen, gab es schon zwei Chaisen und gegen zwanzig mit eisenbeschlagenen Rädern versehene Wagen im Dorfe, dessen vermöglichere Einwohner bereits anfingen, sich in englische Zeuge zu kleiden, auch den Luxus gestrickter Strünusfe und der Schnallen an den Schuhen schon bestreiten konnten. Im J. 1794 war Weizenbrod die allgemeine Nahrung der Insassen von Campsie, wie der anderen genannten Dörfer; es gab schon zwei eigene Bäcker. auch bezog man jährlich davon für einige hundert Pfund Sterling aus Glasgow und Kirkintilloch. Zum Wintervorrath wurden an dreihundert fette Kühe geschlachtet und eingesalzen; mehrere im Orte ansässige Fleischer schlachteten während des ganzen Jahres Rinder, Hammel und Lämmer. Eben so allgemein waren Röcke von englischem Tuch, modische Westen, garne oder baumwollne Strümpfe, und bei den Dorfschönen schwarzseidene Ueberwürfe, modische Mützen und Baumwollenzeuge. Auch gab es gegen zweihundert gut gebauete Wagen im Ort, unter den Vermögenderen auch vier Postchaisen, drei Kutschen und eine zweirädrige Chaise,

Es ist zur Genüge bekannt, dass Caledonien, unter der reifenden Sonne derselben wohlthätigen freisinnigen Institutionen, im Laufe des gegenwärtigen Jahrhunderts, in Ilandel und Industrie längst zu Englands ebenbürtiger Schwester sich entwickelt hat. Dass aber dieses vor wenigen Menschenaltern, wie in jeder Hinsich, so anmentlich in der Agri-

<sup>1)</sup> Edinburgh Review T. LXII, p. 325.

kultur noch so weit zurückstehende, so verwahrloste Land auch in dieser Albion nicht uur erreicht, sondern längst sogar bedeutend üherslügelt hat, dürfte weniger bekannt sein, und kaum glaublich erscheinen, wenn es nicht von den sachkundigsten und zuverlässigsten Berichterstattern versichert, und durch die Thatsache bestätigt würde, dass viele der erheblichsten in England in den letzten Decennien eingeführten Verbesserungen, Nachahnungen schottischer Vorgänge sind 1). Den allergrössten Antheil an dieser überaus merkwürdigen Erscheinung. - denn Schottland ist von der Natur gar stiefmütterlich bedacht worden, durch sein rauhes Klima bei weitem weniger kulturfähig, weniger fruchtbar als England -, hat ohne Zweifel die mittlerweile eingetretene gewaltige Veränderung des vordem so widerwärtigen Verhältnisses zwischen den Besitzern und Behauern des Grund und Bodens. Der kleinen häuerlichen Landeigenthümer gibt es selbst jetzt noch in Caledonien auch verhältnissmässig ungleich weniger, als in England, nach den zuverlässigsten amtlichen Angaben nicht viel üher 6,000, deren Grundbesitz im Ganzen ein Jahres-Einkommen von ungefähr 300.000 Pfund Sterling liefern dürfte, während die 54.873 Pächter. die nach dem Census von 1841 in Schottland vorhanden waren, im Ganzen eine jährliche Pachtrente von mehr als 5,200,000 Pfund Sterling entrichteten 2). Diese schwache Vertretung des kleinen bäuerlichen Grundbesitzes in Caledonien rührt nun hauptsächlich davon her, dass seine Pächter so gar wenig Drang verspüren, sich in Landeigenthümer zu verwandeln, weil sie von ihren Gutsherren so human und rücksichtsvoll behandelt, in der Ausführung nützlicher Verbesserungen so bereitwillig und reichlich unterstützt werden, dass sie durch die beregte Metantorphose nur in den seltensten Fällen gewinnen zu können glauben. Denn seitdem die grossen schottischen Grundherren die Erfahrung gemacht, dass, je hesser sie ihre Pächter behandelten, je leichter sie diesen das Lehen machten, auch desto hedeutender und rascher der Ertrag ihrer Ländereien sich steigerte, haben sie sich beeilt, nicht nur dem Vorgange ihrer englischen Standesgenossen

<sup>1)</sup> Lusion, Encyclopedio of Agriculture (1833), 1478: Though Scalins' was far behind regland in cultivation till the middle of the last century if law more gravally outstrapped that consure, especially in arable humbandry; a proof that this is the general opinion of mightleand ema may be deduced from the solution just given of the English and Websh described the solution of the

<sup>2)</sup> Mac Culloch 1, 568.

zu folgen, sondern diese auch noch darin zu überbieten gesweht, dass sie, die ihren Pächtern noch gegen Ende des vorigen Jahrhunderts gar keine oder einsphrige Contracte zu gönnen flegten 5, linen jetzt Verträge auf lange Zeit, gewöhnlich auf 19 oder 21, selten unter 14 Jahre, und selbst ein stillschweigendes Erbrecht gewähren, indem letztere in der Regel auf die gesetzlichen Erbre jener übergehen 3. Wie eminent die beregte Steigerung der Einklünfte der grossen schottischen Grunderren ist, möchte ungdaublich erscheinen, wem sie nicht auflich festgestellt, ganz unbestreitbar wäre. Noch im J. 1770 betrug der Jahreserrag alles pflugbaren Landes in Calelonien höchsten 1,200,000, im J. 1795 schon über 2,000,000, im J. 1842 aber 5,586,528 Pfund Sterling 3, wovon, wie erwähnt, über 5,200,000 Plund als Pachtgelder in die Taschen der grossen Landeigenhühmer wanderten!

So ist Schottland, wie einer seiner neuesten Besucher treffend bemerkt'), ein auffländende Beweis was die Freiheit und der Wohlstand, den sie mit sich bringt, für ein Land thun können; denn trotz seines rauhen Klimas ist es jetzt eines der bestbebaueten und fruchtbarsten in der Welt geworden. Es zählt jetzt über drei Millionen Einwohner'); schon längst gibt es dort keine Bettler melt'n, nicht nur ein wohllabendes, sondern auch ein ungemein gebüldets Volk; das kleinste Dorf lat dort schon seit geraumer Zeit seine Bibliothek, die aus freiwiligen Beltifägen seiner Inassean angeschaft wird.

Zu der bevortugten Lage des englischen Landvolkes seit Jahrhunderten und zu der in den letzten beiden Menschenaltern sich immer freundlicher gestaltenden des schottischen bildete noch bis vor einem Decennium die der Bauern Irlands einen gar trautigen Gegensatz, und unstreitig das hässlichste, das schmachvolkste Blatt in Albions Annalen.

<sup>1)</sup> Was namenilich Garnett 1, 479. 284. II, 42 ff. und Emilie Harmes, Caledonis 1, 98. 488 ff. (Hamburg 1802. 4 Bde.) übereinstimmend bitter betägen, und diesem Umstande das in rielen Gegenden noch bemerktiche Darniederliegen der Landwirthschaft vornehmlich beimessen.

<sup>2)</sup> Mac Culloch I, 487. Loudon p. 1178.

<sup>3)</sup> Msc Culloch 1, 566 sq.

<sup>4)</sup> In der augsburger allgemeinen Zeitung v. 43. Novbr. 1859, Beilage S. 5184.

Nach der neuesten Zählung von 1851: 2,888,742. Da die von 1841 deren nur 2,620,184 orgab (Mac Culloch 1, 426), wird die Schätung des Registra-General von 3,093,870 pro 1 Januar 1858 (Koth, Handbuch d. vergleich: Statistik S. 1) woll richtig sein.

<sup>6)</sup> Edinburgh Review T. LVI (Oct. 1832), p. 60.

<sup>7)</sup> Deutsche Viertelighra-Schrift, 1842, I. 38.

Dieses Eliandes schlimmer Genius hatte es gefügt, dass es zwar frühzeitig schon dem brütschen Scepter unterworfen worden, aber von allen Wohlthaten englischer Gesetze, englischer Freiheit und Verfassung noch während einer Reihe von Jahrhunderne ausgeschlossen blieb. Doch würde es ungerecht sein, den Beglidnera allein die Schuld dieses unglückseligen Verhältnisses aufzubürden; die Wahrheit ist vielmehr, dass ein allerdings der weitaus grösste Theil derselben trifft, dass aber auch die Söhne der grünen lasel nicht freizusprechen sind von dem Vorwurfe, die Britanniens zu der Politik gereitz zu haben, die zum Unglück beider Eilande so lange die des herschenden gewesen.

König Heinrich II hatte (1171) Irland nur zum kleinsten Theile seiner unmittelbaren Herrschaft unterworfen, der bei weitem grössere stand noch unter einheimischen Fürsten, Häuptlingen, die den britischen Monarchen als ihren Oberherrn anerkannt und zur Zahlung eines Tributs sich verpflichtet hatten, im Uebrigen aber innerhalb ihrer Territorien als ganz selbstständige Gebieter schalteten 1). Es würde diesen eingebornen meist noch ungebrochenen Machthabern schon während der inneren Wirren Englands im dreizehnten Jahrhundert nicht schwer gefallen sein, der Herrschaft der Briten sich wieder zu entschlagen, ihr dauernd ein Ende zu machen, wenn sie einig hätten werden und bleiben können. Alleiu selbst die Erfahrung, dass sie mittelst Vereinigung auch nur des grössten Theiles ihrer Kräfte mehr als ein Mal nahe daran waren, dies Resultat zu erreichen, vermochte nicht, sie zu der patriotischen Entschliessung aufzustacheln, ihren altherkömmlichen gegenseitigen Fehden zu entsagen. Diese und die Kriege der Engländer mit den ihnen spinneseinden, stets zur Rebellion geneigten, irischen Häuptlingen führten Jahrhunderte lang über die Insel alle Gräuel der wildesten Anarchie herauf, die um so zerstörender wirkte, da es die einer Feudal-Aristokratie ohne König war2).

Denn die Herrschaft der britischen Monarchen über dies ungfückließ Ellaud ist aus den berührten Gründen vier Jahrhunderte lang eine sehr precäre, im grössten Theile desselben nur eine nomiwelle, keine wirkliche gewesen; eben deshalb verschunäheten Englands Könige selbst

Gordon, Hist. d'Irlande T. I, p. 165 sq. (trad. de l'angl. p. Lamontagne. Paris 1808.
 TT.) Lappenberg in Ersch u. Grubers Encyklopadie Sect. II, Bd. XXIV, S. 66.

<sup>3)</sup> Nach der sehr richtigen Bemerkung Gustars von Beaumont in seinem trefflichen Buche: L'Irlande sociale polit. et relig. T. I., p. 32 (5º édit. Paris 1832, 2 vols.): — l'annachie féodale int plus désastreuse en Irlande qu'illeurs, parceque, Join de leur seigneur suzerain, les vassuux normands se lirraient sans frein et sans réserve à toutes sortes de désordres et d'esche. C'étatis une féodalité sans l'étables.

die verwerflichsten Mittel zur Consolidation derselben nicht. Und um so weniger, da sie zu fürchten hatten, dass, wenn auch nur die Mehrheit der britischen Einwanderer mit den Eingebornen sich befreunden, zu einem Volke verschnechen würden, nicht nur die stets erstrebte Erwerbung der ganzen Insel ihnen unmöglich fallen, sondern auch der occupirte Theil derselben auf die Daner gar nicht zu behaupten sein möchte. Erschwerten ihnen doch sehon die nicht eben zahlreichen Abkönnlinge der ersten Eroberer, die im Laufe der Zeit mit den Ir-ländern in Blutsverwandtschaft getreten oder sich ihnen aus anderen Gründen angeschlossen haten, durch ihre häufige Uubdunkssigkeit nicht wenig die Aufrechtlattung ihrer Herrschaft. Darum befolgten sie mit eiserner Consequenz die sehon von Heinrich II vorgezeichnete Politik: die alte Stammesfeindschaft zwischen Briten und Iren, — jene waren Germanen, diese Kelten —, durch alle möglichen Mittel stets wach zu erhalten.

Das von dem genannten Monarchen zu dem Behufe vornehmlich angewandte war eben so schmählich wie wirksam. Er hatte nämlich den irischen Häuptlingen, die sich zu der berührten Auerkennung seiner Oberherrschaft bequemt, den ungestürten Fortbesitz ihrer Lande zugesichert, sich hierdurch jedoch nicht abhalten lassen, gleichzeitig beträchtliche Stücke derselben ienen englischen Baronen zu schenken, die ihm zur Erwerbung der Insel am behülflichsten gewesen und die er für stark genug hielt, sie ihren rechtmässigen Eigenthümern entreissen, uud gegen dieselben behaupteu zu konnen 1)! Weil aber Heinrichs II Nachfolger auf dem Throne Albions den hierdurch geschaffenen perennirenden Kriegszustand zwischen den irischen und englischen Grossen noch nicht für hinreichend hielten, die ihnen unerlässlich scheinende Klust zwischen den beiden Nationen für alle Zeiten zu einer ganz unausfüllbaren zu erweitern, machten sie auch noch den Stolz aller Briten und die tiefste Verletzung des Selbstgefühles aller Söhne Irlands ihren Zwecken dieustbar. Sie behandelten iene nämlich in ihren Beziehungen zu den Iren als Weseu höherer Gattung, die sich durch Vermi-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Lexis Sorph, Jerland, historical and statistical, T. 1, p. 109 (London 1884—18), 3 chols.] His (Heinerhe 31) plan for effecting the complete reduction of Irrhands was a subtle as his policy for its first acquisition, and both were equally removed from merality and honour. It was not expanded in ordinances or precisionations, but it is to be intelligibly traced in his proceedings. He accepted the submission of the Irish kings and princes, gibly traced in his proceedings. He accepted the submission of the Irish kings and princes, and confirmed them in their prosessions—but if the same time he made is range grants of a decomposed them in their processions.—but if the same time he made is regger grants of a large control of the procession of the Irish had the Equils have the law range and no doubt intentionally.

schung mit einer solch' unreinen Race, mit solchen Halbwilden beflecken, entehren würden. Diese arglistige Vorspiegelung würde jedoch, wie schmeichelliaft und bestechend sie auch immer sein mochte, schwerlich Glauben gefunden haben, wenn die Gesetze und Einrichtungen Englands auch Erins Kindern zu Theil geworden wären. Darum wurden sie ihnen beharrlich vorenthalten, und in rechtlicher Hinsicht zwischen ihnen und den Engländern kaum glaubliche Grundsätze massgebend, die man aus einer in den ersten Decennien des vierzehnten Jahrhunderts von einem irischen Häuptlinge, im Namen aller, an den apostolischen Stuhl gerichteten Vorstellung kennen lernt. Man erfährt aus derselben 1), dass es damals in allen englischen Gerichtsböfen in Irland Gesetzregel war, dass jeder Nicht-Irländer wol gegen jeden Irländer eine Civil- oder Criminalklage erheben konnte, der Letztere aber, auch wenn er Priester war, kein Klagerecht gegen jenen besass! Noch mehr! Wenn ein Brite einen Iren, Laien wie Geistlichen, selbst vom böchsten Range, ermordete, so wurde der Mörder von den englischen Gerichten nicht allein nicht am Leibe, sondern nicht einmal an seinem Vermögen bestraft! Da war es freilich nur zu natürlich, dass, wie in der fraglichen Eingabe geklagt wird, der Mord eines Iren selbst in den Augen vieler englischen Priester nicht als Sünde galt!

Weil aber trotz Allem dem die von den britischen Machtbabern so sehr gefürchtete Verschmeizung der nach Irland gekommenen Engländer mit den Eingebornen zu einem Volke, die «Entartung», jener, wie man sie nannte, durch Heirathen u. s. w. beträchtliche Fortschritte machte, wurde im J. 1367 durch das berüchtigte Statut von Kilkenny den Söhnen Albions bei Strafe des Hochverratbes jede Verheirathung und Blutsverwandtschaft, selbst jede Gevatter- und Milchbrüderschaft mit den keltischen Ureinwohnern der Insel, die Annabme irischer Sprache, Kleidung oder Sitte, sowie die eines irischen Namens bei Verlust alles Grundbesitzes oder Einkerkerung untersagt. Irlands Bischöfe, - natürlich Briten, da Erins Söhne nie zu solch' hoher Würde befördert wurden -, trugen kein Bedenken, diese Gesetze durch ihr Anathema zu kräftigen und zu erklären, dass alles Irische für Gott und Menschen ein Gegenstand des Abscheues sei! Die ganz natürliche Folge dieser eben so barbarischen als unsinnigen Kriegserklärung war, dass anderthalb Jahrhunderte nach ihrem Erlasse, im Beginne der Regierung König Heinrichs VIII, die britische Krone in Irland nur noch die vorzüglichsten Häfen sowie die Hälfte der Grafschaften Dublin, Lowth, Westmeath,

<sup>1)</sup> Moore, History of Ireland T. 111, p. 76 (Paris 1835-40, 3 vols.).

Kildare, und Wexford besass; die übrige Insel aber 90 thatsächlich unabhängigen Häuptlingen gehorchte  $^4$ ).

Es ist mehr als wahrscheinlich, dass diese bittere Erfahrung so wie die Thatsache, dass Frankreich Verbindungen mit den Letzteren suchte, die britische Regierung endlich zur Erkenntniss ihres verhängnissvollen Irrthums, zum Aufgeben des unseligen Princips der Racentrennung vermocht haben würde, wenn nicht unglücklicher Weise die Reformation die Kluft, an der Jahrhunderte lang in solch' thörichter Verblendung gearbeitet worden, in dem Momente zu einer unausfüllbaren erweitert hätte, wo England in seinem eigenen Interesse deren Beseitigung wünschen musste. Die Kirchenverbesserung, die dieses mit Begeisterung aufnahm, begegnete in Irland dem entschiedensten Widerstande, nicht nur wegen der sehr natürlichen Abneigung der Iren gegen alles ans England Kommende, sondern auch wegen des von den britischen Machthabern absichtlich beförderten Mangels an Aufklärung und Bildung unter ihnen. Der bisherige Gegensatz der Nationalität wandelte sich jetzt in den noch schärfern, ätzendern religiösen um; Fanatismus entslammte beide Völker zu langwierigen gegenseitigen Vernichtungskämpfen. Während Albions Söhne mittelst grauenhafter, oft wiederkehrender Razzias 2) und der abscheulichsten, in das Heiligengewand des Rechtes und der Gesetzlichkeit sich heuchlerisch hüllenden. Gewaltthaten die völlige Ausrottung der Kinder Erins erstrebten, trachteten diese mit nicht geringerer, nur zu gerechtsertigter Wuth nach totaler Vertilgung aller Briten, alles Britischen auf ihrer Insel.

Leicht zu ermessen ist, wie namenlos traurig der Zustand der Agrikultur-Bevölkerung in einem Lande sied gestallen musste, welches länger denn ein halbes Jahrtaussend der Schauplatz solcher Kämpfe erst zwei eindlicher Nationalitäten, dann zwei feindlicher Religionen gewesen. Es war ein Zustand, gegen welchen sellst der allerschlimmste gesetzliche in den Staaten des Festlandes als ein beneidenswerther erscheinen konnte, der sich durch untriglichen Rückschluss erkennen lässt aus demjenigen des irischen Landvolks zur Zeit, wo wenigstens diese offenen gegenseitgen Kämpfe ausgelobt, mit der völligen Unterwerfung der grünen Insel unter Albions Herrschaft geendet hatten — im achtzehnten Jahrhundert.

Es gränzt an Ironie, ist aber nur traurige Wahrheit, dass grössten-

<sup>1)</sup> Moore III, 109 sq. Lewis Smyth I, 199 sq. Lappenberg a. a. O. SS. 73. 75.

Wie Veneder, Irland I, 91 (Letpzig 1844. 2 Bde.) diese Kriege der Briten gegen die Iren sehr treffend nennt.

theils im Laufe des vorhergegangenen fast ganz Irland eonfiscirt worden war. Denn von seiner 10,400,000 irische 'Acres betragenden damals angebaueten Bodenfläche waren schon unter der Königin Elisabeth, dann unter Jakob I, Croniwell und Karl II 9,600,000 eingezogen und nur 800,000 den irischen Besitzern belassen, aber auch von diesen mehr als die Hälfte den Letzteren durch Wilhelm III abgesprochen worden 2), indem Wegnahme ihres gesammten erreichbaren unbeweglichen wie beweglichen Vermögens die von den englischen Machthabern über die irischen Rebellen verhängte gewöhnlichste, und nicht selten auch gelindeste Strafe war. Die unendlich grosse Mehrheit, um nicht zu sagen fast die Gesammtheit der Irländer hatte mithin weder Land, noch Geld, weder bewegliche noch unbewegliche Habe behalten, war zu Pächtern, Afterpächtern und Tagelöhnern ihrer englischen Bezwinger, derienigen herabgedrückt worden, die ihr confiscirtes Eigenthum von den britischen Machthabern zum Geschenke erhalten. Was diesen durch das Schwert geschaffenen Zustand der Dinge aber am schrecklichsten machte, war, dass die Gesetzgebung ihn zu verewigen, dass letztere Erius beiammernswerthen Söhnen für immer die Mittel vorzuenthalten suchte, aus der auf ihnen lastenden grässlichen Armuth sich emporzuarbeiten. Die in den J. 1703 und 1709 erlassenen sogenannten Popery Laws3) verfügten unter anderen nämlich, dass kein Katholik Landeigenthum wie Häuser eigenthümlich erwerben, so wie auf längere Zeit als einunddreissig Jahre pachten durfte, dass, falls ein solcher sich dessen demungeachtet erkühnen würde, der Besitz desselhen dem ersten Protestanten zufallen sollte, der die Contravention einem Gerichtshofe denuncirte. Weil aber selbst diese Bestimmungen noch keine genügende Sicherheit dagegen zu gewähren schienen, dass ein Irländer dennoch zu einigem Wohlstande sich emporarbeiten möchte, wurde ferner verordnet, dass der Paehtschilling miudestens in zwei Drittel des Ertrages bestehen müsse; jede Abweichung von diesem Statut durch ein Privatabkommen zwischen Grundeigenthümer und Pächter hatte zur Folge, dass das ganze Be-

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Die hedeutend grösser sind is die englischen, indem 30½ ritindische Acres sögnigliche sumschen fürm, Mierer sich S., Sept., S. 452, Die genannte Zhu wirde mithin ungefähr siehzehn Millionen englische Acres ergeben. Da aber nach den zuverlässigne Ermittelungen Irlands Gesammehrefliche 20,80% 271 englische Acres beträgt (Mac Englisch in 1,320), so kann hier natürlich nur von der damals angebaueten überflische die Rede sein.

<sup>2)</sup> Lewis Smyth 11, 412-414.

<sup>3)</sup> The ferecious legislation of queen Anne, wie Burke sie nannte. Lewis Smyth II, 120.

sitzthum die Beute des ersten besten Protestanten wurde, der jenes ausspähete und hei einem Gerichtshofe anzeigte 1).

Was natürlicher, als dass dauerndes namenloses Elend, Noth und Hunger, Pest und Verwüstung die Folgen solcher Gesetze, in Irland an der Tagesordnung waren? Hier kostete der unglückliche Bauer fast niemals etwas von dem Schlachtvieh, welches er mästete, selhst Butter oder Brod waren ungewöhnliche Leckerhissen; seine einzige Nahrung hestand aus Kartoffeln oder Hafermehl, Milch und Wasser; aus einer Schüssel dinirten gewöhnlich Mann, Frau und Kinder, Kuh, Schwein, Hund und Katze zusammen. Und ehen so hatten auch Alle eine Wohnung; eine meist mit Stroh, Baumzweigen, Binsen, Kartoffelstängeln und dergl. gedeckte Hütte, deren selten über siehen, oft nur fünf his sechs Fuss hohe Wände aus mit Stroh durchknetetem Schlamm bestanden, die in ihrem einzigen Raume Menschen und Vieh beherhergte. Auf derselben Streu. auf der seine Kuh mistete, schlief auch ihr Besitzer; die elendesten Ställe, die man sich denken könne, nannte Arthur Young noch 1778 die Wohnungen der irischen Landleute. Im Einklange damit stand natürlich auch ihre Kleidung; vor dem vierzehnten Jahre ward ihren Sprösslingen nur selten die Wohlthat zu Theil, mit einem Lumpen hedeckt zu werden. Im J. 1740°) allein verhungerten, weil sie selhst jene armselige Kost sich nicht zu verschaffen vermochten, nicht weniger denn 400,000 Menschen in Irland 3)! Aher was noch schlimmer erscheint als diese materielle Noth, das war die ganze Stellung der irischen Bauern ihren engli-

Lewis Smyth II, 428. Mac Culloch II, 232. Moore, Memoiren des Hauptmanns Rock
 123 I. (d. deutsch. Uberretz, Breslau 1825. Dieser Hauptmann ist zwar eine fingirte
 Person, aber die Verhältnisse, die Moore unter seiner Firms schildert, sind nur zu wahr.
 Vergl. Lappenberg S. 93).

<sup>5)</sup> Etwa drei Lustren früher le celébre Jonathan Swift déclara qu'il regardoit une grande mortalité (in Irland) comme un bondeur pour les individus et pour le public engeneral Gordon, Hist. d'Irlande T. 191, p. 43.

<sup>3.)</sup> Bilstorischen Fertsfestille, 1782, Sopt., S. 1429. f. Young, Reise durch brand Rd., S. 47 f. (see deutschen Ubersten). Tagglerbent, Leipig 1780. 2 Bed yensdey f. 164. — Bass diese und die dmit im zu sehr überrindstimmenden Schilderungen anderer Schribtsteller zu alle deut Unsehrendung wirt entlernt sicht, erheilt zus geleichneilt werten der Schilderungen anderer serungen in englischen Fertannents. So singt all. Stejeant Fützglehen im J. 1764 von der serungen in englischen Fertannents. So singt im S. Serjeant Fützglehen im J. 1764 von der serungen in englischen Fertannents. So singt im Stejeant Fützglehen im J. 1764 von der Schweiter von der Verlage von de

schen Gutsherren gegeuüber. Der berühmte Landwirth Arthur Young, ein Sohn Albions und Protestant, der Irland im J. 1776 und den nächstfolgenden bereisete, schildert die dortigen Grundbesitzer als Despoten, die kein anderes Gesetz kannten, als die Eingebungen ihrer Laune. «Ein Gutsherr iu Irland,» äussert jener edle Brite, «kann kaum einen Befehl erfinden, den seine Grundsassen zu vollziehen sich weigern dürfen. Ungehorsam, oder was ihm nur ähulich sieht, kann er mit der vollkommensten Sicherheit mit seinem Rohr oder mit der Peitsche bestrafen; dem Bauer, der nur die Hand zu seiner Vertheidigung zu rühren wagte, würden zur Stelle Arm und Beine gebrochen werden. Vom Erschlagen eines Meuschen wird dort in einem Tone gesprochen, über welchen man sich nicht genug verwundern kann. Angesehene Gutsherren haben mich versichert, dass viele ihrer Pächter sich eine Ehre daraus machen würden, wenn sie deren Weiber und Töchter zu einem gewissen Collegium privatissimum forderten. Dem allergleichgültigsten Reisenden muss es auffallen, wenn er ganze Reihen von Karren durch die Bedienteu eines Edelmannes in den Graben hinunter peitschen sieht, um seiner Kutsche Platz zu machen. Werfen sie um oder zerbrechen; was schadets? Die Bauern müssen es in Geduld ertragen; denn klagten sie, dann bekämen sie auch noch Prügel dazu. Wenn ein Grundsasse sich erdreisten würde, gegen seinen Gutsherrn eine gerichtliche Klage anzustellen, so wäre das für letztern ein unauslöschlicher Schimpf. Ein Bauer, der mit einem Landjunker einen Process anfängt, muss - doch ich halte ein, denn ich stehe im Begriff eine grosse Albernheit zu sagen. Die irischen Landleute kennen ihre Zustände zu gut, um eine solche Thorheit zu begehen; sie wissen, dass es für sie nur dann Recht gibt, wenn ein Gutsherr sich ihrer gegen den audern aunimmt, wie der Besitzer einer Heerde Hämmel diese ja auch gegen fremde Gewalt vertheidigt - weil er sie selbst zu verzehren gedenkt»1).

Was Wunder aun, dass ein dergestalt mit Füssen gelreienes Volk mit glühendeur Rachedurst erfüllt wurde und kein Mittel zu seiner Befriedigung verschmählte? Und enpfindlicher, als man denken sollte, wurden die Engläuder von seinen Folgen betroffen. Ueberall kämpften Erins misshandette Kinder in den Reihen ihrer Feinde; es ist durch antliche Ermittelungen festgestellt worden, dass nur in den J. 1691 bis 1745 nicht weniger als 450,000 Irländer im Dienste Frankreichs gegen Britannien auf den Schlachtfeldern fielen?; und auch in Nordamerika bil-

<sup>1)</sup> Young, Reise durch Irland Bd. II, S. 59 f.

<sup>2)</sup> Mac Culloch II, 232.

deten sie später die Keratruppen der Heere, welche dessen Unabhängigkeit erkämpften. Aber auch in Irland selbst erwuchs Albions Sönnen in den sogenannten Weissburschen (Whiteloys) eine arge, nur zu sehr rerdiente Straftruthe. Das waren verzweiselnde Bauern und sonstige Menschen, die Nichts zu verlieren hatten, die seit dem J. 1761 in sehr gut organisirten Banden des Nachts das Land durchstreiften, die Oberpächter britischen Gutsherren und deren Zwischenpächten pünderten, mit raffinirter Grausamkeit ') marterten und nicht selten tödteten. Von den weissen Kitteln oder Hemden, die sie als Erkennungszeichen über ihre Kleider warfen, rührt ihr Name her, der indessen im Laufe der Zeit und is den verschiedenen Gegenden der Insel wechselte, während diese geheimen Verbindungen selbst bis in unsere Tage sich fortgefflagnat haben.

Die bald gemachte Erfahrung, wie unzureichend die Gesetze und alle Anstrengungen der Regierung zur Auflösung dieser gefährlichen Verbrüderungen sich erwiesen, und der Aufstand der Nordamerikaner nöthigten Albion endlich zu einiger Gerechtigkeit gegen die anglückliche Schwesterinsel. Der im J. 1778 ihr gewährten Aufhebung der oben erwähnten Gesetze, die den Katholiken den Ankauf so wie den längern Pacht von Ländereien untersagten, schloss sieh, als in dem genannten und dem nächstfolgenden Jahre Britanniens Bedrängnisse junner höher stiegen, bald die Abolition auch der drückendsten übrigen auf der Religions-Verschiedenheit beruhenden bürgerlichen Ungleichheiten an, so dass im J. 1782 die meisten und verhasstesten Bestimmungen des Katholiken - Codex ausser Geltung gesetzt waren. Der gewaltige Anklang, den die französische Revolution von 1789 auch in Irland fand, veranlasste (1792-1793) auch die Beseitigung der übrigen, so wie der wesentlichsten kirchlichen Beschränkungen der irischen Katholiken2), was indessen den Ausbruch der lange gefürchteten Insurrection derselben (1798) nicht mehr verhüten konnte. Die von schauderhaften Gräuelthaten sowol der Rebellen als der britischen Truppen begleitete wurde jedoch von den Letzteren siegreich zu Boden geschlagen, und hatte die Union Irlands mit England (1800) zur Folge.

Schon die Thatsache, dass diese so kurz nach einem unterdrückten Außtande den Kindern Erins, also augenfällig zur Strafe, nicht zum

<sup>1)</sup> Ils plaçoient des bommes presque nus sur des cheraux dont les selles étoient garnies de peaux de bérissoss. Les forçant à galopper dans cette position, ils leur faisoient endurer les plus vires douleurs. Quedquefois ils enterroient jusqu'au cou des malbeureux arce des figots d'épines qu'ils pressoient autour de leurs corps. Gordon, Hist. d'Irlande T. Ill, p. 86.

<sup>2)</sup> Beaumont, L'Irlande soc., polit et rél. T. I, p. 186 sq. Gordon T. III, p. 203 sq.

Lohne, octrovirt wurde und dass die Zahl der, gleich zu erwähnenden. Absentees seit derselben so bedeutend sich gemehrt 1), müssten die von einseitiger Befangenheit oft vorgebrachte Behauptung ungemein verdächtigen, damit sei den Iren die von ihnen seit Jahrbunderten erstrebte Vereinigung mit den Briten unter dem Schutze derselben Verfassung und derselben Gesetze gewährt worden. Und in Wahrheit ist iene weiter nichts gewesen2), als dass man das bis dahin abgesonderte selbstständige Parlament Irlands, welches durch seinen in den zwei vorhergegangenen Decennien bewicsenen Freimuth den britischen Machthabern oft sehr unbequem und lästig geworden, sich dadurch vom Halse schaffte, künftig mundlodt machte, dass man es mit dem englischen vereinte, in diesem aufgehen liess; die beziehungsweise geringe Minorität, welche die irischen Mitglieder desselben fortan bildeten, beraubte sie der Fähigkeit, ohne die Unterstützung ausserordentlicher Glücksfälle etwas Erhebliches für ihre Heimath, für ibre Landsleute durchzusetzen. Prägnant genng zeugt davon die Thatsache, dass Irland erst nach drei Decennien die Erfüllung des Versprechens erlangen konnte, durch welches man im J. 1800 von seinem bestochenen Parlamente die benöthigte Zustimmung zur Union erlangt - auch der politischen Emancipation der Katholiken. Sie erfolgte bekanntlich erst im J. 1829, unter der Nachhülfe von Volksdemonstrationen auf der grünen Insel, die bedenklich zu werden droheten.

Aber in der Lage seiner ländlichen Berülkerung vermochte diese im Laufe eines habbn Jahrhunderts (1778—1889) nach und nach erfolgte bürgerliche und staatsbürgerliche Emancipation der Katholiken Irlands die so nötlige durchgreifende Aenderung nicht herbeizuführen, und zwar aus dem einfachen Grunde, weil durch sie die Wurzel des Uebels, die tiefe Armuth, die Besitzlosigkeit der irischen Bauern nicht ausgereutet worden. Allerdings konnten diese im J. 1829 nicht nicht so hundemässig, als so durchaus recht und schutzlose Parias behandelt werden, wie in den Tagen Arihur Youngs, aber im Ganzen war ihr Zustand noch derselbe, wie damals, überaus traurig, und ist das auch noch während der nächsten beiden Decennien, bis zum J. 1849 geblieha, hrotz dem dass Irlands Boden überaus fruchtber ist, nach der Meihen 3, trotz dem dass Irlands Boden überaus fruchtber ist, nach der Meihen 3, trotz dem dass Irlands Boden überaus fruchtber ist, nach der Mei-

<sup>1)</sup> Nemnich, Reise durch Englaud, Schottlaud und Irland S. 602 (Tübingen 1807).

<sup>2)</sup> Beaumont 1, 197 sq.

<sup>2)</sup> Wie man aus dem von den Commissioners of Land Insquir, lauter Irischen Grundberger, dem Parlamente im J. 1835 erstatteten Berichte richte. The egricultural labourers of Irieland, beisst es in demangeben wörflich, suffer the greatest privations and bardships, they depend upon precarions and casual employmen for subsistence, they are belly housed, halty fact, badd reichted habdly paid for their Isbours; it would be impossible.

nung der sachkundigsten und unhefangensten Briten 1) unter anderen Verhältuissen wol im Stande wäre, den fünffachen Ertrag zu liefern, die Erzählungen der Alten von Siciliens Produkten-Reichthum noch zu übertreffen. Woher diese ehen so auffallende als hetrübende Erscheinung?

Sie ist eine der denkwirdigsten, der bedeutsamsten thatsächlichen Begründungen der tiefen Wahrheit des Moltos auf dem Titelbatte gegenwärtigen Buches, so wie der oben (S. 38) herrorgehobenen geschichtlichen Lehren noch aus der jüngsten Vergangenheit. Die mehrhundertjährige abscheuliche Missregierung und grünliche Knechtung Irlands hatten dessen Agrikultur- Berölkerung in dem Morrates Blenda gestassen, damit aber auch einen solchen Fluch der Sterflilät auf seinen von der Natur so sehn hegünstigten Boden gelegt, dass alle Anstrengungen erleuchtetere Geschlechter, hin zu lösen, während zweier Menschenalter sich wirkungslos erwiesen, und selbst ein Staat wie Gross-pittannen hierdruch wiederholt in die peinlichtsen Verlegenheiten gerieth.

Da, wie oben berührt, fast der gesammte Bauernstand Irlauds zu einem ganz besitzlosen Bettlervolke gemacht worden, welches bis zum J. 1778 nur als Pächter oder Tagelöhner derjenigen, die sein Eigenthum ihm entrissen, sein elendes Dasein kümmerlich fristen konnte, so war hierdurch ein ganz unglauhlicher Wucher mit dem Grund und Boden entstanden. Die fast durchgängig hritischen und protestantischen Besitzer desselben verpachteten diesen in grösseren Parcellen meist an stammund glauhensverwandte Oher- oder Zwischenpächter, von den Iren Ternybegs (kleine Gutsherren) genannt 2), welche, sehr unähnlich ihren englischen Standesgenossen, im Geiste des herrschenden ganzen Regierungssystems, gar kein anderes Ziel vor Augen hatten, als den irischen Proletariern das Fleckchen Erde, dessen sie zum Gewinne ihres Hauptnahrungsmittels, der Kartoffeln, nicht entrathen konnten, zu wahrhaft wucherischen Preisen wieder zu verpachten. Und unglücklicher Weise entwickelte diese Bettler-Bevölkerung eine ganz erstaunliche Reproductionskraft. Irland, welches im J. 1672 nicht mehr als 1,320,000 Bewohner zählte, hatte 40 Jahre später (1712) deren 2,099,094; ini

to describe adequately the sufferings and privations which the cottlers and inhourers and their families in most parts of the country-endure; in many districts their only food is the postate, their only beverage water, their cabins are seldom a protection against the weather, a bed or a binatic is a rure lucury, nearly in all, their jets and their manure which the step constition of the state of the signation of agricultural belowers, and notice as affering pressure shad people of one other country for the Streep theories on such Lexis Street [1, 439].

<sup>1)</sup> Mac Culloch 1, 540

<sup>2)</sup> Young, Reise durch Irland 1, 247.

J. 1763: 2.544.276; im J. 1788: 4.040.000; 1805; 5.395.456; 1821: 6.801.827; 1831: 7.767.401 und im J. 1841: 8.175.238 1). Die vornehmste Ursache dieser merkwürdigen Vermehrung der Seelenzahl der Insel ist, nach der treffenden Bemerkung eines sachkundigen Berichterstatters aus dem letzten Viertel des vorigen Jahrhunderts 3), darin zu suchen, dass die Freuden des Ehestandes die einzigen den irischen ländlichen Proletariern zugänglichen gewesen. - was sie auch bis in die jüngste Vergangenheit geblieben - 3), dass sie deshalb sehr jung zu heirathen, die meisten Mädchen schon im sechzehnten Jahre Mütter zu werden und viele Kinder zn gebähren pflegten. Dazu kam nun noch, dass die Verwendung des bei weitem grössten Theils der Bodenfläche der Insel zum Kartoffelbau auch einer weit beträchtlichern Anzahl von Menschen die Mittel zum Lebensunterhalte (aber freilich zu welchem?) bot 4), als wenn jene vorherrschend zum Getreidebau oder zur Viehzucht benützt worden wäre. Diese rasche Zunahme seiner Einwohnerzahl, die unter anderen Verhältnissen ein Segen gewesen wäre, gestaltete sich für Irland nun deshalb zum Fluche, weil es die einer ländlichen Proletarier-Bevölkerung war, die durchaus keine anderen Subsistenzmittel hatte als die Erdäpfel-Kultur, und darum durch ihre fortwährende so bedeutende Vermehrung den Preis der Läppchen Land immer mehr in die Höhe trieb, welchen sie ihre armselige Nahrung in der angedeuteten Weise abgewinnen masste, also gegen ihren Willen wie gegen ihr Interesse eine steigende Concurrenz um iene erzcugte, die den oben erwähnten Landwucherern damit eben so unwillkührlich wie überaus erfolgreich in die Hände arbeitete

Um das Unglück der bäuerlichen Proletarier Irlands zu vollenden, war es in der Regel nicht Einer, sondern Mehrere, die anf ihre Noth speculirten, sie ausbeuteten. Der englische Lord oder sonstige grosse

<sup>1)</sup> Lappenberg bel Ersch und Gruber 1, c. S. 43.

<sup>2)</sup> Historisches Portefeuille, 1782, Sept., S. 1126.

<sup>3)</sup> Wie noch 1849 Lewis Smyth T. III, p. 34 mit hitterem, wenn achon achr he-greiffichem Humor andeutete: The necessaries of life having heen thus provided, he turns to its enjoyment, and taking a wife, becomes the father of a family. Next to a weife an Irishman's great desideratum is a pig.

<sup>9)</sup> It appears to be satisfactorily established, that a given actent of land planted with polates will support at least double the number of persons that it could do, were it away with wheat, or any species of cora, and five or six times the number that it could support were it amplied by proteine butchers' must. Hence it is, that a country like ferland, the great bath of the people of which subsist aimout wholly on positors, may have an except the contract of the country of the country of the supervision of the superv

Grundeigenthümer, der einen Gutscomplex auf der grünen Insel besass, die er fast nie besuchte. - der berüchtigte, dieser eine so überaus bedeutende Einnahmequelle ') entziehende Absenteeismus, über den die Irländer schon im J. 1367 bitterlich klagten 2) -, pflegte nämlich die leichteste und sicherste Art der Verwerthung desselben der einträglichern. aber unsicherern und mit manchen Unannehmlichkeiten verknüpften vorzuziehen. Er verpachtete also3) ienen im Ganzen einem ihm als zuverlässig und zahlungsfähig bekannten Manne gegen mässigen Zins auf eine lange Reihe von Jahren, häufig auf immer (wofür 500 oder 999 Jahre der gebräuchliche Ausdruck war). Dieser Oberpächter, in der Regel auch ein vermögender, nicht selten sogar ein reicher Mann, der in London, Dublin oder einer andern bedeutenden Stadt wohnte, und schon darum keine sonderliche Lust verspürte, zu den irländischen Proletariern in un-·mittelbare Beziehung zu treten, vermiethete den übernommenen Complex in grösseren Theilen an verschiedene Zwischen- oder Unterpächter, die es ihrer Seits wenn auch nicht immer, doch zumeist wieder eben so machten, dergestalt, dass ein Gut von vielen tausend Acres zuletzt in lauter Unterpachtungen von 25, 30, und gar häufig noch von weniger Acres zersplittert war, und der arme Teufel, der einen oder einen halben Acre zur Erdäpfel-Kultur durchaus haben musste, sich nur zu oft genöthigt sah, ihn vom fünften oder sechsten dieser «Mitteluiänner» (Middlemen) zu miethen. Da uun jeder derselben selbstverständlich möglichst viel zu gewinnen suchte, und Alle doch nur auf Kosten des eigentlichen Bebauers des Bodens, ist leicht zu ermessen, welch' enormen Zius dieser von dem Fleckehen Erde entrichten musste, welches er zu seinem und der Seinigen Lebensunterhalt nicht entbehren konnte. Die Fälle, dass für einen Acre Laud, von welchem der Eigenthümer eine jährliche Pachtquote von sieben Schillingen (etwas über ein Drittel Pfund St.) bezog, der wirkliche Anbauer desselben zwei Pfund Sterling jährlich zu zahlen hatte. gehörten noch lange nicht zu den schreiendsten, da es selbst vorgekommen, dass letzterer von einem Acre, der dem Besitzer nur zehn Schillinge jährlich eintrug, sechs Pfund Sterling, d. h. das Zwölffache, als jährlichen Pachtschilling entrichten musste,

¹) Der Betrag der jabrlichen Rimessen aus Irland au die Absentees in England wurde sehen gegen f\u00e4de des achtehents Jahrunderts auf zwei, und om Manchen sogra auf nahe an drei Millionen Pfund Sterling geschitzt (Nemnich, Reise SS. 602. 625); eine ungeheure Suume, besonders wenn man erwägt, dass das Jauter irländische Errungenschaft war, die dem Lande verloren ging, das iem estil in London erzehtt wurde.

<sup>2)</sup> Lappenherg S. 41

<sup>3)</sup> Das Folgende nach Arthur Young (Reise durch Irland Bd 11, S 22 f.), Lappenhorg S. 19 und Beaumont 1, 240 sq.

So war es in Arthur Youngs Tagen, im lettten Viertel des vorigen Jahrhunderts, und so blieb es his um die Mitte des laufenden. Daher mit der Zunahme der Bevölkerung die fortwährende enorme Steigerung der Pachtschillinge und die damit gleichen Schritt haltende Zersplitterung des Bodens, der den eigenütlichen Anbauer in der Regel ohne Contract!), immer nur auf kurze oder unbestimmte Zeit, d. h. auf so lange überlassen wurde, als sich kein Mehrbieter fand. Die amtlichen Ermittelungen vom J. 1841 haben?) die fast fabelhafte Thatssche zu Tage gefördert, dass es damals in Irland 6853,309 Familien gab, die von weiniger als einem ganzen, also von einem halben oder drei Viertel Acre Land lebten, leben mussten, und 306,915, die von einem Acre bis fünf Acres sich ernährten. Nimmt man nun jede Familie durch-schnittlich nur zu vier Personen an, bei der Fruchtbarkeit der irischen Bäuerinnen ein sehr mässiger Anschlag, so ergibt die erstgenannte Zahl 2,741,236 und die letzter 1,227,650 Menschen!

Oder richtiger ausgedrückt: Sklaven. Da es nämlich, wie hereits in einem der vohregeheaden Abschulte hercorgehoeken worden, praktisch viel gleichgültiger ist, als es in der Theorie erscheint, ob die Abhängigkeit der Agrikultur- Bevölkerung von den Grundherren in der Befugniss derselben wurzett, jene prügeln oder hungern zu lassen, so sind diese Islandlichen Proletarier Irland's thatsächlich eben nichts Anderes, als die Sklaven der Landeigenthimer, oder viehmehr am hüngisten, was noch schlimmer war, die ihrer Pächter und Alterpächter gewesen, trott em dass die Leineigenschaft wie die Hörigkeit von dem Boden der grünen Insel längst verschwunden waren, dort in der Theorie längst obsolet geworden. Darum war es in Irland auch gar Nichts Ungewöhnliches, dass die Bauern, nehen den enormen Pachgiedern, die sie zu zahlen hatten, auch noch sehr drückende Frohndienste leisten mussteh", trotz dem dass solehe nie hedungen wurden. Denn wer den

<sup>1)</sup> Venedey, Irland II, 324.

<sup>2)</sup> Lewis Smyth H, 438.

<sup>5)</sup> obe Abhingigkeit eines wiellich bestiennder Perbers von dem auf dem Lande winnenden Zwischengehert erritecht sich necht auf andere Umstinde. Freindienste mit ihren Personen, kurren und Herden, zum Terf., Heu-, kern., Kiesichten u. z. w. werden eine num unterprechtern in seicher Annalt gefordert, dass is durch irret verhiedlichteit, dem Regebren ihrer Oberen zu geberchen, obli ihre eigene Korn- und Heurendte verhieren. Ja ich abse alche Wucherer in einem Zunie sagen bören, dass eine beite Unterpebter, welche Wagen und Pferde um die Hälfte, eder zweil Dritheite des gewöhnlichen Preises hergehen, gar keine Verbereurengen vernehmen kännten, und den metheten nie sich ein Verdeunst aus Werken, werden mit dem Schweiss und Verstrebe einen Hindelte nie sich den Verdeunst aus Werken, werden mit dem Schweiss und Verstrebe einen Hindelt auf verleung den der Verdeunst aus Deutschaft und dem Schweiss und Verstrebe einen Hindelt auf verleung der Verdeung der Verdeun der Verdeung der Verdeung der Verdeung der Verdeung der Verdeun der Verdeung der Verdeung der Verdeung der Verdeung der Verdeun der Verdeung der Verdeung der Verdeung der Verdeung der Verdeu

Ober- oder Afterpächtern solche kleine Gefälligkeiten versagte, reitte sie hierdurch, minder unfreundlichen Concurrenten den Vorzag zu gehen, und diejenigen, die so wenig zu lehen wussten, mit Frau und Kind von dem Acker, von dem Kartoffelfeld zu jogen, welches sie Alle nährte. Und in welch' entstetlicher Knechtschaft schamchtelten ineit erst jene Unglücklichen, die mit dem Pachtgelde im Rückstande waren! Denn anch Ablauf von sechs Monden besassen die Grundherren, oder deren Gewaltträger, die gesetzliche Befugniss, solche Zahlangsunfähige ohne Weiteres - hinauszuwerfen». Nach den amdichen Ermittelungen des Unchausses sind in Irland solcher "Hinausserfungen" (ejetements) noch im J. 1844 nicht weniger als 6522, von welchen 23,822 Personen, und im J. 1845 4900, von welchen 18,070 Meuschen hetroffen wurden, wirklich vollzogen worden").

Es ist leicht zu ermessen, von welch' unsäglich giftigem Eiuflusse auf die Landwirthschaft diese furchtbare Pressung, diese grauenvollen Zustäude der ungeheuren Mehrheit der wirklichen Landwirthe sich erweisen mussten, und die Untersuchungen des britischen Parlaments haben die hezüglichen Schilderungen aller Sachverständigen der älteren wie der neuesten Zeit nur zu sehr bestätigt. Jeder erhehlichen Verbesserung des Ackerhaues stemmte sich einmal schon die eben so schmutzige, wie kurzsichtige Habgier2) der «Mittelsmänner» entgegen, die sammt und sonders nur darauf ausgingen, möglichst hohe Pachtgelder zu erpressen und, wenn diese richtig bezahlt wurden, sich blutwenig darum kümmerten, ob die Felder gut behandelt oder durch Erschöpfung ruinirt würden. folglich auch von Ausgaben zur Amelioration des fremden Grund und Bodens um so weniger wissen wollten, da sie aus den dargelegten Gründen, auch ohne solche sicher waren, ihr Ziel zu erreichen. Dann erwuchsen jener nicht geringere Hemmnisse aus der tiefen Armuth der bei weitem meisten eigentlichen Anhauer, so wie aus dem Umstande, dass letztere von derselben nicht den mindesten Vortheil für sich zu hoffen hatten, und nicht einfältig genug waren, sich zu plagen, um für Andere zu ernten. Denn gewannen sie im Schweisse ihres Angesichtes dem Acker einen höheren Ertrag ab, so konnten sie mit Sicherheit auf dem-

<sup>1)</sup> Lewis Smyth T. II, p. 437-440.

<sup>7)</sup> Me Cullech, Account 1, 517: Everything in Ireland seems to have been at all times secrificed to the early searce fames — taking the phrase in its most literal and degrading sense — to a desire to make the greetest amount of money in the lesst space of time, without caring much about the means. In Irrevilling through the country, one connot help thinking, that not merely the tenuts, but elso the indicords have been uniformly impressed with the courtiein to att they also permanent interest in the solt.

nächstige entsprechende, wenn nicht gar ihn noch übertreffende Steigerung des Pachtschillings rechnen<sup>1</sup>). Selbstverständlich wurde durch diese Verhältnisse jeder rationelle Betrieb der Landwirthschaft ausgeschlossen<sup>3</sup>); wie es danit beschaffen war, wird zur Genäge aus der einen Thatsache zu entenhemen sein, dass im manchen Gegenden Flands, wie z. B. in der Grafschaft Fernanagb in der Provinz Ulster der alte, eben so grausame als verderbliche Gebrauch, den Pflug an die Schwänze der Pferde zu spannen, vor nicht zur vielen Jahren noch gang und gäbe gewesen<sup>3</sup>)!

Schon aus dem Vorbergehenden erhellt, wie wenig vortheilhaft dieseusaand, der Dinge den Grund besitzern sein konnte, und die Vorgänge der jüngsten Vergangenheit haben die denkwürdigsten, die überraschendsten diesfälligen Außehlüsse zu Tage gefördert.

Als nämlich das wiederholte Missrathen der Kartoffeln, des Hauptnahrungsmittels der bei weitem überwiegenden Mehrheit seiner Agrikultur-Bevölkerung, in den Vierzigerjahren des laufenden Seculums über Irland die bekannte Krisis, alle Schrecken gräulicher Hungersnoth beraufführte, sahen Regierung wie Parlament zu dem längst nöthigen Versuche einer Radicalkur seiner Zustände sich allzu gebieterisch aufgefordert, um ihn länger verschiehen zu dürfen. Weit erfolgreicher noch als die in den J. 1847 bis 1850 zur Verbesserung der Bodenkultur verwilligten drei Millionen Pfund Sterling 4) griffen zwei legislative Acte vom J. 1849 das Uebel an der Wurzel an 5). Die «Renewahle Leasebold Conversion Acte» setzte der heillosen Wirthschaft der Zwischenpächter und Landwucherer dadurch einen wirksamen Damm eutgegen, dass sie für die Zukunft den Abschluss aller Afterpachtverträge untersagte, jenen «Mittelsmännern» dagegen die Umwandlung der bislang gemietheten Ländereien in ihr Eigenthum, um ibnen ein Interesse an der Verbesserung derselben einzuflössen, wesentlich erleichterte, wie auch dadurch, dass sie die Besitzer und die wirklichen Anbauer des Grund und Bodens

<sup>1)</sup> benedey II, 323 erziblt lolgende berügliche vlelsagende Anekdote: Zin kleiner Grundbeslüer, der sein Erbe verbesserte, lorderte einen Tenanl (kleinpächler) auf, seinem Beispiele zu folgen, und dieser antwortete: «Steber, Ew. Gnaden, wir wissen, dass, was sie sagen, recht list, aber die Zeit wird kommen, wo die Verbesserungen gegen uns und unsere Sohue aus lalleu werden.»

<sup>2)</sup> For we know that in Irland agriculture is only beginning to be practised as a system or a science. Land there is not, in point of fact, half cultivated. Every practical farmer from England or Scolland who visits the country proclaims this opinion loudly. Lewis Smoth T. III, (1849) p. 88.

<sup>3)</sup> Schweitzer, Darstellung der Landwirthschaft Grossbritannieus Bd. II, S. 704.

<sup>4)</sup> Meidinger, das britische Reich in Europa S. 335.

Dem Folgenden liegt durchweg der treffliche Aulsetz: Social Progress of Iroland in d. Edinburgh Review T. CVI (July 1857), p. 98 sq. zu Grunde.

in unmittelbare Beziehung zu bringen, auf einen für Beide vortheilhafter Fuss zu stellen suchte. Aber noch ungleich wirksamer und segensreicher erwies sich die «Incumbered Estates Acte», jenes Gesetz, welches den sofortigen Verkauf aller verpfändeten und verschuldeten grossen Güter, ohne Rücksicht auf Einsprache von Seiteuverwandten, wie auch mit Beseitigung aller sonstigen dem bislang entgegenstehenden eminenten legalen Hindernisse und damit verknüpften überaus kostspielien Förmlichkeiten zum Vortheile der gezeunstärtien Bestitzer gestatute.

Zu diesem kühnen Griffe mochte das Parlament durch den ihm längst bekannten Umstand ermuntert worden sein, dass in Folge des vorstehend geschilderten unseligen Systems, trotz der oder vielmehr eben wegen der ungeheuren Pressung der eigentlichen Landwirthe, die bei weitem überwiegende Mehrheit der irischen Grundbesitzer furchtbar verschuldet, und, aus den angedeuteten Gründen, unfähig war, sich aus solch' peinlicher Lage zu befreien. In welchem Grade dies der Fall gewesen, erhellt sprechend genug aus folgenden zwei Thatsachen. Einmal daraus, dass hei der zu dem fraglichen Behufe niedergesetzten Special - Commission vom 25. Oktober 1849 bis zum 25. Mai 1857 nicht weniger als 4109 Petitionen um Ermächtigung zu dem in Rede stehenden Verkaufe einliefen, von welchen 1195 von irischen Landeigenthümern selbst und 2914 von deren Hypothekar-Gläubigern herrührten. Dann, aus der noch prägnantern, dass nur etwa sechs Siebentel des gleich zu erwähnenden Landeigenthums, d. h. 3.500,000 Acres (von den übrigen war es damals noch nicht amtlich ermittelt) mit Hypotheken von nicht weniger als sechsunddreissig Millionen Pfund Sterling, d. h. mit einer Schuldenmenge belastet waren, ungefähr doppelt so gross als ihr damaliger reeller Werth gewesen, deren jährliche Verzinsung daher den Reinertrag, welchen die fraglichen Ländereien ihren Besitzern gewährten, in den günstigsten Fällen völlig verschlang, in den meisten aber weit überstieg. In Folge der beregten Petitionen ist in dem ebengenannten, kaum acht Jahre umfassenden Zeitahschnitte, ein Areal von mehr als 4.100,000 Acres in andere, und zwar meist in irländische Hände übergegangen, indem von den 7216 Käufern dieser Ländereien nicht weniger als 6902 Söhne Erins, die übrigen Engländer, Schotten und Ausländer waren. Der sehr sachkundige Berichterstatter, dessen ausführlicher Relation Vorstehendes entnommen ist, bemerkt mit Recht, dass die gesetzliche und friedliche Umwälzung, welche die in einem fernen Winkel Dublins wirkende alrish Incumbered Estates Commissions in den Grundbesitz-Verhältnissen der grünen Insel schon innerhalb des erwähnten Zeitraums zn Wege gebracht habe, grösser sein dürfte, als die durch Cromwells Confiscationen herbeigeführte gewaltsame.

Allerdings sind vielen Einzelnen durch sie sehr herbe Verluste bereitet worden, denn für die erwähnten mit Hypothekenschulden von sechsunddreissig Millionen Pfund Sterling beschwerten 3,500,000 Acres Land wurden im Ganzen nicht mehr als 20,194,201 Pfund Sterling beim Verkause erzielt, Allein Irland hat durch sie ungeheuer, die rasch fortschreitende endliche Erlösung seiner Agrikultur-Bevölkerung von ihrem mehrhundertjährigen Elende, von der argen Plage der Landwucherer, die Beseitigung der grössten bisherigen Hindernisse der Amelioration seiner Landwirthschaft gewonnen. Es ist kaum zu sagen, in welch' eminentem Aufschwunge diese begriffen ist, seitdem in Folge der fraglichen Parlamentsacte nicht nur viele reiche irische, sondern auch englische und schottische Kauf- und Privatleute ihre Gelder in dem Grundbesitz der grünen Insel anlegen, seitdem dort, mit ihrer Hülfe, so viele kleine Landeigenthümer und bemittelte, den englischen und schottischen ähnliche, Pächter entstanden sind. Denn der perennirende Kriegszustand 1), der zwischen den vormaligen bettelhaften Anbauern und den Besitzern des Grund und Bodens und den «Mittelsmännern» so lange waltete, der seit der oben erwähnten Verschwörung der Weissbursche bis in die jüngste Vergangenheit eine Conspiration jener hungernden Massen, deren Lage so trostlos war, dass sie unmöglich schlimmer werden konnte, gegen die Besitzenden nach der anderen 2) ins Leben rief, so viele Rachehandlungen und Verbrechen erzeugte und damit alle Sicherheit von der Insel verscheuchte, hatte bisher die Kapitalisten abgeschreckt, dem Ackerbau ihre, ihm so unentbehrliche Unterstützung zu leihen.

Einige Thatsachen mögen die beregten überaus wohlthätigen Folgen der in Rede stehenden friedlichen und gesetzlichen Umgestaltung zum Schlusse näher veranschaulichen. In den J. 1852 und 1853 ac-

i) Nach Robert Peels eigener Angabe lassen sich beispielsweise darum auch aus der Zein on 1800 bis 1828 nur sie ben Jahre anführen, in welchen das Kriegsgesetz in Irland nicht herrschiet Venedey II, 455.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> From that year (1764) to the year (833 aeries of unbroben conspirateles, seeking real every now and then in tumoliusous and sanguisary outbreaks, are painfully recorded by a traitely of writers. We have histories of the Lavellers and Whitebeys of 1764, of Right Boys and Ode Boys in 1754, of Sicel Boys in 1772, of Right Boys, here of 'buy Boys, and Defenders in 1785, of Orangemen and United Irishmen in 1798, of Thrashmen and Carder in 1950, and in each of the pers 1507, 1814, 1817, 1818, 1820, 1832, 1832, and 1833 we have had White Feet, Black Peet, Shahmarish, Caravata, Rochites, Terry, Alls, and Ribbon West, down to the present time. Levis Smith Vel. 11, p. 485.

quirirte Allan Pollok aus Glasgow von den durch die «Incumbered Estates Acte» zum Verkaufe gekommenen Ländereien für 230,000 Pfund Sterling in der Grafschaft Galway. Damals waren im Ganzen davon nicht mehr als hundert Acres zum Getreidebau benützt. Nachdem der neue Eigenthümer aber 150,000 Pfund Sterling auf landwirthschaftliche Verbesserungen verwendet, besass er bereits im J. 1856 fünftausend Korn und andere Halmfrüchte tragende Acres, lebten, und anständig nicht armselig, vierhundert Menschen mehr, auf und von seinen Ländereien als zur Zeit des Ankaufs derselben, Im J. 1841 betrugen die mehr als dreissig Acres umfassenden Pachtgüter Irlands nur sieben Procent, gegen Ende d. J. 1855 aber schon über sechsundzwanzig Procent der Gesammtheit derselben, Im J. 1841 gab es auf der grünen Insel noch 6,250,000 Acres völlig unangebauten Landes, im J. 1855 nur noch 4,890,000. Im J. 1841 betrug der Gesammtwerth des irischen Viehbestandes 19,400,000, im J. 1855 aber, bei unveränderten Preisen, 33,500,000 Pfund Sterling!

## FÜNFTES BUCH.

## DEUTSCHLAND,

DER AUSSERDEUTSCHEN LÄNDER DER ÖSTERREICHISCHEN UND DER PREUSSISCHEN MONARCHIE.

## ERSTES KAPITEL.

Germaniens hünerliche Zustände haben sich his um die Mitte des wölften Jahrhunderts ziemlich analog den französischen entwickelt, die Lage des deutschen Landmannes ist bis dahin im Allgemeinen der im Vorherghenden geschilderten des französischen nur zu ähnlich geblicben. Aber von dem genannten Zeitabschnitte an his gegen Ende des Mittelalters ist eine belangreichere und merklich raschere Verhesserung der Verhältnisse der deutschen Bauern wahrzunehmen, trotz dem dass manche Momente, die den französischen sehr zu Statten kamen, ihnen lange nicht in dem Grade wie letzteren förderlich geworden sind. So z. B. die Kreuzzüge, Diese haben in Deutschland bei weitem nicht so erheblich wie im Nachbarreiche zur Lockerung der Fesseln der ländlichen Bevölkerung beigetragen, und zwar aus dem einfachen Grunde, weil die Theilnahme der deutschen Fürsten und des Adels an denselben eben keine so allgemeine und anhaltende wie die ihrer französischen Standesgenossen war.

Vornehmlich drei Momenten verdankte Deutschlands Agrikultur-Bevölkerung die beregte freundlichere Gestaltung ihrer Geschicke. Zuvörderst und wesentlichst den Städten, welche im heiligen römischen Reiche deutscher Nation zu einer weit einflussreichern, zu einer gebietendern Stellung als in Gallien, zu einer Stellung sich emporgeschwungen haben, die derienigen der italienischen Republiken zur Zeit ihres grössten Flors schon an und für sich nicht viel nachgab, sie aber dadurch bedeutend überragte, dass die deutschen Reichsstädte sich in derselben weit länger hehaupteten, als die Bürgerschaften Hesperiens. Zu gut verstanden die mit keckem Jugendmuth emporstrebenden ihren Vortheil, um sich nicht mit vielem Eifer zu Beschirmern und Helfern der Landleute gegen Fürsten und Adel aufzuwerfen, um sie nicht gerne als Pfahlbürger bei sich aufzunehmen. So wurden nämlich jene Leiheigenen und Hörigen genannt, die ihren Leih- oder Grundherren entflohen und von den Bürgergemeinden, zu welchen sie sich geflüchtet. ausserhalb ihrer Pfähle, in den Vorstädten, als Schutzverwandte oder Beisassen angesiedelt worden. Schon aus dem Namen folgt, wie frühzeitig das geschehen sein muss, nämlich in jenem Jünglingsalter der Städte, wo diese nur mit Pallisaden, noch nicht mit Mauern umgehen waren, und hereits im ersten Drittel des dreizehnten Jahrhunderts vorkommende Verhote der deutschen Reichshäupter, in welchen sich der Name Pfahlbürger ohne nähere Erläuterung findet '), zeugen sowol von der allgemeinen Verständlichkeit des Verhältnisses, das er bezeichnete, wie von der schon damals vorhandenen Allgemeinheit des angehlichen Missbrauches, gegen den jene eiferten. Etwas später, hesonders seit dem Ausgange des dreizehnten Jahrhunderts, gesellte sich zu dieser ältesten Gattung der Pfahlbürger noch eine zweite, den ohen (S. 128) erwähnten «Bürgern des Königs» in Frankreich ganz entsprechende, nämlich Hörige oder einem Territorialherrn soust unterthänige Leute. die auf dessen Grund und Boden sitzen blieben, aber in einer benachbarten Reichsstadt das Bürgerrecht nahmen und unter dem Schutze derselben ihren hisherigen Ahgahen und Leistungen sich zu entzichen suchten. Das Pfahlhürgerthum hat darum während des Mittelalters in Deutschland eine ungleich bedeutendere Rolle gespielt, als in Frankreich und Italien. Die langwierigen Kriege und vielen Fehden zwischen Fürsten und Adel und den Bürgerschaften des heil, römischen Reiches, hesonders im vierzehnten und fünfzchnten Jahrhundert, sind vornehmlich durch die fortwährende Reception heider Arten von Pfahlhürgern entzündet worden. Jene konnten es nämlich nicht verwinden, dass die Städte allen, sowol allgemeinen wie hesonderen Verboten der ohersten

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Urk. des römischen Königs Heinrich (von seinem Vater, Keiser Friedrich II, im folgenden Jahre bestätigt) für Deutschlands Well- und Priesterfürsten v. J. 4231. Origines Guelficae T. v. p. 22: Item eires mit Phalburgare dieunlur, penitus deponatuur.

Reichsgewalt, selbst dem von Kaiser Karl IV in der goldenen Bulle (1356), dem mehrhundertjährigen deuschen Staatsgrundgesetze, gegenen undassenden, so wie ihren eigenen, sowol allgemeinen als besonderen Zusageu<sup>1</sup>) zum Trotze, in der Aufnahme derselben ganz unbekümmert forführen, und dass alle von ihnen dagegen getroffenen Vorkebrungen und angewanden Verhütungsmittel sich so wirkungslos erwiesen.

Wenn Germaniens Bürgergemeinden in der Hinsicht dem Beispiele ihrer italienischen Vorbilder eifrig folgten, so haben sie sich dagegen weislich gehütet, den verhängnissvollen Fehler nachzuahmen, in den diese bezüglich der ihrer Herrschaft unterworfenen Agrikultur-Bevölkerung verfielen. Gleich den Republiken Wälschlands haben nämlich auch die deutschen Reichsstädte, zum weitaus grössten Theil durch Kauf und Verpfändung und nur zum kleinsten durch Eroberung, nach und nach, iedoch zumeist während des Mittelalters, ein sehr bedeutendes Landgebiet erworben. So umfasste das von Ulm z. B. nicht weniger als fünszehn Quadratmeilen mit ungefähr 40,000 Einwohnern2); das von Nürnberg 3) gar zwanzig Quadratmeilen mit noch zahlreicherer Bevölkerung, und sogar die kleine frankische Reichsstadt Rotenburg, in der selbst kaum 6,000 Seelen lebten, hatte im Mittelalter ein von ungefähr 14,000 Menschen bewohntes Territorium von mehr als sechs und einer halben Ouadratmeile zusammengekaust 1). Wenn die Behandlung dieser «Unterthanen» von Seiten der regierenden Bürgerschaften auch mitunter und zeitweilig ziemlich schlecht 5), hie und da vielleicht schlechter sogar als die derienigen der italienischen Freistaaten gewesen sein mag, so hatte doch im Ganzen das den deutschen Reichsstädten unterworfene Landvolk nicht weniger Ursache, im Hinblicke sowol auf die Lage der den wälschen Republiken untergebeuen Agrikultur-Bevölkerung wie auf die seiner deutschen, anderen Gebietern unterworfenen Standesgenossen,

y) Schon der rheinische Skädebund machte sich in den 1, 23% und £25% wirder schalt anheitelb; it eine depositums blieden ches, qui dienum Parburger, teulitär et de pleuo, it aquidem de cetero nulle ciritatum tales habebit et recipiet. Schaab, Gesech, dese pleuo, it aquidem de cetero nulle ciritatum tales habebit et recipiet. Schaab, Gesech, dese Bischofe Peter im 1, 5305 ertheilite urtundliche Zusage, keinen seiner innassen zu Blestid und West-Bandunge obne seine und seinen Necholger dechenigung all Pathiburger aufzunchmen, 100 jener nicht geballen wurde, erfahrt man aus einem Schreiben Kart's IV and dieselber 1, 43, Sext 3656 Troudlink Monungents der Ercheide des Blei III.

<sup>\*)</sup> Memminger, Beschreibung v. Würtemberg S. 740 (Stuttg. u. Tüb. 1841).

a) Bensen, Gesch. d. Bauernkrieges in Ostfranken S. 6 (Erlangen 1840).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Bensen, Histor. Unterauchungen über d. ehemal. Reichsstadt Rotenburg S. 485 f. (Nürnb. 4837.)

b) Wie man z. B. aus der Schilderung erzieht, die Jäger, Ulma Verfassung, bürgerl. und demmerciell. Leben im Mittelalter S. 339 I. (Stuttg. 1831) von der Lage der ländlichen linterhaneu dieser Studt im fünfzebuten Jahrhundert entwirft.

mit der seinigen zufrieden zu sein. Die Lasten, die es zu tragen hatte, waren doch im Allgemeinen viel geringer als die, unter deren Bürde damals die Hintersassen der deutschen weltlichen oder geistlichen Grundherren keuchten, die Ablösung der Leibeigenschaft und Hörigkeit fiel ihm weit leichter, weil sie um weit billigern Preis gewährt wurde, als jenen, wie z. B. schon daraus zu entnehmen ist, dass bereits im fünfzehnten Jahrhundert unter der ganzen eben erwähnten bedeutenden Bevölkerung des Landgebietes der Reichsstadt Rotenburg kaum noch zweihundert Unfreie angetroffen wurden 1). Am sprechendsten dürfte das jedoch aus der Thatsache erhellen, dass neben so vielen Bauernaufständen in den Gebieten der Fürsten und des Adels so wenige in denen der deutschen Reichsstädte vorgekommen sind, und dass selbst der grosse Bauernkrieg (1525) in diesen beziehungsweise weder erhebliche Ausdehnung gewann, noch von langer Dauer war. Gegen seine italienischen Schicksalsgenossen, war das in dem fraglichen Unterthan-Verhältnisse stehende deutsche Landvolk aber schon dadurch entschieden im Vortheil, dass es nicht, gleich diesen, von Landwucherern ausgekauft, innerhalb weniger Menschenalter allgemein zu Zeitpächtern herabgedrückt wurde, die nur auf kurze Frist einen gesicherten Lebensunterhalt besassen und einer fortwährenden Steigerung der Pachtgelder blossgestellt waren. Denn von diesem in den Republiken Wälschlands, wie oben erwähnt, so allgemeinen und der gesammten ländlichen Bevölkerung der apenninischen Halbinsel so verhängnissvoll gewordenen, argen Missbrauche haben die deutschen Reichsstädte sich frei erhalten. mit dieser Gattung des Wuchers wenigstens sich nicht befleckt. Der Grund sothaner Erscheinung dürste darin zu suchen sein, dass in den Letzteren der Gewerbstand, die Zünste, einen ungleich bedeutendern Antheil am Stadtregimente errangen und sich weit länger im Besitze desselben behaupteten, als dies in Italien der Fall war, und schon aus natürlicher Eifersucht auf die Patricier, mit welchen sie so oft und so lange kämpften, nicht duldeten, dass diese die Insassen des Stadtgebictes durch deren Umwandlung in Zeitpächter allzu abhängig von sich machten, und um berechtigt zu sein, es ihnen zu wehren, sich dessen ebenfalls enthalten mussten. Darum hielten sie möglichst darauf, dass die Städte selbst die Grundherren der Letzteren und dass deren Besitzverhältnisse im Ganzen unverändert, d. h. dass sie nach wie vor Erbpächter der Ländereien blieben, welche sie bebaucten.

Aber auch die nicht reichsunmittelbaren, d. h. die einem Welt-

Bensen, Gesch. d. Bauernkrieges S. 19.
 Sugenheim, Gesch. d. Aufh. d. Leibeig.

oder Priesterfürsten oder auch nur schlichten Dynasten unterworfenen Städte und Städtchen haben zur Erleichterung des Looses der ländlichen Bevölkerung dadurch erheblich heigetragen, dass iene, um sie rasch emporzubringen, und namentlich um deren Einwohnerzahl und damit ihre eigenen Einkünste schnell zu vermehren, ihnen Privilegien verliehen, die einer an alle Leibeigenen, die es vermochten, gerichteten mittelbaren Einladung: in die fraglichen Bürgergemeinden zu flüchten, nur zu ähnlich sahen. Zwei Thatsachen, vielen ähnlichen entnommen, geben davon sprechendes Zeugniss. Herzog Berthold III von Zähringen räumte der von ihm zur Stadt erhobenen Dorfschaft Freiburg im Breisgau (1120) das Recht ein, dass Jeder, der einen dorthin entslohenen Leiheigenen zurückforderte, falls dieser läugnete, ihm anzugehören, durch das Zeugniss sieben seiner nächsten Anverwandten die Rechtsbeständigkeit des erhohenen Anspruches heweisen müsse 1), und selhst ein schlichter Dynast, wie Heinrich von Homburg, um bezüglich seines von ihm zur Stadt erhobenen Dorfes Bodenwerder die angedeutete, unverhohlen hekannte Absicht möglichst schnell zu erreichen, gewährte demselben unter anderen auch das Privilegium, dass von ihren Herren reclamirte dorthin entwichene Unfreie im Läugnungsfalle durch einen hlossen Reinigungseid aller ferneren Ansprüche derselben sich sollten entziehen können 2).

Zweitens haben die niederländischen Kolonien, die seit dem Beginne des zwölften Jahrhunderts in verschiedenen Gegenden des heil. römischen Reiches gegründet wurden, zur Verhesserung der Lage seiner Agrikultur-Bevölkerung sehr wesentlich beigetragen. Als nämlich in den langwierigen Kämpfen zwischen Germanen und Slaven um die Herrschaft im Norden und Nordosten Deutschlands weite Strecken desselhen in Einöden verwandelt worden, empfanden jene ein ungemein dringendes Bedürfniss, die von dem Schwerte hier völlig, dort grösstentheils weggerafften slavischen Bauern durch neue Ansiedler zu ersetzen. Zumal die von jeher gut rechnende Kirche, deren Geschmack Wüstungen, die Nichts eintrugen, am wenigsten entsprachen, ist sehr emsig darauf ausgegangen, jene heranzuziehen. Und das Glück war ihr, wie so oft, auch hierin günstig. Gewaltige Ueberschwemmungen hatten gegen Ausgang des elften und im Beginne 3) des zwölften Jahrhunderts Holland, Flandern und einige andere niederländische Provinzen wiederholt heimgesucht, die Dämme durchbrochen, viele Menschen und ihre Wohnungen in den Fluthen

<sup>1)</sup> Gaupp, Deutsche Stadtrechte des Mittelalters Bd. II, S. 82, (Breslau 1851, 2 Bde.) 2) Urk. v. J. 1287: Origin, Guelfic, T. IV. p. 495.

<sup>2)</sup> Wie Torfs, Histor. Schels der Watervleeden in Belgie en Holland (Antwerpen 1850), gegen Rapsaet und Andere, die sie etwas speter ansetzen, nachgewiesen hat.

begraben, und den Entronnenen Lust und Muth zu neuem Anbau benommen. Sie zogen Auswanderung vor; ein Theil derselbeu wandte sich nach England, die Meisten aber richteten ihre Blicke nach den genannten deutschen Gegenden, weil es dort gar viel Terrain gab, dessen Beschaffenheit ihrem heimathlichen sehr ähnlich, für sie mithin ein bekannter, ein Boden war, auf dessen Anban sie sich besser als Andere verstanden. Eben weil der erste deutsehe Fürst, an den sie ihre diesfälligen Anträge richteten, Erzbischof Friedrich von Bremen (1104-1123), dies sehr wohl wasste und einsichtig genug war, den Werth dieser Fremdlinge für sein Erzstift zu begreifen, mag er ihnen so vortheilhafte Bedingungen gewährt haben bei der Ueberlassung (1106) eines weiten, bis dahin noch ganz uncultivirten Landstriches, den wir am wahrscheinlichsten 1) in der Umgebung von Stade suchen müssen. Zuvörderst wurden sie 2) als persönlich durchaus freie Mensehen aufgenommen, mit einem erblichen Eigenthumsrechte an den ihnen überwiesenen Ländereien, mit der Befugniss unbehinderter Veräusserung derselben so wie mit der selbstständiger Gerichtsverfassung und Gerichtsverwaltung ausgestattet, und ihnen in dem Betreff sogar Concessionen gemacht, die nieht einmal den Bürgern bischöflicher Städte gewährt zu werden pflegten. Erzbischof Friedrich liess nämlich, gegen Entrichtung einer Jahressteuer von zwei Mark Silber von jedem Hundert Hufen, d. h. von einer Quadratmeile3) Landes, nicht nur zu. dass iene Ansiedler ihre weltlichen Rechtshändel unter sich selbst in erster Instanz entscheiden und in der höhern nur an ihn selbst, nicht an seine Beamten appelliren durften, wie auch, dass wenn er von ihnen um Abhaltung eines solehen Gerichtstages, natürlich auf ihre Kosten, gebeten wurde, nur ein Drittel der erkannten Strafgelder ihm, die zwei übrigen aber der Gemeindekasse der Kolonisten zusliessen sollten4). Daneben wurden diese zur Entriehtung eines nur schr unbedeutenden 5) Erbzinses, und ausserdem nur noch zu der eines Korn- und Schmalzzehnten verpflichtet, von Frohnden und sonstigen Herrendiensten aber befreit.

Das erwähnte Bedürfniss veranlasste schon in den nächstfolgenden Decennien die Gründung noch mehrerer solcher niederländischen Kolonien nicht allein im Erzstifte Bremen, sondern auch in Holstein, Meeklenburg und im Brandenburg'schen; bereits um die Mitte des zwölften

Nach Langethals, Geschichte d. deutschen Landwirthschaft Buch II, S. 79 f. (Jona 1847-56. 4 Bebr.) mit sehr guten Gründen unterstützter Vermuthung.

<sup>2)</sup> Wersebe, Ueber die niederländischen Kolonien, welche im nördlich. Deutschland Im XII Jahrhdt. gestiftet worden Bd. 1, S. 138 f. (Hannover 1815. 2 Bde.)

<sup>3)</sup> Langethal II, 75

<sup>4)</sup> Wersebe a. a. O. I, 158-163.

<sup>5)</sup> Wersebe I. 154.

Jahrhunderts begegnen wir ihnen im Herzen Deutschlands, in Sachsen und Thüringen 1), und später fanden sie nicht bloss in den genannten. sondern auch noch in anderen Gegenden desselben wachsende Verbreitung. Da nun die von Erzbischof Friedrich den ersten Ansiedlern gemachten Einräumungen allen ihren Nachfolgern im Wesentlichen ebenfalls gewährt wurden2), oder viclmehr gewährt werden mussten, hie und da sogar noch mit einiger Erweiterung3), so wurde hierdurch im Laufe der Jahre eine nicht unbedeutende Anzahl thatsächlich freier Bauerngemeinden geschaffen, wie auch die Bildung eines eigenen Landsassen-, des sogenannten holländischen oder vlämischen Rechts veranlasst. zu nicht geringem Vortheil der Agrikultur-Bevölkerung Germaniens im Allgemeinen. Einmal, weil die bald gemachte Erfahrung, dass solche Kolonien freier Landlcute, trotz der Mässigkeit der von ihnen entrichteten Abgaben, auch ihren Gründern erhebliche Vortheile, und zumal höhere Einkünste gewährten, als die von Leibeigenen bewirtlischafteten Güter, die Neigung jener zur Freilassung, zur Erhebung der Letzteren zu einem menschenwürdigern Dasein beträchtlich steigerte. Besonders bei den Priesterfürsten und geistlichen Anstalten ist diese Wirkung frühzeitig wahrzunehmen, da sie sehr wesentlich von dem längst empfundenen Bedürfnisse gefördert wurde, den Anmassungen und Betrügereien ihrer, meist dem Ministerialenstande augehörenden, Wirthschaftsbeamten Schranken zu setzen 4). Sie äusserte sich nicht allein in der ihren Leibeigenen bald ertheilten Erlaubniss 5), sich den in Rede stehenden Ausländern anzuschliessen, die Vorrechte derselben ebenfalls zu geniessen, sondern auch in ihrer überhaupt wachsenden Geneigtheit, die bisherigen allzu drückenden ungemessenen, und vornehmlich hierdurch der, den geistlichen Grundherren selbst so nachtheiligen, weil nicht selten eine Verödung ihrer Höfe herbeiführenden 6), Willkühr wie den Erpressungen

Wersebe II, 882. 928 ff. Tittmann, Gesch. Heinrichs d. Erlauchten, Markgraf. zn Meissen Bd. 1, S. 392 (Dresd. u. Leipzig 1845. 2 Bde.).

<sup>2)</sup> Wcrsebe I, 171.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) So räumte z. B. Bischof Wichmann v. Naumhurg den in seinem Gebiete angesiedelten Bolländern (1152) auch die Befugniss ein, ihre Erzeugnisse üherall zollfrei zu verkaufen. Bössler, Deutsche Rechtschmäler aus Böhmen und Mähren Bd. II, Einleitung S. CII (Frag 1845-52. 2 Bde).

Wigand, Die Provinzialrechte d. Fürstenth. Paderhorn u. Corvey Bd. II, S. 162 f. (Leipzig 1832. 3 Bdc.).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Wersche I, 139 f. Rössler a. a. O. p. Clil. Michelson, Der mainzer Hol zu Erfurt S. 6 (Jena 1853).

<sup>6)</sup> Urk. Erzbischofs Philipp von Köln v. J. 1170: Ennen und Eckertz, Quellen z. Gesch. d. Skadt koln Bd 1, S. 562 (Daselhat 1860): Cum enlim viderenus in curia Wormerporper asperitatem legis censualium pluvimos cerum effugise et grave dampnum.

ihrer genaanten Beamten einen weiten Spielraum eröffnenden, Leistungen und Abgaben der Hintersassen in genessene, fest und meist ganz meist gestemmte umzuwanden. Nicht weniger günstig haben jene niederländischen Ansiedlungen auf die Lage der ländlichen Berüfkerung Germaniens aber dadurch eingewirkt, dass die durch sie veranlasste bevorzugte Rechtsstellung und besondere Reebtsgenossenschaft deutscher Baueragemeinden auch auf die zahlreichen deutschen Kolonien übergingen, die während des Mittelalters sowol nach den salvischen oder am spätesten zum Christenthume bekebrten Provinzen des heiligen römischen Reiches wie nach einigen Nachbarstaaten desselben berufen wurden.

In diesen belangreichen Auswanderungen deutscher Landleute in andere Gegenden des Reiches sowie in die Fremde, gewahren wir das dritte der fraglichen die Lage des gesammten Standes vortheilhast influirenden Momente. Der dadurch bewirkte bedeutende Abstuss so vieler zum Ackerbau unentbehrlichen Hände, dem zu webren ihnen meist äusserst schwer, wenn nicht gar unmöglich fiel, nöthigte die Fürsten, wie die geistlichen Anstalten und Edelberren um so mehr zur Erleichterung des Looses ihrer Leibeigenen und Hörigen, da Deutschlands Agrikultur-Bevölkerung während des ganzen Mittelalters überhaupt lange nicht so zahlreich war 1), als in snäteren Tagen, zudem durch die vielen Kriege, die ewigen, vornehulieb auf grösstmögliche Verwüstung des feindlichen Gebietes ausgehenden 2), Fehden und häufigen Seuchen nur zu oft zeitweilig auch noch stark gelichtet wurde. Der schon daher rührende nicht selten beklagte empfindliche Mangel an Händen für die Feldarbeit erfuhr durch die beregten Auswanderungen selbstverständlich noch eine bedeutende Zunahme, und eben so selbstverständlich war es, dass die Leibeigenen und Hörigen durch sie im Wertbe noch böher stiegen 3), dass ihre Gebieter durch

tum censuum tum debitorum in ecclesiam redundare, habilo ipsius preposili et communi concanonicorum nositorum consilio et assensu omnes predictos censuales prosentes et absentes viros ae multiores a pristinta lega tiberos demisimus in huuc modum

<sup>1)</sup> Wie Mone, Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins Bd. II, S 264 VIII, 278 und X, 445 aus verschiedenen, und heziehungsweise von jeher noch am stärksten bevölkorteu, Gegenden uachgowiesen hat.

<sup>2)</sup> Gule Bemerkungen über diese Natur des mittelatterlichen Fehdewesens und die daber rührende häufige Verödung der Dörfer durch Vertreibung oder Flucht ihrer Bewohner bei Laudau, Beschreibung der wüsten Ortschaften im Kurfurstenthum Hossen S. 382 I. (siebenites Suppl.-Heft der Zeitschrift. I. hess. Gosch. und Laudosk. Kassel 1835).

<sup>3)</sup> Gesenius, Das Meyerrachl, hosonders im Horzogthum Braunschweig-Wolfenh
üttel Bd. 1, S. 340 (Wolfenh
üttel 180 f. 2 Bde.) f
ührt davon ein pr
ägnantes Beispiel an. Im

das berührte einzig wirksame Mittel sie an die Heimath zu fesseln, abzuhalten strebten, in der Ferne die ersehnte und ihneu gerne gewährte Verbesserung ihres Geschickes zu suchen. Denn in den drei letzten Jahrhunderten des Mittelalters machte sich nicht nur in Schlesien, Böhmen und Mähren, sondern anch in dem mächtigen Staate der deutschen Ordensritter in Prenssen und den ihm einverleibten ietzigen Ostsecprovinzen des russischen Kaiserreiches wie auch in Ungarn und Siebenbürgen anhaltend ein sehr dringendes Bedürfniss der Heranziehung deutscher, und besonders bäuerlicher Kolonisteu fühlbar; sehr natürlich mithin, dass man sie durch Bewilligung belangreicher Vortheile anzulocken suchte. Da war es denn sehr gewöhnlich, dass solchen Einzöglingen das erwähnte vlämische Recht, oder mindestens eine ihm doch sehr nahe kommende Rechtsstellung zugesichert wurde, wie namentlich nicht nur völlige persönliche Freiheit, sondern auch erbliches Eigenthum der ihnen überwiesenen Grundstücke, eigene Gerichts- und Gemeindeverfassung, gemessene, und zwar meist sehr mässige Abgaben und Dienste an den Grundherrn 1).

Dem Zusammenwirken dieser Monnente war es zu danken, dass in dem Zeitraume etwa vom Begianne des dreizehnten bis gegen das letzte Drittel des Fünfzehnten Jahrhunderts die grosse Masse der deutschen Agrikultur-Bevülkerung als Erbpächter?) sich darstellt, die zwar in gar mannichleien Abstufungen gutshörig weren, aber doch ein anerkanntes Recht an dem rom ihnen angebaueten Grund und Boden beasssen. Auch lagen ihnen bei miest schr mässigen, mitutner sogra unfällend

 <sup>1. 1237</sup> vertauschte der Erzhischof von Magdehurg an das Stift Quedliuhurg einen Leihoigenon fur zwei Ministerialon.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Wie man das z. B. binsichlich Schleriens, wo en bereits vor dem grossen Mongolendinfilt von 152 deine ganz bedeutende Anzahl achter deutschen Kolenistenderfergåt, ethen aus der guten Skärze im d'Elveris lehrericher Schrift: Bio Verlassung und verwällung von Uesterrichieks-Schlesien S. 19 1, Grünn 1853 Rd. VII der Schriften der histor-schiel. Schless der mitrach-schlesschen Acherbas-Gesellschaft) entiment, der historische Schriften der Schriften der historische Schlessen der Schriften der Schri

<sup>9)</sup> Nach einer troffenden, durch die Weisthamer riellach hostitigten, Benorkung Wignals (Provinsiterbet nor Padeoforn und Correp fak 11, S. 260) war die hat siebe-liche Schlichkeit der häuerlichen Predegiter ihrer rechtlichen Amerikannung gar oll beheutend vorzugseitli, so dass man in rielen Fällen oin erlichen Verbälteis als das gewähnliche schon zu einer Zeit annundmen berechtigt ist, wo es soger die Urkunden nach streug akmuligenen scheinen.

niedrigen 1) Pachtquoten, nur genau bemessene, hier mehr, dort minder bedeutende, im Ganzen iedoch nicht eben allzu drückende Dienste und sonstige Leistungen ob. Neben ihnen gab es nun zwar auch noch, wenn schon beziehungsweise nicht eben viele Leibeigene, jedoch auch, besonders in Schwaben, Franken, in den Rheingegenden, in Westphalen und im Norden Deutschlands, eine sehr belangreiche Anzahl durchaus freier Bauerngemeinden2), deren Mitglieder sich deshalb auch oft Bürger nannten und von Anderen so genannt wurden3). Dass die Letzteren eine sehr liberale Verfassung, bedeutende, den städtischen nahe kommende, Gerechtsame besassen, ist selbstverständlich. Aber auch die hörigen Dorfgemeinden hatten, mit Hülfe der erwähnten Verhältnisse, im Laufe der Jahre neben dem erblichen Besitze ihrer Grundstücke und sonstigen Habe, über welche sie in manchen Gegenden, wie z. B. in den Ländern des Welfenhauses, bereits im Anfange des vierzehnten Jahrhunderts sogar ohne Erlaubniss ihrer Leib- oder Grundherren rechtsgültig selbstständig verfügen durften 1), ganz erhebliche und zum Theil weit belangreichere Rechte erworben, als die oben (S. 122 f.) erwähnten der französischen waren, wie z. B. die gesammte Dorfpolizei, die ausschliessliche Wahl aller Dorfbeamten, oder mindestens eine bedeutende Mitwirkung bei Bestellung derselben durch Vorschlag der geeignetsten oder durch ein Verwerfungsrecht der vom Grundherrn ernannten ungeeigneten Personen. Wie ganz anders die Stellung auch der hörigen Dorfschasten diesem gegenüber im vierzehnten und fünfzehnten Jahrbundert gewesen, als man gemeinhin glaubt, ist besonders aus den «Weisthümern» und «Hofrechten» dieser Zeit, d. h. aus ienen Aufzeichnungen

Wie man aus der guten Zusammenstellung bei Mone a. a. O. Bd. X, SS. 264.
 268 ff. ersieht.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Baler, Badonia oder das badische Iand um Volk Bd. 1, S. 21 (. Karlar. 1839—181). 3 Bed. Menninger, Sälin um Andewe, Beschreibung der wirstenberg. Oberinder Hell XV, S. 164 und XVIII, S. 104 ff. Mitternaier, Grundsste des deutschen Privatrechis Bd.; XV, S. 261 f. (der säheeln. Auff. Regenbung 1847). Langelhä Back III, S. 16. Bensen, Untersuchungen über Bodenburg. S. 167. Aschenburg, Niederrhein-westphil. Blätter Bd. Y. S. 164—172 (Orthumus 1804—1805. S. Bde.).

<sup>3)</sup> Tittmann a. s. O. Bd. I, S. 367. Schmidt, Schwäbisches Wörterbuch S. 108 (Stuttgart 1844).

<sup>9</sup> Urt. Herzog Otto's von Braunachweig und Lineburg von J. 1314: Sudendort, Urkundebucht, urt Geschichte der Berzige von Braunschweig und Lingburg Bei. 1, S. 140 (Binnerer 1859—1851. 2 Bdo): — recognoscimus quod virit (Mannen) nostri por jurer corum hobbis inenerunt, good quilitate streue et preprins (albes abelat voll-kommen Libbigene) assus et incolumis possil licite domatia sust irrequisitis venderer di dourer ress sus cuicunque volunti, et domatia sun no possint impediere et sirritare vendiformen seu domationem hayamond, di dummodo lipse res sussi illas extra possessionem suum diministri et as emplori rel donatori ducurelli assignandas.

zu entschunen, welche die Rechte und Pflichten sowol der Grundberren als der Dorffusssen mit ungeweiner Schäffe, nicht selten mit peinlicher Aengstlichkeit abgränzten, die, zumal in Süddeutsehland, sehr oft durch überraschende Milde und Humanität sich auszeichneten ). Freilich kann incht in Abrede gestellt werden, dass daueben in vielen Gegenden sehr deutüthigende, aus den schlimmsten Zeiten des Bauernstandes stammende Vergflichtungen und Abgaben während des gatzen Mittelalters gang und gäbe geblieben sind, wie z. B. die alte Ablösungssteuer des berüchtigten Rechtes der ersten Nacht, die uitunter nach einem ganz eigenthümlichen Massstabe bestümmt wurde ?)

Die bedeutenden Veränderungen aber, die im Laufe und besonders in zweiten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts in Deutschlands rechtlichen und socialen Verhällnissen erfolgten, führten für dessen ländliche Bevölkerung eine gar schlimme Umwandlung dieser ihrer auf dem langen Wege allmähliger geschichtlicher Entwicklung gewordenen Zustände unit sich.

Am verhängnissvollsten wurde für sie, dass das besonders seit dem Concil von Konstauz in Germanien so tief und allgemein empfundene Bedürfniss einer Beform, sowol einer politischen wie kirchlichen, dort den unglickseligen Missgrift der Einführung des römischen Rechtst veralasste, von der man sich die wirksamste Abhüffe vielbedagter Uebelstände versprach. Einmal, weil hierdurch nicht allein die Schwmgreichte und die Oessenlichkeit der Rechtspslege, sondern auch die erwähnten alten Satzungen und Gewohnleitsrechte allmählig, hier früher

<sup>7)</sup> So musston z. R. nach dem Lagerburche des schwäbischen Neisters Adelberg vom 1. 1488 zu Bürlingen sesshalte Leibergen desselben das fragliche Recht damit ablieven, 1. 1488 zu Bürlingen sesshalte Leibergen desselben das fragliche Recht damit ablieven, dass von jedem Paure der Brüstigun eine Scheibe Salt, die Braut der 1 Pfund 7 schäll. Heller- oder eine Pfanne, dass sie mit dem Hilstern dereim sitzen kann eber mag, ent-richtete, Der wurde überhaupt öffers ab diesfälliger Begulater heusitt. So hatten z. R. in und harberen Otten die Brüstie dem Leib- der Grundherra ab Ablesungsgehabt ze wirk Kisse und blutter zu entrichten ab dies nach ab dies und sehwor ihr Hilsterheit war, anderwirts einem einerheiten Genabunssen, die nein sign ist dum absuführe Neueinen Menninger, Stälin und A. Beschreibung der würstunderg, Oberinder Helt XX (O. A. Goppingen), S. 74 Bermarz, Die Balerin um Werzenbach, Amerik S. 33.

dort später, heseitigt wurden, nach welchen iene urtheilten. Es möchte schwer zu entscheiden sein, oh der deutsche Landmann mehr den Verlust der Letzteren, oder den seiner uralten Theilnahme an der Verwaltung der Justiz zu beklagen hatte, die fortan ausschliesslich in die Hände von Stubengelehrten gelegt war, die das Volk und seine Verhältnisse eben so wenig kannten, als auf dasselbe Rücksicht zu nehmen hatten, indem die Heimlichkeit des Gerichtsverfahrens sie ihm gegenüber jeder Verantwortung enthoh. Schlimmer aber noch, als die Einbusse der fraglichen Gewohnheitsrechte so wie des nicht nur den freien, sondern auch den hörigen Bauern oft so erspriesslich gewordenen 1) Schutzes ihrer, in den Dorfgerichten als Geschwornen fungirenden Standesgenossen, war für sie zweitens, dass wenn das neue Gesetzbuch, obgleich von der Vorsehung dazu hestimmt, die fruchtbare Mutter besserer späterer Gesetzgebungen zu werden, für die deutschen Verhältnisse überhaupt nicht passte, es am wenigsten auf die bäuerlichen Zustände Germaniens, wie solche historisch sich entwickelt, anwendbar war, weil es im Reiche der römischen Imperatoren keine analogen, wie z. B. keine freien Bauern, keine Erhpächter, kein vlänisches Recht u. s. w. gab, das Rechtshuch derselben mithin auch keine ihnen angemessenen Bestimmungen enthielt, enthalten konnte. Dazu kam, dass mauche Gattungen der deutschen Erbunterthänigkeit in einzelnen Zügen die grösste äusserliche Aehnlichkeit mit wahrer Leibeigenschaft hatten, ohne doch im Entferntesten das wirklich zu sein, wie z. B. die sogenannten Wachszinsigen, gerade eine der mildesten Arten der Hörigkeit2), so wie aus Anlass der eigenthümlichen, geschichtlichen Entwicklung in den verschiedenen deutschen Territorien der noch verwirrendere Umstand, dass oft ein und derselbe Name, wie z. B. der sehr häufige; eigene Leute, unter welchem selbst die Ausgezeichnetsten dieser neuen Juristen sich gar nichts Bestimmtes zu denken wussten 3), in verschiedenen Gegenden auch ganz verschiedene Verhältnisse bezeichnete. In den hierdurch entstehenden nicht geringen Verlegenheiten suchten die fraglichen Jünger der Themis nun dadurch sich am leichtesten zu helfen, dass sie all' diese ihnen unbekannten, ihnen unverständlichen Verhältnisse unter starre Formen brachten, in eine Klasse zusammenwarfen, und in der damals üblichen Weise auf sie römische Gesetzstellen, wie namentlich

<sup>1)</sup> Mittermaier a. a. O. Bd. I. S. 263.

Rive, Ueber das Bauerngülerwesen S. 404 f. (Kein 1824). Brhard, Gesch. Munsters S. 404 f. (Daselbst 1837). Semmer a. a. O. Bd. III. SS. 422, 137 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Eichhern, Deutsche Stasts- und Rechtsgesch. § 448 (Bd. III, S. 382 der neuest. Ausg.).

den Titel de Seriis, und das römische Precarium auf deutsche Meierigiter') anvandern, obwol solche auf die betreffenden bäserlichen Zustände Deutschlands doch ganz und gar nicht passten. Ebenso wurden auch die römischen Gesetze von Paclungen in der sännlosesten Weise auf deutsche Bauerngüter angewendet und, um das Unglück der Agrikultur-Berülkerung zu vollenden, ward bei diesen neuen Juristen und ihren Nachfolgern bis tief in's achtenhet Jahrhundert') inmer mehr die, so entschieden falsche, Vermuthung einer durchgängigen ursprünglichen Unfreiheit derselben und darum die Ansicht vorbertrschend, die Verhältnisse der deutschen Bauera missten ganz nach den römischen Gesetzen über die Sklaverei beurtheilt werden, weshalb sie in dubio immer gegen den Bauer entscheiden zu müssen glaubten.

Freilich würde das Alles nicht geschehen sein, wenn es nicht dem Vortheile derer, die überhaupt den grössten Antheil hatten an der Verpflanzung jenes fremden Rechtes nach Deutschland - der Fürsten, wie der Gewalthaber im Allgemeinen, so ganz gemäss, der Ausführung längst gehegter Absichten dieser so ungemein förderlich gewesen wäre. Schon lange vor der allgemeinen Einbürgerung des römischen Rechts in Germanien finden sich ganz unzweideutige Spuren von dem Streben mancher Landesherren, und mehr noch ihrer allzu diensteifrigen Beamten, die erwähnten zahlreichen freien Bauern in Hörige umzuwandeln, wie namentlich bereits im vierzehnten Jahrhundert und in der ersten Hälfte des folgenden am Niederrhein, in Westphalen und Schwaben<sup>3</sup>). Im Laufe des letztern fanden diese Bestrebungen wachsende Verbreitung, weil mit dem zunehmenden Luxus der Regierenden auch deren Bedürfnisse stiegen, und damit selbstverständlich das Verlangen nach Vermehrung ihrer Einkünfte, die von den freien Landleuten und ihren Gütern nur sehr geringfügig waren. Mit noch grösseren finanziellen Bedrängnissen als die Fürsten hatte aber der Adel zu ringen, der weniger vielleicht durch seine anhaltenden vielverschlingenden Kämpfe mit den gehassten Reichsstädten und den Schweizern während des vierzehnten und fünfzehnten Jahrhunderts als durch die Sucht, mit den eben so betriebsamen wie reichen Bürgerschaften in Prunk, Aufwand und Wohlleben zu wetteifern,

<sup>1)</sup> Gescuius s. a. O. Bd. 11, S. 155.

<sup>2)</sup> Sommer Bd. II, S. 145.

<sup>5)</sup> Kindlinger, Gusch, der deutschen Hörigkeit S. 385.1 (Berlin (839), Mulliahrody), Per Bauernstated an sonien geretchen Köngli Friedrich Willehm III (darb eile guitherrifich. Henbitrerbätiniste mit hes Rücksicht zul d. Grifech. Merk und die Prot. westplachen (3. 85.1 (Getwinntd (846), Sethe, Urlund), Edwicklund g. Maru der Leinigen innsgeter S. 292 und enhang S. 176. ff. (Busseldorf 416)(b). Angel. Beschribtung der wetrenberg. Oberinner Heil XVIII. S. 150. Verzl. nech die folgende 5. 385.

tief verschuldet, grossentheils verarmt war 1). Die so bedeutenden Acquisitionen der deutschen Republiken an Land und Leuten gerade in dieser Zeit bestanden zum weitaus grössten Theile in vortheilhaften Käufen von verarmten Edelleuten 2).

Dessen leidige, wenn schon sehr natürliche Folge war, dass diese, ehe sie zu dem äussersten Mittel der Veräusserung oder Verpfändung ihrer Güter griffen, es damit versuehten, durch grössere Belastnng ihrer Bauern, durch Steigerung der Pachtgelder und Leistungen derselben in ihren finanziellen Nöthen sich zu helfen. Mit welch' schonungsloser Härte sie dabei verfahren sein mögen, ist leicht zu ermessen, wenn man sich erinnert, wie roh und ungebildet damals noch dieser vielbedürfende Adel war, denn der Mensch ist nie unbarmherziger, als wenn er den Luxus ohne Bildung kennt3). Nicht wenige adelige Grundherren gingen noch einen Schritt weiter, indem sie, nach dem berührten Vorgange der Fürsten, die zwischen ihren Hörigen oder Leibeigenen mehr oder minder vereinzelt wohnenden freien Bauern zu nöthigen suchten, ihrer Selbstständigkeit und ihrem eigenthümlichen Landbesitz zu entsagen, und jenen sich anzuschliessen. All' diesen Bestrebungen der grossen und kleinen Gewalthaber ist nun die Einbürgerung des römischen Rechtes in Deutschland kaum weniger nützlich geworden, als es die unaufhörlichen Kriege und Fehden gewesen sind, die während des fünfzehnten Jahrhunderts Germanien beimsuchten. Nötnigten die Letzteren gar viele freie Bauern. die sich nicht selbst zu beschirmen vermochten, um den Schutz eines Mächtigen gegen einen andern zu gewinnen, seinen Wünschen sich endlich zu fügen, seine Grundholden zu werden, ihren Drängern einen Finger zu reichen, so war das römische Recht für diese schon deshalb von unschätzbarem Werthe, weil es durch seine für sie unbezahlbare Vieldeutigkeit und Unklarheit, besonders Verhältnissen gegenüber, für welche es ohnehin nicht passte, durch seine, Usurpationen so förderlichen,

<sup>2)</sup> Man vergl. z. B. nur das Verzeichniss der Erwerhungen der einzigen Reichsstadt Rolenhurg v. 4343—4463 bei Bensen, Rolenhurg S. 192 und das der Erwerhungen Wangens, einer der allerkleinsten Reichsstädte, während des funfzehnten Jahrhunderts in der angeihirten Beschreibung der wurtemberg. Oberäunter Hell XV, S. 137.

<sup>3)</sup> Nach der treffenden Bemerkung Arndts: Versuch einer Gesch. d. Leibeigenschaft in Pommern und Rugen S. 144 (Berlin 1803)

Grundsätze über die Verjährung bei Privilegien, allen Chikanen und Anmassungen einen gar weiten Spielraum entfaltete und es ihnen hierdurch ungemein erleichterte, wenn sie einunal einen Finger hatten, nur zu bald auch der ganzen Hand sich zu bemächtigen. Und eben darum ist es auch der berührten viellach versuchten Erweiterung der alletterkömnlichen Pflichten und Leistungen der hörigen Agrikultur-Bevölkerung so sehr zu Statten gekommen.

Dass die, nur zu natürliche, wachsende Erbitterung sowol der freien Bauern wie der hörigen Erbpächter über diese mehrseitigen unaufhörlichen Nachstellungen. Ränke und Vergewaltigungen, welchen sie sich besonders seit der Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts in steigendem Masse blossgestellt sahen, den grossen Bauernkrieg, wie auch die ihm vorangegangenen partiellen Bauernaufstände eigentlich und hauptsächlich entzündet hat, wird hiernach nicht bezweifelt werden dürfen, und lässt sich zum Theil urkundlich nachweisen. Zu den Gebieten in welchen jener am frühesten zum Ausbruche kam, gehörte namentlich das der gefürsteten Abtei Kempten in Schwaben, Zwischen den Vorständen derselben und ihren Bauern waltete nun schon während des ganzen fünszehnten Jahrhunderts ein anhaltender Kriegszustand, weil die schwelgerischen vielbedürfenden geistlichen Herren selbst die verwerflichsten Mittel nicht verschmäheten, um die in ihrem Gebiete noch sehr zahlreichen 1) freien Bauern zum Stande der Erbpächter, diese zu Leibeigenen herabzudrücken, und letztere zu Verschreibungen zu nöthigen, die ihren Zustand noch wesentlich verschlimmerten. Schon um's Jahr 1415 hatte Abt Friedrich VII zur Erreichung dieses Zweckes notorisch falscher Urkunden sich bedient; die Sache war (1428) bis nach Rom gekommen. Der Umstand, dass schon damals nicht weniger als vierzig schwäbische Prälaten mit dem Abte von Kempten sich verbanden, um ihm zur Durchführung seiner schlimmen Anschläge wider die Freibauern behülflich zu sein, so wie die gleich anzuführende Aeusserung seines Nachfolgers Johannes II zeigen, dass ähnliche bäuerliche Zustäude in ihren Territorien so wie ähnliche Strebungen bei ihnen vorhanden waren. Der Betrug des kemptner Kirchenfürsten war indessen so handgreiflich, dass selbst der Pabst zu Gunsten der Bauern zu entscheiden im Begriffe stand, als Abt Friedrich durch Vermittlung einiger befreundeten Städte jene bewog, die

<sup>3)</sup> Wie schon aus der Thatsache erhollt, dass noch innerhalb des ersten Vierlels des XVI Jahrhunderts, wo ihre Anzahl durch die Nachinationen der fruheren Aehle schon so hedeutend zussummengeschwunden war, doch noch immer vierhun dert derselben durch die Umfriebe des damaligen Ables ihre Freiheit verloren, verlieren konnten. Haggenmuler, Gesch. 43. Edut z. geferstet. Grisch. Kamplen Bd. 1, S. 505 (dasbeit 1840–47. 2 Bde.).

Sache fallen zu lassen!). Dennoch setzten seine Nachfolger jene Machinationen gegen die ländliche Bevölkerung ihres Gebietes beharrlich abnamässig fort, im grössten Unfange und am schonungslosesten Abt Johannes II in den letzten Decennien des fünfzehnten Jahrhunderts?, der sein Gebahren mit der charakteristischen bedeutsamen Erklärung rechtferiigte: «er mache es nur, wie andere [lerren-]». Darüber kam es (1491) zu einem Aufstande der ergrimmten Bauern, der durch das Einschreiten des schwähischen Bundes zwar (1492) erstekt wurde, aber ohne Beseitigung seiner Ursachen, deren Fortdauer in unvermindertem, ja selbst noch gesteigertem Masse 1) im J. 1525 endlich einen allgemeinen Aufstand der Vielgeplagten herrorrief.

<sup>1)</sup> Haggenmüller a. a. O. Bd. 1, S. 254-259.

<sup>5)</sup> ba Verlabren friberer Aebte, um die freien Butern in die Zinserschaft und die Zinsleute zu Liebeigenen berabmitzingen, wurde in nech grisserem Unsign und sehnungsloser ausgeübt. Wollten freie Zinser alch nicht an das Golleshaus ergeben, so wurden is ein ilt dien gestlichten Gericht vergenommen, mehre Wechen gefangen gelegt, zu Burgerhaft greichigt siefe von heren Gutern gefriehen, bis als auf Urfahe gelebten, keit Burgerhaft gewichtigt siefe von heren Gutern gefriehen, bei der Gilbert gelegt und gestlichten gestlicht gestlic

<sup>9,</sup> Haggenmüller I, 409. Die buchstähliche Wahrheit dieser Versicherung erbellt usst en gleichzeitigen Streitigkelten und reiseche sonleren Prästen Schwebens und ihreu Busern, So empörten sich z. B. im J. 1591 gegen den Beleichsabt von Üchsenhausen 38 seiner Ortschaften, mit gewaffneter Hand Abstellumg ihrer Beschwerden heigerhreit; sie erlangten solche such in der That zumeist durch des sehwählschen Bundes Vermillung, Memninger, Ställe u. A., Beschreitung der waterdenbegrich, Oberinder Heit Nill (ö. A. Biberach), S. 149. Denne war es schen im J. 1439 zu einer Aullchnung der Unterhanen des Klosters Roch gekenmen; um sie zum Gehesnen zurücknüftlichere wurden ihnen (1455) durch einen achiedrichterlichen Verfrag bedeutende Einraumungen gewährt. Dendas, Hall XVIII (ö. A. Leuklicht), S. 176.

<sup>4)</sup> Lebenfreie Höfe wurden eingenzegen, zebentfreie Güter dem Zehnten unterwerfen, auf den Bestitzen derselben die alten Berfeis degenommer; ille digningen, werder vom Gottenhaus Güter in Bestand hatten, mussten Gelübde leisten und Reverze ausstellen, dass is, bei Strate des Relinsthils der Güter und aller Zugeber, incht fürstig necht ungebersam werden, auch keinen femnden Schatz annehmen wollten. Von Freien Zinsern wurde der Hernig his Nochsteuer genommer, pratheter sie Gestenhausgeten, erwersen gann erfeite Hernig als Nochsteuer genommer, pratheter sie Gestenhausgeten, erwersen gann erste, Steuer, Keinged, Fonsachthennen, Fall- und Hauptrecht, Gillen, Grangell und Errachtung dem weillen. Luteux, erbech Geil beim Getobhauss seichen hatten, renzyrich man die Rieizzahlung, wun sie sich an dassolbe verschrüben wurden, liess aber die Zassge unerfallt, unekhem sie die Verschreibung ausgezeitlt. Um diess Berückungen

Dass auch in vielen anderen Provinzen, an den entgegengesetzten Enden des heil, römischen Reiches deutscher Nation gleiche, oder sehr analoge Verhältnisse damals obwalteten, zeigen unter anderen die von Herzog Johann von Cleve im J. 1522 erlassene strenge Verordnung gegen die von verschiedenen Gutsherren der Grafschaft Mark erzwungene Umwandlung freier Bauern in Leibeigene mittelst abgelockter oder abgepresster Contracte 1) und der gleichzeitige Bauernaufruhr in Ostnreussen (Sept. 1525). Bis in die letzten Zeiten der Herrschaft des deutschen Ordens war dort, wie in ganz Preussen, die Leibeigenschaft des Landmannes unbekannt geblieben. Als jener aber nach dem, eben so grässlichen als für ihn unglücklichen, dreizehnjährigen Kriege mit Polen sich genöthigt sah, diesem im ewigen Frieden von Thorn (18, Okt. 1466) den grössten und besten Theil seines Landbesitzes, Westpreussen abzutreten, war dort die im Sarmatenreiche längst bestehende Leibeigenschaft nach und nach unvermerkt eingeführt worden. Die deutschen Ordensherren wie die adeligen Gutsbesitzer, die «Junker», wie man sie in Preussen bereits damals nannte, sind um so geneigter gewesen, dem schlimmen Beispiele zu folgen, da Alle durch die ungeheueren Opfer, die der erwähnte entsetzliche Krieg gefordert 2), tief verschuldet, ja grossentheils völlig verarmt und in die Nothwendigkeit versetzt waren, auf die dem Schwerte entronnene, gewaltig gelichtete3), ländliche Bevölkerung all' die Lasten zu wälzen, die vordem eine weit zahlreichere und wohlhabendere zu tragen hatte. Daher begegnen wir hier im letzten Viertel des fünfzehnten und im ersten des folgenden Jahrhunderts ganz denselben Bestrebungen der grossen und kleinen Machthaber deu Bauern gegenüber, wie gleichzeitig in Schwaben, die denn auch hier wie dort zu dem beregten unvermeidlichen Resultate führten 4).

durchzusetzen, wurden Zwang, Einthürmen, Ketten und Bande, Geldstrafen, Verbot der Kirche, Verweigerung des Abendmaies engewendet, damit die Unterdruckten nirgends Haife Sinden, mussten sie schwören, weder bei dem Kaiser, noch bei anderen Gerichten zu klagen oder Recht zu suchen. Heggennüller 1, 505.

<sup>1)</sup> Sethe a. a. O. SS, 25 43.

<sup>3)</sup> Er kostele dem Orden die für jene Zeil enorme Summe von 5,700,000 ungsrischer Guiden - ausser den nicht unbedeutenden Summen, weiche er mehren Franschuldig geworden war, und ausser den Antellien, für welche er viele seiner Guter verschrieben hatte. Witt in den preussischen Provinzial-Biattern Bd. XII (Königsberg 1834), S. 390.

<sup>\*) 1</sup> on 21,000 reikreichen Dörfern, die Preussen vor dem 1. 1455 gezählt hatte, waren kaum 3020 von der Wuth des Krieges verschont geblieben; gegen 90,000 Bürger und Bauern hatten in diesem den Tod gefunden. Witt a. a. O. S. 388 f.

<sup>4)</sup> Voigt, Gesch. d. Bauerneulrubrs in Preussen im J 1525 in den neuen preussischen Provincial-Bildtern Bd. iil, (1847) S. 1 f. Gebauer, Kunde d. Samlandes S. 261 f. (Königsberg 1844).

Es folgt hieraus, wie völlig unhistorisch es ist, in dem grossen deutschen Bauernkriege einen Versuch der leibeigenen Agrikultur-Bevölkerung zu gewahren, ihr uraltes, seit Jahrhunderten getragenes Joch abzusehütteln, ein Irrthum, der die vielverbreitete Meinung vornehmlieh veranlasst hat, die überwiegende Mehrheit der deutschen Bauern habe noch in den letzten Zeiten des Mittelalters aus Leibeigenen bestanden. Nicht diese waren es, die im J. 1525 der Empörung Banner zuerst aufpflanzten, noch am zahlreichsten sich um dasselhe selaarten. sondern die Massen reehtlich freier, oder in sehr gemässigten Hörigkeits-Verhältnissen lebender Bauern, die oder deren Väter erst in den beiden Mensehenaltern durch List, Betrug oder offene Gewalt zu Leibeigenen faktisch herabgewürdigt worden, die endlich mit dem Sehwerte sich selbst Reeht zu versehaffen suchten, weil es ihnen überall versagt wurde. Die Leibeigenschaft, deren Abschaffung sie begehrten, war nicht die alte, vom Strome der gesehiehtliehen Entwicklung längst fortgeschwemmte, sondern die neue, mit Hülfe der römischen Juristen den deutschen Landjeuten aufgebürdete.

Man kennt den Ausgang ihrer Empörung. Zwar erntete Deutschland, erntete Europa von dieser nicht den reichen Gewinn, den sie ihnen hätte zeitigen können, wenn die Völker durch sie belehrt worden wären, dass Empörungen nur selten Segen hringen, die Maehthaber aber, dass wahre Staatsklugkeit gebietet, den Anforderungen des Rechts, der Billigkeit und Humanität zu genügen, ehe die Beherrsehten sieh zu nehmen suehen, was thörighte Verblendung ihnen zu gehen sich beharrlich weigert. Doeh muss man es einigen deutsehen Fürsten, wie auch dem Adel manchen deutschen Landes nachrühmen, dass sie den Anforderungen der Zeit Rechnung trugen, und anerkennungswerthe Bereitwilligkeit zur Ahhülfe der gegründetsten Besehwerden offenbarten, wie z. B. Markgraf Philipp von Baden ') und besonders der damalige Regent der deutschen Erhlande Habsburgs, der nachherige Kaiser Ferdinand I, letzterer bierin sehr wirksam unterstützt von dem Adel und den Prälaten Ober-Oesterreiehs und namentlich Tirols. Ritterschaft und Klerus der erstgenannten Provinz ermässigten nieht nur aus eigenem Antriehe die Leistungen der Bauern, zumal durch Umwandlung der hislang ungemessenen Frohnden derselhen in gemessene, sondern erwirkten auch ihren strafbaren Grundholden vom Landesherrn eine hedeutende Minderung der ihnen auferlegten Geldhussen2). Und die noeh im J. 1525 mit

<sup>1)</sup> Bucholtz, Gesch. d. Begierung Ferdinand d. Ersten Bd. II, S. 155.

<sup>2)</sup> Bucholtz Bd. VIII. S. 101 f.

den Ständen vereinbarte und publicirte neue Landesordnung Tirols gewährte der Agrikultur-Bevölkerung wesentliche Erleichterungen, wie zumal die allgemeine Abschaffung aller Frohndienste, von denen nicht ein Herkommen von wenigstens fünfzig Jahren urkundlich nachgewiesen werde, und noch manch' anderer Leistungen, Umwandlung verschiedener Naturallieferungen in eine ganz geringfügige Geldabgahe, selbst Antheil an der Jagd und noch andere belangreiche Einräumungen 1). Folgten auch nur wenige der ührigen Fürsten und Ritterschaften Germaniens diesen rühmlichen Vorgängen, so enthielten sie sich doch in den nächsten Decennien wenigstens der erwähnten Machinationen und Vergewaltigungen gegen die noch vorhandenen Freibauern, da ihnen denn doch nicht eutgangen, welch' wesentlichen Antheil dieselben an dem Aushruche des grässlichen Bauernkrieges gehabt. Allein seit dem letzten Viertel des sechzehnten Jahrhunderts begegnen wir wieder, besonders in Westphalen und am Niederrhein, emsigen und planmässigen Versuchen, mit Hülfe des römischen Rechts die freien Landleute in Hörige oder gar Leibeigene, Erb pächter in Zeit pächter zu verwandeln2).

Wie empfindlich sie der davon betroffenen ländlichen Bevölkerung Germaniens auch immer fallen mochten, es waren doch nur Mückenstiche, verglichen mit dem Vollmasse unsäglicher Leiden, welches der dreissigiährige Krieg über den deutschen Bauernstand ausgoss. Aber nicht bloss deshalb, nicht allein an und für sich ist derselbe diesem so überaus verhänguissvoll geworden, sondern mindestens ehen so sehr, wenn nicht noch mehr, durch seine gar lange nachwirkenden Folgen. Einmal, weil durch dieses entsetzlichen Bruderkrieges Nacht und Graus den mehrerwähnten alten Bemühungen der Gewalthaber, die noch vorhandenen Ueherreste der freien Agrikultur-Bevölkerung zu vertilgen oder in den Morast der Knechtschaft zu stossen, ein vollständigerer Erfolg gezeitigt ward, als durch Alles, was vordem sich hegeben oder versucht worden. Dann, weil ehen der dreissigjährige Krieg für Deutschland jenes ihm folgende Jahrhundert des eisernsten Despotismus begründete, in welchem Niemand thatsächlich rechtloser und unglücklicher war, als das Landvolk.

In dem hlutigen Gewirre jenes gräuelvollen Bruderkampfes der Deutschen waren alle Rechtsverhällnisse, und zumal die zwischen den Starken und Schwachen bestehenden faktisch aufgelöst worden. Der Soldat herrschte unnunschränkt und durch ihn Jeder, der ihn zu

<sup>1)</sup> Bucholtz Bd. VIII. S. 337.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Kindlinger, Gesch. der deutschen H\u00f6rigkeit S. 747 f. Mallinkrodt a. a. O. S. 59 f. Aschenberg, Niederrhein-westph\u00e4l. Bl\u00e4tte Bd. V, S. 475.

seiner Verfügung hatte, oder zu gewinnen vernochte. Was natürlicher da, als dass die landesherrlicheu Beamten und die Edelleute, die am häufigsten in diesem oder jenem Fälle waren, solehen Vortheil zumeist dazu benützten, den ganz sehutzlosen Landmann zum unbedingtesten Gehorsam all'i ihrer Forderungen, allen Eingebungen ihrer Laune gegenüber zu zwingen?

Wehel dem armen Büuerlein, welches in dieser Schreckenszeit, wo des Reiches heiligste Gesetze von jedem Machthaber ungestraft täglich mit Füssen getreten wurden, gegen den gestrengen Aminaan oder den gnädigen Herrn auf sein Recht, auf Pachiverträge, alles Herkommen, und dergleichen Plunder sich zu berufen waget Da ist nun leicht zu ermessen, wie bald die noch vorhandenen Freibauern durch Gewalt oder das Bedürfniss des Schutzes zu Leibeigenen oder Hörigen hinabgedrückt waren, wie viele neue Bürden, Leistungen und Pflichten da auf die ländliche Bevölkerung gewälzt, wie rücksichtslos die alten gesteigert, erweitert wurden!

Noch schlimmer aber als diese dreissigjährige Alleinherrschaft des Schwertes war für Deutschlands Bauernstand, dass die grossen wie die kleinen Gewalthaber in dem darauf folgenden Menschenalter keine angelegentlichere Sorge kannten, als die, den durch jene geschaffenen faktischen Zustand der Dinge in einen bleibenden, in einen rechtlichen zu verwandeln, was ihnen freilich nur glückte mittelst der durch den Krieg und während desselben aufgekommenen Neuerung der stehenden Heere, die überall in Germanien an die Stelle der alten Lehns- und Landwehrausgebote getreten waren. Jene machten die Fürsten unabhängig von den bislang erforderlichen landständischen Bewilligungen zur Versammlung und zum Unterhalte ihrer Streitkräfte, befreieten sie von der seitherigen Mitherrschaft der Stände über letztere, untergaben selbe ihrer ausschliesslichen Verfügung, und befähigten sie damit, jeden Widerstand gegen ihren Willen im Keime zu ersticken, den Despotismus des Feldlagers auf das Staats-, auf das bürgerliche Leben zu verpflanzen 1).

¹) Dass diese unvermeillichen Folgen der Einfehrung stehender Herer von einstehtigen Zeilgenosen recht wohl erkand wurden, erzicht una aus den Verkandtungen zwischen den hannörerichen Landständen und ihrem Herzoge Georg Wilhelm aus der nichten Zeit unch dem westphälischen Frieden (1651 Iß.) Berönneberg, Visterland, Archir d. histor, Vereins f. Niedersachsen, jahrg. 1839, 8, 248 f. und henodern aus der met Weitigen Rede, die and dem zu Einbeck im J. 1633 versammeltes Landing der die biedere Rilter Gür v. (Dienhausen hielt, abgedruckt bei Jarobi und Kreat, Annalen der braunsetweig, Jamesperischen Kurtande, Jahrg. 1978, Niede IL, S. 8 I.

Dessen uichste Folge war das gleich in den ersten Zeiten nach dem Abschlusse des westphillischen Frieden in alten Theilen Deutschlands zu Tage tretende Stroben der Regierenden, ihrer Landstände sich vollends zu eutledigen. Denn die schlimmen Lehren, die Kurfürst Maximilian I von Baiern in deu seinem Sohne und Nachfolger hinterlassenen geheijnen b. Weisungen demselben bezüglich jener ertheilte, so wie die Maximen, die Boehamb, der Kanzler dieses Nachfolgers, in einer merkwärdigen Denkschrift vom J. 1655 hinsichtlich liter entwickelle<sup>3</sup>, sind nur der ungeschminkte Ausdruck der innern Herzensneinung der damaligen unendlich grossen Mehrbeit der deutschen Fürsten, und die unverfälsche Darlegung der leitenden Principien ihrer innern Dellik ge-

<sup>1)</sup> Sie sind von den bekannten, durch den Jesuiten Vervesus zum Preise Maximilians I veröffentlichten Monita paterna gar sehr verschieden, theils im J. 1637, theils erst in der letzten Lebenszeit Maximilians i (1651) verfasst worden, und abgedruckt unter den Beilagen folgender wenig gekannten Gelegenbeitsschrift: Zwei Preisfragen über die alte Gerichtsbarkeit in Baiern, beantwortet von Pongraz Fürstenschild, Freymann zu Ehrenstorf S. 159 f. (Mainz 1801.) Die sehr umfänglichen, die Landstände betreffenden Instructionen Maximilians I laufen im Wesentlichen darauf binaus, dass sein Kurprinz dieselhen möglichat niederzuhalten suchen, falls sie «unnöthige Difficultäten» machen sollten, «vorgreifen und sich seines Gewalts und Rechts gebrauchen müsse, wie wur dann solches zu verschiedentlichen Malen practiciert und unsern Erben den Weeg gemacht, zumalen ein Laudesfürst ihres Willen nit vonnöthen, sondern sich seiner Landesfürstlichen Superioritaet zu gebrauchen bat. Da auch wast in allen Landen zwischen denen Landesfürsten and Landschaften wegen deren sonderbaren Interessa und Absehen eine Contraritaet ist. . . . Destwogen dann auch nit rathsamh, obne hochtringenter Ursachen Landtag zu halton, weillen bey denselben mehrentbeils nur gravamina und neue Praetensionen von denen Ständen vorgebracht werden.»

<sup>2)</sup> Die Ritterschaft der Oberpfalz batte (1655) bei dem Kurfürsten Ferdinand Maria um Wiederberstellung der, von dessen Vater Maximilian I (1628) aufgehobenen, Landstände dieser Provinz augehalten. Diese widerrieth der Kanzler Boehamb nun in einem ausführlichen (bei Gartner, die Landsassenfreiheit in der ohern Pfalz S. 157 f. Landshut 1807 abgedruckten) Gutachten sehr erustlich, in welchem er die Bebauptung: Landstände seien dem Pürsten weder ehrenvoll noch nützlich, unter andern damit begründete . multo enim nobilius est, et propius accedit ad monarchicam dignitatem, tributum imperare, anam impetrare.» Von Landständen, die sich «dem Landsfürsten gleichsam en die Seite stellen, eino paritaet oder consortlum imperii affectiren - würde ein Landsfürst eine schlechte Ehr, Reputation und Nutzen haben, sed satius ipsi foret, ut asints imperaret, quam talem condomiuatum forret. Ein rechtmässiger Landsfürst kann kraft seiner landeafürstl. Hoheit und Ohrligkeit seinen Landständen und Unterthanen selbst Steuern auferlegen. Auch für die Unterthanen ist es weit nützlicher, dass die Steuer denselben obne Mittl vom Landeafürsten auferlegt werden . . . An dem absoluto dominio u. dasa ein Landesfürst dergleichen Landschaft und Landständ als gleichsam perpetuos contradictores et vigilantisaimos exploratorea principalium actionum nit habe, ist viel gelegen: jeder andre Fürst würde der Ebre und des Nutzens einer Landachaft gerne entrathen, wann er in der nämlichen glücklichen Lage wie S. Churf. Durcht. ware. . . . Die Landschaft wieder einführen, ware also gleichsam eben so viel, als den Bock in den Garten führen.»

wesen, wie schon die Wahlkapitulation Kaiser Leopolds I vom 18. Juli 1658 klärlich genug euthüllte. In dieser reservirten sich die Fürsteu nämlich nicht nur die Befugniss, durch gegenseitige Hülfeleistung ihre widerspenstigen Landstände zum Gehorsam zu zwingen, sondern entzogen diesen auch den alten verfassungsmässigen Schutz des Kaisers und der obersten Reichsbehörden durch die denkwürdigen Stipulationen, dass denselben das seitherige Recht der Klage hei letzteren zwar unverkümmert verbleihen, den Fürsten dagegen aber auch gestattet sein sollte, den betreffenden ihnen missfälligen Verfügungen des Kammergerichts wie des Reichshofraths keine Folge zu leisten. Und einen noch prägnantern Ausdruck fanden die fraglichen Gesinnungen und Strebungen der damaligen deutschen Landesväter in jenem Bündnisse, welches die Kurfürsten von Baiern. Brandenburg und Köln mit einigen ihrer Mitfürsten im J. 1671 zur praktischen Geltendmachung der von der überwiegenden Mchrheit derselben kurz vorher (29, Okt. 1670), in Form eines Reichsgutachtens, ausgesprochenen denkwürdigen Forderungen abschlossen. Diese lauteten 1), dass ihre Landstände und Unterthanen fortan zu allen Steuern und Leistungen, die sie von ihnen heischen würden, verpflichtet, sämmtliche sie gegen solche Willkühr schirmende Privilegien null und nichtig sein, dass diesfällige Klagen von den obersten Reichsgerichten künftig nicht einmal angehört, und dass alle hei denselben schwehenden betreffenden Processe niedergeschlagen werden sollten! Die Theilnehmer des erwähnten Bündnisses 2) kamen nun für sich und ihre Nachfolger dahin überein, in der Ausführung dieser Grundsätze mit einer Streitmacht von 15,000 Mann zu Fuss und 5,000 Reitern sich zu unterstützen, und überhaupt in ihren respectiven Gebieten sich «in solche Positur zu setzen,» dass sie dort allezeit ganz nach Belieben schalten könnten!

Kaum wird es der ausdrücklichen Erwähnung bedürfen, dass mit der praktischen Durchführung dieser Maximen eines in Deutschland so uuerhürten Despetismus nicht nur in den grösseren Staaten, wie zumal in Brandenburg und Baiern, sondern auch in den kleineren Fürstenhümert desselben sehen lange von ihrer öffentlichen Kunigebung hegounen worden. So waren z. B. im Bisthune Bamberg die Landstände gleich nach dem westphälischen Frieden (1652) zum letzen Male berufen, d. b.

Lang, Histor. Entwicklung der deutsch. Steuerverfass. S. 208 (Berlin 1793). Pölitz, Jahrbücher d. Gesch. und Staatskunst, 1833, Bd. 11, S. 13 I

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Die Urkunde desselben v. 6. Juni 1671 abgedruckt bei klüver, Beschreibung d Herzogth Meckleuburg Bd. IV, S. 137 f.

abgeschafft worden, und als zwei Decennien später (1672) einige geistliche Glieder der Landschaft sich erdreisteten, zur Berathung über öffentliche Angelegenheiten zusammen zu treten, liess sie der Fürstbischof,
Peter Philipp von Dernbach, als Verschworne gegen das landesberrliche
lateresse gefangen und nicht eher wieder in Freibeit steten, bis sie die
bündigsten Reverse ausgestellt, sich dergleichen künftig nicht mehr unterfangen zu wollen '). Und wo man die Landstände, weil man ihrer zur
Abwendung eines Staatschankerotts, wie z. B. in Kursschsen"), nicht
entrathen konnte, dem Namen nach fortbestehen liess, waren sie thatsächlich doch ohne die mindesse Gellung, und wurden so schnöde behandelt, dass man ihnen hie und da gar nicht einund anständige Sitzungslocale gömnte, sondern sie ihre Berathungen in den Gängen vor den fürstlichen Kanzleien stehen den flegen liess <sup>3</sup>).

Wir allerdings wissen jetzt, dass diese Erhebung der Fürstenmacht zur alleingebietenden in Deutschland ein nothwendiges, ein unerlässliches Ferment seiner höhern Entwicklung gewesen. In jenen ständischen Körperschaften waltete ein so veralteter und engbrüstiger, ieden innigern Zusammenhanges mit dem Staats- und Volksleben so sehr entbebrender Kastengeist, dass durch ihn nimmermehr eine durchgreifende Erneuerung des Gesammtlebens der Staatsgesellschaft, die Erhebung aller Staatsbürger zu vernünstiger Freiheit und Gleichheit der Rechte hätte erzeugt werden können. Er bildete vielmehr das grösste Hinderniss einer solchen, und musste eben darum wie ein böser Krankheitsstoff durch das stärkere Gegengist des fürstlichen Despotismus überwunden, ausgestossen werden; es war des Letztern Bestimmung, Tabula rasa für gesundere Staatsbildungen zu machen. Aber dennoch ist nicht in Abrede zu stellen, dass der Untergang jener so engherzigen und veralteten Landstände in der bier in Rede stehenden Zeit für Deutschlands Agrikultur-Bevölkerung. trotz dem dass die Interessen dieser von jenen fast nie vertreten wurden, ein grosses Unglück gewesen, ja! dass von demselben Niemand empfindlicher betroffen ward, als gerade sie.

Jöck, Bembergische Jahrhücher S. 355 (daselhsi 1829), u. Beschreibung des Wallfahrisortes der Vierzehn-Heiligen zu Frankenthal S. 132. (Nürnberg 1826).

<sup>5)</sup> der Hof medte nimitch, wenn unn deutsch reden darf, sinen rälligen Banquezie ein dernebenn nilse (1650) die Sindel die Statischellen, nahmen 4 fromme Golden als ein bestindigen kepital mit 65,000 Fl. nu verzinnen mit. Hanche, Dijdennist Gesch. Dernebenn Rei. Ill. p. 252. Des machte bir Fortrogetteren mut Sicherung der Statispfühliger uneränstlich, und demaelhen Molive verdenkten nie jenes noch in zielgen anderen deutschen Lindere.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Wie z. B. die calenberg schen Landslande in einer an ihren Fürsten gerichteten Denkachrift z 29. Aug. 1664 gar beweglich klagten Spütler, Gesch. r. Haunorer (seismull Werke her. v. Wachter Bd. VII. S. 198).

Einmal, weil das in den höchsten Regionen des Staates herrscheude Verlangen nach schrankenloser Willkührherrschaft in allen Schichten der Machthaber, bis zu den untersten herab, den umfassendsten Nacheifer weckte, da die Kleinen in der Regel bekanntlich die Affen der Grossen sind, und es deshalb nicht fehlen konnte, dass das Princip, welches sich einmal bei denen eingenistet, die auf den Höhen des Lebens standen, seine Wirkungen nur zu bald auch auf die äusserte, die in den Niederungen desselben als Herren walteten. Das bekannte Wort Herzogs Johann Friedrich von Hannover: «Ich bin Kaiser in meinem Lande» wurde schnell nicht nur der Wahlspruch aller deutschen Fürsten, sondern auch mutatis mutandis der aller deutschen Gutsherren, Dorfiunker, Austleute, Gerichtsschreiber bis zum letzten Gerichtsboten herab, und gerade diesen untersten Regionen der Gewalthaber, deren Despotismus der fürchterlichste, viel drückender und aufreibender als der eines Monarchen, aber auch das unvermeidliche 2), das in jeder Hinsicht am giftigsten wuchernde Produkt des Letztern ist, war der Bauer thatsächlich schutzlos preisgegeben. Denn zweitens, ist damals in Germanien geschehen, was ein Jahrhundert früher in Spanien und anderwärts vorgekommen; die Staatshäupter suchten den Adel für die Einbusse, die derselbe, der vorherrschende Stand auf den alten Landtagen, durch deren Beseitigung an Rechten und Geltung ihnen gegenüber erlitt, durch stillschwelgend geduldete oder gar3) gesetzlich sestgestellte Erweiterung seiner Gewalt über seine eigenen Grundholden zu entschädigen, und hierdurch mit der fraglichen Neuerung zu versöhnen. Sie fanden sich dazu um so mehr veranlasst, da, wie schon aus dem Vorhergehenden erhellt, iene alten Korno-

<sup>1)</sup> Spittler a. a. O. Bd. VII, S. 227.

a) Z. B. in Kurhrandenburg und in einem Theile der niederrheinisch-weatphelischen Bealtungen der Hohenzollern, wie Lette und Rönne, Die Landes-Kultur-Gesetzgebung des preussisch. Staates Bd. 1, Einleit. S. XVIII f. u. Bd. II, Ahth. 1, S. 872 (Berlin 1853—54. 2 Bde in 3 Abth.) narhgewiesen haben.

rationen doch überall mehr Widerstand leisteten, als den Regierenden lieb war, und sich keineswegs so ohne Weiteres zu den Todden werfen liessen. Wie weit die fragliehe Connivenz der damaligen deutschen Lasseniering, dürfte am sprechendsten aus der Thatsache zu entsehmen sein, dass seibas Brandenburgs grosser Kurfürst, der bekanntlich zu den besten derselben zählte, den Bauer sogar von jeder Kiage gegen seinen Grundherrn durch die im Landtagsreeess!) vom 26. Juli 1633 aufgenommene Bestimmung abzuschrecken suchte, dass ein Landmann, der seine Herrschaft verklagen und «seine Klage nicht genugsan ausführen wirde», mit dem Thurme gestraft werden solle, «damit Andere sich dergeieten mutwilligen Klagens enthalten.

Darum zählte das Johrhundert von der Mitte des siebzehnten bis zur den traurigsten, die Deutschlands Bauernstand je erlebt. Die Theorie war fast überall schon schlimm genug"), das Aergste aber, dass die Dinge in der Praxis noch viel schlim-

<sup>1)</sup> Rebe, Sammluug preussisch. Gesetze und Verordnungen Bd. 1, 1, S. 49.

<sup>2)</sup> Um dies nur au einem Beispiele zu zeigen, möge bier die Schilderung Raum finden, die einer der tuchtigsten Keuner dieser Verhältnisse, der baierische Oberappell .-Rath Welsch (Ueber Steligung und Ablösung d. bäuerlich, Grundlasten m besond Rucksicht auf Baiern, Wurtemb., Baden, Hessen, Preuss. u. Qesterr. Landshut 1848 S. 2) von dem gesetzlichen Zustande des Landvolkes in Baiern (wo derselbe noch nicht einmal am schlimmsten wer) noch bls in die letzten Decennien des achtzehnten Jahrhunderts entwirft: « in welchen (den verschiedenen Arten der Bauerngüter nämlich) überall das Ohereigenthum nicht nur, sondern beinshe das ausschliessende Eigenthum der Personen u. des Grundes dem Ober-Grund- u. meistens auch Gerichtsherrn, dem Grundunterthan dagegen nur ein sehr beschränktes, böchst belastetes Nutzungs- und Besltzesrecht zustand, welches noch überdiess durch die berrschaftlichen Verwalter, Amts- und Gerichtsdiener dermassen verkümmert wurde, dass wahrhaft manches arme Bauerlein schlimmer daren war, als ein römischer Skleve, dem sein Herr doch kleidung und Lebensunterbalt gewähren musste. Zählen wir nun die Lasten und Reichnisse, welche die Gesetzgehung dem Besitzer solcher Bauerngüter und Gütchen uberhürdete, so gewähren sie wahrhalt ein erschreckendes Bild. An der Spitze steht wol die Leibelgenschaft, die personliche sowol els die dingliche, die der romischen Dienstbarkeit (Servitus) so gleich sab, wie ein Ei dem andern. Nicht die niedrigsten persönlichen Dienste der Leibeigenen und ibrer kinder blos, selbst das ins primae noctls batten sich die Leibberren anzueignen gewusst. In den Zehnten theilten sich Adel und Geistlichkeit, und nahmen dem Bauer nicht blos den zehnten Thell, oft die Halfte der Ernte weg. Dazu leistete der Grundunterthan seiner Grundberrschaft Spann- n. Handfrohne, häufig ungemessen, so dass ihm selten die Möglichkeit blieh, seine eigene Feldarbeit zu besorgen. Und doch halte er Gilten, jahrliche Getreideabgaben auf den berrschaftlichen Speicher, Stiften, eine hestimmte Geldehgabe in die herrschaftlichen Kessen, und Küchendienste, Kälber, Spanferkel, Gause, Entan, Hubner u. s. w. in die berrschaftliche Auche zu liefern. Dazu kam noch in Gutsveräuderungsfällen, sie mochten auf Seite des Gutsberrn oder der Grundunterthanen eintreten, die Zahlung der Gutsveränderungsgebühr (Handlohn, Laudemium, An- und Abfahrt genannt), die häufig 10 Procent für die Herrschaft betrug, und ein langes Anhangael von Texen, Sporteln, Schreibgehubren und Bibalien für den Verwalter und Schergen im Gefolge batten; und, weil der Gutsberr diese Reichnisse nach dem Gutswerthe fordern, folglich immer auf

mer sieb gestalteten, als iu der Theorie, d. h. nach den geltenden Gesetzen, hätten sein sollen, indem die Bauern von den Edelleuten und soustigen Grundherren wie das Vieh behandelt werden durften 1), und auch von den landesfürstlichen Beamten nicht minder maltraitirt wurden. Eben deshalb würde eine Zusammenstellung der ihm gesetzlich ohliegenden Verpflichtungen kein treues, kein richtiges Bild von seiner wirklichen Lage geben, weil der Landmann in der That nicht bloss das musste, was die Gesetze seinen gestrengen Herren zu fordern erlaubten, sondern was diese fordern wollteu. Zu welcher furchtbaren Geissel für ihn deswegen z. B. nur die zügellose «noble» Jagdnassion der deutschen Landesväter und adeligen Grundherren gedieh, würde kaum glaublich erscheinen, wenn nicht unbestreitbare und nur zu zahlreiche Thatsachen aus den verschiedensten Gegenden des heil, römischen Reiches2) sprechendes Zeugniss davon ablegten. Darum war auch der in jenen Tagen gebräuchlichste Ausdruck: Leibeigenschaft ganz zutreffend, trotz dem dass der Bauern damaliges gesetzliches Verhältniss meist nicht mehr das der Leibeigenschaft im juridischen Sinne, sondern vielmehr das der Ilörigkeit gewesen; genug der Belege dieser traurigen Wahrheit werden sich uns im Folgenden darbieten.

sies Schätung autreen kennte, eine wahre Strafe far den Fieles, die Bestrebund Sparamakiert des Grund autrerthaus wurde, auf zugleich die Hinterlesseun deusehen ihrer sauer erwerbeure Erbschül berauhet. Nan beschaußige uns bier nicht der Lebertreibung Wer sich niebere Ueberreugung und Reiberung iber diese ungen Missiande, welche nach überdiess durch die Uebergriffe der berwalter und Literricht diesse liebe Benniem zu junge Bennie, hande den Ferklichten Literricht diesse Benniem zu junge Bennie, hande den Ferklichten Literricht diesse der Benniem zu junge Bennie, handelsen zu Festlächen Literricht diesse junge Bennie kanndelsen zu Festlächen Literricht diesse junge Bennie kanndelsen zu Festlächen zu Festlächen zu bei bilderung weit bliert dem wichen Zustande zu ursiek gelieben in den

<sup>2</sup>) Gute Zusammenstellung derseihen bei Biedermaun, Deutschland im achtzehnten Jahrbundert Bd. 1, S. 245 f.

## ZWEITES KAPITEL.

Die ersten Anschritte zur Erleichterung des Looses der Agrikultur-Bevölkerung sind in dem jungen Königreiche Preussen geschehen, welches freilich auch zu den Theilen Deutschlands zählt, wo noch um die Mitte des vorigen Jahrhunderts das Loos des Landmannes am traurigsten war. Die eben gemachte Bemerkung hezüglich der Behandlung der Bauern wird besonders durch die der prenssischen bestätigt, und das hittere, aber leider! nur zu wahre Witzwort: damals habe die Nahrung der Landleute vornehmlich in Prügeln bestanden, war nirgends zutreffender als in den preussischen Staaten, wie man aus der Verordnung König Friedrichs I vom 3. August 1709 und klärlicher noch aus dem merkwürdigen Prügel-Mandat seines Sohnes Friedrich Wilhelms I vom 4. April 1738 ersieht. In diesem verbot derselbe das so arg im Schwange hefindliche «barbarische Weseu, die Unterthanen gottloser Weise mit Prügeln oder Peitschen wie das Vieh» zu tractiren, bei Strafe sechswöchentlichen Karrens und im Wiederholungsfalle des Stranges 1).

Ueberhaupt hahen schon die ersten Könige aus dem Hause Hohenzollern sich das Verdienst erworben, auch die ersten deutschen Fürsten des achtzehnten Jahrhunderts gewesen zu sein, die es der Mühe werth erachteten, zu versuchen, das Landvolk nicht nur vor den so gewöhnlichen Misshandlungen, vor diesen praktischen Zugaben der Theorie, zu schützen, sondern auch diejenigen, die wenigstens viel guten Willen verriethen, sein Loos überhaupt zu verbessern, und nameutlich der Willkühr ihrer Beamten wie der adeligen Grundherren Schranken zu setzen. Während noch der grosse Kurfürst, wie schon aus der so eben erwähnten Verfügung desselhen erhellt, in der Hinsicht auch nicht das Mindeste nur versucht, und dadurch, wie man aus der Polizeiordnung für das Herzogthum Magdeburg vom 3. Jan. 1688 ersieht, hewirkt hatte, dass von der olmehin so dünnen Agrikultur-Bevölkerung nicht Wenige in die Städte geflüchtet und dort als Schiebkärcher und dergl. sich zu ernähren strebten, sprach sein Sohn Friedrich I, kurz nach Umwandlung des brandenburgischen Kurhuts in die preussische Königskrone, die Absicht aus (16. Dec. 1702), auf allen königlichen Domainen die Leibeigenschaft aufzuheben, sobald die Bauern die auf den Gütern genossenen

Stenzel, Gosch d preussisch Staats Bd III, S 680 Preuss, Friedrich d. Grosse III, S 97.

Freijahre und Remissionen, so wie die Kosten des Aufbaues ihrer Häuser, wie auch was sie an Vieh und zur Aussaat enspfangen, nach und nach erstattet haben würden. Dieser, so viel sich ermitteln lässt, älteste Entschluss eines deutscheu Fürsten, wenigstens einem Theile des Landvolkes ein menschenwürdigeres Dasein zu bereiten, stand mit der damals im jungen Königreiche lehhaft in Angriff genommenen Verwandlung der seitherigen Zeitpächter der Krongüter in Erhpächter in Verbindung. Da Luben von Wulffen, der sehr verständige und sachkundige Urheher dieser, zur Erzielung eines höhern Ertrages der Letzteren vorgeschlagenen, Massregel, wenn der Zweck erreicht werden sollte, die Ahlösung der, für die Pflichtigen so verzehrenden und dem Könige so wenig frommenden. Frohnden mittelst eines bestimmten jährlichen Zinses als unerlässlich geschildert und durchgesetzt hatte, so involvirte das gleichsam auch die Ahlösung der Leiheigenschaft selbst. Sie gedieh indessen nicht zur Vollziehung, weil Friedrich I zu wenig Charakterfestigkeit hesass, um Luhens Plane, trotz der sehr erspriesslichen Resultate ihrer schon begonnenen Ausführung, wider ihre ehen so zahl- wie einflussreichen' Gegner aufrecht zu erhalten; sie wurden von ihm im J. 1711 wieder aufgegehen, und damit auch die projektirte Abschaffung der Leibeigenschaft auf den königlichen Domainen 1), der freilich auch ohnedies, wegen der herührten Bedingung, die Armuth des Landvolkes sehr erhehliche Hindernisse hereitet haben würde

Wie fast in allen deutschen Ländern waren auch in Preussen die materiellen Nachwehen des droissigihrigen Krieges noch in den ersten Decennien des vorigen Jahrhunderts lange nicht verwanden; überall, wohin das Auge hlickte, gewahrte es eine Menge, vor jenem entsetzlichen Bruderkample der Deutschen volkreicher und jetzt völlig menschenleerer Dörfer, so wie ganz wüst liegender Felder; gah es doch noch im J. 4721 selbst in den Silädten der Kurmark nicht weniger als 3,257 wüste Stellen 1). Friedrich Wilhelm 1, der die Heilung dieses Landesschadens sehr angelegentlich erstrehte, entwickelte zwar ungemein viel guten Willen und Elifer, enthehrte aber leider! der Unsicht und Besonenheit, die zu dem Behufe zu ergreifenden Mittel und Wege gebörig zu sondern, die wesentlichsten und zweckdienlichsten nicht nur auszufinden, sondern auch consequent und in der rechten Weise anzuwenden. So war es z. B.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Rabe a. a. O. Bd. 1, 4, S. 262. Krug, Gesch. d. stastswirthschaftl. Gesetzgebung impressischen Staate Bd. 1 (und einziger), SS. 123, 536 f. (Berlin 1808). Stenzel a. s. O. III, 175 f.

Rödenbeck, Beiträge z. d. Lebensbeschreibungen Friedrich Wilhelms 1 und Friedrichs d Gross Bd II, S. 373.

sehr löhlich von ihm, dass er, um nach der besonders menschenleeren Proving Ostpreussen. - eine furchtbare Pest hat dort in den Jahren 1709 und 1710, 235,836 Menschen, ungefähr ein Drittheil ihrer Bevölkerung, weggerafft 1), - neue Ansiedler zu ziehen, auf allen dortigen königlichen Domainen die Leiheigenschaft (10. Juli 1719 und 20. April 1720) aufhob, den Bauern die Güter erblich und selbst mit dem Rechte der Wiederveräusserung an tüchtige Landwirthe verlieh. Allein alle heilsamen Folgen dieser klugen Massnahme vernichtete Friedrich Wilhelm I selbst wieder dadurch, dass er die Landleute und deren Kinder drückenden Bedingungen hesonders hinsichtlich der Wahl des Lebensheruses und der Freizügigkeit, die letzteren auch dem Dienstzwange unterwarf, und die Dienste iener nicht festsetzte, sondern sie «für Gegenwart und Zukunst von der landesherrlichen nähern Bestimmung ahhängig machte.» Hierdurch schrumpfte die seinsollende Aufhebung der Leiheigenschaft nur zu einer, und nicht einmal bedeutenden, Milderung derselhen zusammen, und wurde darum auch nicht «grösserer Sporn zur Thätigkeit und hesserm Anbau. 2). So war es von diesem Monarchen ferner ein arger Missgriff, dass er den Litthauern durch Stockprügel Lust zum Kartoffelhau zu machen suchte; er hefahl ihnen nämlich, diesem ohzuliegen, bei Strafe körperlicher Züchtigung im Unterlassungsfalle 3). Dass die von ihm «in Erwägung, was es denn für eine edle Sache sei (ein Anerkenntniss, welches diesem Monarchen zu nicht geringer Ehre gereicht), wenn die Unterthanen statt der Leiheigenschaft sich der Freiheit rühmen, das Ihrige desto hesser geniessen, ihr Gewerhe und Wesen mit um so mehr Begierde und Eifer als ihr eigenes hetreihen und ihres Hauses und Eigenthums sowol für sich als die Ihrigen, für Gegenwart und Zukunst desto mehr gesichert seien» ehenfalls (22. Merz 1719)4) verfügte Ahschaffung der Leiheigenschaft auf den Krongütern in Preussisch-Pommern nicht zur Ausführung kam, war freilich nicht Friedrich Wilhelms I Schuld, denn diese scheiterte zumeist an dem Unverstande der Bauern, die sich weigerten, das angehotene Eigenthum der Höfe anzunehmen, weil diese Menschen, ehen nur an Schlimmes gewöhnt, von jeder Neuerung auch bloss Schlimmes erwarteten. Auch gab ihnen Anstoss, dass sie ferner kein freies Bauholz erhalten und die Hofwehr hezahlen sollten. Aus den

<sup>1)</sup> Beiträge z. Kunde Preussens Bd. IV, S. 45 (Königsberg 1818-37. 7 Bde.).

<sup>2)</sup> Worte Baczko's, Gesch. Preusseus Bd. VI, S. 421.

<sup>3) (</sup>Roscius), Westpreussen von 1772 bis 1827 S. 145 (Marienwerder 1828)

<sup>4)</sup> Lette und Rönne a. O. Bd. I, Einleit S. Ll. Haken, Pommer'sche Provinzial-Blatter Bd. I, S. 93 (Treptow 4820-23 6 Bde.)

Acten erhellt, dass sie ordenlich tumulusarisch gegen des Königs wohlbitige Absieht Einspruch erhoben, und dass nur einzelne neue Ansiedler sich mit Widerwillen dazu entschlossen, die Höße eigenlümlich zu erwerben '). Im Uebrigeu würde Friedrich Wilhelm I, wenn er eine erst gegen Ende seines Lebens getroffene Vrügung sehn im Beginne seiner Königlichen Waltung angeordnet und energisch durchgeführt hätte, der Agrikultur-Bevölkerung seines Landes damit eine grössere Wohlthat erwiesen baben, als durch Alles, was er sonst zur Verbesserung ihref Lage versuchte, nämlich das von ihm (14. Merz 1739) erlassene Verhot des sogenanten - Legens» der Landleute.

So hiess die im Brandenburgischen, gleich in manch' anderen Theilen Deutschlands, ohue Zweifel ursprünglich usurpirte, aber von den Landesherren in Laufe des sechzebnten Jahrhunderts wiederbolt anerkannte und bestätigte barbarische<sup>2</sup>) Befugniss jedes Edelmannes, der zur Erbauung eines neuen Rittersitzes oder zu einem andern Behufe einen Platz zu acquiriren wünschte, einen oder etliche Bauern auszukaufen. Es ist leicht zu ermessen, wie überaus verderblich dies Privilegium auf die Bodenkultur einwirken musste: denn wer mochte viel Geld oder Fleiss, wenn er es auch noch so sehr konnte, auf die Verbesserung eines Grundstückes wenden, dessen Besitzes er jeden Tag durch jeden Adeligen, dem danach gelüstete, entkleidet werden durfte? Da die brandenburg'schen Regenten des sechzehnten Seculums und der nächsten Folgezeit, trotz ihrer sebr geringfügigen staatswirthschaftlichen Einsichten, den giftigen Einfluss des fraglichen Vorrechtes auf den Ackerbau doch nicht völlig verkannten, suchten sie denselben wenigstens durch die Bestimmungen einzuschränken, dass der Junker nur dann befugt sein solle, den Bauer zu vertreiben, wenn er selbst den Hof desselben zu bewohnen gedächte, dass er dem Vertriebenen den wahren Werth, niebt aber die Summe für welche das Besitzthum von ihm früher erkauft worden, dass er endlich demselben sofort den vollen Betrag, oder wenigstens sogleich als Angeld die Hälfte baar bezahlen müsse. Aber die wilde Anarchie des dreissigjährigen Krieges hatte selbst diese, den Landleuten so unzulänglichen Schutz bietenden, Dämme gegen des Adels Willkühr weggeschwemmt und auch die Folgezeit ihnen keine neuen gewährt, bis Friedrich Wilhelm I durch die bel ihm eingelaufenen zahllosen Klagen endlich.

<sup>1)</sup> Kretzschmer, Concordenz d. k. preussisch agrarisch. Gesetze Bd. 1, S 33 (Danzig 4840, 2 Rde)

<sup>2)</sup> So nennt sie mit Recht Helwing, Gesch. d. preuss. Staats Bd. 1, S. 855, dem auch das Folgende, zum Theil wörtlich, entnommen ist.

freilich sehr spät, bewogen wurde, mittelst der erwähnten Verordnung sich ihrer anzunehmen. Diese untersagte nämlich allen Unterthanen des Königs, selbst den Prinzen von Gebütt, «einen Bauern, ohne gegrändete Raison und ohne den Hof wieder zu besetzen, aus dem Hofe zu werfen»!

Sein grosser Sohn, Friedrich II, bedurfte zur Ausführung der Entwürfe, mit welchen er den Herrschersitz seiner Ahnen bestice, zu sehr der vollen Entwicklung und möglichsten Steigerung der Kräfte Preussens, um sich der Erkenntniss zu verschliessen, dass dazu vor Allem Hebung der Landwirthschaft vonnöthen sei. Er war Staatsmann genng, zu begreifen, dass diese eine durchgreifende Verbesserung der Lage der Landwirthe bedinge, und darum während seiner langen Waltung ungemein eifrig bemüht, diese zu erzielen. Eine von ihm im Beginne derselben, kurz nach dem Abschlusse des breslauer Präliminiarfriedens, an das General-Direktorium der Domainen- und Kriegs-Kammern (7. Aug. 1742) gerichtete Verordnung 3) zeigt, wie wenig die Verfügungen seines Vorgängers die Bauern auch nur gegen die Willkühr und Bedrückungen der königlichen Beamten, und selbstverständlich noch viel weniger gegen die ihrer adeligen Grundherren in Wahrheit zu schützen vermocht, nnd wie klar Friedrich der Grosse die Nothwendigkeit erkannte, vor Allem hierin Abhülfe zu schaffen. Als die von ihm in dem fraglichen Erlasse ausgesprochene Drohung unnachsichtlicher, strengster Ahndung gegen alle Angestellten, die sich künstig beigehen lassen würden, mit den Landbewohnern «auf eine tyrannische Weise zu verfahren, mit deren Personen und Vermögen so umzuspringen, als ob diese ganz Leibeigene von den Beamten wären», sich wirkungslos erwies, befahl der König eine Jahrwoche später (15, Juli 1749), dass ein Beamter, der künftig überführt werde, "dass er einen Bauer mit dem Stock geschlagen habe, desshalb alsofort und ohne einige Gnade auf sechs Jahre zur Festung gebracht werden solle». Allein - wer möchte es glauben? - auch «das

<sup>1)</sup> Lette und Rönne Bd. il, Abth. 1, S. 43. Haken a. a. O. Bd. 1, S. 94.

<sup>9.</sup> S. Kinigi, Maj., brists es im Eingange derselben, shaben zeither zum öftern whrpennnnen, sie das sahr viele Unserhanen die hitterten Kingen über die us-nödlichen Pressuren der Resmiten geführet, als durch wiche leitter nicht ner sehr berunter gehömmen unt mun gamlichen Büm gehendt, sondern auch webi ger in soliche Umsände gesett worden sind, dass sie das linige mil dem Racken anserhen und auf dem Lande sinder müssen, wohl diese Leite um au ungleichlicher gewesen, da sie, ung auschl soliche gehörigen Orts gehängt, dennoch kein Gehör noch Hulle gefunden, indem dem entretten der kriege und Dunniene-Examem den Principium üntren, dass mas in solchen Fällen dem Beamten nicht hatehen, sondern etwa connlivieren misses. Redenende ka. z. D. 84 il., 5. 392.

war ehenfalls ohne allen Erfolg; die Bauera wurden nieht weniger geprügelt als früher-1. Mit solch 'zäher Festigkeit wurzelte seit dem unglückseligen dreissigiährigen Kriege, wie üherhaupt im deutschen, so auch im preussischen Beantenstande der schlimme Hang, die Agrikultur-Bevölkerung wie das Viehz un behandeln!

Wenn Friedrich II in der Hinsicht der eigenen Diener so wenig Herr zu werden vermochte, wird leicht zu ermessen sein, nm wie viel weniger ihm das dem Adel gegenüber gelang. Dass dem alten Unfuge des «Legens» der Bauern auch durch die erwähnte Verordnung seines Vaters kein Ziel gesetzt worden, ersieht man aus der von dem grossen Könige zn gleichem Bebufe (12. Aug. 1749) erlassenen2), in welcher er diesen fortdauernden Missbrauch hei hundert Dukaten Strafe für jede einzelne Uebertretung und hei hundert Thaler Strafe für diejenigen Landund Kreisräthe untersagte, die einen solchen Fall nicht hinnen Jabresfrist zur Anzeige hrächten. Dass es aber demungeachtet auch hierin beim Alten blieb, ersieht man aus einem spätern Erlasse Friedrichs II 3) (v. 12. Juli 1764), der dies Verhot unter Androhung noch schwererer Geldbussen erneuerte. Viel weniger noch wollte es dem Könige glücken. die Grundherren zu einer mildern Bebandlung ihrer Hintersassen zu vermögen, - er musste sich meist darauf heschränken, zu seiner Kenntniss gekommene besonders flagrante einzelne Fälle strenge zu ahnden -... am wenigsten aher den Adel für die von ihm beschlossene Anfhehung der Leibeigenschaft zu gewinnen.

Kurz nach dem Abschlusse des hubertsharger Friedens hatte Friedrich der Grosse, in dieser eines der wirksamsten Mittel zur Kräftlugs seines tief erschöpften Landes gewahrend, in Pommern damit den Anfang zu machen sich fest vorgenommen, weil gerade in dieser Provinz seit dem dreissigibrigen Kriege die Lage der Bauern so überaus traurig war, dass sie, trotz der auf das Entrinnen gesetten barbarischen Strafen<sup>1</sup>),

<sup>1)</sup> Worte Stenzels Bd. IV, S. 312.

<sup>5)</sup> Richter, Repertorium d. preussisch, Landes-Gesettz Bd. VII, S. (f.leijz. 1852—28. 7 Bde.). Haken I, 95 f. Da diese Verordnung auch in den niedernbeinisch-westphälischen Besitzungen des grossen Konigs damsis publiciri und im J. 1757 dort wiederball eingeschaft wurde (Rire, Leber d. Bauernguterwesen S. (36 f.), muss der fragliche Unflag auch in diesen Gegenden noch im Schwange geweins sein.

<sup>3)</sup> Haken 1, 99 f.

<sup>4)</sup> Die damais noch immer geliende pommer'sche Gesinde-Ordung v. (646 ermiebtigte die Herren enläufener Leislegienen, wenn diese nicht in einer bestimmten Frist der Aufforderung zur Rückkelt entsprechen wirden, in den Sielden der Provinz deren «Namen und Gebartsort offenber an den fak, oder Guigen sehlagen zu lassen, und sie darzeh, es sejen Manns- oder Weilbapersonen, unehrlich zu machen, ihnen auch kindig, wann sie wieder ertappet werden, durch den Scharfrichter ein Brandumbl.

ihren Herren massenweise davon liefen 1). Daher mochte Friedrich glauben, dass diese hier am geneigtesten sein würden, auf seine menschenfreundlichen Absichten einzugehen. Als aber die pommer'sche Domainen- und Kriegs-Kammer des Königs Befehl vom 23. Mai 1763. der wörtlich lautete: «Sollen absolut, und ohne das geringste Raisonniren, alle Leiheigenschaften sowohl in Königlichen, Adligen als Stadteigenthumsdörfern, von Stund an gänzlich abgeschafft werden, und alle dieienigen, so sich dagegen opponiren würden, so viel möglich mit Güte, in deren Entstehung aber mit Force dahin gehracht werden, dass diese von Sr. K. M. so festgesetzte Idee zum Nutzen der ganzen Provinz ins Werk gerichtet werde», den Landständen dieser (28. Juni) eröffnete, erklärten dieselben in ihrer Versammlung zu Demmin (29. Juli 1763) einhellig: es sei unmöglich, dem Willen des Monarchen zu genügen. Um diesen mit sothaner Widerspenstigkeit zu versöhnen, richteten sie an ihn eine Vorstellung2), an welcher das Charakteristischste ist, dass die edelen Herren die Existenz der Leibeigenschaft in Pommern üherhaupt frischweg läugneten; es bestehe hier nur eine dem Bauer «zum wichtigen Beneficio» gereichende «Verbindung» zwischen ihm und seinem Gutsherren; ihn dieser «wohlthätigen Verbindung» berauben, hiesse die Provinz einer «Depeuplirung» und drückenden Theuerung, den König insbesondere aber der Gefahr aussetzen, seiner entflohenen langgewachsenen Rekruten nicht mehr so leicht wie bisher wieder habhaft werden zu können 3).

Fast sollte man glauben, dass namentlich der letztere Grund auf Friedrich II eines hedeutenden Eindruckes nicht verfehlt hahe; wenig-

auf die Backen brennen zu laesen. « könnte wohl, frigt Arndt (Versuch einer Geach, der Leibeigenschaft in Pemmera und Rügen S. 178), dem Vorstehendes wörtlich entnommen ist, «ein Neger in Indien ärger als bier bedroht werden?»

<sup>1).</sup> Wegen des Enlisidens der Laibeigenen sind Patente von 1729 und 23 mit der Klage (verhauben, dess es higt jelt zum unsäg jeltens Schade od er Grundberren überhand os bme; von 1739, wo von der Urtsebrigkeit jedem, der so eiten Ausserser zur gefänglichen Halt briegen werde, für deu Munn 6, für das Welbund für den Jangen 3 Beichstallar Pränie geboten werden. Diese Patente sind 1763 und noch 1797 erneuert - Arnat L. a. O. S. 179.

<sup>2)</sup> Abgedruckt hei Preuss, Friedrich d. Grosse Bd III, S. 99 f.

<sup>3)</sup> Obengedachte Verhündung ist binkern nur des Mittel gewenen, die Bauern im Lunde zu erhäufen, auch die, wichte ihrer Grüsse binker aus Furcht der Werbung ge-flüchtel oder austreten weilen; immassen ein jeder Gutsberr sich angelegen zein liesset, siene Gutsplichteige jedemat in zerkweitenien, worin zuch jedemat in Selweiteich-Penmern zoweit, sis in Metalenburg Jautice eringt, und auf saichte Anzeige die Auslieferung solert verfelt; diesses aber würze häuftinsvorsierts; kinzer wurde de Aufmehring geforden der Selweiten der Verfelt, diesses aber würze häuftinsvorsierts; kinzer wurde de Aufmehring erschen Selweiten die Selweiten der Wertellen der Verfelten der der Verfelten der

stens ist sicher, dass die im folgenden Jahre (1764) in Pommern publicire neue "Bueurwerordnung" den biskriegen Zustand der lündlichen Bevülkerung durchuts unverändert liess, und dass der grosse König sowil dem Adel dieser Provinz wie dem seiner übrigen Erhstaaten wegen Aufhebung der Leibeigenschaft keine weiteren Zumithungen machte. Um so energischer schritt er freilich, wie wir im Folgenden erfahren werden, in seinen neuen polnischen Acquisitionen zu Gonsten der Bauern ein, weil deren Lage hier so sehauderhaft war, dass die der proussischen, mit ihr verglichen, benielenswerh erscheinen konnte.

Das tiefer liegende Motiv ienes Erkaltens seines Eifers bei dem ersten ernstlichen Widerstande, dem er in seinen alten Provinzen begegnete, werden wir wol darin suchen müssen, dass der «Philosoph von Sanssouci», wie in der Praxis so oft, in der Hinsicht leider! kein Pbilosoph, und darum von einer blinden Vorliebe für den Adel befangen war; bekannt ist sein Ausspruch; «gewöhnlich hat nur der Adel Ebre». Konnte er es schon deshalb nicht über sich gewinnen, gewaltsam durchzugreifen, so mochte er sich dazu auch nicht berechtigt halten, weil er bei der Lage seines Staates nicht im Stande war, für die Befreiung der Landleute Opfer zu bringen, d. h. die Gutsherren angemessen zu entschädigen, die zudem an den königlichen Beamten gar mächtige Verbündete besassen. Diese widerstrebten nämlich jeder Verbesserung der Lage der Bauern, weil sie von ihr Beschränkung ihrer altberkömmlichen despotischen Gewalt über das Landvolk fürchteten, mit nicht geringerer Energie und Zähigkeit, als die Edelleute, wie den König die Thatsache belehrte, dass selbst seine vielen gemessensten Befehle nicht einmal int Stande waren, auch nur auf seinen eigenen Domainen die den Bauern zugedachten Erleichterungen überall durchzusetzen. So hatte Friedrich der Grosse z. B. wiederbolt (1756 und 1763)1) befohlen, dass die Kinder aller dort angesiedelten Bauern ein Erbrecht an den Höfen ihrer Eltern besitzen sollten, wenn diese sie ordentlich bewirthschaftet. Demungeachtet ist es noch im letzten Decennium seines Lebens vorgekommen, «dass die Beamten, wenn hiernächst die Eltern gestorben, denen Kindern die Höfe abnahmen und solche nach Gefallen an andere vergaben » 2). Aus Anlass eines derartigen zu seiner Kenntniss gelangten speciellen Falles verfügte Friedrich II mittelst Kabinetsordre v. 20. Febr. 1777: «dass an allen Orten, wo es noch nicht geschehen, die unter die Aemter (Domainen) gehörenden Bauerngüter den Unterthanen

<sup>1)</sup> Rödenbeck II, 468.

<sup>2)</sup> Worte der Kabinetsordre Friedrichs des Grossen v. 20, Febr. 1777; Haken I. 104 f.

erb- und eigenthümlich übergeben werden, dergestalt, dass solche von den Eltern auf die Kinder kommen» sollten. Dieser Befehl ist zwar mehr als die vorhergegangenen beachtet, aber doch noch lange nicht vollständig vollzogen worden.

Eben darum, weil er es theils versäumte, weil es ihm theils nicht gelang, die Landwirthe von dem Drucke zu befreien, unter welchem sie schmachteten, mühete sich Friedrich der Grosse auch vergeblich ab. auf dem künstlichen Wege pecuniärer Ermunterung und Unterstützung die Landwirthschaft in seinen Staaten zu rechter Blüthe zu bringen. fielen die grossen Summen, die er zu dem Behufe aufwandte, meist auf steinigen Boden. Blieb diesem doch vorenthalten, was ihn allein hätte befruchten können - der freudige, rastlos strebende Wetteifer freier, für sich arbeitender Menschen! Des Königs Versuch (1764 f.), den englischen Wirthschaftsbetrieb in seinem Lande einzuführen 1. setzte, um zu gelingen, vor Allem den britischen analoge Verhältnisse des Bauernstandes voraus; sehr natürlich mithin, dass er nur geringe, kaum nennenswerthe Ergebnisse lieferte. Gleiches Schicksal hatte sehr Vieles, wenn nicht gar das Meiste, was Friedrich II zur Verbesserung einzelner Zweige der Landwirthschaft versuchte und verfügte, weil Allem der angedeutete natürliche reifende Sonnenschein sehlte, der sich durch künstliche Mittel so wenig ersetzen lässt, wie das Licht der Himmelskönigin durch Kerzen oder Gasslammen ersetzt werden kann, am allerwenigsten aber durch einen Schwall von Ordonnanzen über das Kleinste eines, wenn auch noch so genialen, Monarchen, oder durch die Tabellenfluth, zu welcher Friedrich II seine Beamten verpflichtete - um der Agrikultur aufzuhelfen! Seine Klage noch gegen Ende seines Lebens: Preussen erzeuge nicht einmal Korn genug für den eigenen Bedarf, und müsse darum noch fremdes hinzukaufen 2), gibt sprechendes Zeugniss davon, dass er selbst fühlte, wie wenig er beziehungsweise in der hier in Rede stehenden Hinsicht, trotz allen Mühen und Sorgen, im Ganzen ausgerichtet.

Aber dennech waren seine diesfälligen Bestrebungen nicht nur für Preussen, sondern auch für Deutschland im Allgemeinen nicht verloren, weil es durch den Vorgang des ruhmreichsten Monarchen des Jahrhunderts auch bei anderen deutschen Potentaten Mode wurde, den bislang ar nicht ihrer Beachtung gewürdigten bäuerlichen Zuständen und der chenfalls völlig ignorirten Landwirthschaft einige Aufmerksamkeit zuzuwenden, um die Verbesserung beider sich zu bemißne. Am frübesten

<sup>1)</sup> Riedel in den märkischen Forschungen Bd. II (1843), S. 138 f.

<sup>2)</sup> Stenzel (V, 308.

entschloss sich Friedrichs II grosse Gegnerin. Oesterreichs Maria Theresia, in dem Betreff seinem Beispiele zu folgen, wenn schon auwenigsten aus dem augedeuteten Grunde, sondern weil auch sie ein gar gebieterisches Bedürfniss dazu drängte. Man weiss, unter welch' kritischen Umständen Kaiser Karls VI Tochter den Thron ihrer Ahnen bestieg, welch' schwere Kämpfe sie gleich im Beginne ihrer Regierung zu bestehen hatte. Die Erhaltung der zahlreichen Heere, deren sie deshalb bedurfte, erforderte gar grosse Summen; wie schmerzlich empfand es da nicht die stolze Habsburgerin, dass ihrer Erbstaaten Steuerkraft so gering, dass sie so abhängig von Englands Subsidien war! Sie besass Scharfblick genug, eine der vornehmsten Ursachen dieser peinlichen Beschränktheit ihrer Geldmittel in den Verhältnissen des Landvolkes. darin zu erkennen, dass diesem von seinen adeligen oder geistlichen Grundherren so schwere Abgaben und Leistungen der verschiedensten Art aufgebürdet wurden, «dass so viel gewiss war, der Landmann konnte nur geringe landesherrliche Contributionen bestreiten» 1).

Freiligh erwuchs Marien Theresien ein ganz bedeutendes Hinderniss schon aus den Rücksichten, die sie dem Adel ihrer Erblande für die grossen Dienste schuldete, die er ihr in den ersten schweren Zeiten ihrer Waltung geleistet hatte. Man muss es ihr indessen nachrühmen, dass sie diese mit den Anforderungen des angedeuteten Staatsvortheils und der Humanität recht gut zu vereinen wusste. Das Nothwendigste war offenbar, die Bauern vor der Willkühr ihrer Gutsherren, die in den österreichischen Erbstaaten, wie fast überall in Deutschland, auch meist ihre Gerichtsherren und vieler Orten selbst im Besitze der Criminal-Jurisdiktion waren, zu schirmen, und die Kaiserin that einen bedeutsamen Anschritt zu dem Behuse durch die in den Jahren 1747-1756 bewirkte Einführung der Kreisämter in allen deutschen Provinzen ihrer Monarchie (bis dahin existirten solche nur in Böhmen und Mähren), durch die kluge Wahl der hetreffenden Oberbeamten und die Instruktionen, die sie ihnen ertheilte. An die Spitze iener stellte sie «immer Eiferer für alle Neuerungen», welchen sie ganz besonders einschärfte, den Bauern gegen alle Bedrückungen ihrer Grundherren möglichste Hülfe zu leisten. Da sich die neuen Kreisämter hald das Zutrauen jener erwarben, scheint das auch in der That öfters geschehen zu sein, wozu die von Marien Theresien (7. Juni 1754) weiter verfügte Auf-

<sup>1)</sup> Worte Beidtels (S. 477), dessen trefflicher Aufsatz: Zur Geschichte der Feudalverfassung in den deutschen Provinzen d. österreich, Monarchie unt. d. Regierung d. Keiserin Maria Theresta in den Sitzungsberichten d. philos. histor. Klasse der wiener Akademie d. Wissensch. Bd. 13 (4833), S. 474 f. dem Folgenden durchweg zu Grunde liegt.

Sugenheim, Gesch. d. Aufh. d. Leibeig.

nahme von Protokollen bei allen wichtigeren Angelegenheiten eine ganz zwechnässige Handhabe bot. Zur Beschrähung der erwähnten, die gröbsten Missbräuche veranlassenden, Criminal-Gerichtsbarkeit der Grundherren über läne Hinterassen gewann die Kaiserin indesent erst fünften Jahre später den Muth. Sie beschnitt nämlich (22. Dechr. 1759) die seitherige und auch fordauernde Betugniss jener, über ihre Bauern für gewisse Uebertretungen selbst Zuchhausstrafe eigenmächtig zu verhängen, ganz bedeutend durch die Vorschrift, dass zu deren Vollteibung die Bestätigung der Kreismete fortan unerlässich sein sollte.

Die wichtigsten und erfolgreichsten Massnahmen Marien Theresiens zur Verbesserung des Looses der Agrikultur-Bevölkerung ihrer Staaten waren aber unstreitig die zur Minderung der verzehrenden Bürde der Frohndienste und zur Umwandlung bislang eigenthumsloser Leibeigenen in grundbesitzende, wenn auch nicht freie, Bauern von ihr getroffenen. Es ist ganz merkwürdig, zu betrachten, mit welcher Feinheit sie besonders letztere einfädelte, wie lange sie dem Adel die wahre Absicht ihrer sie vorbereitenden Verfügungen zu verbergen wusste. Eingeleitet wurde sie schon im Jahre 1748, wie in der Lombardei 1), mit der ganz unverfänglichen Ansertigung eines neuen Katasters, behus besserer Vertheilung der Grundsteuer. Bei dieser Gelegenheit wurde nun, zur Vermeidung von Beirrungen des Katasters, das Princip aufgestellt und consequent festgehalten, dass Bauerngüter nicht in herrschaftliche Gründe wieder umgewandelt werden dürften, wozu die ungleichartige Besteuerung beider (diese zahlten bis zum Jahre 1751 Nichts, von da an aber immer noch bedeutend weniger als iene) den erwünschtesten Aulass bot. Nachdem die Kaiserin durch dies Gesetz den noch vorhandenen bäuerlichen Grundeigenthümern den wirksamsten Schutz gegen das auch in ihren Staaten, besonders in Böhmen und Mähren, eingerissene oben erwähnte «Legen» derselben gewährt, schob sie dem bislang nur zu häufigen Vertreiben der Landleute, die als blosse Zeitpächter auf den Gütern des Adels sassen, einen gewaltigen Riegel durch die erst (1766) für Böhmen, dann auch für Mähren, Krain und einige andere Provinzen erlassene Verordnung vor, welche die genannten Zeitpächter ermächtigte, die Umwandlung der von ihnen seither inne gehabten Ländereien in ihr nutzbares erbliches Eigenthum, und zwar auf Grund der Taxation derselben im neuen Kataster, von den Gutsherren zu begehren. Damit nun diese, die auch verpflichtet wurden, den Betreffenden «die leidlichsten und allgemächlichsten Fristzahlungen» zu gestatten, durch

<sup>1)</sup> Vergl. oben S. 215.

Forderung eines übertriebenen Preises die in Rede stehende kaisertliche Verordnung nicht zu einer illusorischen nachen konnten, waren in den neuen Kataster alle steuerbaren Grundstücke zu einem auch für die daunaligen Geldverhältnisse sehr niedrigen (und wie berührt, nunnehr nassagebenden) Geldpreise angeschlagen worden, welcher Massnahme Zweck dem Adel jetzt erst klar wurde. Zum weitern Schutze der Bauern vor Uebervortheilung verfügte die Kaiserin, dass abeziglichen Contrakte dem Kreisamte zur Besätigung orgelegt werden mussten. Welch umfassender Gebrauch von dieser wichtigen Eirzhunung gemacht wurde, erhellt am sprechendsten aus der Thatsache, dass es im J. 1800 im znaimer Kreise Mähreus, der damals 112,000 Einwohner und über 17,000 ländliche Wohnungen zählte, nur noch 749 «uneingekande» Bauern gab.

Bezüglich der Frohnden (im Kaiserstaate fast durchgängig Roboten genannti waltete nicht allein bis zur Regierung Marien Theresiens. sondern sogar bis in das letzte Decennium derselben die grösste Will kühr, indem die Staatsgewalt es nur bochst selten wagte, den verjährten Missbräuchen der Grundherren zu steuern. Darum waren die Frohnden auch zum allergrössten Theile ') ungemessene, d. b. die Bauern mussten sie leisten, so oft und so lange es ienen beliebte, also auch die ganze Woche hindurch, wenn es begehrt wurde. Aber auch wenn sie gemessene, bestimmte waren, nahmen sie nur selten weniger als drei Tage der Woche, zur Zeit des Anbaues, der Ernte und des Heumachens oft genug aber ebenfalls die ganze Woche in Anspruch 2). Erst im J. 1771 gewann die Kaiserin den Muth, den Adel an dieser überaus empfindlichen Seite anzugreifen; sie setzte eine besondere Kommission zur Untersuchung der betreffenden Verbältnisse und mit dem Auftrage nieder, alle übermässigen Leistungen des Landvolkes aus eigener Machtvollkommenheit zu reduciren und zu fixiren. Schon die ersten

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) So massten, um das mur m einem Beispiele zu veranzebaulichen, nach dar Deminkalfassion von 1750 im bikren jählichte geleistet werden ung em esse a Robeien mit Pferden vierspännig 355,963; dersiphonig 140,271; zweisp. 2,399,863 und einsp. 457,373 Tage; um Ozben viersp. 143,290; derip ab,365,7 zweisp. 973,595 und einsp. 250,976 und sin Handra belein 4,370,376 Tagel Dagegen wurden in der freiglichen Preise an gemen seen Robeiten damas um gestält. mit Pferden viersp. 2577, derisp. 47,56 und einsp. 7,148 und am Hendrobeien 197,70 Tagel D'Elren, Die kulturfortschritten Abrews a. Others-Schleisiene benoch im Lundbru und in dientz. vistende d. lettien bundert Jahre S. 7 (Brünn 1858. Bd. VIII der Schriften d. histor-statist. Section d. mibtr-seibe. Achterbau Gestellschaft).

Ermittlungen derselben überzeugten von der Nothwendigkeit allgemeiner Reform anstatt der ursprünglich beabsichtigten in Fällen besonders
schreiender Überbürdung und Missbrüuche. Maria Theresia schlug zu
dem Behufe zwei Wege ein. Zuvörderst den der Ablösung, aber ohne
sonderlichen Erfolg, indem selbst die wärmsten Empfehlungen ihrer
Kommissäre und übrigen Beamten deren im Ganzen zur wenige zu Stande
brachten, da die Berechtigten und Pflichtigen unr selten sieh zu einigen
vermochten. Darum entschloss sie sich zur sofortigen Betretung des
zweiten Weges, nämlich mittelst besonderer, für die einzelnen Provinzen
hiere Monarchier erlassener sogenanter Robot- und Urbarial-Patente
für die Frobnden ein Maximum (drei Tage in der Woche), wie auch
die Preise zu bestimmen, um welche sie abgelöst werden könnten.

Die Ausführung dieser Massregeln wurde der Kaiserin indessen sowol von Seiten der Berechtigten wie der Pflichtigen nicht wenig erschwert, besonders in Böhmen. Der Adel dieses Landes, welches noch damals unter allen deutschen Erbstaaten Habsburgs an den Nachwehen des 30jährigen Krieges1) am schwersten zu tragen hatte, führte der Monarchin in den nachdrücklichsten Vorstellungen zu Gemülhe, dass die Roboten der Bauern einen sehr wesentlichen Theil seines legitimen, von den Vätern ererbten oder sonst in der rechtmässigsten Weise erworbenen Besitzes bildeten, dass sie durch ihren Krönungseid verpflichtet sei, die adeligen und geistlichen Grundherren, wie die Stände des Reiches überhaupt, im Besitze ihrer Vorrechte, «so wie ihnen solche von den Kaisern und Königen in Böhmen, Ihrer Maj. Vorfahren, verliehen und bestätigt worden», zu schützen. Auch bemüheten sich jene, der Monarchin zu beweisen, dass die fragliche Neuerung dem Lande mehr schaden als nützen werde, «weil der Bauer weniger Vieh halten, und die Tage, die er sonst zur Rohot verwandte, zu Hause auf der faulen Haut zubringen, sein Grundherr dagegen zu Grunde gehen wiirde.» Als Maria Theresia sich hierdurch aber nicht irre machen liess. und der Renitenten Einwilligung zu der in Rede stehenden Reform begehrte, erwiderten diese; «sie könnten dieses deswegen nicht thun, weil sie sich hierdurch bei ihren Nachkommen den bittern Vorwurf zuziehen würden, dass sie ihre Gerechtsame, die ihre Urältern mit Recht an sieh

<sup>3)</sup> Nich der (durch diesem bewirkten) Ehrindkerung Röhmens von 3,000,000 Einwicheren bis auf weiger als 1,000,000 welcher Peist und Müngerighen auchfolgten, sersank unser Land in den Zustand eines wisten Berbarenlandes, wo mas den Bauer in Hählen um Wäußeichschen aufsteuber um öhligen musst, den Grund und Beden von Neuem annibunen, der nicht sein eigen war-» Brauner, Böhmische Bauernzustände S. 51 (Wins 1847).

gebracht, so platterdings fahren lassen, sie bäten daher die Monarchin, Ihre Maj. möchte einen Ausspruch thun, dem sie sich unterziehen würden " 1).

Das hierauf publicirte Patent der Kaiserin «machte die Bauern aufmerksam; es war ihnen nie der Gedanke eingefallen, dass jemals eine Abänderung in der Robotsache vor sich gehen sollte; sie waren bei diesen Schuldigkeiten geboren, erzogen und erwachsen, und verrichteten sie ruhig und ohne Nachdenken. Aber itzt wachten sie auf. Sie lasen das Patent und studirten es. Weil ihnen die Freiheit, sich mit ihren Herren zu vergleichen, eingeräumt wurde, so geriethen einige auf die Gedanken. dass man sich dieser beschwerlichen Schuldigkeiten gar entledigen könnte. Endlich fanden sich auch Freidenker unter ihnen, welche die Aechtigkeit dieser Schrift in Zweifel zogen, und dann gar leugneten; sie behaupteten sogar, die Monarchin hätte ein ganz anderes Patent herausgegeben, worin sie ihnen nicht nur alle Roboten erlassen, sondern sie alle in die völlige Freiheit gesetzt hätte. Diese Verordnung aber wäre von den Wirthschaftsbeamten unterdrückt, und an derselben statt die oben angeführte unterschoben worden. Diese Meinung wurde von Vielen angenommen, und nun geriethen die Bauern in eine gewisse Gährung; sie weigerten sich an vielen Orten zu roboten, verlangten die eingebildeten Freiheitspatente, und da man ihnen keine vorzeigen konnte, erregten sie (1775) einen Aufstand = 2).

Er dehnte sich vom Riesengebirge bis gen Prag aus, hatte alle Erscheinungen, die solche Aufstände zu begleiten pflegen, in seinem Gefolge und musste durch Aussendung einer bedeutenden Truppennmeht niedergeschlagen werden. Im Hinblick auf diese Vorgänge erklärte Maria Theresia im kurz darauf (7. Sept. 1775) erlassenen Robotpatent für Mähren, dass sie nur eine «Erleichterung der Bauern, «keineswegs aber die gänzliche odern nur theilwiese Aufhebung einer Schuldigkeiten- je beabsiehtigt habe oder beabsichtigen werde, «gegen deren Aufrechhaltung nicht der wahre Sinn der Landsegesetze streitet, und-die follgich als ein unders alterworbense Recht und Eigenthum der Grundorfigkeiten anzuschen sind.» Um den Landleuten indessen handgreiflich zu zeigen, wie weinig die erwähnten, obwol sie ich betrübenden Vorgänge, — sie

Pelzel, Gesch. der Böhmen Bd. II, S. 937 (Prag u. Wien 1782. 2 Bde ).
 Wörtlich entlehnt aus Pelzel e. a. O. II, 938. einem eben so gut unterrichteten.

als unbefangenen Zeitgenossen.

<sup>3)</sup> Wolf, Oesterreich unter Maria Theresia S. 234 (Wien 1855).

pflegte selbe den Schandfleck ihrer Regierung zu nennen, — sie in ihren wohlwollenden Intentionen zu heitren vermöchten, gestattete sie nicht nur auf allen Domainen die völlige Ahlösung der Frohadienste mittelst einer sehr mässigen Geldsteuer, sondern schaffte auch (1775) eine erkleckliche Anzahl von Leistungen ab, die auf reiner, wenn schon verjährter Usurpation der Grundheren heruheten.

Nichts vermag sprechender zu veranschaulichen, welch' schwerhelastetes Geschöpf damals noch der böhmische Landmann war, wie sehr der Adel die Sorglosigkeit ihrer Vorfahren um das Geschick desselben ausgeheutet hatte, als die Anführung nur der wesentlichsten dieser von der Kaiserin als Misshräuche erkannten und aholirten Abgahen und Forderungen. Sie hestanden 1) in dem Stauh- oder Massgeld bei Ablieferung des Zinsgetreides; im Obst- und Tabak-Zehnten; im Waggeld für den von den Bauern gebaueten Tabak, in der, Targowe genannten, an den grundherrlichen Arrendator zu entrichtenden Gehühr von iedem nach der Stadt gefahrnen, mit Ohst, Esswaaren, Geschirr und Heckerling heladenen Wagen. Dann im Salzzins, in den sogenannten unentgeldlichen Hülfstagen; im Electionale, einer Sportel des Dorfrichters; in den Feiertagsgeldern, einem Geschenk an die Beamten; den Heidukengeldern für die herrschaftliche Schlosswache; im Geflügelzins; in dem Fiederzehnten. Ferner in der Pfand-, Real- oder Personalhürgschaft, die unter dem Vorwande der Entweichung der Bauern hegehrt wurde; in der Abgabe Kunica für die Heirathsconsense; der Abgahe Groszowe für die ihnen ertheilte Bescheinigung über die geschehene Leistung ihrer Frohndienste und ührigen Schuldigkeiten; in der Forderung, die auf Bauernexecutionen ausgesandten grundherrlichen Beamten auch zu verköstigen und endlich in der, die Abgahen in der vom gnädigen Herrn hestimmten Münzsorte zu entrichten!

Die grüssten Schwierigkeiten stemuten sieh der Ausführung der weisen Absichten Marien Theresiens aber in Ung arn entgegen. Dieses Landes Bauernstand hatte im Mittelalter das Loos seiner Standesgenessen in den neisten übrigen Staaten Europas getheiti, rotz dem dass die Gesette des heil. Stephan und seiner nächsten Nachfolger die persönliche Freiheit aller christlichen Bewohner des Reiches zu siehern gesucht). Sie waren aber unter den sehwachen späteren Monarchen inmer mehr in Vergessenheit gerathen, und die im Anfange des vierzehnten Jahrhunderts erfoltet Erbehung des Hauses Aulou auf den Thron der Magvaren.

<sup>1)</sup> Koch, Wien u. die Wiener S. 195 (Karlsruhe 1844).

<sup>2)</sup> Czörnig, Ethnographie der österreich. Monarchie Bd. 111, S. 204 (Wien 1857. 3 Bde 4.).

wie segensreich sie im Uebrigen für Ungarn sich auch erwies, ist seiner Agrikultur-Bevölkerung überaus verbängnissvoll geworden. Denn der ausgezeichnetste Regent dieser Dynastie, Ludwig der Grosse (1342-1382), unstreitig einer der hervorragendsten Herrscher des ganzen Mittelalters, liess sich durch seine Vorliebe für den Adel und durch das Bemühen, denselben durch recht belangreiche Gunstbezeugungen auch zu eutsprechenden Kraftanstrengungen im königlichen Kriegsdienste anzuspornen, verleiten, ihm auch einige zu gewähren, die auf das Schicksal des Landvolkes den allernachtheiligsten Einfluss übten. Die von ihm (1351) verfügte Einführung der, bis in die neueste Zeit fortbestandenen, Abgabe des neunten Theiles aller Feld- und Weingartenfrüchte an die adeligen und geistlichen Grundberren sollte zwar, nach des Königs Absicht'), dem Bauer zur Wohltbat gereichen, ihn nämlich schützen gegen die willkührlichen Erpressungen iener. Dieser Zweck wurde aber nicht nur völlig verfehlt, sondern auch durch Ludwigs fragliche Einräumung das, was bislang nur Usurpation gewesen, zum gesetzlichen Rechte erboben.

Es sind vornehmlich zwei andere gleichzeitig (1351) erlassene Gesetze Ludwigs des Grossen gewesen, die das völlige Fehlschlagen der berührten Absicht desselben verschuldeten. Das eine, welches die Unterthanen des Adels und Klerus der Jurisdiktion ihrer Herren unbedingt unterordnete, dergestalt die Patrimonial-Gerichtsbarkeit derselben über iene fest begründete: das andere, welches das bisherige, auf dem grossen råkoser Reichstage (1298) erlangte, freie Uebersiedlungsrecht der Bauern von dem Grund und Boden eines Magnaten auf den eines andern von der Erlaubniss der Herrschaft abhängig machte. «Durch diese zwei Gesetze wurde der Bauernstand gänzlich in das tyrannische Joch der Herren gepresst »2). Die besonders im Anfange des sechzehnten Jahrbunderts ganz entsetzlich gesteigerte Wucht desselben entzündete eudlich (1514) einen furchtbaren Bauernaufstand, zu welchem der Adel in seiner kurzsichtigen Sicherheit selber den scheinbarsten Vorwand lieh, durch die zugegebene Verkündigung eines allgemeinen Kreuzzuges wider die Türken. Ungebeuere Gräuel wurden von den Empörern verübt,

Kollar, Historiae Jurisque publ. Regni Ungariae Amoenitates T. 11, p. 146 (Vindobon. 1783. 2 TT.).

<sup>3)</sup> Horrith (1839 Kullumminister), Gesch. d. Dogwr Bd. 1, S. 205 (a. d. Dogwisch Pessh 1851—55. 2 Bde.). Engel, Gesch. d. ungrisch Reichs Bd. II, S. 85 (Wien 1813 5 Bde.) Preper's Schrift: des ungrisch Buuer's früherer und gegenwirt. Zusland, nebst einer Derstellung der Fölgen u. Wirkungen desselben (Pesih 1838) erwähne lich hier nur, um die Bemerkung daran zu kunglen, dass sie lange nicht einhält, was ihr Titel verspricht.

über vierhundert Edelleute hingemordet, aber noch grauenhafter war die Rache dieser, als sie der Aufrührer endlich Meister geworden. Selbst Weiber und Kinder verschonte die Wuth der Sieger nicht; viele wurden niedergemetzelt, andere mussten mit dem Hungertode die Verbrechen ihrer Gatten und Väter hüssen, diese selbst bis ins dritte und vierte Glied mit Hinrichtung oder Verstümmelung geabndet. Die grösste Grausamkeit und Ungerechtigkeit wurden aber nicht in der Leidenschaft blinder Rachgier, sondern mit kaltem Blute auf dem noch gegen Ende desselben Jahres (1514) nach Ofen berufenen Reichstage hegangen. Der rächte näutlich die Sünden der Bauern auch noch an den kommenden Geschlechtern, indem er nicht nur die ohnehin schon so schweren Lasten derselben bedeutend steigerte, wie z. B. iedem Haus- oder Hosbesitzer, der drei Dukaten Einkünste hatte, eine herrschaftliche Kopfsteuer von einem Dukaten auferlegte, die Robottage wöchentlich um einen vermehrte und die erwähnte Abgahe des Neunten auf alle Bodenerzeugnisse ausdehnte, sondern durch den fünfundzwanzigsten seiner Gesetzartikel das Landvolk auch zu ewiger Leibeigenschast und Knechtschast verurtheilt, «wie das Schlachtvieh zum Eigenthum seines Herrn erniedrigt, und gleich den Hausthieren an den Boden desselben gefesselt = 1).

Man muss es den ersten habshurgischen Beherrschern Ungarns nachrühmen, dass sie sich eifrig bemüht, das traurige Geschick seiner ländlichen Bevölkerung zu lindern. Und in der That glückte es schon Kaiser Ferdinand I im J. 1547 einen Reichstagsschluss zu erwirken, der, Bezug nehmend auf dieses Monarchen Vorstellung: dass die vielen und schweren Unglücksfälle, die das Reich seit einem Menschenalter betroffen, des Himmels Strafe für die, dem Gemeinwesen ohnehin so schädliche grausame Unterdrückung der Bauern sei «um die Strafe Gottes abzuwenden und seinen Segen diesem Lande zu verschaffen,» verfügte, dass denselhen die entzogene Freiheit zurückgegeben werden solle 2). Der sehr löbliche Beschluss gedieh jedoch nicht zur Vollziehung, und auch die langwierigen Kämpfe zwischen dem Hause Oesterreich und der ungarischen Aristokratie bis zum szathmärer Frieden (1711) haben auf das Schicksal der Agrikultur-Bevölkerung nicht den mindesten Einfluss geübt. Denn «der Adel schrie zwar um Gerechtigkeit der Regierung gegenüber, aber er selbst wusste nicht gerecht zu sein gegen den viel zahlreichern Theil der Nation, den Bauernstand. Die pünktliche Einhaltung der seine

Worte Horväths a. a. O. Bd. I, S. 445, dem auch das Vorstehende, zum Theil wörtlich, enInommen ist.

<sup>2)</sup> Hormayr, Archiv I. Geographie, Historie u. s. w. Jahrg. 1816, S. 406.

Privilegien sichernden Gesetze forderte er mit bewaffneter Hand drohend von der bilbern Macht; er selbst aber hatte die die unteren Klassen schützenden heiligsten Gesetze, die Gesetze der Natur tyrannisch nit Füssen gefreten.<sup>5</sup>). Es würde darum auch ganz unbegreiflich sein, dass diese immer so entschieden Partei für den aufständischen Adel nahmen, wenn man nicht wüsste, dass der kurrsichtige Fanatismus Habsburgs den protestantischen Bürger und Bauer noch schwerer drückte, als den protestantischen Edelmann, jenen daher noch unleidlicher dünkte als des Letztern Uberruuth und Willskirherrschaft.

Marien Theresien gebührt der Ruhm, die Erste gewesen zn sein, welche durch die unzähligen herzzerreissenden Klagen und Bitten der ungarischen Landleute bewogen wurde, sich ihrer nachdrücklich anzunchmen. Dass es erst geschah, nachdem ein Vierteljahrhundert seit ihrer Thronbesteigung verflossen und an verschiedenen Orten bedeutende Unruhen ausgebrochen waren<sup>2</sup>), findet seine nathrliche Erklärung in der nicht geringen Dankespflicht, die ihr zumal dem magyarischen Adel gegenüber oblag; man weiss, wie hochverdient sich dieser um sie und um ihr Haus in den ersten schlimmen, drangsalvollen Zeiten ihrer Waltung gemacht. Darum liess sie auch, ehe sie selbstständig einschritt, Nichts unversucht, um die Magnaten wenigstens zu einigen der nöthigsten Zugeständnisse zu bewegen. Als die überwiegende Mehrheit derselben indessen, in jeder Neuerung Gefahr für ihre Privilegien erblickend, auf dem Reichstage von 1764 zur Erleichterung des Looses der ländlichen Bevölkerung nur von der Monarchin Concessionen begehrte, selbst aber auch nicht zu den geringsten sich verstehen wollte, und die dringende schliessliche Ermahnung dieser (15, Decbr. 1764), gesetzliche Verfügungen zu dem beregten Behufe zu treffen, damit sie ihr Gewissen hierüber beruhigen könne 3), völlig unbeachtet liess, zögerte Maria Theresia nicht länger, mit männlicher Entschiedenheit einzuschreiten. Die von ihr seit dem J. 1766 nach und nach in ganz Ungarn eingeführte Urbarial-Ordnung bezweckte im Wesentlichen4), dem bis dahin völlig leibeigenen, mit Leib und Leben. Hab und Gut seinem Grundherrn gehörigen ungarischen Bauer einige persönliche und dingliche Rechte zu sicheru, so namentlich ihn zum Erbpächter des Grund und Bodens zu machen, den er bebaucte, ihm die Befugniss der Freizigigkeit wieder zu

<sup>1)</sup> Worte Horraths Bd. II, S. 378.

<sup>2)</sup> Hormayr, Archiv, 1818, S. 180.

<sup>3)</sup> Engel, Gesch. d. ungrisch. Reichs Bd. V, S. 329.

<sup>4)</sup> Wolf, Oesterreich unter Maria Theresia S. 350.

verschaffen, die Frolinden und seine ührigen Leistungen in Quantität und Qualität zu normiren. Aber leider! ist diese Absicht der Kaiserin nur unvollständig erreicht worden, theils weil der Adel bei scheinharer Fügsamkeit überall den hösesten Willen offenbarte, gar oft anch zu dem verwerslichen Auskunstsmittel der Bestechung der Vollzugs-Kommissäre griff, wie schon aus der uns überlieferten Aeusserung eines derselhen: Jusimus Mariam Theresiam, und aus der Thatsache erhellt. dass dieselben bei Feststellung der häuerlichen Lasten nicht selten eine emporende Parteilichkeit und Unredlichkeit entfalteten 1). Aber auch die Unwissenheit der so lange unterdrückten, nur an schlimme, nicht an ibnen heilsame Aenderungen gewöhnten, und darum gegen jede Neuerung misstrauischen Landleute verleitete diese, wie ein halbes Jahrhundert früher 2) die pommerschen, in manchen Theilen des Reichs der Einführung des Urbariums zu widerstrehen, ihr nicht unhedeutende Hindernisse zu hereiten. Diese Erfahrung ging an Marien Theresien nicht verloren; zur Beseitigung des letztern Uebelstandes sorgte sie auch für den bessern Unterricht der Bauern durch die von ihr (1770) hefohlne Gründung von Elementarschulen in allen Dörfern, zu welcher die weltlichen und geistlichen Grundherren beitragen mussten, weil sie ehenfalls, wie die Kaiserin ihnen sehr richtig hemerkte, Antheil hahen würden an den aus der bessern Bildung der Bauerningend entspringenden Vortheilen 3).

Ungleich grössere Widerwärtigkeiten aher als dieser Monarchin erwuchsen ihrem edeln Sohne, Kaiser Joseph dem Zweiten, aus seinem redlichen Bemühen, wie der Agrikulur-Bevölkerung seiner Erhstaaten überhanpt, so namentlich der Ungarns ein menschenwürdigeres Dasein zu vermitteln. Die von ihm zu dem Behufe zurörders (1. Nov. 1781) für Böhmen, Mähren und Schleisen, und in den nächsten Jahren auch für die übrigen Protinzen seines Reiches, in welchen sie noch hestand, verfügte Aufbedung der Leiheigenschaft und deren Um-

<sup>4)</sup> In Hormayra Archir, 1818, S. 180 wird davon folgenden prignante Beispiel er-skillt. Sch beglochte der konjel, Gunminst die Busern in der Theisser Gegord, des Congrader-, Cannaber-, Bilescher-Comitate, der Ihnen zu einer Session 33,58 Jach-Archfeld, auf zur et des heten Bodens, und 22 dec Wiesen, also im Gamene 58 Joch, meistens per 1300 [Maltier gerechnel, zumessen lüss. We hörgegen die Busern in deherr meist bergigen Comitaten, mur 22 bis 30 Joch meier Session und 7-8 Jach beiern mieste Sergien Gentlaten, mur 22 bis 30 Joch meier Session und 7-8 Jach wiesen diese sehlschlen mit vieler Muhe zu calitriereden Bodens bekommen, wo oft ein einiger Pisturgen die Mahe ganzer Jahre wegelchegnt, und der ham bassen als das nahm liche dem Grundherrn dafür leisten, was jone in der glucklichern Theisser Gegord in den Sentiere handen der Beispiele der Pielasser Gegord.

<sup>2)</sup> Vergl. oben S. 378.

<sup>3)</sup> Horvath II, 424 f. Hormayr, Archiv, 1816, S. 406.

wandlung in ein erträgliches Hörigkeitsverhältniss mit mässigen, schaffegränten Leistungen beggenet fast nitgends bereitwilligen Eutgegekommen von Seiten der adeligen und gesüllichen Grundherren, vielnuch beinahe allenthalben mehr oder minder versteckten, hier grösserem dort geringerem Widerstande, nitgends jedoch solch lartnäckigem und erbitertem wie in Ungarn, weil eben hier, wie erwähnt worden, das Laudicks eit den 1, 1514 zu eutger Knechtschaft gesetzlich verdammt war. Allerdings gab der Egnismus der Magnaten dazu den vornehnsten, dass Joseph II selbst einen erheblichen Antheil auch enh chie verkennen, dass Joseph II selbst einen erheblichen Antheil an der Schuld des Scheiterns seiner edelen Absiehten batte.

Um krankhaste Zustände, die das Produkt einer mehrhundertjährigen Vergangenheit, und darum von manchen niebt immer leicht erkennbaren Wurzeln gehalten sind, auf dem Wege friedlicher Reform mit Erfolg zu beseitigen, reichen ein von der reinsten Menschenliebe erfülltes Herz, die schöne Begeisterung einer erhabenen Herrscherseele nicht aus; denn jene erfordern zu ihrer Heilung auf dem angedeuteten Wege überaus umsiehtige, ehen so kenntnissreiehe, als charakterfeste, staatskluge und besonnene Aerzte. Und leider! hesass Joseph II, in Folge seiner feblerhaften Erziehung und seines mangelhaften Unterrichts. von all' diesen unerlässlichen Eigensehaften solcher Reformatoren weiter Nichts, als das edle Herz und die Begeisterung für eine hehre Idee; darum verstand er es weder die, auch dem mächtigsten, dem absolutesten Monarchen in solchen Fällen unentbehrlichen rechten Gehülfeu 1) auszufinden, noch die zweekdienlichsten Mittel umsiehtig anzuwenden, um über die vielen Berge glücklich wegzukommen, welche die Verhältnisse und die, wie eben herührt worden, so leicht irre zu leitende, zu misshrauchende Unwissenheit derer, für die er wirkte und kämpfte. seinem hochherzigen Vorhaben entgegenthürmten. Aber auch seine eigene Unwissenbeit, sein beklagenswerther Mangel an staatsmännischer Bildung und Einsicht schuf ihm der Hindernisse, der Klippen, an welchen sein schlecht geführtes Fahrzeug zerschellen musste, nur zu viele. Und zwar vornehmlich dadurch, dass sie ibn ohne Ahnung

<sup>3)</sup> Bekannl ist kaiser Josephs II in eisem Circulareriasse an die Chefs der büberen Behörden zum Nucht-1783 ausgeschene hätter klage, edss, nerbeden ern um sehon der jahre mit sieht geringer Mübe, Sorgfalt und Langmunk gewirbtiet, der Erleig dech Sorging sey, «eil die meisten Beneuten seine Gesin nauge und Abrich bei nicht begriffen, und sich deren Erreichung nicht wahnalt angelegen sein liesen, nicht begriffen, und eine Sorgien der Beneuten seine Gestellen der Sorgien sein liesen, die Gessalten zu wermeiden. Deban, benkwarfgleiten Bel. 18, 27 if.

der tief begründeten, durch alle geschichtliche Erfahrung bestätigten Wahrheit liessen, dass ein Herrscher, der seines Volkes Erlöser von solchen Uebeln, wie er sie vorfand, werden will, nicht auch zu gleicher Zeit, ehe das Gelingen dieses Werkes gesichert ist, Eroberer sein darf. Einmal, weil die Ausführung eines derartigen Unternehmens die ungetheilte Aufmerksamkeit und Thatkraft auch des begabtesten, umsichtigsten und mächtigsten Regenten erheischt; dann aber auch, weil jedes auswärtige Missgeschick, z. B. eine verlorene Schlacht mit ihren nie vorauszusehenden Folgen, von den Gegnern jenes so ruhmvollen Beginnens nur zu leicht dazu missbraucht werden kann. das hervorzurufen, was stets das grösste Hemmniss friedlicher, gesetzlicher Reformen gewesen - die Revolution, Ferner ist Kaiser Joseph dem Zweiten seine äusserst mangelhafte, weil ihm verkehrt und in abschreckend geistloser Weise ') beigebrachte, Kenntniss der Geschichte dadurch äusserst verhängnissvoll geworden, dass sie ihn die Berechtigung der Nationalitäten, so wie die Bedingungen, unter welchen die Verschmelzung so heterogener Völkerschaften, wie er unter seinem Scepter vereinte, zu einer Nation überhaupt gelingen kann, so völlig verkennen liess, und ihn darum auch in dem folgenschweren Wahn einwiegte, dass dazu sein Wille ausreiche, dass dazu schon in seinen Tagen für die österreichische Monarchie die Zeit gekommen wäre.

Voruehnlich aus diesen Gründen erlebten die Magnaten Ungarms die Frude, ihren egositischen Widerstand gegen Josephs II verlasste Reformeu in das Heitigengewand aufopferuden Eifers für die, durch ihn sehwer bedrohete, magyarische Nationalität so fäusechen hüllen zu können, dass sehts die Protestanten des Landess, für die kein Habsburger so viel gethan, wie Marien Theresiens edler Sohn, zuletat sich gegen in wandten, und die nech sitssere Genugthung, dass sein Unglück im leidigen Türkenkriege ihm die tiefe Demüthigung aufsühigte, drei Wochen vor seinem Hilartitie (28 Jan. 1790) alle in Üngaru getröffenen Neuerungen zurücknehmen, und dort den Zustand der Dinge vom Jahre 1780 wiederherstellen zu missen. Zwar nahm er, wie sein Toferatelleit, so auch die von ihm (22. Aug. 1785) verfügte Auffbebung der

<sup>3)</sup> Ex mag. « erabh Mailath, Geoch. d. interr. Aniseratais Bd. V. S. 123, «als Beigle genigen, dasse er die Geschichtes einest Banes aus lun Ira hen eigens für im geschriebenen Folianten erferenen sollte, in denen kein einziger grossrägier geschichter lieberblicht verbonnent. Man erschricht, wenn unn die Geschrichte der Angeren in der Hand ainsent, die, um einem angrichen Domb erra eigens für Juseph geschrieben, darch das Haus Obstrücht.

Leibeigenschaft ausdrücklich aus, allein sein Bruder, Kaiser Leopold !!, musste auch diese zum Opfer bringen, um den Adel, der nicht übel Lust verrieth, den errungenen gläuzenden Triumph noch zu weiterer Erniedrigung des landesherrlichen Ausehens zu missbrauchen, rascher zu beschwichtigen Wenn die ungarischen Edelleute bei diesem Aulasse selbst schriftlich Grundsätze aussprachen voll der empörendsten Verhöhnung des Bauernstandes - so bezeichneten z. B. einige Komitate die Sklaverei als eine Einrichtung der Vorsehung! - so gereicht es dem genannten Nachfolger Josephs II zu nicht geringer Ehre, dass er selbst unter solch' misslichen Verhältnissen sich redlich bemühete, dem Landvolke Ungarns wenigstens einige der Erleichterungen zu retten, die es seinem edeln Bruder verdankte. Allein umsonst - Leopold II musste zuletzt froh sein, dass es ihm glückte, die ebenfalls schwer hedrohete Urbarial-Ordnung Marien Theresiens (denn ein sehr grosser Theil des Adels verlangte auch deren Beseitigung, und Wiederherstellung der früheren völligen Sklaverei der Landleute) zu retten. Zwar verhiessen die Magnaten (1791) auf dem damals versammelten Reichstage, durch einen Ausschuss desselben eine neue Organisation der Verhältnisse zwischen Grundherr und Bauer ausarbeiten zu lassen; dies Versprechen gedieh jedoch nie zur Vollziehung 1).

Es konnte nicht fehlen, dass der fragliche Sieg der ungarischen Aristokratie üher das Staatsoherhaupt auch auf die übrigen Provinzen der Monarchie eine bedeutende Rückwirkung äusserte. Besonders die Edelleute Böhmens verriethen nicht ühel Lust, die vielen Verlegenheiten, mit welchen Kaiser Leopold II zu ringen hatte, zur Erwerbung noch grösserer Rechte auszubeuten, als des Landes alte Verfassung ihnen gewährte2), und selbst der sonst so fügsame Adel Oher- und Nieder-Oesterreichs zeigte sich damals störrig und anmassend. Allerdings hatte Joseph II in diesem Erzherzogthume die Befugnisse des Adels den Bauern gegenüher vielleicht noch empfindlicher beschnitten, als in Ungarn und anderwärts. Da die genannte Provinz zu den wenigen der Monarchie zählte, in welchen letztere nicht mehr Leibeigene, sondern nur noch Hörige waren, wurde sie natürlich von den die Aushebung der Leibeigenschaft verfügenden Decreten des edeln Kaisers nicht herührt, dagegen aher von demselben in anderer Weise um so wirksamer für den Schutz des Landvolkes gegen die Willkühr seiner Grundherren, wie

<sup>1)</sup> Horváth II, 623, 673 ff. Hormayr, Archiv 1816, S. 406.

<sup>\*)</sup> Wolf, Graf Rudolph Chotek in den Sitzungsberichten d. phil. histor. Klasse d. wiener Akademie d. Wiss. Bd. 1X. S. 445.

für die Erleichterung seiner Lasten gesorgt. Schon die zu dem Behufe (1. Sept. 1781) erlassenen sogenannten Unterthans- und Strafpatente machten die Kreisämter, wie auch in Böhmen, in weit höherem Grade als dies seither der Fall gewesen, zu Beschützern der Agrikultur-Bevölkerung gegen ihre Gutsherren, es derselben viel leichter, als bisher, sich gegen diese Recht zu verschaffen, und durch die neuen Instruktionen, oder vielmehr Ermächtigungen, die Joseph II (1784) den genannten Behörden ertheilte, ward deren diesfällige Fähigkeit beträchtlich erhöht. Weit empfindlicher noch wurde der Adel aber davon berührt, dass der Kaiser die seit dem J. 1781 begonnenen Justizzeformen auch zu einer überaus bedeutenden Einschränkung seiner Patrimonial-Gerichtsbarkeit benützte. Indem vermöge derselben fortan nur wissenschaftlich gebildete und von den Appellatiousgerichten bestellte Juristen richterliche Aemter bekleiden durften, wurde den Gutsherren die bislang inne gehabte Befugniss entzogen, die Justiz auch persönlich, und nicht selten ohne alle Berufung an einen höhern Richter, zu verwalten, und der von ihnen ernannte und besoldete Justitiar nicht mehr ihnen, sondern dem genannten Obergerichte verantwortlich und von demselben um so abhängiger gemacht, da solches unter Umständen auch auf seine Entfernung dringen konnte. Der Herrschaftsbesitzer war mithin, obwol er im Curialstyl noch immer die «Obrigkeit» hiess, in Wahrbeit doch keine Obrigkeit mehr, denn, wenn er auch persönlich die Verwaltung führen und das Richteramt ausüben wollte, so kounte er das doch nur dadurch, dass er in eine gewöhnliche Beamtenstellung trat, und gleich iedem Gerichtsverwalter den bestebenden Gesetzen, dem Appellationsgerichte sich unterordnete; seine bisherige oft durchaus discretionäre Gewalt über die Bauern hatte damit aufgehört. Und endlich hatte Joseph II 1) in dem wichtigen Gesetze vom 10. Febr. 1789, welches das neue Grundsteuersystem einführte, alle Frohndienste, Abgaben und sonstigen Leistungen der Landleute an ihre Gutsherren mittelst einer Geldrente für ablösbar erklärt, und zwar nach dem Principe, dass dem Bauer mindestens siebzig Procent des bei der neuen Steuer-Regulirung ermittelten Grundertrages für sich frei verbleiben müssten. Durch eine drei Monden später (11. Mai) hinzugefügte Erläuterung hatte der Kaiser bestimmt, dass diese Ablösung längstens bis zum 31. Oktober des nächsten Jahres (1790) ausgeführt sein müsse.

Beidtel, zur Gesch. der Fendalverfass. unter Joseph II in den angeführten Sitzungsberichten Bd. 13, S. 925 f. (Heufler), Histor.-polit. Studien, Beiträge z. Geogr. und Gesch. v. Oesterreich S. 20 (Wien 1834).

Sehr natürlich mithin, dass der Adel nach dem Hintritte Josephs II alle möglichen Hehel in Bewegung setzte, um diese ihm so nachtheiligen und überaus verhassten Verfügungen desselben rückgängig zu machen. Nichts ist seinen diesfälligen Bemühungen förderlicher geworden, als die Excesse, zu welchen das Landvolk hie und da, namentlich in Inner-Oesterreich, Böhmen und Mähren (1790-1792) sich verleiten liess, welchen zwar zumeist Erhitterung über die drohende, oder schon erfolgte Entziehung der Wohlthaten Josephs II zu Grunde lag, die aher mitunter doch auch Anklänge an die gleichzeitigen Ereignisse in Frankreich verriethen, und von den Gegnern der josephinischen Reformen selbstverständlich zur Einschüchterung Leopolds II gehörig ausgebeutet wurden. Dessen Folge war, dass dieser, wie in Ungarn, so auch im Erzherzogthume, in Böhmen und anderwärts die wichtigsten jener der Aristokratie opferte, und die von seinem edeln Bruder dem Untergange nahe gehrachte Adelsmacht so ziemlich wieder in ihre frühere Herrlichkeit einsetzte 1).

Nur in Galizien und Lodomerien nicht, weil ganz besondere, weil Gründe von der einleuchtendsten Wichtigkeit Leopold II und dessen Nachfolger hestimmten, hinsichtlich dieser jungen Bestandtheile ihrer Monarchie eine Ausnahme zu machen, in ihnen die Anordnungen Josephs II wenn auch nicht, was freilich sehr nöthig gewesen wäre, zu vervollständigen, doch wenigstens aufrecht zu erhalten. Die genannten Provinzen gehörten nämlich erst seit kaum zwei Decennien zum Kaiserstaate, indem sie erst durch die Theilung Polens unter Oesterreichs, wie Westpreussen, der Netzdistrikt und einige kleinere Stücke unter Preussens Scepter gekommen waren, zum grössten Glücke namentlich des Landvolkes. Denn kaum liess sich eine trostlosere Lage denken, als die der Agrikultur-Bevölkerung des polnischen Staates zu der Zeit war, wo seine lange drohenden Geschicke sich erfüllten. Sie war weit, weit trauriger als im Mittelalter, wo die Könige des Sarmatenreiches noch stark genug waren, den Bauer gegen des Adels Uehermuth und Bedrückungen zu schützen, und auch öfters menschlich und einsichtig genug, es mit Ernst und Eifer zu thun. Namentlich Kasimir der Grosse (1333-1370), der polnische Heinrich IV, zeichnete sich in der Hinsicht so vortheilhaft ans, dass die Magnaten ihm den ehrenvollen Spottnamen des Bauernkönigs heilegten2), und auch einige seiner Nachfol-

Beidtel, Ueber die Veränderungen in den Fendelverhältnissen in den österreich.
 Staaten unt. Leopold II in den angef. Sitzungsberichten Bd. XI, S. 486 f.

<sup>\*)</sup> Hasenkamp, De Rusticorum Regni Polonici Saec. XIV—XVI conditione p. 20 (Regiomont. 1853. 4.).

ger des fünfzehnten Jahrhunderts schützten den Landmann nachdrücklich gegen Ueberbürdung und Willkühr 1). Dass dieser noch am Ausgange des Mittelalters selbst wohlhabend gewesen, erhellt aus dem im J. 1496 erlassenen Reichstagsgesetze gegen den überhandnehmenden Luxus der Bauern, und ebenso geht aus einem andern im J. 1520 erflossenen hervor, dass damals noch die Dienstleistungen derselben keineswegs willkührliche, sondern streng bemessene, ja! dass ihre Grundherren sogar oft zu ohnmächtig waren, nur letztere zu erlangen, und darum zu einem Gesetze ihre Zuflucht nehmen mussten2). Allein je mehr seit etwa der Mitte des sechzehnten Seculums, und besonders seit dem Falle der Erbmonarchie und deren Ersetzung durch ein Wahlreich (1572) die Macht der Staatshäupter von der des Adels überflügelt wurde, weil Polen3) keinen einheimischen, sondern nur einen von auswärts, aus Deutschland. dorthin verpflanzten, auch sehr wenig kriegsgeübten Bürgerstand hatte. der den Monarchen, wie in anderen Staaten der Christenheit, gegen die Aristokratie hätte zur Stütze dienen könuen, je unfähiger wurde die königliche Gewalt auch zur Fortsetzung ihrer ruhmvollen Protektor-Mission. Merkwürdig genug, machten es die polnischen Edelleute gerade wie die Barone Neapels und Siciliens, um zur absoluten Herrschaft über ihre Bauern zu gelangen. Sie suchten solche nämlich, unter dem heuchlerischen Vorwande schnellerer und wohlfeilerer Rechtspflege, der Jurisdiktion der königlichen Richter zu entziehen, uud ihrer eigenen Patrimonial-Gerichtsbarkeit ausschliesslich zu unterwerfen 1), was ihnen auch besonders seit der völligen Union Litthauens mit Polen (1569)5) und seit dem Aussterben der Jagellonen (1572). Dank! der nothgedrungenen Connivenz der Wahlkönige gegen ihre Wähler, nur zu vollständig glückte. Hatte doch schon der Erste derselben, Heinrich von Valois

<sup>1)</sup> Hasenkamp a. a. O. p. 26 sq.

Donniges, die Landkultur-Gesetzgebung Preussens Bd. I, S. 314 (Berlin 1842-47.
 Bde. 4).

<sup>3)</sup> Nach Hasenkampa treffender Bemerkung a. a. O. S. 8.

<sup>4)</sup> Hasenkamp p. 25.

<sup>9</sup> Basenkung p 29 - 44 serintem rusticerum mellum stehet conquello piris, que tidus Pedonie rustici in trisiorera conditionen rusticerum Pedonia Majorir realest unt. Practipa novarra agriculis comitis Labitensis (1559), gultus Polonis esti izen rustu compute Labitensis (1559), gultus Polonis esti izen fre rigantes realizas propriat privilegia Videliaj Jagellonis et Videli potenti nobilitatis Libitansis realizas unte mate aute nat. Tristem imaginen servitata inscriençare, qua rustici Libitansis in realizas unte nuture comentaria fi pedience demonstratoris, qua suturi Libitati protechatur, atque immoderatae dominationis, qua suturbatur nobiles, expressorant Callerius Polestica (Paras Maccollitature comentaria fi pol. Masotiae tratificationis protechature).

(1573), der Aristokratie die gesetzlichen Befugnisse einräumen müssen. «ihre unter dem Vorwande der Religion ungehorsamen Unterthanen nach ihrer Einsicht zu bestrafen», wie auch überhaupt ihre frohndoflichtigen Bauern mit all' deren Nachkommen als ihr Eigenthum zu behandeln, nach Belieben zu verkaufen, zu verschenken und zu versetzen! Und drei Lustren später (1588) musste ein anderer dieser Wahlkönige dem Adel geloben, dass den Unterthanen desselben auf ewige Zeiten kein rechtliches Gehör gegeben werden solle 1). Nur zu natürlich mithin, dass in den nahezu zwei Jahrhunderten, die von da an bis zur ersten Theilung Polens verstrichen, die Könige wie die Gesetzgebung gar keine Notiz von der Agrikultur-Bevölkerung des Sarmateureiches nahmen, sie der Willkühr ihrer Seigneurs völlig schutzlos preisgaben; erst im J. 4768 wurde diesen die Criminal-Gerichtsbarkeit über ihre Grundholden entzogen. Wie anhaltend und erbarmungslos letztere von ihren grossen und kleinen Tyrannen in den genannten beiden Jahrhunderten misshandelt wurden, zeigt schon der berühmte Schwur König Johann Kasimirs und der Magnaten vom J. 16552), und die Lage der Bauern zur Zeit der ersten Theilung Polens hat Niemand wol genauer gekannt und mit schwärzeren Farben geschildert, als dessen gewesener König Stanislaus Leszczinski. «Polen», äusserte dieser unter anderen, «ist das einzige Land, wo die Masse des Volkes aller Rechte der Meuschheit entbehrt. Hier verdammt ein Edelmann seinen Unterthan zum Tode selbst ohne jeglichen legitimen Grund, und noch häufiger ohne rechtliches Verfahren und ohne alle Förmlichkeit. Wir betrachten die Bauern als Geschönfe einer ganz andern Art, und verweigern ihnen fast die Luft, die sie mit uns einathmen, machen zwischen ihnen und den Thieren, die unsere Felder pflügen, kaum einen Unterschied. Oft schonen wir sie weniger als die Thiere, und nur zu häufig verkaufen wir sie an eben so grausame Herren, welche sie zwingen, ihnen durch ein Uebermass der Arbeit den Preis ihrer neuen Knechtschaft zu bezahlen. Mit Schaudern erwähne

Sugenheim, Gesch, d. Aufb, d. Leibeig.

Lette und Rönne, Die Landes-Kultur-Gesetzgehung des preussischen Staates Bd. i, Einieit. S. LiV. Dönniges a., a. O.

<sup>3)</sup> Es war im Jahre (855 in der Kathedrale von Lemberg, dess der Konig Johann Kastimir und alle dasselbst anwesenden Senatores im Namene der zu Rettung des Vaterlandes konfederiren Nation den herühmten Schwar, alle für einen und einer für allt, eine stetten: «ich sehe mit idem Schmerer, dass Godt, der höchste Richter, mein Vaterland seil sieden Jahren mit dem Gerichte aller Ungleutsfälle beimuscht, um die Untervackung und die Leiden der Pheipe zu zu richen; ich gelobe, ummittehen nach Berstellung des Priedens in Gemeinschaft mit allen Stinden der Republik wirksame Massregelt nu ergeriche, damit das Volk meines Vaterlandes kundig zegen Unterfruckung und Tyrannel geschützt seit. Lelewel, Betrachungen über d. polit. Zustand d. ebemal. Pedrein S. 285 (firstass und Lelpzig (545).)

ich das Gesetz, welches jedem Adeligen, der einen Bauer tödtet, nur eine Gieldbusse von fünfzehn Francs auferlegt. Wie weit diese Klagen des menschenfreundlichen Fürsten von jeder Uebertreibung entfernt sind, entnimmt man aus den damit übereinstimmenden Schildernagen anderer gutunterrichteter Zeitgenossen <sup>3</sup>) und der bittern Beuerkung eines unbelangenen Ausländers noch vom J. 1781: Im Sarmatenreiche habe es für einen Bauer weder Gesetz noch Gerechtigkeit gegeben. Da hätten die Edelleute jedes Mädchen geschändet, welches ihnen gefül, und Jedem, der zu klagen wagte, mit hundert Stockprügeln genutwortet <sup>5</sup>.

Dissem schauderhalten Zustande, der an Polens wachsender Entrölkerung wie an der steigenden Verarmung seines Adels den erbeblichsten Autheil hatte 31, zu dessen Abbille von den polnischen Magnaten selhst erst zur Zeit, wo ihr Staat in den letzten Zügen lag, nur einige sehwächliche und durchaus ungenügende Anschritte mit sehmählicher Langsamkeit geschahen 31, beeilten sich nun Kaiser Joseph II und Friedrich der Grosse in den ihnen überkommenen Theilen des Sarmatenreiches ein Ende zu machen. Schon im Oktober 1773 schrieb der erzosse Köniz an Voltaire: «In (West-) Preussen habe ich die Sklaverei

<sup>1)</sup> So erzählt z. B. Holsche, Der Netzdistrikt, ein Beltrag zur Länder- u. Völkerkunde S. 89 (Königsherg 1793): «In ehemaligen polnischen Zeiten war zwischen einem Schaarwerkshauer und einem Neger in Westindien wenig Unterschied, der Grundherr hatte über ihn das Recht über Leben und Tod, er mochte mit ihm umgeben, wie er wollte, so konnte er nicht zur Verantwortung gezogen werden. Hatte der Bauer was verbrochen, so war die Procedur kurz, der Herr untersuchte es selhst oder durch einen seiner Leute, und liess ibn ohne Umstände an Leib und Leben atrafen. Berufung auf eine weitere Vertheidigung und auf einen gerechtern Richter fand nicht statt, man eilte mit Vollziehung der Strafe. und oft hing der Mensch am dritten Tage am Galgen. Die Art der Todesstrafe war ganz willkührlich, der Gutsherr wählte, welche er wollte, und wie es ihm die Laune eingsh. Es wird eine Anekdote dieser Art erzählet, welche nach damaliger Verfassung den grössten Grad der Wahrscheinlichkeit hat. Es heaucht ein Edelmann den andern an einem Tage, wie dieser eben einen Bauern wegen eines geringen Verbrechens will hängen lassen. Der hesuchende Edelmann sagt: er habe noch keinen köpfen gesehen, welches in Polen eine seltnere Todesstrafe ist als hangen. Aus Gefälligkeit gegen seinen Gast befiehlt der Edelmann, der Bauer solle geköpft werden, und es wird gleich vollzogen. . . . Die körperlichen Strafen bei geringen Vergehungen der Bauern waren unmenschlich. Bey der Dienstleistung derselhen war der Administrator oder Wirthschafter beständig mit dem Kantschu oder Peitsche zugegen, und strafte so viel er wollte; Widersetzung zog die Todesatrafe nach aich. Der Grundsatz war, ein Beuer kann gegen den Grundherrn im Gericht nicht auftreten, dieser ist sein unumschränkter Herr, und ihm allein atchet die Disposition über ihn zu, ohne Einmischung höherer Gerichte.»

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Lelewel s. a. O. S. 293. Jekel, Polens Staataveränderungen und letzte Verfassung Bd 111, S. 104 f. (Wien 1803).

a) Lelewel S. 326 f. der unter and. hemerkt: «Verarmung hinderte viele vom Ritterstande, Welfen und Pferde zu halten wie aonat, um zum Marsche bereit zu sein, sohald das Wohl des Vaterlandes es verlangte.»

<sup>4)</sup> Lelewel S. 311 f Jekel III, S. 109 f.

abgeschafft, barbarische Gesetze reformirt, » Nichts zeugt wol sprechender von dem Elende, von der fabelhaften Verkommenheit der polnischen Bauern zur Zeit der ersten Theilung ihres Vaterlandes, als der, von Friedrich II in der Kabinetsordre vom 1. April 1772 richtig vorhergesehene, Umstand, dass sie den Werth dieser von ihm sofort verfügten Aufhebung der grässlichen, uneingeschränktesten Leibeigenschaft, in der sie schmachteten, und deren Umwandlung in eine ungleich erträglichere Hörigkeit nur sehr unvollkommen zu würdigen vermochten 1). So tief waren diese Armen in den Morast der Knechtschaft versunken, dass sie sogar das Gefühl derselben fast vollständig verloren hatten 2) Die his dahin ganz ungemessenen Frohnden, indem der Landmann seinem Seigneur davon so viele und mannichfaltige leisten musste, als diesem heliebte, wurden von dem grossen Könige sofort in gemessene verwandelt. Er verfügte nämlich (8. Nov. 1773), dass die Domainenbauern im ganzen Jahre, neben einigen nicht hedeutenden Nebendiensten, nur 60 Tage frohnden sollten, und hefahl den adeligen und sonstigen Grundherren mit ihren Hintersassen wegen der Frohnden hinnen Jahresfrist feste Vereinbarungen zu treffen, im Unterlassungsfalle anordnend, dass anach Ablauf sothanen Jahres der Unterthan zu keinem mehreren Dienst. als oben in Ansehung unserer Domainenbauern festgesetzet worden, verpflichtet sein, und darauf in judicando erkannt werden soll » 3).

Dissem Befehle des Königs ward von einem Theile der Gutsberren um so williger Folge geleistet, da bald die Erfahrung gemacht war, dass sie dabei eben so gut, als ihre Grundholden gewönnen. Denn solche, die lange Zeit Jahr aus Jahr ein der Unterstützung der Herrschaft heufurt, um um ihr elendes Leben zu fristen, denen alljährlich Ausbesserung ihrer Hütten, Ergänzung ihres Inventars, Saat- und Brodkorn gewährt werden mussien, konnten solcher Unterstützungen entrathen, sohald man sie in «Contractsbaueren» mit gemesenen feststehenden, wenn auch immer schweren, Frohnden und sonstigen Leistungen umgewandelt hatte!). Eine grosse Wohlhal erwies Friedrich II der Jändlichen Berölkerung seiner polnischen Erwerbungen

<sup>1) (</sup>Roscius), Westpreussen v. 1772—1827, S. 142 (Marienwerder 1828).

<sup>3)</sup> Richter, Repertorium d. preussisch: Landes-Gesetze Bd. VII, S. 4 f.

<sup>4)</sup> Holache, Der Netzdietrikt S. 88-92.

ferner dadurch, dass er sie gegen die bis dahin gebrüuchliche ganz willkührliche Vertreibung von ihren Grundstücken narchdrücklich schützte. Ohne gerichtliches, rechtskräftiges Erkenntuiss durhe fortan kein Bauer seines Hofes emisetzt werden, und durch die Vererbpachtungen vieler Donainenbesitzungen so wie durch die Verordung vom 20. Febr. 1777 geschahen bedeutsame Anschritte zur Neubildung von Erbpächtern, einer im Sarnateurciche völlig unbekannten Gattung bäuerlicher Hintersassen 1).

Kaiser Josephs II Massnahmen zur Verbesserung des Looses derienigen der ihm überkommenen polnischen Provinzen schlossen sich denen des grossen Königs würdig an. Schon von seiner trefflichen Mutter waren zu dem Behufe einige Anschritte geschehen, so von ihr bereits im J. 1773 (14. Merz) den Grundherren befohlen worden, den Bauern Getreide zur Aussaat vorzuschiessen, was freilich auch überaus nöthig war, da weite Strecken des fruchtbarsten Bodens zur völlig menschenleeren, unangebaucten Wüstung verwildert waren, in der nur Wölfe hausten2). Einen ziemlich wirksamen Schutz gegen die altherkömmlichen Erpressungen ihrer Seigneurs gewährte der Agrikultur- . Bevölkerung Galiziens die zwei Jahre später (18. April 1775) erfolgte Einführung der Rustikalsteuer, weil der Grundherr für den auf iedes Dorf repartirten Betrag derselben zu hasten hatte; wurden die Bauern durch seine Bedrückungen unfähig, jene zu entrichten, musste er sie erlegen, Kurz darauf (3. Juni 1775) schaffte Maria Theresia den überaus verderblichen Branntweinzwang, nämlich die bisherige Verpflichtung der Landleute ab, eine bestimmte Quantität dieses Getränkes iährlich von ihrer Herrschaft zu nehmen, und die damit zusammenhängende, ibr auch sonstige Waaren und Produkte abzukaufen, so wie die Besugniss der Letztern, die der Unterthanen um den von ihr bestimmten Preis zu erhalten 3).

Die Aufbebung der Leibeigenschaft in Galizien und deren Umwandlung in ein, allerdings nur relativ betrachtet, leidliches Hörigkeits-Verhältniss erfolgte indessen erst durch Kaiser Joseph II (5. April 1782). Ihr reiheten sich noch viele specielle Verordungen zur Erfeichterung des Looses der Agrikultur-Bevölkerung an, deren wichtigste ein aus 83 Paragraphen bestebendes Robutpatent') (v. 16. Juni 1786)

Roseius a. a. O SS. 107. 142. Beiträge zur Kunde Preussens Bd IV, S. 344.
 Gross-Hoffinger, Die Theilung Polens und Gesch. der österreich. Herrschaft in Galizien S. 207 (Pressden und Leipzir 1847).

<sup>5)</sup> Jokel, Polens Stastsveränderungen Bd III, S. 118 1.

<sup>4)</sup> Vollständig abgedruckt bei Gross-Hoffinger a. e. O. S. 270 f., der auch über die anderen einschläglichen Verfügungen Kaiser Josephs II sich sehr umständlich verbreitet.

und sehr zweckusiassige Vorkebrungen zum Schutze der Banera gegen Bedrückungen und Willkühr der gustehrrliehen Beamten, so wie gegen Missbrauch der Richtergewalt der Magnaten waren. Wie schon von seiner Mutter hinsischlich der übrigen Provinten des Käiserstaates geschehen, normirte auch das fragliche Robotpatent Josephs das Maximum der Froludienste auf drei Tage in der Worhe, bestimmte, dass eine Menge von Leistungen, die bislang gar nicht als Frolunden gegolten, wie z. B. Jagen, Bötengänge, Nachtwachen, fortan als solche augesehen werden müssten, wie auch die ibs dahin ganz wilkführliche Lünge der Robottage (zwölf Stunden im Sommer- und acht Stunden im Winterhablähr) u. Sch

Selbstverständlich zum grössten Verdrusse des galizischen Adels. der die erwähnten Begebnisse in Ungarn und den anderen alten Erblanden Habsburgs gegen das Ende der Regierung Josephs II und im Beginne der seines Bruders ebenfalls zum Wiedererlangen seiner alten Herrlichkeit benützen zu dürfen glaubte. Die gewaltige Bewegung, die sich damals unter ihm manifestirte, hing augenfällig mit den gleichzeitigen Vorgängen in Polen zusammen, und bezweckte nichts Geringeres, als Galizien, wenn auch vorläufig noch als österreichische Provinz mit abgesonderter Verwaltung, vom Kaiserstaate zu trennen, bis die Umstände gestatten würden, auch dieses Band zu zerreissen, und das Laud wieder mit dem Sarmatenreiche zu verbinden. Leopold II las diese Absicht aus dem ihm überreichten Memoire des galizischen Adels, welches mehr eine Vorschrift als eine Bittschrift war, unschwer heraus, und war doch nicht schwach genug, ihre Verwirklichung durch übel angebrachte Nachgiebigkeit zu erleichtern. Er wies daber die klagenden Magnaten, welche natürlich sich als galizische Nation (wie das zumal beim polnischen Adel von jeher so gebräuchlich gewesen) und die Verarmung und Leiden, welche über sothane Nation durch die Gesetzgebung Josephs II heraufgeführt worden, mit den schwärzesten Farben abschilderten 1), mit Energie in die gebührenden Schranken zurück. Und auch sein Sohn und Nachfolger, Kaiser Franz II, verkaunte die Nothwendigkeit nicht, einem so wenig zuverlässigen Adel gegenüber in Galizien wenigstens dem bauernfreundlichen Systeme seines trefflichen Ohnis treu zu bleiben. Denn nachdem er durch die dritte Theilung Polens (1795) auch Westgalizien erworben, hob er dort ebenfalls (17. Jan. 1799)2)

<sup>1)</sup> Grellmann, Statist. Aufklärungen über wichtige Theile der österreichischen Monarchie Bd. 1, S. 13 f. (Göttingen 1795-1802 3 Bde.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Bisinger, General-Statistik des osterreich Kaiserthums Bd. U, S. 236 (Wien 1807 2 Bde.)

die Leibeigenschaft auf, stellte er dessen Agrikultur-Bevölkerung der ostgalizischen gleich.

Von den deutschen Fürsten, welche diese Vorgänge in der österreichischen und preussischen Monarchie zum Nacheifer anspornten, ist zuvörderst Badens edler Markgraf Karl Friedrich zu nennen, der die seit dritthalb Jahrhunderten von zwei Linien des uralten Hauses der Zähringer regierten Lande unter seinem Scepter (1771) wieder vereinte. Er war einsichtig genug, zu erkennen, dass die von ihm eifrig erstrebte Erhebung besonders des, nach dem kinderlosen Hintritte seines letzten Besitzers ibm anheimgefallnen arg verwahrlosten 1), baden-badischen Autheils zu grösserer Wohlfahrt vor Allem Verbesserung der Lage des Bauerustandes gebiete. Darum verfügte er die unentgeldliche, wenn schon nicht völlige. Aufhebung der Leibeigenschaft in seinen Staaten. Freilich war diese dort längst schon etwas ganz Anderes, ungleich milder und erträglicher, als in den meisten übrigen deutschen Ländern, eigentlich gar nicht das, was man mit diesem Namen zu bezeichnen pflegte, vielmehr nur eine ganz gelinde Hörigkeit, indem die Bauern weder veräussert, noch aus ihren Gemeinden vertrieben werden konuten, ihre Grundstücke eigenthümlich besassen, sie verkaufen, auch testamentarisch darüber disponiren, nach Belieben sich und ihre Kinder verehelichen, und diese Handwerken oder Studien widmen durften; nur beruhete das Alles auf einem nach und nach entstandenen Herkommen, entbehrte der rechtlichen, der gesetzlichen Verbürgung 3). Diese gewährte ihnen Karl Friedrich nun durch das denkwürdige Edict 3) vom 23. Juli 1783, daneben aber auch Befreiung von einigen der erheblich-

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Drais, Geschiehte der Regierung und Bildung von Baden unter Karl Friedrich Bd. II, S. 138 (Karlsruhe 1816—1818. 2 Bde.). Schlettwein, Archiv für den Menschen und Burger Bd. VIII, S. 79 f.

<sup>3)</sup> Abgedruckt bei Drais It, Beil, S. 23 f. und Schiettwein a a. O. S. 76 f

sten ihnen noch ohliegenden Verpflichtungen und Lasten. Solche bestanden im sogenannten Leihschilling, einer freilich sehr mässigen, von jeden Leibeigenen zu erlegenden jährlichen Ahgabe, in dem nach seinem Hintritte aus seinem Nachlasse zu entrichtenden uralten Besthaupte oder Todfall, und in den allerdings sehr bedeutenden Ahzugssteuern, Letztere waren hislang nicht nur zu zahlen, wenn badische Landleute in das Gehiet eines fremden Fürsten ühersiedelten, - in dem Falle hetrugen sie gewöhnlich ein Viertel, zuweilen gar ein Drittel ihres ganzen Vermögens -, sondern auch, wenn sie aus dem frühern baden-hadischen Antheile in den baden-durlach'schen, oder aus einem Amte des Erstern in ein anderes zogen; in beiden letzteren Fällen betrugen sie nur die Hälfte, also von einem Brautschatze z. B. immer noch etwa zwölf Procent 1). Mit der Befreiung von diesen Lasten wurden übrigens keineswegs die letzten Bande der Leibeigenschaft von den Bewohnern der hadischen Lande abgestreift2), indem Karl Friedrich die Frohndienste ausdrücklich ausnahm; diese sind dort, wie wir im Folgenden erfahren werden, erst viel später aufgehoben worden.

Von den ührigen Fürsten Deutschlands fanden his zum Schlusse des achtzehnten Jahrhunderts nur einige der allerkleinsten sich bemüssigt, so weit zu gehen, wie z. B. Fürst Hermann Friedrich von Hohenzollern-Hechingen, der bei seinem Regierungsantritte (26. Juni 1798) die, in seinem Ländchen noch sehr drückende, Leibeigenschaft unentgeldlich aufhob (iu Sigmaringen ward erst durch die Verfassungsurkunde v. 11. Juli 1833 deren Ahlösung bewilligt8), und Fürst Wolfgang Ernst von Isenhurg, der jene in seinem Gehiete, woselhst sie übrigens schon seit geraumer Zeit der im Badischen bestehenden sehr ähnlich geworden, ebenfalls unentgeldlich abschaffte (26. Merz 1795)4), Letzteres geschah freilich erst, nachdem der furchtbare Sturm der französischen Revolution losgehrochen uud seine Rückwirkung schon auf den isenburg'schen Staat geäussert hatte; es waren nämlich in einigen Dorfschaften desselben im vorhergegangenen Jahre (1794) entschiedene Auflehnungen gegen die Frohndienste vorgekommen. Die anderen grösseren deutschen Potentaten iener Tage, die an der Verhes-

Drais II, 184. Pfister, Geschichtl. Entwicklung des Staatsrechts des Grossherz.
 Baden Bd. II, S. 8 (Heidelb. 1838).

<sup>2)</sup> Wie östers, unter anderen auch von Pfister a. a. O. II, 9, behauptet worden P Baur, Geschichte der hobenzollern'schen Staaten Hechingen und Sigmaringen. Heß V, S. 84 (Sigmar. 1834. 8 Hefte). Morstadt, Der Nationalötknorn, 1834, Bd. II,

S. 590
 Crome und Jaup, Neues Journal für Stratskunde, Politik und Cameralist. Stück II,
 R. 87 f. (Giessen 1793—1796. 2 St.)

serung 'der Zustände des Landvolkes und am Hehung der Landwinkenhaft überhaupt ein Interesse nahmen, beschränkten sich darauf, einzelne gar zu arge Missbräuche abzustellen oder zu mildern, dem Bauer einigen Schutz gegen die Willkähr der Gusherren zu gewähren oder zu versprechen, die drückendsten seiner Leistungen auf ihren eigenen Domainen in eine Geldabgabe umzuwandeln und durch pecuniäre wie auch durch sonstige Unterstützungen, freilich auch durch hefohlnen Fleiss ihm grössere Lust zur Arbeit, zum besern Anbau des Grund und Bodens zu machen, auf welchen er sass. So wirkten z. B. Herzog Karl von Braunschweig ) (1733—1780) und Kurffirst Karl Theodor von Pfalz-Baiern (1743 und 1777—1799) 3). Aber selbst dies beziehungsweise so Wenige blieb, wegen des übeln Willens ihrer Beanten <sup>8</sup>), thatskichlich meist unvollzogen.

Ueberblickt man nun an der Schwelle des neunzehnten Jahrhunderts, in den letzten Tagen des heil. römischen Reiches deutscher Nation, die praktischen Erfolge der Reformbemühungen Friedrichs des Grossen, Kaiser Josephs des Zweiten und seiner trefflichen Mutter, das thatsächliche Resultat aller Bestrebungen dieser Monarchen wie der Presse, welche die Bauernfrage im letzten Viertel des vorigen Jahrhunderts mit grossem Eifer und rühmlichem Freimuth ventilirte, so gelangt man zu dem unerbaulichen Ergebnisse, dass his dahin im Ganzen noch sehr wenig zu der, doch so nöthigen, Verbesserung der Lage des Landvolkes geschehen war. Diese glich, da in Oesterreich die zu dem Behufe erfolgten belangreichen Schritte von Leopold II grösstentheils wieder zurückgenommen werden mussten und auch Friedrich der Grosse lange nicht in dem Grade durchzudringen vermochte, wie oft geglaubt worden, selhst in den habsburgischen Erblanden und den preussischen Staaten noch immer nur zu sehr den ohen geschilderten Verhältnissen der Agrikultur-Bevölkerung Frankreichs zur Zeit König Ludwigs XVI, war aber in gar manchen, namentlich den nördlichen und östlichen Gegenden Deutschlands noch trauriger.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>] Gesenius, Meyerrechi Bd. 1, S. 515 f. Venturini, Handbuch der vaterländ. Gesch. Bd. 1V, S. 237 f. (Braunschweig 1805—1809. 4 Bde.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Häusser. Gesch. der rhein. Pfalz Bd. 11, S. 922. Zachokke, Baier. Gesch. Bd. 1V, S. 375 I. Ulosen, Kritische Zusammenstellung der baierisch. Land-Kultur-Gesetze S. 47 f. (Munchen 1818).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Welchen namentlich Karl Theodor in einer Verordnung vom 22. Dechr. 1790 bitter ringte. Gehhard, Ueber Güter-Arrondirung S. 45 (München 1817).

## DRITTES KAPITEL.

Sehr wahrscheinlich mithin, dass die wichtige Bauernfrage auch im Lande der Denker heute noch ihrer Lösung harren würde, wenn nicht durch die französische Revolution, oder vielmehr die Ereignisse, welche sie in ihrem Gefolge hatte, ihre Erledigung in vielen Gegenden angehahnt, und in einigen auch herheigeführt worden wäre. Welches Vollmass der Leiden durch die, freilich von dem Unverstand der deutschen Potentaten zumeist selbst verschuldeten, Folgen jener furchtbaren Umwälzung im Nachbarstaate über Germanien auch ausgegossen worden. seine ländliche Bevölkerung hat fürwahr! keine Ursache, es zu beklagen. Beklagenswerth ist bloss, dass sogar ein von Aussen her kommender Zwang, der gebieterische Drang einer eisernen Nothwendigkeit nur im Stande waren über den hartherzigen Egoismus und die starrsinnige Verblendung lediglich eines Theiles der Fürsten und Aristokratie Deutschlands zu triumphiren, sie den Anforderungen der Menschlichkeit, Gerechtigkeit und wahrer Staatsklugheit zugänglich zu machen; dass die schweren Zeiten des Rheinbundes nötbig, unerlässlich geworden waren zum Ueherhrücken einer lichtern Zukunst für Deutschland, und namentlich für seine Agrikultur-Bevölkerung. Denn darin offenbart sich vornehmlich Gottes Walten in den Geschicken der Völker und ihrer Beherrscher, dass durch die Verkettung der Dinge, durch unvorhergesehene, ungeahnte Ereignisse plötzlich erzwungen wird, was jene zu ihrer höhern Entwicklung bedürfen, freiwillig ihnen aber nie gewährt werden wollte. Die Keulenschläge des Missgeschickes machen auch den Verstocktesten der Vernunft zugänglich, erschliessen auch das Gemüth des Herzlosesten den Regungen, den Gefühlen der Menschlichkeit; aber ächte Klugheit wird stets darauf ausgehen, dem Himmel die Nothwendigkeit solch' furchtharer Mentoren zu ersparen.

Nachdem das heil, römische Reich selig, oder vielnacht höchst unselig entschlien war, und Napoleons I mächtiger Herrscherwille die grosse Mehrheit der nicht confactiren deutschen Staaten so wie die von ihm ueu creirten zu deim ehen erwähnten Rheinbunde in kurzer Frist verein hatte, mussten die deutschen Theinlehmer<sup>-</sup>) desselhen wohl oder

<sup>3)</sup> Bloss einer von diesem machte in der Hunischt eine rümliche Aussahme; aw knögt Maximilian Joseph 1 vom Batern, die bereins sett seinem Regierungsantritte (1799) verschieden reicht zwechnissige knordnungen zur Erleichterung des Louse der indifiliem Bereichterung seiner Staten gelreicht malte, welche nur eine bessere Vollziehung zu sunsehen gewesen wire Vorstadt, Der Nationalskonon, 1833, Bd. III, 8 196 f. Walsch, Über Seitigung und Ablosung der bauerlichen Grundlasten S. 5.1.

übel zu einer durchgreifenden Reform der bäuerlichen Verbältnisse sich entschliessen. Einmal, schon wegen der Einführung der französischen Gesetze, d. h. durch die unentgeldliche Abschaffung aller Lehns- und Herrenrechte, aller Feudal- und Grundlasten in dem von den Armeen der Republik eroberten, und im Frieden von Luneville (9. Febr. 1801) ihr definitiv abgetretenen beträchtlichen, 1150 Quadratmeilen mit nabezu vierthalh Millionen Einwohner umfassenden, Theile Deutschlands, Es wäre um so schwerer gewesen, zumal in den kleineren Rheinbundstaaten, in welchen den Machthabern keine erhehlichen Militärkräfte zu Gebote standen, die innere Rube aufrecht zu erhalten, wenn man diesem Vorgange nicht wenigstens theilweise gefolgt wäre, wenn man die Agrikultur-Bevölkerung in ihrer seitherigen traurigen Lage hätte fort vegetiren lassen wollen, da der zweite Artikel der Conföderationsacte vom 12. Juli 1806 alle deutschen Reichsgesetze, welche die Verbündeten und deren Unterthanen berührten, ausdrücklich für null und nichtig erklärte. Wie hätte es sich da rechtfertigen, oder auch nur heschönigen lassen, mit den den Bauernstand betreffenden allein eine Ausnahme zu machen? Das verbot sich aber zweitens auch dadurch, dass man in allen übrigen Beziehungen die neuen deutschen Königreiche. Grossherzogthümer u. s. w. wirklich ganz nach frauzösischem Muster einrichtete, in einigen selbst den Code Napoleon einführte, wodurch die fernere Beibehaltung des bisherigen deutschen Musters lediglich für das Landvolk ebenfalls sehr hedenklich wurde. Drittens zwangen auch die ungeheueren Opfer, die der kaiserliche Protektor des Rheinbundes von dessen Mitgliedern fort und fort heischte, diese zu solch' äusserster Anspannung ihrer Kräfte, dass dieselhen alle möglichen Mittel zu deren Steigerung ergreifen mussten. Sehr natürlich mithin, dass man Angesichts solch' gehieterischer Nothwendigkeit es nicht ferner verschmähete. die längst gemachte, und durch Frankreichs jüugste Triumphe so glänzend hewährte. Entdeckung, wie sehr durch Befreiung des Bodens und seiner Behauer von den alten Fesseln die Leistungsfähigkeit eines Staates gesteigert werden könne, praktisch zu henützen. Wie schwer dies Motiv bei den ursprünglich deutschen Rheinhundsfürsten in die Wagschale fiel, dürste am sprechendsten aus der Thatsache erhellen, dass

Gebard, Lüber Gitter-Arrondiung SS, 25.56 fft, welch' letterer S. 44 die Bemerkung indicht unterfreichen kann: - hurch die die sehönen Gesten und terendemen bei giett (1817) uur die Nöglichkeit einer Verinderung der simmlichen Daminist-Verhältnisse rechtlicht heprundet; zu lieber Reglistima ghet erfügliering der Gestellung der simmlichen Daminist-Verhältnisse rechtlicht heprundet; zu lieber Reglistima ghet erfügliering der Gestellung der

jene, die von Napoleon I in der Traglichen Beziehung, aus bekannten Gründen, am schonendsten behandell wurden, wie die Könige von Sachsen und Würteuberg, während der ganzen Rheinbundszeit an den bäuerlichen Zuständen ihrer Länder so viel wie Nichts geändert haben.

Ein Glück war es übrigens, dass die Rheinbundsfürsten auch in jenen Tagen der gewaltsamsten Umwälzungen den revolutionären Weg in der hier in Rede stehenden Hinsicht möglichst vermieden, und auf dem des Gesetzes, des gütlichen Uebereinkommens zwischen Berechtigten und Pflichtigen die eninöse Frage zu lösen suchten. Sie haben hierdurch nicht unerheblich zur Rettung des Guten beigetragen, das iene schlimme Zeit dem deutschen Bauer reifte, welches nachmals, in der Periode fauatischer Restauration, schwerlich erhalten worden wäre, wenn man anders zu Werke gegangen, da das ja, trotz der beregten Vorsicht, nicht ganz und nicht überall gelang. Zu dieser, zu solch' richtiger Würdigung der deutschen Verhältnisse sah sich selbst der revolutionärste und leichtsinnigste aller Rheinbundspotentaten, König Hieronymus von Westphalen veranlasst, ohne Zweifel durch den Rath seiner deutschen Minister, die meist sehr verständige Männer waren. Der dreizehnte Artikel der dem jungen Königreiche von seinem kaiserlichen Stifter (15. Nov. 1807) verliehenen Verfassung hatte kurzweg die unentgeldliche Aufhebung jeglicher Leibeigenschaft und Hörigkeit mit Allem, was darum und daran hing, decretirt, der neue Monarch sich aber schon in den ersten Wochen nach Besitznahme seines Thrones überzeugen müssen. dass dieser lakonische französische Styl für die deutschen Verhältnisse, wie sie nun einmal waren, nicht passte. Darum erläuterte ein königliches Decret vom 23. Jan. 1808 1) den erwähnten Artikel dahin, dass durch denselben nur die persönliche Leibeigenschaft und Hörigkeit und deren Ausflüsse, wie zumal die unbestimmten, ungemessenen Frohnden, das Besthaupt, Gesinde-Zwangrecht u. s. w. abgeschafft worden, keineswegs aber auch die dinglichen Verbindlichkeiten und Abgaben. die mit der Constitution vereinbar und als Preis der Ueberlassung des nutzbaren Eigenthums eines Grundstückes zu betrachten wären, d. h. die an dem Grund und Boden, nicht an den Personen seiner Bebauer hafteten. Dazu wurden namentlich gerechnet die Zinse, Renten, Zehnten. Geld- und Natural-Abgaben, wie auch die Verpflichtung, für den bisherigen Gutsherrn zu arbeiten und zu fahren ider Ausdruck: frohnden wurde geflissentlich vermieden), vorausgesetzt, dass die Zahl der Tage

Abgedruckt im (französisch, und deutsch.) Bulletin der Gesetze und Decrete des Konigs Westphalen Bd 1 (1808), S. 334 f.

und der Umfang der Arbeit hestimmt (d. h. dass es gemessene Frohdienste) wären. Ferner erlätutert das beregte beret jene Verfassungs-Bestimmung dahin, dass alle conservirten Grundgerechtigkeiten ahlöshar sein sollten, und zwar entweder mittels güldlerb Verindbarung zwischen Berechtigten und Pflichtigen, oder durch ein später zu erlassendes Gesetz, wie auch, dass die Bauern ühre Immobilien ohne Zustimmung der bisherigen Gutsherren weder veräussern, vertaussehen, zerstückelen, noch mit Hypotheken beschweren dürften, wenn sie nicht specielle Berechtigung dazu nachweisen könnte.

Die vielen, durch die Deutungsfähigkeit dieser königlichen Erläuterung veranlassten, Streitigkeiten zwischen Berechtigten und Pflichtigen hewogen die westphälische Regierung «zur Rettung der gefährdeten Ernte» für die bevorstehende die Leistung der Hand- und Spanndienste, nach summarischer Untersuchung der Sache durch die Friedensrichter, (5. Aug. 1808) zu verfügen 1), und nach Jahresfrist (27. Juli 1809) zu einer abermaligen Erläuterung2), die da besagte, dass unter den ahgeschafften ungemessenen Frohndiensten nur die Jagd-, Bau- und Burgfrohnden so wie dieienigen Arbeiten und Leistungen verstanden würden, die mit der Agrikultur Nichts zu schaffen hätten, z. B. auf eine auf dem Lande ungebräuchliche Fahrikation oder auf einen daselbst nicht üblichen Handel sich hezögen Auch könnten diejenigen Frohnden, bei welchen weder die Quantität noch die Auzahl der Tage hestimut wäre, nicht zu den ungemessenen gerechnet werden, wenn die Grösse der Grundstücke hestimmt sei, deren Bearbeitung den Pflichtigen ohliege. Aher auch die ahgeschafften Bau- und Burgfrohnden dürften von diesen ferner verlangt werden, wenn die Zahl der Tage bestimmt wäre, wie überhaupt alle Frohnden, welche sie his zur Veröffentlichung des gegenwärtigen Decrets irgendwo kraft eines legalen Rechtstitels zu leisten verpflichtet gewesen.

Da dies augenfallige Bestrehen Königs Hieronymus, es mit dem Adel seiner jungen Monarchie nicht zu verdrehen, nicht eben sonderlich geeignet war, denselben zu mässigen Forderungen zu vermögen, und dadurch das Zustandekommen der von jenem gewünschten freiwilligen giltlichen Ueberchikünde zwischen Berechtigten und Pflichtigen zu fürdern, fand sich derselbe kurz darauf (18. Aug. 1809) zu diesfälligem Einschreiten mittelst eines Gesetzes<sup>3</sup>) bewogen. Der von ihm verfügten Ablösung aller hetreffenden Alagsben und Leistungen legte es den 30jäh-

<sup>1)</sup> Ebendas, Bd. II, S. 190 f.

<sup>2)</sup> Ebendas Bd. IV, S. 108 f.

<sup>3)</sup> Ebendas Bd. IV, S. 174 f.

rigen Durchschnitt überall zu Grunde; sämutliche Geldzinsen oder Geldraten sollteu mit fünf, und sämmtliche Naturallasten mit vier vom Hundert, d. h. durch Erlegung des 20- und resp. 25fachen Betrages abgelöst werden können. Ferner bestimmte es, dass der Geldwerth der Frobnden durch drei Sachverständige eines jeden Distriktes ermittelt werden sollte, von welchen der Berechtigte so wie der Pflichtige jeder einen, den Dritten aber der Präsident des Distriktstribunals zu ernennen habe. Das ermittelte Kapital durfte aber nicht der Gutsberr, sondern nur der Pflichtige kündigen, der es bis zur Heimzahlung mit fünf vom Hundert verzinsen musste, aber auch jede Gattung der Leistungen einzeln zu kündigen berechtigt war; Dienste, die zu einem Gute gehören, sollten iedoch nur von der Gesammtheit der Pflichtigen, und Zehnten nur von allen Genossen der Zebntflur abgelöst werden können. Zu grösserer Beschleunigung wurde das Ablösungsgeschäft später (7. Decbr. 1810) den Gerichtshöfen entzogen und unter die Leitung der Präfekten gestellt. Es hatte trotz dem, wie schon aus dem Gesetze v. 14. Aug. 1812 erbellt 1). im Ganzen nur sehr geringfügige Fortschritte gemacht, als die Ereignisse das Ende des Königreichs Westphalen berbeiführten.

Dieselhen Grundsätze, von welchen dessen Legislation in dem fragiehen Betreff ausging, sind nun auch in den übrigen Rbeinbundstaaten die massgebenden gewesen, deren bezügliche Gesetzgebungen mit der westphälischen aber auch denselhen Charakter der Eile, Flüchtigkeit und Lubeistimmtheit in Form und Inhalt, aur hier mehr, dort minder, theilen. Daber rührte es denn auch, dass man hie und da, wie z. B. im Grosserzogthume Hessen, ein vorhergegangenes Gesetz durch ein später erlassenes stillschweigend wieder zurücknehmen musste, weil es eigentbündliche Verhältnisse, die nur in einem Theile des Landes existitren, nur zu bald als unbrauchbar sich erwies<sup>3</sup>). Der krampfhafte Zustand, die Hast und Ueberstürzung der ganzen Zeit äusserten sich eben auch in dieser Beziebung, und zwar sehr zum Nachtheile des Bauernstandes, dem man doch eigentlich damit zu nützen meinte. Denn alle Gesetze, die wabrhaft praktisch und erspriessliche sich erweisen sollen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) - Das Gosett r. 14. Aug. 1812 bereist, dass meist Alles beim Alten geblieben war, und dass die Pflichtigen es vorzogen, hartniekig die Pristationen zu weigern, und im Wege des Processes sie unter die Kategorie derer zu bringen, die ohne Ablöuung durch das Gesetz sulgehoben weren. Wigzend, Die Provinzialrechte der Furstenth. Paderborn und Gorrey Bd. 11, S. 433.

<sup>2)</sup> Sommer, Geschichtl. und dogmat. Entwicklung der bäuerlich. Rechtsverhältnisse in Deutschland Bd. 1, S. 11.

verlangen die grösste Bestimmtheit, und darum Gränzen, die in ihrer äussern Form sich zweifellos ausdrücken, nicht aber Distinctionen, die in ihrem Material begründet sind, weil nur iene fest stehen, diese aber wandelbar sind, wie die Ansichten der Menschen Nun aber war in den fraglichen Legislationen der Unterschied zwischen den unentgeldlich aufgehobenen und den beibehaltenen, zur Ablösung bestimmten Abgaben, Leistungen u. s. w. fast immer durch solch' innere Gründe bedingt. Dadurch wurden unendlichen Processen Thür und Thor geöffnet, zu welchen schon das natürliche Verlangen der Pflichtigen, in die Kategorie der ohne Vergütung abgeschafften Gefälle, Verpflichtungen u. s. w. deren möglichst viele zu bringen, und das eben so natürliche entgegengesetzte der Berechtigten nur zu verführerisch lockten. Selbstverständlich fehlte es auch nicht an Menschen, die beiden Theilen zur Hartnäckigkeit riethen, und so bewirkte die fragliche übereilte und unsertige Gesetzgebung der Rheinbundstaaten eben nur, dass sie allenthalb bloss Unfertiges. Stückwerk schuf und dergestalt bei weitem nicht den Nutzen stiftete, den man von ihr erwartete, und den sie wol hätte stiften können, wenn die Gesetzgeber das: Festina lente mehr beherzigt hätten, mit grösserer Umsicht und Besonnenheit zu Werke gegangen wären.

Diesen Vorwurf kann man demjenigen, was gleichzeitig in Preussen zur Befreiung des Landvolkes von seinen vielhunderijährigen Fesseln
geschah, nicht machen, cher den entgegengesetzten. Seit dem Tode
Friedrichs des Grossen bis zur Thronbesteigung Friedrich Wilhelms III
war in diesem Staate zur Verbesserung der Lage des Bauernstandes
auch nicht das Mindeste geschehen, trotz dem dass die unter Friedrich
Wilhelm II (1794) erfolgte Abfassung und Publikation eines neuen allgemeinen Gesetzbuches für die preussische Monarchie dazu den schicklichsten Anlass geboten hätte. Alles, was das \*allgemeine Landrecht. für die Agrikultur-Bevülkerung that, die damals ungefähr drei
Viertel der Gesammt-Seelenzahl Preussens ausmachte 1), reducitte sich
im Wesentlichen darauf, dass es den Namen der Leibeigenschaft
in den der Erbunterthänigkeit verwandelle, die alten Verhältnisse
mit kaum nennenswerthen, weit mehr scheinbaren als wirklichen, Milderungen unter dem neuen Namen fortbestehen liess. Denn was konnte

<sup>1)</sup> Nach Dieterici, Der Yolkawohlstand im preuasisch. Staate S. 2 (Berlin und Posen 1846) rechnete man nämlich noch im Anfange des neunzehnten Jahrbunderts auf Preussens städtische Bevölkerung 2,698,189, auf seine ländliche sber 7,325,741 köpfe, lettere machte also etwas über 73 Procent der Gesammi-Kinwohnerzahl des Staates sus.

z. B. dem Bauer die Vorschrift viel nützen, dass alle Hofdienste so viel als möglich in geniessene Frohnden verwandelt werden sollten. da das Landrecht nirgends bestimmte, wer? über diese Möglichkeit und das Mass ihrer Anwendung zu entscheiden babe? Oder die Einschränkung des altherkömmlichen Prügel-Privilegiums der Gutsherren auf eine mässige Züchtigung der nach ihrem Dafürhalten solcher Corrective Bedürftigen, da nirgends gesagt war, worin denn eigentlich eine unmässige Tracht Prügel bestehe?, welche Lücke auch durch die, zur Ausfüllung derselben, erlassenen Rescripte des Justizministeriums an das Kammergericht vom 26. Mai 1795 und 18. Jan. 1796 1) keineswegs erganzt wurde, weil diese nur über die Qualität der zu verahreichenden Prügel, nicht aber über die Quantität derselben Andeutungen gaben. Zwar interessirte sich Friedrich Wilhelm II persönlich für den angeregten Plan, wenigstens auf den königlichen Domainen die Naturaldienste der Landleute abzulösen, dennoch scheiterte er an den Intriguen des Adels, der dies Beispiel fürchtete.

Üm so mechdrücklicher ging sein Sohn, Friedrich Wilhelm III, an die Ausführung desselben. Es ist zu wenig bekannt, und verdient darum hesonders hervorgehoben zu werden, dass dieser Monarch zu den sehr wenigen deutschen Fürsten zählte, welche nicht erst die Anregung, den mittelbaren Zwang des Auslandes oder den unmittelbaren der Verhältnisse abwarteten, um die Verbesserung der häuerlichen Zustände hires Landes mit Ernst und Eifer in Angriff zu nehmen. Die Verwirklichung der seit seiner Thronbesteigung mindlich und schriftlich wiederholt erklärten Absicht: das Landvolk von den Fesseln der Hörigkeit sowie von den Naturaldiensten as eine Gutsberren zu hefreien, und den Bauer zu einem freien, selbstsändigen Staatsbürger zu machen?), begann Friedrich Wilhelm III auf seinen Domainen. Auf Grund der vom General-Direktorium derselben, bald nach dem Antritte seiner Regierung, verlangten Vorschläge empfahl er diesem mittels känbiestorder v. 16. Juli 1799 die schnelle Förderung der Ablösung

<sup>1)</sup> Richter, Repertorium Bd. VII, S. 97 f.

<sup>3) (</sup>Bassevità, Die Kurmach Brandenburg, Ihr Zustand und ihre Verwälung vor dem Ambruch des francis Kriegs im Okt. 1806, S. 428 (Leipt; 1817), dessen, bekannlich aus sehr guten Quellen geschöpte, Augsben bestäutigt werden durch folgende Aussternatione eines preussischen Ministers gegen des frausischen Gesaufens Oher om august 1799: in errolution que vous reze finie de bas en haut se fers jenetzenet en Prusse de aust ere hat. Je vin est denorent es in munière: Il trevullé sans relables freidar leis partiel de sin munière: Il trevullé sans relables freidar leis plas de prieditgen féndanc en Prusse. Lefberre Hint. des Cabinets de l'Europe pendant le connais et l'Europe; ren, p. 35 (Paris 1845).

aller Frohndienste und der Verwandlung aller Bauerngüter in freies Eigenthum. Und wirklich gewann dies ächt landesväterliche Werk schon in den nächsten Jahren in mehreren Provinzen, wie namentlich in Ostund Westpreussen, in Pommern und der Neumark den erwünschtesten Fortgang, trotz der ihm entgegenstehenden sehr bedeutenden Schwierigkeiten. Denn die königlichen Domainen, mit Einschluss sämmtlicher dem Fiskus darin zustehenden Gefälle, Naturalleistungen u. s. w., waren für den ganzen Umfang eines Amtes an Generalpächter verpachtet, welche Namens der Regierung auch alle Rechte der Gutsherren übten, und für ihre Verzichtleistung auf dieselben sehr hohe, nicht selten wahrhaft unverschämte Ausprüche erhoben. So herechnete z. B. einer derselben. dass er, wenn er die bisherigen Naturaldienste einbüsste, von einem 12,707 Morgen im Ganzen fruchtbares Land umfassenden Areal nicht nur gar keinen reinen Ertrag haben würde, sondern jährlich noch 2,589 Thaler zusetzen müsse, damit solches nur nicht wüst liegen bleibe! Allein der König und die Minister Schrötter und von Voss hatten hald das wirksame Mittel ausgefunden, um über die fraglichen Hindernisse zu triumphiren. Es wurde nämlich den Pächtern derjenigen Domainen-Aemter, welche mit der Ablösung unter den sestgestellten billigen Bedingungen sich einverstanden erklären würden, dagegen die wichtige Concession gemacht, dass ihr in der Regel nur auf sechs Jahre laufender Pachtvertrag auf achtzehn Jahre verlängert werden solle. Das half in den meisten Fällen, selbst der erwähnte Amtspächter der fraglichen 12,707 Morgen, der durch die Aufhebung der Frohuden so eutsetzlich henachtheiligt zu werden behauptet hatte, liess sich durch dies Zugeständniss gewinnen. Dauk! demselben war bis zum J. 1806 auf den meisten königlichen Domainen die in Rede stehende Ablösung mittelst partieller Uebereinkünfte ausgeführt 1).

Nur is der Kurmark wollte die Sache geraume Zeit keinen rechten Fortgang gewinnen; his zum J. 18.03 waren hier wol schon mehrere diesfällige Requirungen eingeleitet, aber erfolgtos geblieben. Hauptschlieb, weil die Domainenbeamten, welche ein anderes Interesse als der Fiskus hatten, Benashtheiligung desselben davon fürchteten, und darum wenig guten Willen offenbarten, dann aber auch, weil nicht wenige Busern sich eben so einfällig seigen, als die pommer'schen in den Tagen Friedrich Wilhelms 1(s. ohen S. 378), und ans Besorgniss, ihre Holzbenfeien zu verlieren, sich störtig benahmen. Das veranlasste den Kösig, der

<sup>1)</sup> Krug, Gesch. der staatswirthschaftlichen Gesetzgehung im preussischen Staate Bd. 1, S. 394 f.

schon in einer frühern Kabinetsordre (v. 8. Febr. 1802) seine Minister zur eifrigen Fortsetzung dieses Ablösungswerkes mit dem Bemerken angespornt, dass er sich von demselben die wichtigsten Vortheile für die Grundbesitzer aller Klassen, so wie für die Nationalwoblfahrt verspräche, jene zu nachdrücklicherem Vorgehen aufzufordern, damit, wie er in der betreffenden Kabinetsordre (v. 10. Jan. 1803) äusserte, «die Kurmark gegen andere, zum Theil weniger kultivirte Provinzen des Staats nicht mit Schimpf bestehen möge». Und in wohlwollender Berücksichtigung der berührten Besorgniss der Pflichtigen verfügte Friedrich Wilhelm III (15, Febr. 1803), dass deren bisherige Holzbeneficien zwar aufhören müssten, denselben jedoch die Zusicherung ertheilt werden solle, das benöthigte Bauholz stets gegen Bezahlung der laufenden Forsttaxe aus den königl, benachbarten Forsten zu erhalten. Das fruchtete; schon im J. 1805 war die Ablösung der Frohnden in einigen Aemtern gänzlich, in anderen theilweise ausgeführt, und in noch mehreren eingeleitet, als die französische Occupation der Provinz (Okt. 1806) die Sache wieder ins Stocken gerathen liess. Da das sehöne patriarchalische Verhältniss der Bauern zu ihren Gutsherren, von welchem nachmals die Vertheidiger und Bewunderer der guten alten Zeit so viel zu erzählen wussten, eben nur in der eigenen Einbildung der Letzteren existirte, so fand Friedrich Wilhelms III riihmlicher Vorgang bei den adeligen Grundbesitzern seines Landes im Ganzen nur sehr spärliche, kaum nennenswerthe Nachahmung 1).

Man weiss, welch' furchthare Katsstrophe im Herbste 1806 über die preussische Monarchie hereinbrach, und welch' unbeschreiblich verächtliche Rolle danals der dort zumeist bevorzugte, der Stand spielte, von dem selbst Friedrich der Grosse gemeint, dass gewönlich er allein Ehre habe. Sehr natisrlich mithin, dass Friedrich, Wilhelm III durch diese bittere, durch diese vernichtende Erfahrung über all' die Bedenkiehkeiten und Rücksiehtanham sehnell weggehoben wurde, die ihn bislang bewogen, das ruhmwürdige Vorhaben, mit dem er sich trug, seitdem die Zügel der Gewalt in seiner Hand ruheten, auf die unmittelbaren Bestitzungen der Krone einzuschrächen. Hatten sich doch die alten Stützen des Staates als gar zu gebrechliche und morsche erwiesen, um tänger das dringende Bedürfniss verkeunen zu lassen, demselben neue, kräftigere und verlässigere zu verseluffen! Und Steins weiser Rath, diese in den entgegengesetzten, in den bishertigen untersten Regionen Gesellschaft zu suchen, fand bei dem Konige um so geneigteres

Ganz nach Bassewitzens urkundlicher Darlegung a a. O S. 429 I.
 Sugenheim, Gesch. d. Auch. d. Leibeig.

Gehör, da es im Grunde doch nur die erweiterte und beschleunigte Ausführung dessen war, was er selbst seit seiner Thronbesteigung allmählich zu verwirklichen beabsichtigt und in engerem Kreise anch schon zu vollziehen begonnen hatte. Auch war es schon vor der Uebernahme des Staatsruders durch Stein in des Monarchen Umgebung von sehr gewichtigen Stimmen dringend empfohlen worden, die Wiederherstellung des Staates mit der allgemeinen Erhebung seines Bauernstandes zu einem menschenwürdigen Dasein zu beginnen. Bereits am 16. Juli 1807 hatte Wilken bei der Immediat-Kommission die Abschaffung der Erbunterthänigkeit beantragt, weil, wie er bemerkte, der Augenblick günstig sei, um den innigsten Wuńsch der Vaterlandsfreunde zu erfüllen. durch gänzliche Aufhebung des widernatürlichen Verhältnisses die inneren Kräfte zu verstärken, und dadurch einen Ersatz für den Verlust nach Aussen zu gewinnen 1). Hiermit übereinstimmend hatten sich der Minister Schrötter und andere einflussreiche Männer ausgesprochen. Dazu kam noch ein anderer Umstand. In Schlesien hatte man (1807) die Leibeigenschaft schnell aufgehoben, weil man fürchtete, dass die Franzosen es thun würden, um Anhang unter dem Landvolke zu gewinnen 2). Welch' überaus schlimmen Eindruck würde es da nicht gemacht haben, wenn man dem der übrigen Provinzen die gleiche Wohlthat noch lange vorenthalten hätte?

Aus diesen Gründen wurde denn die beschlossene Neubildung des preussischen Stantes auf lüchtigeren Fundamenten mit den ewig denkwürdigen, zu Memel am 9. Okt. 1807 publicirten «Edict den erleichterten Besitz und den freien Gebrauch des Grundeigenthums, so wie die persönlichen Verhältnisse der Landbewohner betreffend» begonnen, welches gleich bei seinem Erscheinen eine «summarische erhebende Schaussparagraphen, die wörtlich lauteten: «Mit der Publication der gegen wärtigen Verordanung hört das bisherige Unterthänig keits-Verhältniss derjenigen Unterthanen und ihrer Weiber und Kinder, welche ihre Bauerngüter erblich oder eigenthämlich, oder erbinsweise, oder erbijcklich beistizen, wechselseitig gänzlich auf. Mit dem Martini-Tage 1810 hört alle Gutsunterthänigkeit in Unsern sämmtlichen Staaten auf. Nach dem Martini-Tage 1810 gibt es nur freie Leute, bei denn aber, wie sich von selbst ver-

<sup>1)</sup> Pertz. Steins Leben Bd. II. S. 43.

<sup>2)</sup> Zeitgenossen, erste Reihe, Bd. VI, Abth. II, S. 45 (1824).

<sup>3)</sup> Worte eines Berichtes v Decbr. 1807 im hamburg, polit, Journal, 1807, S. 1245.

steht, alle Verbindlichkeiten, die ihnen als freien Leuten vermöge des Besitzes eines Grundstücks, oder vermöge eines besondern Vertrags obliegen, in Kraft bleiben», d. h., wie eine spätere königliche Verordnung (vom 24. Okt. 1810) 1) erläuterte, bis zu ihrer Ablösung mittelst einer zwischen den Berechtigten und Pflichtigen vereinbarten angemessenen Entschädigung. Diese wurde denn auch in der kurz nachher (28. Okt. 1807) erlassenen Kabinetsordre ausdrücklich vorbehalten, welche vom 1. Juni des nächsten Jahres ab die Erbunterthänigkeit2) auf sämmtlichen königlichen Domainen ebenfalls unentgeldlich aufhob. Da diese Verfügungen mithin nur der persönlichen Unfreiheit der Bauern ein Ende machteu, die aus dem dinglichen Besitze fliessenden Verpflichtungen derselben aber, bis zu erfolgter Ablösung, unverändert fortbestehen liessen, ward zuvörderst durch die königliche Verordnung vom 27. Juli 18083) allen Domainen-Insassen das volle und uneingeschränkte Eigeuthum ihrer Grundstücke, mit der Befugniss, darüber fortan vollkommen frei und ungehindert zu verfügen, unentgeldlich verliehen. Das auf ihren Höfen befindliche herrschastliche Inventar ward den Besitzern für die alte Taxe ebenfalls eigenthümlich überlassen, und nur bedungen, dass sie auf die bisher genossenen Waldweiden und Holzbeneficien verzichten sollten. Die Ablösung der Frohnden, Zwangs- und Bannrechte, so wie aller übrigen Natural- und Geld-Prästationen wurde allen Domainen-Bauern durch Erlass vom 16. Merz 1811 mittelst Erlegung ihres 25fachen jährlichen Geldwerthes oder mittelst einer vierprocentigen Jahresrente gestattet.

Diese Gesetze waren gleichsam die Vorläufer des viel wichtigeren denkwürdigen Edictes vom 45. September 1811, welches für den ganzen Umfang der Monarchie die Bediugungen feststellte, unter denen die Umwandlung auch der gutsherrlichen Bauern in Eigen ihümer der von ihnen bislang inne gehaben Eindereien, so wie die Ablösung der Frohnden und sonstigen dinglichen Lasten erfolgen sollten. Wie bunscheckig in den versehiedenen Provinzen des preussischen Staates die Verhältnisse der hintersässigen ländlichen Bevölkerung sich damals auch noch darstellten, so liessen sie sich doch der Hauptsache nach in zwei Kategorien scheiden. Es gab erstlich eine grosse Anzahl von Land-

<sup>1)</sup> Mathis, Allgem. jurist. Monatsschrift L. d. preussisch. Stanten Bd. 1X, S. 431.

<sup>\*)</sup> In dem Edicte v. 9. Okl. 1807 wurde (§ 12) erwähnt, diese sei hereits trüher auf alten königlichen Domainen aufgehoben worden. Das ist jedoch irrig, indem solche nur auf den Domainen in Ostpreussen und Lithauen durch eine Verordnung Friedrich Wilhelm's v. 29. Decbr. 1804 abgeschaft worden. Lette u. Rönne Bd III, Ahlb. 1, S. 79.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Mathis a. a. O. Bd. VI, S. 288 t. Strombeck, Ergänzungen d. ailgem. Landrechts Bd. 1, Ahth. II, S. 877 f.

leuten, die den Hof und die kleine Besitzung, von der sie sich und die Ihrigen ernährten, erblich inne hatten. Der älteste Sohn, oder auch, mit Genebmigung des Gutsherrn, ein jüngerer, musste dem Vater im Besitze des Hofes und der dazu gebörenden Grundstücke folgen, selbstverständlich gegen Uebernahme derselben Verpflichtungen. Diese bestanden in vielen Natural- und baaren Geld Abgaben an den Grundherrn, dem daneben noch 2 oder 3 Tage in der Woche zur Bestellung seiner Felder gefrohndet werden musste, auch besass dieser das Recht, sein Vieh auf dem Acker des Erbpächters zu weiden und noch manches andere, war dagegeu aber auch verpflichtet, letztern bei Unglücksfällen zu unterstützen, ihm aus seinen Waldungen Raff- und Leseholz zu gewähren. Auch hatte der Erbpäehter im Walde seines Rittergutsbesitzers Weide- und manch' andere Berechtigungen; dieser musste ihm ferner zum Aufbau und zur Reparatur seiner Gebäulichkeiten Holz und andere Unterstützung liefern, war auch theilweise verpflichtet, das Haus ganz aus seinen Mitteln zu erbauen.

Zweitens, gab es im Staate Friedrichs des Grosseu, namentlich in Preussen, Pommern, Obersehlesien, der Ucker- und Neumark, sehr viele Bauern, bei welchen hinsichtlich der Frobnden, Abgaben und Weideberechtigung die Verhältnisse zwischen ihnen und ihren Gutsherren ganz eben so wie bei den Erbpäehtern, oder denselben doch sehr ähnlich waren, die aber niebt den erbliehen Besitz ihrer Höfe und Grundstücke hatten. Sie waren Zeitpächter, zahlten für den ihnen vom guädigen Herrn überlassenen — meist grössern Acker als der der ersten Kategorie - eine jährliche Pacht. Meist währte dies Paebtverhältniss auf des Bauern Lebenszeit, doch entbebrte letzterer oft auch der rechtlichen Befugniss, unbedingt zu verlangen, lebenslänglich in der benutzten Stelle zu verbleiben; sie konnte ihm nach verschiedenen Zeitbedingungen auch gekündigt, er konnte aus dem Besitze geworfen werden. Aber auch wenn das nicht gesehehen, ging nach seinem Tode das Gut keineswegs unbedingt auf seinen ältesten, oder sonst auf einen seiner Söhne über. Dazu war ein neuer Pachtvertrag zwischen Gruudherr und Bauer erforderlieb. Jener konnte auch einem Dritten das erledigte Gut übergeben; nur war ihm verboten, das Bauerngut etwa mit seinem Rittergute zu vereinen; denn ein soleher «besetzter Bauernhof» musste wieder einem bäuerlichen Landwirth zur Benützung übergeben werden.

Das erwähnte Ediet vom 14. Sept. 1811 bezweckte nun, diese oft sehr verwickelten Beziehungen zwischen Gutsherr und Bauer aufzuheben, so dass, wie gesagt, der seitherige Colonatbesitzer freier Eigenthümer des ihm verbleibenden Grund und Bodens wurde. Wenn es die epinüse. Aufgabe in weit befriedigenderer Weise löstet, als die gleichzeitigen, dasselbe erstrebenden, Gesetzgebungen der Rheinbundstaaten, so verdankte es diesen Vorzug unstrelitg zumeist dem Umstande, dass zur Ausarbeitung und Begutachtung desselben eine «Immediat Ockonomie-Kommission» gebildet worden. Sie bestand aus vierzig Sachverständigen aus allen Provinzen und allen Klassen, die zu dem Behaf geleichsam zu einer National-Repräsentation zusammen berufen wurden. Das vorgelegte fragliche Gesett war von ihnen mit ebenso viel Unbefängenheit als Einsicht allseitig erörtert und geprüft, und erst nachdem es ihre Billigung erhalten, verkündet worden!

Zu Grunde gelegt war ihm jenes Princip der bisherigen Gesetzgebung, dass der Bauer in «contribuablem Zustande» erhalten werden musste, d. h. von seinem Gutsherrn nicht dergestalt mit Lasten und Diensten überbürdet werden durfte, dass er die Fähigkeit verlor, zu bestehen und seinen Verpflichtungen gegen den Staat zu genügen. Das September-Edict nahm nun Beides als zweifellos an, wenn der Bauer für die bisherigen Abgaben und sonstigen Leistungen bei erblichem Besitz den dritten Theil, und wenn er nur Zeitpächter war, die Hälfte der von ihm bislang benützten Bodenfläche seinem Grundherrn abtrat, resp. zurückgab, und daneben auf alle Vortheile und Emolumente verzichtete, die ihm von diesem seither an freiem Bau-, Raff- und Leseholz u. s. w. gewährt worden. Diese Abfindung durch ein Drittbeil oder die Hälfte konnte nun entweder in natura, durch wirklich abzutretendes Land, auch durch Uebernahme einer jährlichen Rente in Getreide oder Münze, oder auch durch Erlegung einer entsprechenden Geldsumme erfolgen. Zwar hatte der Gutsherr das Recht zu wählen. ob die Ablösung in Land oder mittelst Rente bewerkstelligt werden sollte, icdoch nur dann, wenn durch die Landabtretung das Gut nicht aufhörte, als ordentliche Ackernahrung fortzubestehen, d. h. (nach einer nachträglichen Declaration) wenn es dadurch nicht aufhörte, zureichende Arbeit für ein Gespann von zwei Zugochsen zu gewähren. Auch ward den Grundherren die Befugniss zuerkannt, sich von ibren Bauern auf die nächsten zwölf Jahre noch einige Hülfs- (Spann- oder Hand-) Dienste bei Bauten und dergl., gegen fixen Lohn in Getreide, auszubedingen. Zur Ausführung dieser Bestimmungen, wenn sie nicht innerhalb zwei und resp. vier Jahren durch freiwillige Vereinbarung der Betheiligten erfolge, ordnete das Edict General-Kommissionen an.

Wol nie hat ein Volk seinem Fürsten, der nicht bloss Landesvater

<sup>1)</sup> Kretzschmer, Concordanz Bd. I, S. 43

hiess, sondern als Landcsvater handelte, üherschwänglicher vergolten, als das preussische Friedrich Wilhelm dem Dritten. Kaum hatte dieser und die ihn umgebende edle Schaar erleuchteter Staatsmänner durch die erwähnten und die bekannten übrigen, sich ihnen würdig anschliessenden, grossartigen Reformen die Losung gegehen zu Preussens glorreichem Verjüngungsprocess, als sich in allen Schichten seiner Bevölkerung ein neuer Geist mächtig regte. Die höse alte Apathie des Bürgers und Landmanues, die den schweren Bedrängnissen, dem tiefen Falle des Staates ruhig und wol gar mit einiger Schadenfreude zugeschauet, war plötzlich verschwunden; üherall offenharte sich jetzt das entgegengesetzte Streben, durch inniges und treues Zusanmenhalten, Reinheit und Erhebung nationaler Gesinnung die schlimme, schlimme Gegenwart zu überwinden, und eine hessere Zukunft des Vaterlandes vorzuhereiten. Und als das Gottesgericht, welches Napoleon I auf Russlands Eisfeldern ereilte, das Herannahen dieser verkündete, welch' unaussprechlicher Enthusiasmus entzündete da nicht alle preussischen Herzen, sie zu fast übermenschlichen Anstrengungen aufstachelnd! Man weiss, wie Grosses die märkischen, pommer schen und ührigen preussischen Bauern und Bauernjungen dazu beigetragen hahen, den Sieg der Allijrten in den Riesenkämpsen jener glorreichen Tage zu entscheiden; oh die wol auch so gefochten, solchen Heldenmuth entfaltet haben würden, wenn sie noch immer als die alten Parias, wie zur Zeit Friedrichs des Grossen angesehen, behandelt worden wären? Verdankten sie ihrem Monarchen die Wohlthat der Befreiung von vielhundertjährigen persönlichen Fesseln und die Anhahnung einer noch bessern Zukunft, so die ser grossentheils ihnen die vom Joche Napoleons I, die Wiedererhehung seines zerrissenen, so furchtbar ausgesogenen und misshandelten Staates nicht zu einer Treibhaus-, sondern zu einer wirklichen, weil auf gesunden natürlichen Grundlagen heruhenden, durch den Heroismus, die Opferwilligkeit des Volkes zu neuem Leben gekräftigten Grossmacht. Welch' lehrreiche, inhaltschwere Mahnung liegt doch in diesen Vorgängen, in dieser Verknüpfung von Ursachen und Wirkungen!

Aher auch auf die Gestallung der Verhältnisse des Bauernstandes mübrigen Deutschland hat diese Emaneipation des preussischen durch Friedrich Wilhelm III den entschiedensten, den wohlhätigsten Einfluss geübt. Es ist nämlich kaum zu zweifeln, dass bei dem blinden Fanatisnus, mit welchem in der nächsten Zeit nach dem Sturze Napoleons I gegen alle aus Gallien stammenden Reformen und Einrichtungen von so vielen einflussreichen Seiten gewühret wurde, man wol auch die Efforts sung des Landvolkes von seiner langen Knechtschaft in den vormaligen

Rheinbundstaaten und den mit dem französischen Kaiserreiche unmittelbar vereint gewesenen Theilen Germaniens als französischen Sauerteig ausgekehrt haben würde, wenn nicht in dem deutschesten und jetzt einflussreichsten Staate des neugestifteten Bundes ähnliche Principien mittlerweile zur Geltung gekommen wären. Was ohne diesen Umstand leicht als alleinige Ausgeburt der Revolution von 1789 hätte verschrien werden können, wurde von diesem damals überaus gefährlichen Makel gereinigt durch die Hinweisung auf die analoge Umwandlung der bäuerlichen Verhältnisse in Preussen; auch durfte darum dieser Staat Strebungen sich nicht förderlich erweisen, die mit seinen eigenen diesfälligen Grundsätzen in schroffem Widerspruche standen. Dah er vornehmlich die Fruchtlosigkeit der Bemühungen des Adels, besonders auf dem wiener Congresse, dem Bauernstande wenigstens den werthvollsten Theil der Errungenschaften wieder zu entreissen, die er der französischen Revolution und ihren Folgen im nichtpreussischen Deutschland verdankte, wenn auch nicht in allen, doch in den meisten Staaten desselben.

Denn in einigen, wie namentlich in neuen Königreiche Hannover und im neuen Kurfürstenthume Hessen, setzte die Aristokratie es durch, dass die alten, vor der Fremdherrschaft bestandenen, Verhältnisse des Landvolkses und des Grundeigenthums wiederhergestellt worden, womit freilich die Thatsache gar schlecht harmonirte, dass man alle westphälischen Einrichtungen, die dem Volke drickend oder lästig, een Machthabern aber einträglich oder nützlich waren, beisheibeit. Verirte sich im Hannöver'schen die Willkühr doch so weit, selbat bei ganz freiem Eigenthume den Contrahenten zwei Jahre lang zu gestatten, vom abgeschlossenen Vertrage zurückzutreten, und Adrokaten und Notaren bei Gefängnissstrafe die Betreibung verschiedener, der Regierung missfälliger Ablösungs-Angelegenheiten zu verhicken.)!

Kaum lisst sich ein wunderlicheres Bunterlei denken, als die Zustände der Agrikultur-Berülkerung Germaniens in der ersten Zeit nach der Sillung des deutschen Bundes zeigten. In den mit Frankreich schon seit länger unmittelbar vereint gewesenen Provinzen war die Befreiung des Landvolkes wie des Grund und Bodens von den alten Fesseln vollständig, in den erst seit Kurzem ihm incorporirten, so wie in den ihm um mittelbar unterworfenen und in den meisten Rheinbundstaaten erst zum Theil verfügt, und nur zu einem noch viel kleinern Theile schon wirklich vollkogen. In anderen Gegenden Deutschlands waren die allen Verhältnisse ganz, in anderen heliweise wiederbergestellt, und in noch

Stüre, Ueber die Lasten d. Grundeigenthums S. 79 (Hannover 1830). Schmidt, Allgem. Zeltschrift f. Gesch. Bd. 1X (1848), S. 34.

audereu, wie namentlich in der österriechischeu Mouarchie und im Knüigreiche Sochseu, von den Ereignissen des jüngstverfüssenen Vierleijharhunderts gar nicht berührt worden, wozu denn noch die mannichachen Unterschiede in den alten und den neuerworbeuen Provinzen der bedeutenderen Staaten kaunen. Wer weiss, wie lange dieser Wirrwarr sich noch ungemindert fortgeschleppt haben würde, wenn nicht glüchlicher Weise der süddeutsehe Adel selbat in seinem eigenen Interesse die gebieterische Aufforderung gefunden hätte, das baldige Zustandekommen der im dreizehnten Artikel der Bundeszete dem deutschen Volke verheissenen neuen landständischen Verfassungen nach Kräften zu fürdern.

Bekauntlich waren die alten in den nach napoleon'schem Muster regierten Rheinbundstaaten kurzweg abgeschafft, der Adel von den souverainen Fürsten derselben auch vielfach unterdrückt und wichtiger Rechte beraubt worden. Sehr natürlich mithin, dass er Nichts sehnlicher wünschte, als diese zurückzuerwerhen, und überhaupt den Regenten gegenüber aus seiner seitherigen precären Lage herauszukommen, eine gesicherte Rechtsstellung zu gewinnen. Das war aher, wie die Verhältnisse nun einmal lagen, nur mittelst der versprochenen neuen landständischen Verfassungen möglich, zu deren wirklicher Gewährung in den massgehenden Kreisen sich jedoch gar weuig Lust und Neigung zeigte. Iu Würteniberg, Baden, im Grossherzogthume wie im Kurfürstenthume Hessen und anderwärts wurden die hezüglichen Bemühungen und Antrage des Adels in den hüchsten Regionen gar ungnädig aufgenommen, und derb genug zurückgewiesen. Wenn die Aristokratie nicht schon vorher gewusst hätte, was sie unter solcheu Umständen zu thun habe, würde das Mittel, dessen man in Hessen-Darmstadt sich bediente, um die moralische Wirkung ihres Vorgehens zu untergraben, ihr darüber einen gar nicht misszuverstehenden Fingerzeig gegehen haben. Die Regierung liess nämlich ) den Adel öffentlich beschuldigen, er bezwecke Nichts als Rückerwerbung seiner alten, dem Lande so verderblich gewesenen Standesvorrechte; das Wohl der Gesammtheit diene ihm nur zum Vorwande; wol aber habe sie (die Regierung) für den Bürgerund Bauernstand immer dass grösste Interesse bethätigt, und ihn gegen die Annassungen der Privilegirten beständig in Schutz genommen. Da blieb letzteren, zur Widerlegung dieses, allerdings nur zu begründeten, schneidenden Vorwurfes nichts Anderes übrig, als ihn durch die That Lügen zu strafen; sie mussten sich jetzt, wohl oder übel, dazu entschliessen,

<sup>1)</sup> Hagen, Gesch der neuesten Zeil Bd. 1, S. 174.

ausahnisweise die Vorkämpfer der all ge meinen Interessen zu werden, um ihre besonderen Anliegen durchzusetzen. Und diese von den bessischen Edelleuten schnell begriffene Nothwendigkeit war selbstverständlich in nicht geringerem Grade für die aller anderen deutschen Länder vorhanden, in welchen die Aristokratie der Staatsgewalt gegenüher sich in gleicher oder ähnlicher Lage befand.

Daher vornehmlich die den Auforderungen der Humanität und Vernunft entsprechende Berücksichtigung, welche auch die bäuerlichen Verhältnisse in den neuen Verfassungsurkunden zunächst der süddeutschen Staaten fanden. So bestätigte die baierische von 26. Mai 1818 (Tit. IV & 6 und 7) die von König Maximilian Joseph I schon vor zehn Jahren in einem organischen Edict 1) ausgesprochene Aufhebung der, thatsächlich seitdem auch nicht mehr bestehenden 2), Leibeigenschaft für den ganzen Umfang des Reiches, unter Hinznfügung der Bestimmung, dass alle ungemessenen Frohndienste in gemessene verwandelt und dass diese ablöshar sein sollten. Und gleichlautende Anordnungen enthielten die kurz nachher publicirten Verfassungsurkunden Badens (vom 22. Aug. 1818), Würtembergs (vom 25. Sept. 1819) und des Grossherzogthums Hessen (vom 17. Decbr. 1820). Die historische Gerechtigkeit erheischt das Anerkenntniss, dass es bei der durchaus reactionären Strömung, die damals in den Kreisen der Gewalthaber herrschte, und bei den mächtigen reactionären Einflüssen, die von Wien, Berlin und anderwärts her wie an allen so auch an den süddeutschen Höfen sich geltend machten, dem Adel eben nicht schwer gefallen sein würde, diese Zugeständnisse zu hintertreiben, wenn es sein ernstlicher Wille gewesen wäre, oder vielmehr hätte sein dürfen. Das, so wie der berührte heilsame Einfluss der fraglichen eigenthümlichen Stellung des Adels zu den Regierungen in den erwähnten Staaten auf die Bauernfrage erhellt am sprechendsten aus den bezüglichen Vorgängen in Baden und Würtemberg während und kurz nach der Rheinbundszeit. Trotz dem. dass in den altbadischen Landen, wie im Vorhergehenden (S. 406) erwähnt worden, die Aufhebung der Leibeigenschaft bereits im J. 1783 erfolgt, und deren Regent in den geheimen Artikeln zum badischen Separatfrieden vom 22. Aug. 1796 der französischen

<sup>1)</sup> Namilch zur Ausübrung der Verfossung v. 1. Mai 1808, die aber nie zur wirklichen Vollziebung kam. Das fragliehe organische Ediet ist v. 31. Aug. 1808 und abgedruckt bei Pollit, Die europäischen Verfassungen seit d. J. 1739 bis auf die neuest 1881. J. 1830 d. zweit Aufl.), in welchem Sammelwerke auch die übrigen bier erwähnlen Verfassunge- und sonstigen Urkunden sich zusammengestell finden.

<sup>2)</sup> Lerchenfeld, Gesch Beierns unt. König Maximilian Joseph 1, S. 99 (Berlin 4854).

Republik gegenüber die Verpflichtung eingegangen war, in den geistlichen Staaten, die zu seinen Gunsten secularisirt werden würden, die dort noch existirende Leibeigenschaft aufzuheben, war das doch eben so wenig geschehen, wie in jenen Gebieten, die dem neuen Grossherzogthume durch die rheinische Bundesacte überwiesen worden. Und zwar vornehmlich deshalb, weil die Aristokratie in diesen neuen Erwerbungen dem mit ungemeiner Zähigkeit widerstrebte, und der altersschwache Grossherzog Karl Friedrich Bedenken trug, die wegen Aufhebung der alten landständischen Verfassungen und mancher Schmälerung ihrer früheren Rechte ohnehin nicht wenig grollende durch diesfälliges nachdrückliches Einschreiten noch mehr zu erbittern. Er hatte sich darum begnügt, den Adel zur freiwilligen Abschaffung der Leibeigenschaft (4. Juni 1808) durch die Erklärung einzuladen, dass er alle diesfälligen Verträge zwischen den Grundherren und ihren Hintersassen gerne sehen und nach Möglichkeit befördern würde, nnd ferner damit, dem fortdauernden alten Verhältnisse einen neuen Namen, den der Erbpflicht beizulegen. Einige schwache gleichzeitige Versuche des greisen Fürsten, diese minder drückend zn machen, waren gleich darauf durch eine nachhinkende «Erläuterung» seines Justizministeriums faktisch zurückgenommen worden, "Und darum musste denn auch die innere Staatsverfassung des Grossherzogthums während Karl Friedrichs († 10. Juni 1811) und seines Nachfolgers Karl († 8. Decbr. 1818) Regierung zum Theil immer noch auf der Grundlage der Leibeigenschaft einer grossen Anzahl der Einwohner fortberuhen» 1).

In Würtemberg, dessen alte landsändische Verfassung, die freisingste aller früher bestandenen, das Eigenthümliche besass, dass der Adel in ihr gar nicht vertreten war, sondern bloss die Städte und die Landbezirke, hatten die Stände sehon auf dem Landtage vom J. 1797 um Aufbebung wenigstens der persönlichen Leibeigenschaft? gebeten, und

<sup>1)</sup> Worte Pfisters, Geschicht. Eutwicklung des Statisrechts des Grossberingthums Beein Bell, 18, 21, dem nuch das Vorsbendes einnomme ist. — In neuesten finanten) Bande der Deutwirdigkeiten und rermischten Schriften Vernhagens von Enns (Leipzig 1859) 8,535 will ein inhierbe gehörender deutwirdiger Verfall in der baldischen Abgeordneisenkammer nus dem 1. 1819 erzählt. Duttlinger, der bekannte Professor des Rechts, insasters gelegentlich einer Debatte, dass er aufabat noch Leibzigener auf, und errüchters auf die regierungsantlige (no wenig kannten die Laute die Verhältiges in der Schriften Verhalten von der der Verhältigte (no wenig kannten die Laute die Verhältigte sich weiter Verhältigte (no wenig kannten die Laute die Verhältigte von dem keine Leibzigsschaft mehr: "Meine Herren, ich bin ein Leibzigsener, was ich sage ist währ, und ausser mir sich noch andere Witgilder dieser Kanmer in gelichem Faller.

<sup>2)</sup> Diese hatte in Würtemberg das Eigenhümliche, dass sie zwar milder, dagegen aber auch alligemeiner als in vielen anderen deutschen Lindern war. In einer Menge altwürtembergischer Orte machte achon die Luft leibeigen; daher rührte auch das diesem

diese Bitte mit den denkwürdigen Worten motivirt: «Eltern und Voreltern waren nicht befugt, die angebornen Menschenrechte ihrer Nachkommen zu veräussern und diesen, ehe sie noch geboren waren, die Verbindlichkeit aufzulegen, nicht dem Staate, sondern einem Dritten gewisse Dienste zu leisten, oder einen jährlichen Leibzins und andere Abgaben zu bezahlen. Die persönliche und Local-Leibeigenschaft ruhet mithin auf keinem zu rechtfertigenden Grunde, sondern verletzt vielmehr das Gesetz der Natur von der Gleichheit und beleidigt die Rechte der Menschheit» 1). Zwei volle Decennien verstrichen jedoch, bis diese rühmliche Bitte Erhörung fand. Denn König Friedrich, der fast während dieser ganzen Zeit Würtemberg regierte, war dem Adel, und besonders dem standesherrlichen, wie dem Bauer ein gleich barter und tyrannischer Gebieter, der eben so wenig Bedenken trug, jenen in jedmöglicher Weise zu demüthigen und zu chicaniren, als die Landleute durch seine zügellose Jagdleidenschaft und die grausamen Jagdfrohnden, zu welchen er sie zwang, zur Verzweiflung zu treiben 2). Der furchtbare Druck, nnter welchem alle Klassen der Staatsangehörigen schmachteten, hatte gegen das Ende seiner Regierung auch alle zu einem engen Bunde zu dem Bebuse vereint, dieser verzehrenden schrankenlosen Allgewalt des Monarchen ein Ziel zu setzen. Des Letztern Erbitterung richtete sich vornebmlich gegen den Adel, dem er es nicht vergeben konnte, dass er mit solch' kluger Festigkeit wie unter einander3), so auch mit den Bürgern und Bauern zusammenhielt; er suchte darum diese durch Concessionen besonders hinsichtlich der Jagdfrobnden von ibm zu trennen 1), jedoch vergeblich. Die Aufregung im Lande hatte bereits einen so hohen Grad erreicht, dass man den Ausbruch einer Revolution befürchtete, als Friedrichs Hintritt (30. Okt. 1816) ihm noch rechtzeitig vorbeugte.

Lande eigenthümliche, gleich zu erwähuende Institut der Local-Leibeigenschaft. Weishaar, Handb des wirtemberg. Privatrechts Bd. 1, S. 42 f. (der erst. Aufl. Stuttg. 1804). Morstadt, Der Nationalökonom, 1834, Bd. 11, S. 419.

Moser, Die bäuerlichen Lasten der Würtemberger S. 302 (Stuttgart 1832).

<sup>2)</sup> Archir für standes- und grundberrliche Rechte und Verh. Geseb. und Statistister und neuer Zeit Bel., 148 ft.11, 87.15 ft. (Hillbrom und stärts; 1823-1823, 2 Bde.) Zeltgenossen, erste Rethe, Bd. II, Abhl. III, S. 26 f. und Bd. IV, Abhl. I, S. 184. f. Dem cinigno Dhermath Heldenbeim kontekt nur im J. 1814 d. is öngliche Herbarigst allein gegen 20,000 Gulden an Fröhndeu! Memminger, Stälin u. A., Reschreibung der wärtemberg, Ohermater Heit XII, S. 90.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Die Standesherren, d. h die durch die Rheinbundaacte mediatisirten Fürsten und Grafen halten sich zu einem förmlichen Bunde gegen den König vereint, dessen merkwürdige Urkunde v 12 Dechr. 1815 im angef. Archiv Bd. I, Heft II. S. 180 I abgedruckt ist.

<sup>4)</sup> Dresch, Geach, Deutschlands seit der Stiftung des Rheinbundes Bd. V. S. 440.

Sein Sohn und Nachfolger, der noch jetzt regierende König Wilhelm I, war einsichtig genug, die Nothwendigkeit nicht zu verkennen, die so hoch gestiegene Erregung der Gemüther durch versöhnende und gewinnende Massregeln möglichst bald zu beschwichtigen. Da sein Streben, dies durch erzieltes Einverständniss mit den Landständen zu bewirken, erfolglos blieb, der Streit mit diesen vielmehr noch während einiger Jahre fortwogte, suchte der neue Monarch durch sprechende Beweise, wie ernst gemeint die am Morgen seines Regierungsantrittes ertheilte Zusicherung sei: «dass die Wohlfahrt und das Glück seiner Unterthanen das einzige Ziel seiner Bemühungen sein werden, die Herzen derselben zu gewinnen. Eine der klügsten und wirksamsten der von ihm zu dem Behuse ergriffenen Massnahmen war unstreitig das denkwürdige Edict vom 18. Nov. 1817. Es verfügte dasselbe zuvörderst vom nächsten Neujahr an die unentgeldliche Aufhebung aller<sup>4</sup>) Leibeigenschaft bezüglich der Pflichtigen, deren Leibherren die königlichen Kammern oder unter Aufsicht des Staats stehende Gemeinde-Stiftungs- oder andere Administrationen waren, und hinsichtlich derer, die Privatleibherren hatten, die Ablösung mittelst einer gesetzlich zu bestimmenden Entschädigung. Ferner schaffte das fragliche Edict auch alle bisherigen Wirkungen der Leibeigenschaft, und darunter namentlich auch alle Frohndienste und die Surrogatgelder unbedingt ab, die für letztere bislang entrichtet werden mussten, und gab endlich sehr zweckmässige Anordnungen zur Umwaudlung der seitherigen Erb- und Zeitpächter in Eigenthümer der von ihnen bebaueten Ländereien. Zu ihrer grössern Sicherung wurde diese Aufhebung der Leibeigenschaft, wie schon berührt, in dem zwei Jahre später zu Stande gekommenen Staatsgrundgesetze Würtembergs wiederholt.

Man darf ohne Uebertreibung behaupten, dass dessen Adel über diesen klugen Schrit König Wilhelms wültend wurde. Nicht nur, weil durch denselben die seitherige Allianz der unteren Volksklassen mit der Aristokratie bedeutend gelockert ward, noeb ehe letztere die ibr wichtigsten Anliegen durchgesetzt, weil der Monarch dem Bauernstande so plütliche und freiwillig zum Geschenke machte, was jene ihn jetzt sehon zu gönnen sehr wenig geniegt war? jh, was sie him wol nur dann theil-

Wächter (Kauzler der Universität Tühingen) hat in seinem würtemberg. Privatrecht Bd. 1, S. 912 (Stuttg. 1839-47. 2 Bde.) nachgewiesen, dass dies der eigentliche Sinn des freglichen Edictes ist.

<sup>3)</sup> In dem interressanten Briefe an Varuhagen von Ense von 1 Juni 1818, den dieser im neunten Bande seiner Denkwärdigkeiten und vermischt. Schriften (S. 2961.) mitthelit, erwähnt könig Wilheln I, wie selbst die erden Oppositiousmänner des landstäudischen Ausschusses ihm das Auerkenntnissa nicht versugten, dass er das Wohl und die Selbstätsdügkeit der Baueru aufrichtig bewecke, und es unmöglich gewesen

weise gewährt haben würde, wenn er ihr noch länger als Werkzeug zur Verwirklichung ihrer Ahsichten gedient hätte, sondern weil die letzterwähnten Bestimmungen des in Rede stehenden Edictes eine nicht unbeträchtliche Schmälerung der Eigenthumsrechte des Adels in sich schlossen 1). Allein trotz der Spannung, die deshalh zwischen dem Könige und der Aristokratie noch geraume Zeit waltete, war letztere doch mächtig und einflussreieh genug, die Ausführung des Edictes vom 18. Nov. 1817 in seiner wesentlichsten Hinsicht fast noch während zweier Decennien zu hintertreihen. Vermöge desselben sollte nämlich. wie erwähnt, die Entschädigung der Privat-, d. h. der adeligen Leibherren gesetzlich hestimmt werden. Eine hald nachher (13. Sept. 1818) ergangene königliche Verordnung hatte den Berechtigten eine einjährige Frist zu gütlicher Uebereinkunst mit den Pflichtigen wegen der aufgehobenen Leiheigenschaftsgefälle anberaumt, nach deren fruchtlosem Ablauf ein zwingendes Regulativ erscheinen würde. Die Frist lief auch wirklich fruchtlos ab, allein das fragliche Regulativ erschien nicht2).

Zu den denkwürdigsten hierher gehörenden, d. h. in die von der stiftung des deutschen Bundes bis zur Juli-Revolution verstrichenen drei Lustren (1815—1830) fallenden, Vorgängen ist aher sonder Zweifel die Aufhebung der Leibeigenschaft im Mecklenhurg zu zählen, weil hier bei diesem Alasse gar lehr- und warnungsreiche Missegfile begangen

ware, in einem ständischen Comité in diesem Augeublick diese Absicht zu erreichen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Das wird mit eben so viel Schärfe als Blütrhatt in der nonsymen Schrift; Das Grundeigenhum des Adels in Schwasen und die Maximae der Umwärzung Grüsstehand 1818), besondern S 38.1. dargehan, deren Verfasser, Grif Priedrich Waldhott von Bassenhum, des Adels Verhämpfer in den durch des machter wichte Ediet entrincident Sertiele wer. Sis soil nach in der That wesernlichen Anthell un der von Kniege beließen dussiehlichen Schrift, Maxima (1984), Bell VIS, Schrift VIS

<sup>3)</sup> Wichter a., a. O. Bd. J. S. 913. — Ibas Auffallendste ist., bennerkt Wiest, Leber Aufbelung der Zeibnten, Elabeigenachts-Gefalle u. s. w. S. 06 (Ulm 1833) hnischlich dieser unterFilekenen Ausführung des mehrers-ibnten November-Zeilets, -dass (ron den deligen Grundberren seltatt von Fersonen, wielche nach dem 4. Jauur 1818 sich ansässig machten, und die also nicht mehr leibeigen sehn konnten, noch Leibeigenachtstanden der Seiner de

worden sind. Kaum dürste sich ein auderes deutsches Land nennen lassen, für dessen Agrikultur-Bevölkerung die böse Zeit des dreissigjährigen Krieges so üheraus verhängnissvoll geworden ist, als für die des alten Obotritien. Wenn hier im Mittelalter und im nächstfolgenden Jahrhundert der Bauer auch meist, wie auderwärts zum Theil leibeigen oder hörig war (denn es gab hier auch freie Landleute), so hatte er doch nur gemessene, und zwar meist sehr mässig bemessene Frohnden und Abgahen zu leisten!), und auch das Recht Grundeigenthum zu erwerben. Er hatte von demselben einen sehr ausgedehnten Gebrauch gemacht, woher es rührte, dass in Mecklenburg damals eine grosse Menge kleiner Grundbesitzer angetroffen wurde, wie es in ienen Tagen denn auch eine weit stärkere (nach glaubwürdigen Versicherungen sogar eine doppelt so starke) Bevölkerung, einen blühendern Ackerbau, einen schwungreichern Handel und üherhaupt mehr Nahrungszweige als gegenwärtig besass 2). Es war nicht sowol der dreissigiährige Krieg mit seinen furchtbaren Drangsalen und Verwüstungen, was diese Zustände dauernd verschlimmerte, sondern die durch ihn angebahnte und durch seine Folgen erweiterte Aenderung sowol ihrer persönlichen als der Grundbesitz-Verhältnisse, was ihn für die mecklenburgischen Bauern so ungemein verhängnissvoll machte. Mecklenburg gehörte zu denjenigen deutschen Ländern. die durch ienen entsetzlichen Bruderkampf der Söhne Germaniens den grössten Menschenverlust erlitten; noch ein halbes Jahrhundert nach dessen Beendigung, im J. 1700, betrug seine Einwohnerzahl, trotz nicht unbedeutender Einwanderungen besonders aus Dänemark und Schweden, kaum den dritten Theil der vor dem fraglichen Kriege vorhandenen3).

<sup>7)</sup> Babe, Wecklenburg, Jabrünch I. alle Stünde, 1848, SS. 200. 232. Lengerke, Durstellung der Landstrübebli die der fonsahrengüburen Weckleuburg Bd. 1, SS. 45. 1. 75 (Känigsberg 1831. 2 Bde.). Lettlerer bemerkt unter nederen, dass man überill auf grossen Feldmarken, besonders in Höltungen, die Sporter verterbewänderer Stüdet und Dieffer fliedel, dass namenüllich die Getreideausfurb, die Schöfereien und die Bierbrauereil damals in Wecklenburg überaus bedeuten gewesen.

<sup>3)</sup> Boll a. a. O. Bd. II, S. 436.

Selbstverständlich war die Bevölkerung des platten Landes am stärksten gelichtet worden; die beziehungsweise wenigen Bauern, welche die fragliche Schreckenszeit nicht wegraffte, wurden für ihre Grundherren immer werthvollere, und zuletzt ganz unentbehrliche Gegenstände. Das würde in Tagen, we Gesetz und Recht walteten, wel nur zur Folge gehabt haben, dass man sich derselben durch milde Behandlung und Zuwendung erhehlicher Vortheile zu versichern gesucht hätte; damals aber, wo die rohe Gewalt allein herrschte, ergriff der, zumeist hetheiligte. Adel das viel kürzere Auskunstsmittel, alle hisherigen rechtlichen Unterschiede in der Stellung der Landleute zu vernichten, sie sammt und sonders zu völligen Leibeigenen zu degradiren. Die drückende Ahhängigkeit von den Ständen, d. h. im Wesentlichen von der Ritterschaft, in welche Mecklenburgs Fürsten durch ihre ewigen Geldnöthen · und schwere Schuldenmenge schon seit lange sich versetzt sahen, erleichterte ungemein die Ausführung dieses Planes. Bereits im J. 1621 gahen die Herzoge dem Adel, gegen Uebernahme einer Million Gulden ihrer Passiva, die Bauern völlig preis, gestatteten ihm das unbeschränkte «Legen», d. h. die Vertreibung derselben von ihrem Grund und Boden. dessen unmittelbare Einverleihung in die Rittergüter, und in landesherrlichen Verordnungen von 1633 und 1646, noch unumwundener aber in späteren von 1654 und 1660 wurde die beregte neue Theorie als alter Landesgehrauch anerkannt und gesetzlich sanctionirt. Seitdem hörten die Bauern in Mecklenhurg gewissermassen auf, als Menschen hetrachtet zu werden; sie sanken immer mehr zu Sachen herah, die mit dem Gute, welchem sie angehörten, verpfändet und verkauft werden durften. Gesetzlich war ihr Loos nur in so fern günstiger als das der Negersklaven, dass es verhoten war, sie einzeln, wie ein Stück Vieh, in öffentlicher Auction meistbietend zu verkaufen; unter der Hand geschah es aber dennoch oft genug, da es etwas ganz Gewöhnliches war, dass man mit Leibeigenen wie mit Pferden uud Kühen Handel trieb 1).

Die wesenlichsten Stützen dieser Omnipotenz der Leih- und Grundherren bildeten der ihnen gesetzlich eingeräumte -Dienstzwang mit Stock und Peitsche», ihre Patrimonial-Gerichtsharkeit, die an Unmöglichkeit gränzende ganz ausserordentliche Schwierigkeit für die Landleute, bei der Beschränktheit ihrer Mittel selbst in den sehreiendsten Fällen überhaupt nur einen rechtsgelehrten Beistand gegen ihre reichen Tyrannen zu finden, und in der erwähnten Befugniss derselhen, sie nach Beliehen zu -legen». Die Patrimonial-Gerichskarkeit der meekenburgi-

<sup>2)</sup> Bott 11, 145 f. 406.

schen Edelleute erstreckte sich nicht nur auf alle Civil- (mit Ausnahme der Ehesachen) sondern auch auf alle Criminalsachen, war daneben noch mit dem Rechte der sogenannten Ganten, d. b. einer bei den Chinesen noch jetzt sehr beliebten Art von Pranger ausgestattet; sogar in allen Streitigkeiten mit ihnen selbst war der Bauer lediglich an ihre eigenen Gerichte gewiesen 1). Da dieser aber Prügel, den schwersten Druck der Frohndienste, überhaupt Nichts so sehr fürchtele, als das Unglück, «gelegt» zu werden, so war es auch vornehmlich das Recht, solches über ibn nach Gutdünken zu verhängen, was ibn thatsächlich zum Sklaven seines Seigneurs machte. Das, in Mecklenburg bis zur Mitte des sechzehnten Jahrhunderts noch sehr seltene2), «Legen» der Landleute erfolgte hier auf zweierlei Art; es gab nämlich ein Umlegen und ein Niederlegen derselben. Am besten lag der Bauer noch, wenn er nur umgelegt, d. h. wenn er von seinem gnädigen Gebieter . von dem bisber inne gehabten guten Grundstück auf ein weit schlechteres, vom Herrnhofe entfernteres und von geringerem Flächengehalt versetzt und nur verpflichtet wurde, von diesem dieselben (nicht noch mehr, was auch oft genug vorkam) Frohndienste zu leisten, wie von dem seither benützten; am übelsten jedoch, wenn er nie dergelegt, d. h. wenn seine Stelle völlig eingezogen, er zum Tagelöhner und Einlieger degradirt ward 3).

Es war nicht Menschlichkeit, was Mecklenburgs Rüterschaft bestimmte, bis zum Anfange des achtzehnten Seculuurs nur einem mässigen Gebraueb von diesem Recht des «Legens» zu machen, sondern die von den Verhältnissen gebotene Rücksichtanhme auf die oben erwähnte überaus dünne Bevülkerung des platten Landes, die Nothwendigkeit, die Einwanderer, deren man oft sehr bedurfte, durch öfteres «Legenicht abzuschrecken. Je mehr aber mit der Zumahm der Population diese Rücksicht schwand, je schonungsloser begannen die Edelleute unter ihren Hinterassen aufzuräumen; bereits um die Mitte des achzehnten Jahrhunderts waren sehon sehr viele Bauernstellen gelegt». Die Einschränkung dieses grausamen Unfuges durch den sogenannten Erbvergleich vom 18. April 1755 (eines der absonderlichsten Staatsgrundgesetze der ganzen Christenheit) war nur eine scheinbare, welche

<sup>4)</sup> Boll I, 284. II, 454. Eggers, Ueber die Beschaffenheit und Aufheb. der Leibeigenschaft in Mecklenburg-Schwerin S. 216 (Bützow 4784).

<sup>2)</sup> Bollbrügge (grossherzog). Amtsverwalter), Das Landvolk im Grossh. Mecklenburg-Schwerin S. 12 (Güstrow 1835).

Pa Boll II, 537 f.

die mecklenburgischen Seigneurs nicht im Entferntesten hinderte, dies «Abschlachten der Bauern», wie sie es nannten, nach wie vor fortzusetzen. Das erhellt zur Genüge aus den bitteren diesfälligen Klagen 1) in einigen Drucksehriften ans den J. 1795 und 1796, so wie aus der in den landständischen Verhandlungen d. J. 1849 erwähnten Thatsache. dass die zwölftausend fünfhundert und fünfundvierzig ritterschaftliehen Bauernstellen, die zur Zeit des dreissigiährigen Krieges in Mecklenburg gezählt wurden, bis zum genannten Jahre auf zwölfhundert und dreizehn zusammengesehwunden waren!2) Sehr natürlich mithin, dass schon in der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts so viele Bauern des Adels selbst nach Russland auswanderten, dass auf dessen Ansuchen die Regierung, weil sonst, wie es in einer bezüglichen Verordnung vom 22. Juni 1763 heisst, "eine Entvölkerung unserer ohnehin von Mensehen sehr entblössten Lande und die Zugrundrichtung aller Landbegüterten» zu besorgen stehe, mittelst sehr energiseher Verbote wiederholt dagegen einsehritt3).

Wie geringe Neigung die «stattlichen Vierundzwanzigender der deutschen Aristokratie», wie die mecklenburgischen Edelleute ') nieht übel genannt worden sind, auch verspüren mechten, den humanen Ideen der Neuzeit Concessionen zu machen, von der überaus regen Theilnahme, welche sie seit Jahrhunderten der Pferdekultur widmeten, auch einmal Etwas der Menschenkultur zuzuwenden, die steigende Verschuldung eines grossen Theiles derselben ') schmedigte doch endlich ihren starren Sinn. Da nah bereits mittelst verschiedenen anderer Experimente vergeblich Heilung dieses, schon durch die Eigenhümitehkeit bedenklich wachsenden Krebasehadens versucht hatte, dass dieses Landes Rittergüter auch ohne Consens der Fürsten oder Agnaten mit Schulden belatigter auch ohne Consens der Fürsten oder Agnaten mit Schulden belatigten geschen der Schulden belatigten geschen geschen der Schulden belatigten geschen der Schulden belatigten geschen der Schulden belatigten geschen der Schulden belatigten geschen geschieden geschen ges

<sup>1)</sup> Roll 11, 59 f f.

<sup>2) (</sup>Brockhaus), Die Gegenwart Bd. VI, S. 357.

<sup>8)</sup> Boll II, 566 f.

<sup>9)</sup> Noch weit derher hat diese nanlogisati Preussens, oder stellunkt Beutschlands, grosser Sastsaman Stein, dessen Urthall duer Meckhander (pdf) 1809) überhaugh herrorgsbohen zu werden verdient, eich sondert Meckhandurg in seiner gausen Längs sesenst durch. Das seussere des Landes missiell mit zu osteit als des nehliche nördliche stellunkt grosse Arterfluren, wovou ein anschallicher Heilt zur Weide und Brache liegt, siesserst weige Neuenben, die ganze arbeitinede Alisse unter dem Drücke der Liebligenschaft, jone Flichen einzelnen sellen gut gehauten Höfen heigelegt, mit einem Worte, beit Einförniglich, eine belte Stille, ein Mangel von Lehen und Thätigkeit über das Ganze verhreitet, die mich sehr niederdrückte und verstümmte. Die Wohnung des machtehungsfendes Edelmanns, der sone Bauern letz, statt ihren Zastand zu verbe seren, kommt mit vor wie die Höhle eines Raunhthiers, das Alles um sich verödet und sich mit der Stille des Grosbas unglich – Pert, Steins Leben 1, 192.

b) Bran, Minerva, 1827, Bd. IV, SS. 472. 481.

stet werden können'), gab man sich der Hoffnung hin, dass die (sebeinare) Humanität ein wirksameres Remedium bieten werde. Die mecklenburgischen Ritter genebmigten also endlich den ihnen schon im Jabre 1808 gemachten, damals von ihnen aber stillsehweigend abgelehnten'). Vorschlag des menschenfreudlichen Grossherzog Friedrich Franz I, und so erfolgte denn sowol in dessen sebwerin schem wie im strelitz sehen Landesantheite (18. Jan. 1820) die Aufbehung der Leibeigenschaft. Aber wie? Das betreflende Patent verfügte, dass vom 24. Okt. 1824 an die Wohlthat der Freizügigkeit dem vierten Tbeile aller auf einem Gute befindlichen Leibeigenen gewährt sein sollte, und so fort bis zum 24. Okt. 1824. Alles, was der Bauer durch dieses dem Zeitgeiste gemachte Zugeständniss erlangte, bestand also in der Freibeit, zu geben — und zu hungern.

Es ist im Vorhergehenden wiederholt bemerklich gemacht worden. wie es eine schwer zu entscheidende Frage sein durfte, ob der Bauer einen grössern Widerwillen hegt gegen körperliche Unannehmlichkeiten oder gegen den Mangel an Essbarem. Die fragliche ritterschaftliche Concession an den Zeitgeist war darum für den mecklenburgischen Landmann ganz werthlos, weil ihm versagt 3) blieb, was ihr allein batte Werth verleihen konnen, die Gewährung der Mittel, sich und den Seinigen auch eine unabhängige Existenz zu gründen durch seine Erhebung zum Erb- oder wenigstens zum lebenslänglichen Pächter des Grund und Bodens, den er bislang bearbeitet, «Es würde», bemerkt ein sachkundiger aber etwas schüchterner Berichterstatter 4), «dem gutsherrlichen Interesse uicht geschadet baben, wenn man damals iedem entlassenen arbeitsfähigen Leibeigenen und seiner Familie eine Landstelle von wenigstens 1000 bis 1500 Quadratruthen nabe beim Hause zum erbpachtlichen Eigenthum, mit verbältnissmässiger Grundsteuer belastet, angewiesen hätte». Das ist eine sehr milde Rüge der in Rede stebenden ritterschaftlichen Munificenz, über welche die Thatsache aber noch viel entschiedener den Stab bricht, dass bereits im Anfange des laufenden Jahrhunderts ein verdienter mecklenburgischer Kameralist 5)

Bollbrügge a. a. O. S. 22.
 Boll II, 604.

<sup>-)</sup> Bull 11, 004

<sup>9) «</sup>Anfänglich», bemerkt Lengerke a. a. O. Bd. 1, S. 75, «ward viel über die zweckmässige Regulirung der bäuerlichen Verhältnisse gesprochen; apäterhin ward en stiller davon;» und nur zu bald, muss man hinzufügen, ganz stille.

<sup>4)</sup> Rüder in Falks neuem staatshürgerlichen Magazin Bd. IV, S 809.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Kammerrath Zimmermann in seiner trefflichen Schrift: Ueber Mecklenburgs Credityrsteilnisse nebst einigen Reflexionen über Getreidepreise und Güterhandel Neuhrandenburg, 1804. Die hier ausgebohenen Stellen stehen S 254 f.

der dortigen Aristokratie sehr überzugend zu Gemithe gefüßtigung was sie hun misse, wenn sie ihrer sehon damals sehr bedeutwaßen. Schuldenlast sich gründlich entledigen und wahren Patriotismus bethätigen wolle. Unter Berufung auf eine in Russland ergangene kaiserliche Instruction für die Kommission zum Entwurf eines neuen Gesetzbuches, in der es wörtlich heisse: «Ein jeder Menseb bekümmert sich mehr um dageinge, was bim eigen ist, als was Anderen gebört; er wendet keinen Fleiss auf eine Sache, von der er zu besorgen hat, dass sie ihm von einem Anders genommen werde», entwickelt geiner schlagend, wie ausserordentlich Mecklenburgs Wohlstand sich heben würde, wenn man die büsberigen Leiteigenen zu Erhofeldern ihrer Höße machte.

«Ich glaube», äusserte der in Rede stebende Schriftsteller unter anderen, «ich setze mich eben nicht dem Vorwurfe einer Uebertreibung aus, wenn ich behaupte, dass sieb der Ertrag solcher Höfe in wenig Jahren verdoppeln werde. Ich bin völlig überzeugt, dass mir jeder nicht von blinden Vorurtbeilen der Selbstsucht geblendete Politiker und Staatsmann bierin beistimmen wird. Denn wer von ihnen kann dieses zu thun einen Augenblick anstehen, wenn er die aus dem eigenthümlichen Besitz, sowol für die Sicherbeit des Staats, als seinen Cultur-Zustand entspringenden Vortbeile in Betracht zieht, und dabei bedenkt, dass unsere gegenwärtige politische Einrichtung lange noch nicht den bundertsten Theil der Einwohner zum Erwerb eines Eigentbums auf dem platten Lande zulässt, und dass sich lange nicht 2 von allen Einwohnern Mecklenburgs des Glücks und der grossen Beruhigung eines eigenthümlichen Obdachs erfreuen. Ueber 200,000 seiner Einwobner entbehren dieser Wonne gänzlich und sind ein beständiges Spiel der Wilkübr und der Laune der Besitzer der ihnen zur Miethe überlassenen Häuser und Gärten. Ein grosser Theil ihrer geistigen, körperlichen und Geldkräfte schlummert annoch im natürlichen Zustand der Ruhe und Trägheit, und ist mithin für den Saat als nicht existirend zu betrachten. Wie unendlich viel würde nicht Mecklenburg an Cultur, Wohlstand und innerer Glückseligkeit, ja selbst an Sicherheit gewinnen, wenn man diese grosse Masse von schlafenden Kräften anfweckte, und in Thätigkeit versetzte? Wenn man sich alles dieses recht lebhaft vorstellt, und dagegen sieht, dass zu diesem Behuf nicht nur gar nichts geschiebt, sondern dass man bin und wieder sogar die wenigen annoch vorhandenen kleinen eigentbümlichen Besitzungen auszurotten und mit dem grossen Cameral-Eigenthum zu consolidiren sucht: so wird es schwer, den Ausbruch der innern Empfindungen, welche dabei rege werden, zu unterdrücken».

Ein kleiner, freilich nur ganz kleiner Anschritt zum Bessern war lediglich dem Umstande zu danken, dass nicht das ganze Land in den Händen der Ritterschaft, sondern etwa zwei Fünstel desselben 1) im unmittelharen Besitze seiner Fürsten sich befand, die der Stimme der Menschlichkeit und Vernunft doch etwas zugänglicher als iene waren. Darum hatten sie schon vor der erwähnten seinsollenden Emancipation der Agrikultur-Bevölkerung derjenigen der Domainen wenigstens die Wohlthat der Zeitpacht auf einen bestimmten längern Termin gegönnt. und seit dem J. 1820 mit der Umwandlung der Zeit- in Erbpächter hegonnen. Sie schritt indessen so langsam vorwärts, dass von den 6.000 landesherrlichen Zeitpächtern in Mecklenburg-Schwerin bis zum J. 1836 erst einige hundert Erbpächter geworden waren, und deren zwanzig Jahre später (1856) im Ganzen nur 1064 gezählt werden 2). Auf die ührigen Domanialbauern drückt noch heute mit entmuthigender Wucht der Umstand, dass ihnen nur Pachtcontracte auf zwölf, höchstens vierzehn Jahre hewilligt werden, und dass selbst diese Verträge gegen Willkühr sie nur sehr unzulänglich schützen, trotz dem dass solche mit der Uehernahme einer Menge von Hand- und Spanndiensten so wie sonstiger Nehenleistungen, durch welche der, in der Regel hillige, eigentliche Pachtzins ungemein vertheuert wird, erkauft werden müsseu. Denn es ist eben nur zu gewöhnlich, dass der Zeitpächter noch während des laufenden Contractes die Vertauschung seiner Ländereien sich gefallen lassen muss, dass ihn nicht selten das beste Stück derselben weggenommen wird; Widerspenstigkeit würde an ihm bei Ahlauf der Pachtzeit durch unverhältnissmässige Steigerung der Pachtquote, oder durch sofortige Vertreibung vom Gute gar empfindlich gealindet werden 3). Ueherhaupt lastet diese allgemein herrschende Furcht vor Steigerung des Pachtschillings wie ein Alp auf der Thätigkeit der landesherrlichen Zeitpächter; sie scheuen sich vornehmlich deshalh, ihren Grundstücken durch fleissigere und rationellere Bewirthschaftung einen höhern Ertrag abzugewinnen, weil sie insgesammt die Ueberzeugung hegen, dass sie alsdann, nach Ablauf ihres Vertrages, zu einer Pachtquote sich würden verstehen müssen, durch welche sie die Früchte ihres Schweisses wieder

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Das Grossberzogtbum Meckleuburg-Schwerin hat nach den neuesten Ermittelungen des statistischen Bureau ungef\u00e4nr 243 Quderatmeilen \u00e4lichenninhall. Duvon kommen auf das sogenannte Domanium, d. b. des Stasts- und grossberzogliche Hausgut rusammen, etwas \u00fcher 102 Quadratmeilen. Deutsche Vierleijahrs Schrift 1858, II, 174.

<sup>2)</sup> Rüder bei Falk a. a. O. S. 813 Boll II. 612.

<sup>3)</sup> Lengerke Bd. I. S. 404, Neujahrsgruss aus Mecklenburg S. 38 f. (Hamburg 1853)

einbüssten. In weleli hohem Grade die daher rührende Indoleuz \(^1\) der bei weitem grossen Mehrbeit der fraglichen Zeitpäelter den Aufschwung der Landwirthschaft hindert, ist leicht zu ermessen; aber auch für jene selbst hat sie nur zu oft g\(^2\)naziliche Verarmung und deshalb Entsetzung von dem Geh\(^2\)fe zur Folge \(^2\).

Und dennoch ist ihre Lage beneidenswerth mit derjenigen. Ihrer Schicksalsgenossen auf den Gütern der Ritterschaft verglichen, die leider! fast die Hälfte des Landes besitat<sup>3</sup>). Hier haben sich seit der noninellen Aufhebung der Leibeigenschaft, wie die Erfahrung nur zu bald lehrte<sup>1</sup>), die Verhältnisse so gestallet, dass durch dieselb im Wahrteil nur die Gutsherren, nicht die Bauern gewonnen haben. Da man den Letzteren, wie erwähnt, nur die Friebiet zu gehen, aber keinen Grund und Boden, folglich auch keine Mittel gewährt hatte, sich zu ernähren, der zwölfte Pampgraph des jene verfügenden Gesetzes überdies bestimmte,

<sup>1) «</sup>Kann ein solcher Zeitpächter», bemerkt Lengerke, unstreitig einer der grössten Kenner dieser Verhältnisse, Rd. I, S. 102, selso nicht reich werden, so sollte man doch glauben, dass er wenigstens seine contractlichen Verpflichtungen zu erfüllen im Stande sei. Allein fast all gemein stösst man auch beiden ergiehigsten Ernten auf eine liederliche Wirthschaftsweise und Verarmung. Den Grund dieser hetrnhenden Erscheinung haben unsere aufgeklärtesten und scharfsinnigsten Staatswirthe in dem heschränkten Eigenthumsreehte finden wollen. Immer nur wird ein Hauswirth gedachter Art sich als ein Nutzniesser, dessen Schicksal einzig und allein in den Händen des Zufalls liegt, betrachten. Selbst in der blübendsten Zeit des Mecklenburgischen Kornbaudels rührte der Bauer weder Hand noch Fuss zur Verbesserung seiner Gehöftsstelle, sondern vergruh lieber den erworbenen Mammon oder liess sich denselben von schlauen Bürgern in den kleinen Städten abschwatzen, weil er nur diesen trauete und seinen Schatz vor der Obrigkeit glaubte geheim halten zu müssen; das redendste Zeugniss für wie ahhängig er sich hielt.» Und kurz vorher S. 401: «Obgleich beide Hindernisse (die Leiheigenschaft und die sogenannten Holdienste) nunmehr ganzlich in den Domsinen ausgehoben sind, bemerkt man doch sowohl bier als in den ritterschaftlichen Gütern eine fortdauernde Indolenz des Mecklenhurgischen Bauerstandes, weiche der Einführung vollkommener Wirthschaftseinrichtungen und dem Aufblühen eines sicherer begründeten Wohlstandes in dieser Classe allenthalben in den Weg tritt. Die Urssche dieser hetrühenden Erscheinung ist der Mangel gesetzlicher Normen über die bäuerlichen Verhältnisse, welche regulirt hätten werden müssen.» — «Unsere Bauern», versichert hiermit übereinstimmend Raabe, Mecklenburg, Jahrhuch f. 1848, S. 235, «trachten aus Princip nicht nach Wohlhabenheit, da sie ewig in der Furcht lehen, auf höhern Pacht gesetzt zu werden »

Hempel, Geogr.-statist.-histor. Handbuch des mecklenburger Landes Bd. 1, S. 170. (Parchim und Ludwigsl. 1842. 2 Bde.)

a) Vom Grossherzogthum Schwerin z. B 1143/4 Quadratmeilen. Deutsche Vierteljahrs-Schrift a. a. O.

<sup>9)</sup> Schon im J. 1837 stellte Rüder (aus seinem angefährten Aufsatze heit Falct S. 812 erfährt man, dass er auch der Verfasser des fraglichen in der Minerra ist) in Bran Minerra 1827, Bel. IV, S. 484 die splitze Frage: -Soil der Segen der aufgeböhenen Lelbeigenschaft bloss den Gutaberren und nicht auch den Bauerfamilien zuwachsen? - Auch Lenerzte Bel. J. S. 75 deutel dasselbe, wunn sehon erbällt. au.

dass derjenige, dem von seinem Gutsherrn die Wohnung gekündigt worden, wenn er anderwärts keine gefunden, gerichtlich hinausgeworfen und mit den Seinigen als Heimathloser in's Landarheitshaus abgeliefert werden solle, blieb den angeblich Emaneipirten. wenn sie nieht dahin wandern oder Hungers sterhen wollten, nichts Anderes übrig, als faktisch in dem seitherigen Verhältnisse zu verharren, oder anderwärts als Tagelöhner ein Unterkommen zu suchen. Wer aher von einem fremden Gutsherrn als solcher aufgenommen werden wollte, der musste seine und seiner Frau Freiheit demselben verkaufen. sich nämlich, wie noch gegenwärtig, verpflichten, die sechs Wochentage für ihn gegen äusserst geringen Tagelohn (5-6 Silhergrosehen preuss. für den Mann und etwas weniger für die Frau bei 12stündiger Arheitszeit im Sommer und im Winter, so lange man sehen kann) zu arheiten und nur mit seiner Erlauhniss auswärts, d. h. auf einem andern Rittergute, Arheit zu suchen 1); mithin hestanden, trotz der Abschaffung der Leiheigensehaft, die Hörigkeit, die Zwangsdienste thatsächlich fort. Nur mit dem Untersehiede, dass die Grundherren von der ihnen. so lange jene bestand, obliegenden Verpflichtung zum Unterhalte ihrer alten oder arheitsunfähigen Leiheigenen jetzt enthunden waren, also durch die seinsollende Emancipation dieser in Wahrheit ein sehr gutes Geschäft gemacht hatten; denn die Tagelöhner sind um Nichts weniger ihre Sklaven, als in der guten alten Zeit, wo sie noch Leibeigene hiessen, und zu den Gütern gehörten wie das vierbeinige Inventar derselben, Einmal schon, weil die Edelleute im ungeschmälerten Besitze der Patrimonial-Gerichtsbarkeit, und zwar sowol der Civil- wie der Criminal-Jurisdiktion gebliehen, und es auch2) ietzt noch, Mecklenburgs Gesetze zudem noch immer so heschaffen sind3), dass sie der Willkühr jener den weitesten Spielraum gestatten. Dann und mehr noch, weil die in Rede stehenden Unglücklichen wegen ihres Unterhaltes in solch' totaler Ahhängigkeit von den Gutsherren sich befinden, dass sie in allen Stücken dem Willen derselhen sich fügen und

<sup>1)</sup> Tübinger Zeitschrift f. d. gesammte Staatswissenschaft Bd. XVi (1860), S. 325. 2) Angel tübinger Zeitschrift I. c. S. 327. Bollbrügge, das Landvolk S. 108 f. Rostocker gelehrte und gemeinnütz. Beiträge, 1840, S. 183 f.

<sup>3)</sup> Wie selbst Bollbrügge einzuräumen nicht umbin kann. «Es existirt», äussert er S. 117, «in Beziehung auf die valerländischen Rechtsverhältnisse eine ungemein grosse Menge einzelner Constitutionen aus verschiedenen Zeitaltern, welche hin und wieder mit einander in Widerspruch stehen, und bei welchen man sehr häufig darüber in Ungewisshelt ist, oh und in wieweit dieselben noch als gültig oder als bereits veraltet zu hetrachten sind. Dies gilt hesonders bei manchen die Verhältnisse des Landvolks betreffenden Geselzen:.

selbst körperliche Misshandlungen schweigend dulden müssen 1). Besonders, wenn sie einmal vierzig oder noch mehr Jahre zählen. weil sie alsdann wegen der immer näher rückenden Wahrscheinlichkeit, dass sie arbeitsunfähig werden, oder sterben, dass sie oder ihre Angehörigen dem Rittergute als Bettler zur Last fallen möchten, nur sehr schwer anderwärts Aufnahme finden; und daher sich schon glücklich schätzen müssen, wenn der gnädige Herr nicht ihnen den gefürchteten Kündigungsschein2) gibt, sie nicht zu Heimathlosen macht, indem er sie aus dem elenden Häuschen wirft, dessen sehr hohe Miethe (jährlich acht bis vierzehn Thaler) gewöhnlich vom Arbeitslohne der Frau abgezogen wird3). Es ist deshalb ganz richtig bemerkt worden4), dass die mecklenburgischen Tagelöhner jetzt mehr an die Scholle gesesselt sind, als es weiland die mecklenburgischen Leibeigenen gewesen.

Und an diesen Verhältnissen hat sich bis zur Stunde nur wenig geändert, trotz dem dass die Ereignisse des J. 1848 und die durch sie veranlassten Verhandlungen der Abgeordneten, die Mecklenburg, welches eigentlich nur ein äusserlich verbundenes Aggregat zahlreicher Rittergüter ist 5). in einen Staat im modernen Sinn umbilden sollten, dringend genug dazu mahnten, die ganze Grösse des Fehlers enthüllten, den die Fürsten dadurch begangen, dass sie noch immer Nichts gethan zur Verbesserung des unheilvollen Missgriffes von 1820. Die dem volkswirthschaftlichen Ausschnss der constituirenden Versammlung gemachten Vorlagen ergaben nämlich, dass

<sup>1) «</sup>Ohne Besitz», bemerkt Rasbe, Mecklenburg, Jabrbuch f. 1848, S. 217, «und chne eine auch nur massige Ansprüche sichernde Tagelöhnerordnung sind jene zu Arbeitsthieren berabgewürdigten Menschen ganz in die Hände ihrer Herren gegeben, und der Missbrauch, welchen diese mit der Gewalt treiben, welche die Umstände ihnen über ibre Nebenmeuschen vorlieben baben, deren Vorfahren denselben Boden als zufriedene, wehlhabende Bauern bewohnten, findet seine Gränze nur in der Furcht ver der zuweilen einschreitenden Regierung und ver der offenen Empörung der zur Verzweiflung getriebenen Tsgelöhner .. Die natürlich nur zu eft von fürchterlichen Gräuelthaten begleitet war; ich erinnere nur an die kannibalische Ermordung des Gutsbesitzers Haberland auf Matzdorf im J. 1839 und an die vandslische Verwüstung zu Torgelow im J. 1848. Charakteristisch ist besonders, dass die matzdorfer Tagelöhner es ihrem Anführer aufa Wort glaubten, dass dergleichen Verbrechen zu begeben Ihnen von der Obrigkeit freigegeben sei! Boll 11, 609.

<sup>2) «</sup>Aus früherer Erfsbrung», erzählt Boll II, 607, «ist mir ein Beispiel bekannt, wo ein Arbeiter, als er für ein Versahen von seinem Herrn, wol aus Rücksicht euf die Anwesenden, nicht geschlagen wurde, dringend bat, Ibn lieber aufs Härteste zu züchtigen, als ihm den gefürchteten Kündigungsschein zu geben.»

<sup>5)</sup> Bollbrügge S. 67 f. Lüders, Mecklenburgs Zoll-, Steuer- und Gewerhe-Verhältnisse S. 25 f. (Hamburg 1842.) Grenzboten, 1847, Nr. 39, S. 535 f.

<sup>4)</sup> In den rostocker gelehrten u. gemeinnütz. Belträgen, 1840, S. 726.

<sup>5)</sup> Nach Bolls II, 407 treffender Bemerkung, womit übereinstimmend in den angef. rostocker Beiträgen, 1840, S. 181 gesussert wird: «Genau betrachtet ist Mecklenburg nichts als eine Kette zusammenhängender Landgüter.»

die Verwaltung der Domainen so überaus kostspielig war, dass sie 521 Procent ihres Ertrages verschlang und jene darum einen kaum zweiprocentigen Reinertrag gewährten! Ferner, dass das Grossherzogthum Schwerin mit der für seine Productionskraft enormen Schuldenmenge von zehn bis elf Millionen Thaler belastet war '), woraus folgte, dass, wenn mau auch keine Rücksicht darauf nehmen wollte, dass Mecklenburg noch immer ein nur halb angebautes Land war, dass dort, selbst in der Nähe der Städte, weite Flächen trefflichen Bodens noch völlig unkultivirt angetroffen wurden 2), doch schon seine finanzielle Lage, und insbesondere die des Domaniums, gebieterisch genug heischte, dem Zeitgeiste endlich einmal eine wirkliehe, keine scheinbare Concession bezüglich der Agrikultur-Bevölkerung und ihrer Verhältnisse zu machen. Und wirklich gewann es das Ansehen, als ob die von einem wackern Patrioten 2) schon zwei Deceunien früher ausgesprochenen tief begründeten Wahrheiten: «Ein Staat, dessen Centralkraft Ackerhau und Viehzucht sind, kann die Kultur, den Gewerbsleiss und den Wohlstand, ja selbst die Speculation, durch kein Mittel kräftiger heben, wie durch die Verbreitung des kleinen Besitzthums. Sogar die Liebe zum Vaterlande wird dadurch vermehrt, die Stärke des Staates erhöht, die öffentliche Sicherheit besser verbürgt. Der Grundeigenthümer ist und bleibt jederzeit der ächte Staatshürger; er hält an seinem eigenen Heerde, an seiner Scholle, während der hewegliehe Geldsack nach Nomadenart dahin weiter rollt, wo er am besten rentirt» endlich auch einmal in Mecklenburg Anerkennung finden würden. Aber leider! verschwanden diese Aussicht und die darauf gegründete Hoffnung der Erhebung der Tagelöhner zu Zeitpächtern, und dieser zn bäuerliehen Grundbesitzern oder wenigstens zu Erbpächtern noch sehneller wieder, als sie aufgetaueht waren. Alles, was der Aussehuss der verfassunggebenden Versammlung für das Land bewirkte, sehrumpfte auf ein, übrigeus nur im Schwerin'schen (16. Aug. 1849) publicirtes, Gesetz gegen den alten Unfug der «Legung» der Bauernhöfe zusammen, deren, beiläufig bemerkt, noch in den Jahren 1820-1845, mit Consens der Regierung, nach Ausweis der Staats-Kalender, einhundertzweiundvierzig 1) «gelegt» worden. Denn die von der Abgeordnetenkammer mit grosser Mehrheit

in 1. 1828 hatten die Schulden heider Grossherzogthümer nicht ganz vierthalb Millionen Thaler betragen! Lengerke I, 98.

<sup>2)</sup> Grenzboten a a. O S. 537.

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> Dem Kammerrath von Bülow, in seiner Schrift Cameralist. Grundsätze. Erfahrungen und Ansichten (Hamburg 1826), excorpirt bei Lengerke 1, 84 und Hempel 1, 142.

<sup>4)</sup> Rasbe, Mecklenburg, Jahrb f 1848, S 215. lu Mecklenburg-Strelitz sind auf den

angenommenen Gesetzentwürse behus der beregten Umwandlung der Verhältnisse der Agrikultur-Bevölkerung scheiterten an dem vereinten Widerstande der Regierungen und der Aristokratie. Und bald nach der leidigen im Herbst 1850 erfolgten Restauration der alten Verfassung wurde auch das erwähnte Verbot des «Legens» (17. Novbr. 1851) einfach wieder aufgehoben! Noch im J. 1857 bestanden eires sechzig Procent der Bevölkerung der mecklenburgischen Rittergüter, und eirea 45 Procent derienigen des Domaniums aus Tagelöhnern 1), Was Wunder daher, dass Mecklenburg von der argen Plage eines alljährlich in furchtbarer Progression anschwellenden Proletariats heimgesucht, trotz seines trefflichen Bodens unter allen deutschen Ländern noch immer am dünnsten bevölkert ist, dass seine Agrikultur-Population in sittlicher Hinsicht fort und fort immer tiefer sinkt? Letzteres erhellt am sprechendsten aus der unerquicklichen Thatsache, dass es in der Gegenwart, trotz seiner beziehungsweise geringen Einwohnerzahl, an unehelichen Kindern das zweitfruchtbarste Land Germaniens ist, denn nur ein einziziges macht ihm in der Hinsicht den Rang streitig2). Während in Mecklenburg noch im J. 1795 auf 173 eheliche Geburten nur eine uneheliche gekommen, kam ein halbes Jahrhundert später, nach Ausweis des Staatskalenders, eine schon auf 61 und im J. 1850 gar eine schon auf nicht ganz 51 (516) Geburten3)! Zur richtigen Würdigung dieses Reichthums ist zu wissen nöthig, dass in ungleich bevölkerteren Ländern, wie z. B. in Frankreich, England und Preussen, das Durchschnitts-Verhältniss der unehelichen zu den ehelichen Geburten wie 1 zu 14 4) und im benachbarten Oldenburg gar nur wie 1 zu 24 ist.

Wird nicht schon diese eine Thatsache uns zu der Folgerung verandessen, dass letztgenanntes Grossherzogthum und Mecklenburg zwei deutsche Bundesstaaten sein müssen, welche die alte Erfahrung recht prägnant bestätigen, dass im Leben die Gegensätze oft im nächster Nähe

Rittergütern die Rauernstelleu dem völligen Verschwinden schon sehr nahe, denn von den 139 Bauern und 16 Kossaten, die dort 1798, nach dem Staatskalender, noch angetroffen wurden, waren 1856, besage dersethen Quelle, nur noch 42 Bauern und 5 Kossaten ührig. Boll II, 596.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) (Brockbaus) Die Gegenwart Bd. VI, S. 357 f. Deutsche Vierteljahrs-Schrift, 1858, II, 163. 174. Dass Mecklenburgs Adel noch gegenwärtig das Privilegium des -Legens-der Bauern besitzt, ersieht man aus der augshurg. allgem. Zeitg. vom 8. Februar 1860, Beilage und der angef tübing. Zeitschrift L. S. 323.

Wie man aus Wappäus, Berölkerungs-Statistik Bd. II, SS. 387. 451 (Leipzig 1859—61. 2 Bde.) ersieht.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Schnelle, Kurzer Bericht üb. d. mecklenburg. Landtag d. J. 1845. SS. 125. 137. (Parchim und Ludwigslust 1846). Boll II, 411.

<sup>4)</sup> Wappaus a. a. O. II, 387, 448 f.

angetroffen werden? Und zumal hinsichtlich ihrer bäuerlichen Zustände ist dem allerdings so. Das kleine Oldenhurg erfreuete sich nämlich des seltenen donnelten Glücksfalles, seit länger als einem halben Jahrtausend nicht einen einzigen schlimmen, sondern lauter eben so wohlwollende als einsichtige Regenten und keine mittelalterlichen Stände gehabt zu hahen. Da seine Grafen nämlich ursprünglich schon reich gewesen durch hedeutende Patrimonialgüter, diese zudem durch Eroberungen und Eindeichungen ansehnlich vermehrt hatten, meist auch sehr haushälterisch und keinem übertriebenen Luxus ergehen waren, befanden sie sich auch fast nie (im Laufe zweier Jahrhunderte nur ein einziges Mal. 1447) in der Lage, zur Rettung aus ihren Geldnöthen des Adels und der Geistlichkeit zu bedürfen, und diesen dagegen Concessionen zum Nachtheile ihres eigenen landesherrlichen Ansehens wie des Volkes machen zu müssen 1). Durch diesen Wegfall des Verhältnisses, welches in den meisten anderen deutschen Staaten die Uebermacht der genannten Stände zumeist begründete, war sowol dem Adel, dessen Macht Graf Konrad I bereits im vierzehnten Jahrhundert gebrochen hatte, wie dem Klerus sogar die Fähigkeit entzogen worden, einem hier schon um die Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts geschehenen bedeutsamen Anschritt zur Beseitigung der Leibeigenschaft zu wehren. Er bestand darin, dass die Bauern der Edelleute und Klöster landsteuerpflichtig, d. h. zu unmittelbaren Unterthanen der Grafen gemacht, zu diesen in unmittelbare Verbindung gesetzt wurden. Mochte diese Beseitigung der anderwärts zwischen Fürst und Volk stehenden Mittelgewalten auch vornebmlich darauf ausgehen, jenem eine ungehinderte Verwendung der Kräfte der Unterthanen zu seinen Zwecken zu sichern, so ist sie dem Landvolke doch ungemein erspriesslich dadurch geworden, dass sie den Grund legte zur Abschaffung der Leiheigenschaft und zur allmähligen Wiederherstellung des altdeutschen Standes der Gemeinfreien. Bereits gegen Ende des fünfzehnten Jahrhunderts war iene in den älteren Bestandtheilen der Grafschaft bis auf wenige Reste verschwunden, und die Insassen des, im Beginne des folgenden unter oldenburgische Herrschaft gekommenen, schönen fruchtbaren Stad- und Butjadingerlandes behielten auch unter dieser die volle personliche Freiheit und das unheschränkte Grundeigenthum, die von jeher das Erbtheil der friesischen Stämme gewesen 2).

Und diese hevorzugte Lage des oldenburg'schen Landvolkes ist selbst durch den dreissigjährigen Krieg lange nicht so verschlimmert worden,

<sup>1)</sup> Runde, Kurzgefasste oldenburg. Chronik S 39 (Old. 1831)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Halem, Gesch. d. Herzogth. Oldenburg Bd. I, S. 391 f. (Oldenb. 1794-96. 3 Bde.) Bunde a. a. O. S. 40.

wie die Verhältnisse der Bauern anderer deutschen Länder, weil dem Adel dort die Stellung fehlte, die er in diesen inne batte, die Fürsten von ibm unabhängiger waren und daher wie den Willen so auch die Macht besassen, seinen Anmassungen zu webren. Zwar konnten sie das Hörigkeits-Verbällniss, in welches gar manche bis dahin freie Landleute neuerdings zu treten im blutigen Gewirre iener entsetzlichen Zeit sich genöthigt geseben, nicht durch einen Machtspruch wieder lösen, sie sorgten aber, wie namentlich durch Beschränkung der Patrimonial-Gerichtsbarkeit, dafür, dass es nicht sebr missbraucht werden konnte. Anch sind Oldenburgs Regenten. - von 1667 bis 1773 waren das die Könige von Dänemark -, allen übrigen deutschen Potentaten in der Umwandlung der Frohn- und sonstigen Naturaldienste, wie überhaupt sämmtlicher Leibeigenschafts- oder Hörigkeits-Gefälle der Bauern ihrer Kammergüter in eine feststehende, überaus mässige 1) Geldabgabe mit gutem Beispiele vorangegangen; sie wurde bier schon in den letzten Decennien des siebzebnten Jahrhunderts begonnen und war im J. 1694 bereits vollendet 21. Die in manchen Theilen des Oldenburg'schen demungeachtet noch bis in den Anfang des laufenden Jahrhunderts fortbestandene Hörigkeit der ländlichen Bevölkerung wurde durch die französische Occupation des Landes (1811) vollends beseitigt, da dessen trefflicher Regent Peter Friedrich Ludwig 3) (1785-1829) auch nach seiner Restauration (1813) die Aufhebung derselben um so bereitwilliger bestätigte, da er sie schon vor seiner Vertreibung durch Napoleon I ernstlich beabsichtigt und eingeleitet hatte. Auch in den dem nunmehrigen Grossherzogthume Oldenburg schon vorher (†803) einverleibten Bestandtheilen des ehemaligen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) So missige nämlich, dass die Regierung dabei offenbar zu kurz kun. So wurde z. B. der Schelfe Reggen nur zu sehl Groschen, Genet zu 7½ und fäher zu 4 Groschen siechsichs angeschätigen, und bei diesem Ansatze blieb es, trutz der drei- und rierlach höhen Fruchlysches, bis zum Eind des arktuchnel nahrhunderts. Gruner, Meine Wall-fahrt zur Rube und Höffung od. Schilderung d. sittl. und bürgerl. Zustandes Westphalens ang Ende des XVIII. Jahrbalds. B. J. S. 298. (Frunkturt 1802. 2 Bde)

<sup>2)</sup> Halem a. a. O. Bd. 111, S. 98 f. Koli, Handbuch ein, histor.-stalist.-geegr, Beschrelbung d. Herzogib. Oldenburg Bd. 1, S. 229. (Old. 1844. 2 Bde.)

<sup>3).</sup> Ein sellener, ein edler Fürst in der höchsten Bedeutung des Wortes — gleich serberungsvörigi ab Mensch und als Regent. Gruner a. D. Cl., 25d und seban das, was er ton ihm erabhl, beweiß zur Genöge, wie entfernt dies Lab ten jeder Schmeicheld is. So z. B. dass y der Friedrich Leuderig die bli zum Beginne des enumenheire Jahrbanderts auf mehr als eine Millen Thalter sich behaufenen Beisleuern Oldenburge zum Schackel gan zu eine Derekhariege und zur der Kabins der benarstellennisie gegen Frankreite gan zu allein Berkhariege und zu der Kabins der Benarstellennisie gegen Frankreite gan zu allein der Unterhanen zu ferdern. yest ihm durch die rehabilse Kinschränkung des Hofhalter wie durch seine weise Sperankeit in Jain Bestelbungen ernstiglicht wende.

Bisthums Münster blieb die Hörigkeit aufgehoben, unter Erhebung der Hörigen zu freien Erbpächtern. Zwar wurde von dem restaurirten legitimen Fürsten die in der französischen Zeit ebenfalls abgeschaffte Patrimonial-Gerichtsbarkeit wiederhergestellt, jedoch nur in so weit, als die Gutsherren die nach der neuen Justizorganisation eingerichteten Behörden niederzusetzen vermöchten, wodurch der allmählige, theils vertragsmässige, theils stillschweigende Uebergang jener an die Landesgerichte sehr wirksam überbrückt wurde. Die Regulirung der den Gntsherren vorbehaltenen Entschädigung für die Aufhebung der aus der Hörigkeit fliessenden Rechte und Gefälle wurde bereits im J. 1820 eingeleitet und ohne grosse Schwierigkeit bald vollendet 1). Sehr natürlich mithin, dass es selbst in den von der Natur am meisten begünstigten deutschen Ländern keinen so wohlhabenden Bauernstand wie in dem, von ihr ziemlich stiefmütterlich bedachten2), Oldenburgischen (Silbergeschirr ist auf den dortigen Bauernhöfen gar nichts Seltenes), und in keinem andern so wenig Auswanderer, wie dort gibt, trotz dem dass die Bevölkerung sehr beträchtlich zunimmt3), trotz dem dass die Nähe des Meeres und die so bedeutender Häfen wie Bremen und Emden verführerisch genug locken.

## VIERTES KAPITEL.

In seinem Nachbarstaste Hannover gab erst das ereignissreiche Jahr 1830 den Anstoss zur endlichen zeitgemässen Reform der büuerlichen Verhältnisser, obwol sie doch kaum irgendwo nöhiger war, weil dies Land ein vorzugsweise ackerbautreibendes<sup>3</sup>) ist, bedeutende Gewerbe und Fabriken nie besessen, nur theltweise eines günsigen Bodens sich erfreat. Fast gebieterischer noch als diese Umstände heisehte das wunderliche Bunterlei, welches wie in den Rechtsverhältnissen, so auch in der Belastung der ländlichen Bevülkerung der einzelnen Provinzen des jungen Königreiches waltete, die beregte Reform. So zeigte z. B. selbst in den alten Bestandtheilen desselben das Meiertwesen, welches dort,

<sup>1)</sup> Runde SS. 151. 162. 168. 196 fT.

<sup>2)</sup> Kohli a. a. O. Bd. I, S. 113.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Das eigeniliche Herzogthum Oldenburg, nimlich die Stammgrafschaften Oldenburg und Delmenborst, hatten im J. 1821: 105, 280, Ende 1852 aber: 230,852 Einwohner, Kohli 4, 96. Brachelli, Deutsche Staatenkunde II, 410. (Wien 1856-57, 2 Bda.)

<sup>4)</sup> Nach Lehzen, Hannovers Staatshaushalt Rd. 11., S. 475 (Hannov. 1853-56. 2 Bde ) leben gegen zwei Drittheile der Bevölkerung des Königreichs von der Landwirthschaft.

wie im nördlichen Deutschland überhaupt, schon seit einer Reihe von Jahrhunderten vorherrschte, noch immer sehr bedeutende rechtliche Ungleichheiten. Denn während es in mehreren Gegenden des Landes, wie in früheren Tagen, so auch noch jetzt als ein mildes Hörigkeits-Verhältniss mit Erbpacht unter feststehenden Bedingungen sich darstellte, hatte es in anderen nur zu grosse Aehnlichkeit mit blosser Zeit nacht, indem es den Bauern nur auf eine gewisse, und oft sehr kurze, Zeit den Besitz ihrer Höfe sicherte und die Steigerung des Pachtzinses 1) gestattete. Und wieder in anderen Gegenden, wie z. B. in der Grafschaft Hova, wo ein Bauernhof nicht selten mehrere Gutsherren hatte, war mit dem meierrechtlichen Verhältniss oft genug förmliche Leibeigenschaft verbunden, die anderwärts, wie namentlich im Osnabrück'schen, die Regel bildete, hier auch, wie in der genannten Grafschaft und im Bentheim'schen am drückendsten erschien. In diesen Theilen des hannöver'schen Staates mussten die Bauern noch zur Zeit der Juli-Revolution bei Verheirathung ihrer Töchter von: Gutsherrn einen Freibrief, d. h. eigentlich die altherkömmliche Verzichtleistung auf das Jus primae noctis lösen. welche freilich allmählig mehr die Natur eines Eheconscnses angenommen hatte, deren Kosten indessen auf fünf bis dreissig, jal bei harten Scigneurs auf vierzig bis fiinfzig Thalcr sich beliefen. Ferner fiel hier beim Tode des einen Ehegatten dem Gutsherrn die Hälfte aller beweglichen Habe zu, wenn noch ein überlebender Ehegatte oder wenn Kinder vorhanden waren, ohne dass er auch die Hälfte der Schulden zu übernehmen hatte: im andern Falle erhielt er das Ganze. Hatte die Sitte auch eine nachsichtige Handhabung dieses gutsherrlichen Miterbrechtes bewirkt, so beruhete die darin liegende Erleichterung doch auf keinem sichern, gesetzlichen Zustande, nicht einmal auf einem rechtlichen Herkommen, und war deshalb allen Wechselfällen der Ansichten unterworfen. Dazu kam nun noch, neben vielfachen privatrechtlichen Beschränkungen, der verhasste Zwangsdienst des Nachwuchses der Leibeigenen, indem jedes abgehende Kind derschen verpflichtet war, dem Gutsherrn ein halbes oder auch ein ganzes Jahr lang als Knecht oder Magd ohne Lohn zu dienen, nnd auf dessen Verlangen im Dienste bleiben musste 2).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ex ist mir zur Genüge beknnnt, dass letztere Belignsis der Gutsbarren viellich in Abrede gestellt wurde, wie namentlich für das Herzogthum Bremen und Verden, allein die Grunde, welche in einem Aufastze der juristischen Zeitung f. d. königreich Hannover, 1844, Helt III, S. 72 f. für die gegentbeilige liebauptung aufgestellt wurden, scheinen mir achipend genung und nur Sech ungenngen despriften worden zu sein.

<sup>2)</sup> Grefe, Leitfaden z. Studium des bannorer'schen Privatrechts Bd. 11, SS. 66. 240 ff.

Aber auch in den Provinzen Hannovers, wo der Landmann nicht mehr leibeigen, sondern persönlich frei, oder nur noch von den Fesseln milder Hörigkeit umschlungen war, drückten ihn die Wucht der Frohnden, der sonstigen Natural- wie Geld-Prästationen, welche die Gutsherren und der Staat ihm aufgebürdet, schier zu Boden. So mussten z. B. im Lüneburg'schen ') den Ersteren ungemessene Jagdfrohnden, Spanndienste bis zu drei, und Handdienste bis zu sechs Tagen in der Woche geleistet werden, daneben aber auch noch eine ganz erkleckliche Anzahl der Domainenkammer (dem Staate), und in manchen Gegenden sogar dieser und dem Gutsherrn gleichzeitig. Nicht weniger schlimm war die arge Ungleichheit, die nicht nur in der Grösse der Pachtzinse 2), sondern in der Belastung des Grund und Bodens überhaupt herrschte, die oft genug gerade dort am rücksichtslosesten gehandhabt wurde, wo die Bodenverhältnisse zur Schonung des Landmannes am gebieterischsten aufforderten, und eben so umgekehrt. Das galt namentlich von der in den bei weitem meisten Provinzen des Königreichs allgemeinen Bürde des Zehnten, der gerade da den Bauern den geringsten Theil der Früchte ihres Schweisses entzog, wo die Bodengüte den Landbau ohnebin am meisten lohnte, wie in Bremen, Verden und Ostfriesland, einen überaus bedeutenden aber gerade in den Gegenden, wo dieser ohnehin mit den grössten natürlichen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, wie z. B. in Lüneburgs mageren Ebenen. Hier konnte, nach der Versicherung anerkannter Sachverständigen, das Zehntrecht oft mit dem dritten Theile, selbst mit der Hälfte der Zehntslur nicht vergütet werden. ia! in einzelnen Fällen batte es allein einen grössern Werth, als die ganze Feldmark selbst. Daher konnte es denn auch kommen, dass z. B. in Ostfriesland die bäuerlichen Lasten von 666,684 Morgen wirthschaftlich benutzter Bodenfläche sich auf ungefähr 75,000 Thaler jährlich beliefen, im Fürstenthum Hildesheim aber von nur 422,170 Morgen derselben auf das Sechsfachel3) Sehr natürlich mithin, dass der

<sup>(</sup>d. zweiten Auff. Götting 1838-45. 2 Bdc.) Steinacker, Beiträge zur neuest. Gesch Hannorers in Schmidts allgem. Zeitschrift f. Gesch. Bd. 1X (1848), S. 27 f., ein werthroller, auch im Folgenden vielbenützter Aufsatz.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Eine interessante alphahetische Zusammenstellung der hier noch im J. 1828 den Bauern obliegenden Leistungen findet sich in der juristischen Zeitung I. das Königreich Hannover, Jahrg. 1828, II, S. 53 I.

<sup>2)</sup> Während diese in der Gegend von Göttingen z. B. zwei his drei Himten (denn sie waren am häufigsten in Getreide zu entriehten) vom Morgen betrugen, stiegen sie in manchen Theilen dea Hildesheim'schen bis auf sechs Himten vom Morgen! Lüntzel, Die biuerlichen Lasten im Furstenth. Hildesheim S. 241 (daselbst 1830).

<sup>3)</sup> Lüntzel a. a. O. S. 224

Landman nur in wenigen Gegenden im Stande war, vom Ertrage des Ackarbauses zu leben, darum noch immer, wie im vorigen Jahrundert <sup>1</sup>), zu Nebengewerben, namentlich zur Garnspinnerei, zu Frachtfuhren, zum Holz- und Torfhandel seine Zuflucht nehmen nusste, dass Hannovers Agrikultur-Bevölkerung so bedenklich verarmte<sup>3</sup>), dass unter ihr noch im J. 1830 die Ansicht vorherrschte, der einzige Vortheil, den der meierpflichtige Bauer von seinem Hofe habe, besthee in der ihm dadureh gegebenen Möglichkeit, seine eigenen Kürperkräfte zu leidlichem Tagelohne verwerthen zu können. Sehr natürlich aber auch, dass dort die Landwirthschaft damals im Allgemeinen noch auf einer niedern Stafe der Ausbildung stand, und nur auf dem verhältnissmäsig sehr kleinen Theile völlig freier Güter eine höber erkhommen hatte <sup>3</sup>).

Wer weiss, wie lange diese Lage der Dinge sich noch fortgeschleppt haben würde, wenn nicht die Juli-Revolution und die sehr schlechte Ernte des J. 1830 jenem System einen gewaltig erschütternden Stoss versetzt hätten, welches man eben so irrig für ein väterliches. wie für ein wohlthätiges hielt. Die in den Regierungskreisen bislang vorherrschende Ansicht, dass der Bauer in dem nersönlichen und materiellen Abhängigkeits-Verhältnisse von seinem Gutsherrn sich am besten befinde, die es selbst ganz unbedenklich gefunden, dass zwei Drittheile aller Staatsangehörigen durch diese patrimoniale Mittelmacht fortwährend ausser aller direkter Verbindung mit der Staatsgewalt erhalten wurden, erlitt doch einen gar zu kläglichen Schiffbruch Angesichts der jetzt unbestreitbaren Thatsache, dass eine einzige schlechte Ernte ausreichte, die grössten Gefahren über das Königreich zu bringen. Da man seiner ländlichen Bevölkerung allgemein das Zeugniss grossen Fleisses und umsichtiger Benutzung aller neuen Entdeckungen und Erfahrungen geben musste, so konnte man nicht, wie z. B. im Mecklenburgischen, ihre Indolenz zum scheinbaren Sündenbock machen, diese als Ursache der unerbaulichen, jetzt nicht mehr abzuläugnenden Erscheinung abschildern, dass der Wohlstand des platten Landes in den langen Friedensjahren sich nicht nur nicht gehoben, sondern dergestalt vermindert

Thaer u. Beneke, Annaien der niedersächsischen Landwirthschaft, erster Jahrgang (4799), Stück III, S. 30 f.

Gana, Ueber die Verarmung der Städte und des Landmannes im nördl. Deutschl., besond. im Königr. Hannover S. 34 f. (Braunschw. 1831.)

a) Wie noch im J. 1833 ein aehr aschlundiger Beurtheiler (Hroat Müller zu Aerzen) mit dem Bemerken rögte, dass selbst manche der gerühmten Fortschritte «in ihrer verkehrten Anwendung bei unf reien Gütern, auf die üherriegende Masse unserer bäuerlichen Besitzungen und deren Production sehr oft nachtheilig eingewirkt haben » Hannörer schest Müggarin, Jahrg. 1833, S. 180.

hatte, dass der Bauer durch das erste grössere nachtheilige Ereigniss an den Rand des Verderbens gebracht wurde.

Unter allen deutschen Volksstämmen ist wol kein anderer weniger zu gewaltsamen Umwälzungen geneigt, als der niedersächsische, und zumal der hannöver'sche Ast desselben. Die Juli-Ereignisse in Frankreich und die gleich zu erwähnenden Aufstände in Kurhessen und anderen Bundesstaaten würden darum schwerlich anch in Hannover eine Revolution hervorgerufen haben, wenn nicht die grössere Hälfte derselben, die Auflösung aller moralischen Bande zwischen Regierung und Volk, längst vollendet gewesen. Denn auch die Lage der Städte war 1) kaum weniger schlimm, als die der ländlichen Bevölkerung, und zwar aus dem einfachen Grunde, weil, wenn in einem hauptsächlich Ackerhau treibenden Staate der Bauer Noth leidet, der Bürger unausbleiblich nur zu bald sein Leidensgefährte wird. Wie fest die Regierung in den geistigen Fusseisen ihres Systems, ihres angedeuteten verhängnissvollen Wahnes lag, war allgemein bekannt, da nur zu viel Thatsachen zeigten, dass sie eben so wenig wie die Aristokratie geneigt sei, freiwillig auch nur die unerlässlichsten Reformen zu gewähren. So hatte z. B. die zweite Kammer der allgemeinen Ständeversammlung die unabweisliche Nothwendigkeit der endlichen Befreiung des Landmannes wie des Grund und Bodens von ihren alten Fesseln wiederholt angeregt, aher die erste. die Adelskammer hatte sich derselben beharrlich widersetzt und das Gouvernement ihr heigepflichtet. Ferner hatten Osnabrücks Provinzialstände bereits im J. 1822 auf die Abschaffung der Leiheigenschaft gedrungen und, um den trägen Machthabern das Geschäft zu erleichtern. ihnen eine völlig ausgearheitete Ahlösungsordnung vorgelegt, die aber so wenig wie jenes Ansinnen selbst beachtet wurde 2). Wie hatte es da selbst bei einem so wenig neuerungssüchtigen Volke, wie das hannöver'sche ist, aushleiben können, dass die Ueberzeugung, nur auf dem Wege der Gewalt stehe Befreiung von solch' unerträglichen Zuständen zu hoffen, sich längst in das allgemeine Bewusstsein eingenistet?

Der Herzog von Camhridge, der nach dem Sturze (Febr. 1831) des Grafen Münster, des bisherigen verhassten Premier-Ministers, als Vicekönig an die Spitze des hannöver'schen Staates trat, war einsichtig genug, der weitern Aushreitung der revolutionären Bewegung durch das

<sup>1)</sup> Wie man namentlich aus der angefubrten Schrift des Advokaten Gans zu Celle ersieht, die in Jabresfrist drei Auflagen erlebte, die allerdings sehr instructiv, aber doch auch von Debertreibungen nicht frei ist.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Lebzen, Hannover's Stantshaushalt Bd. II, S. 497. Stüre, Ueber die Lasten des Grundeigenthums S. 84.

wirksanste Mittel, die Zusicherung ra seher durchgreifender Reformen unf gesetzlichem Wege, vorzubeugen. Dass zu den dringendsten die sofortige Erleichterung der Lage des Landmannes gehörte, hatte der Bruder und Stellvertreter König Wilhelms IV in der Thronrede, mit welcher er (7. Merz 1831) die schleunig hertrene Ständeversammlung erfülnete, ausdrücklich anerkannt, und zugleich die Bereitwilligkeit der Regierung erklären lassen, auch dem noch unfreien, und bislang in dieser gar nicht vertretenen Bauernstande, seinem vielfach ausgesprochenem Wunsche gemäss, die Wahl einer angemessenen Anzahl von Abgoord-neten zu gestatten, un hei der beabsichtigten Ungestaltung seiner Verhältnisse die Interessen desselben zu wahren! Und wirklich gewährte eine im nächsten Jahre (22. Fehr 1832), lange vor dem Zustandskommen des neuen Staatsgrundgesetzes, publicite königliche Verord-nung?) der Agrikultur-Bevölkerung sechzehn Vertreter in der Deputitten-Kanmer.

Die persönliebe Leibeigenschaft, Hörigkeit und alle damit zusammenhängenden Verhältnisse, wie namentlich die oben erwähnten Zwangsdienste des bäuerliehen Nachwuchses, waren kurz vorher mittelst des die Ablösung der grund- und gutsherrliehen Rechte verfügenden Gesetzes vom 10. Novbr. 1831 für immer und ohne Entsehädigung aufgehoben, dagegen den Berechtigten für die abzulösenden Reallasten eine um so ausgiebigere durch dasselbe zuerkannt worden. Die Ablösung sollte nämlich nach dem Reinertrage der Grundlasten und durch den fünfundzwanzigfachen Betrag desselben geschehen; alle Anstrengungen der Abgeordnetenkammer, den Kapitalisations-Massstab auf den zwanzigfachen Betrag herabzusetzen, waren an dem unbeugsamen Widerstande der Adelskammer gescheitert, und iene hatte das Gesetz nur deshalb angenommen, weil sie glaubte, dass bei der Dringlichkeit der Umstände auch ein mangelhaftes Gesetz besser sei, als gar keins 3). Seine rechte Anwendbarkeit und weitere Ausführung erhielt dasselbe indessen erst durch die Ablösungs-Ordnung vom 23. Juli 1833, von der im Folgenden noch die Rede sein wird.

Gleiehzeitig erfolgte in noch zwei anderen deutschen Mittelstaaten die endliche Befreiung des Bauernstandes von seinen alten Fesseln, und zwar ebenfalls nach dort stattgefundenen revolutionären Auftritten, zu

<sup>1)</sup> Happover, Magazin, 1831, S. 453 f.

<sup>2)</sup> Pölitz, Europäische Verfassungen seit 1789, Bd. IV, 1, S. 94 f

<sup>3)</sup> Steinacker a. a. O. S. 117 f.

Sugenheim, Gesch. d. Aufh. d. Leibeig.

welchen auch die Juli-Revolution den Anstoss gegehen hatte - nämlich im Königreiche Sachsen und im Knrfürstenthum Hessen. Im grössten Theile des Erstern war die persönliche Unfreiheit der ländlichen Bevölkerung zwar noch durch kein Gesetz ausdrücklich aufgehohen, aber doch in den meisten Beziehungen thatsächlich ohsolet geworden. Bloss der den Rittergutsbesitzern, wie im Hannöver'schen. noch zustehende, jedoch mildere Dienstzwang, indem nur die Kinder ihrer Hintersassen, die überhaupt bei Fremden Dienste suchen wollten, veroflichtet waren zunächst der Gutsberrschaft zwei Jahre, und, wenn sie nur als Tagelöhner sich ernährten, auch noch länger für den in den Gesinde-Ordnungen (v. 1735 und 1769) bestimmten Lohn zu dienen 1). crimperte noch daran. Zu dieser klugen Nachsicht seheint Sachsens Aristokratie durch die ziemlich bedeutenden Bauernaufstände hewogen worden zu sein, die im Sommer 1790 in verschiedenen Theilen des damaligen Kurstaates ausgebrochen waren, und zwar mit einer scharf prononcirten Tendenz gegen die Gutsherren, nicht gegen den Landesfürsten. Wurde die Empörung von den Truppen des Letztern auch mühelos unterdrückt, so mag doch die von den Rebellen geforderte Beschränkung der Rittergutsbesitzer, «damit sie Sachsen nicht zu einer Wüste und Einöde der Gerechtigkeit machten»2), in diesen den Entschluss gereift haben, das selbst zu thun, und damit der Wiederkehr solcher Auftritte am wirksamsten vorzubeugen. Er ist ihnen um so mehr zuzutrauen, da bereits vor diesen manche sächsische Rittergutsbesitzer in kluger Selbstbeschränkung noch weiter gegangen waren, und aus eigenem Antriebe ihren Bauern auch die Ablösung der Frohndienste mittelst einer sehr nusssigen feststehenden Geldsteuer gewährt hatten 3). Nur in dem 1815 bei Sachsen verbliebenen Theile der Oberlansitz herrschte noch drei Lustren später die persönliche Leibeigenschaft, hier Erhunterthänigkeit genanut, des Landmannes in derselben Ausdehnung wie seit Jahrhunderten 1).

Erst die Scptember-Ereignisse von 1830 läuteten ihr, wie auch

Nermes, Systemat, Dørstellung der Rechte der Ritter- und adel. Güter im Königreich Sachsen, nach den bis z. J. 1828 ergang gesetzl. Anordnungen S. 143 I (Leipzig 1829)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Pölitz, Die Regierung Friedrich Augusts, Königs von Sachsen, Bd 1, S. 226. (Leipzig 1830. 2 Bde.)

<sup>3)</sup> Leske, Reise durch Sachsen in Rücksicht d. Naturgesch, und Oekonomie S. 474 f. (Leipzig 1785, 4)

<sup>4)</sup> Wie sich aus der Vergleichung von Römers Staatsrecht und Statistik des Kurfürstenth. Sachsen Bd. III. S. 207 1. (Halle 1787. 4 Bde) mit § 293 des gleich zu erwähnenden Gesetzes v. 17. Merz 1832 ergibt.

der hisherigen din glichen Unfreiheit der übrigen ländlichen Bevölkerung Sachsens zu Grabe. Die Regierung, erschreckt durch die hestigen gleichzeitigen Ausbrüche des Volkszornes in allen Theilen des Königreichs. beeilte sich, ihn durch Zusicherung der umfassendsten Reformen zu beschwichtigen. Dass zu den dringlichsten die der Verhältnisse des Bauernstandes gehörten, konnte um so weniger in Abrede gestellt werden, da derselhe in jenen Tagen eine ungemeine Rührigkeit entsaltete. alle Welt. und zumal die Machthaber davon zu überzeugen, letzteren gegenüber auch gerade nicht blöde war. So hatten z. B. 120 Ortschaften des meissener Kreises, für die Rechte von 800,000 Bauern sprechend, in einer an das Gouvernement gerichteten Eingabe die künstige Vertretung dieser. wie ihrer Standesgenossen üherhaupt, auf dem Landtage gefordert 1). Und die nach Jahresfrist (4. Sept. 1831) zu Stande gekommene neue Verfassungsurkunde des Königreiches gewährte ihnen in der That eine eben nicht karg bemessene, 25 bäuerliche Abgeordnete in der im Ganzen aus 75 Mitgliedern bestehenden Deputirtenkammer, Sechs Monden später erfolgte die Aufhehung der Erhunterthänigkeit des Landvolkes in der Oberlausitz wie die Befreiung des sächsischen im Allgemeinen von den ihm hislang obgelegenen gemessenen und ungemessenen Frohnden, wie allen sonstigen dinglichen Leistungen und dem erwähnten Reste der persönlichen Unfreiheit durch das die Ahlösung derselben regulirende Gesetz vom 17. Merz 1832, welches zu den besten über diesen Gegenstand ergangenen gehört, wie im Folgenden gezeigt werden wird.

Im Kurfürstenthume Hessen, hatte eine landesherrliche Verordnung vom 27. Decht 1814 behauptel, sei die Leibeigenschaft eine nicht mehr hestehende, sondern vergangenen Jahrhunderten angehörige Einrichtung, und auch am Bundestage waren von der kurhessischen Hegierung noch später analoge Erklärungen abgegeben worden. Sie beruheten, gleich jener Versicherung, auf einem grossen, sehwer erklärlichen Irrthune; een, wie oben (S. 423) berührt ward, verdankt der Kurstats seinem restaurirten legitimen Fürsten, neben anderen guten Dingen, auch die Wiederberstellung der Führener, vor der westphälischen Zeit bestandenen Verhältnisse des Landvolkes, welches, trotz der erwähnten in Frankfurt geschehenen Declarationen, noch in der Zeit von 1820—1830 in Kurhessen der Leibeigenschaft nur dann ledig wurde, wenn es sich frei kaufte <sup>5</sup>). Unter welch hartem Drucke es damals noch schmachtete, erhölt zur Genige aus seiner so entstellich steigenden Verarmung; «der reditlose

<sup>1)</sup> Böttiger, Gesch. v. Sachsen Bd. II, S 669.

<sup>2)</sup> Wippermann, Kurhessen seit dem Freiheitskriege S 131 (Kassel 1850).

Landmann ist der Verzweiflung nahe», sagten Kassels Bürger dem Kurfürsten Wilhelm II im J. 1830 (15. Sept.) War doch damals nieht nur den Söhnen der Bauern, sonderu auch der Bürger in Kurhessen noch das Studiren verboten <sup>5</sup>!

Sehr natürlich mithin, dass dasselbe zu jenen deutschen Ländern zählte, auf welche die Juli-Revolution ihre früheste und mächtigste Rückwirkung äusserte. Die im Kurstaate ausgebrochenen Unruhen und vorgekommenen Excesse waren so bedeutend, dass die Bundesversammlung (1. Okt. 1830) zu dem Beschlusse bandesmässiger Assistenz mittelst beweglicher Colonnen sich bewogen fand; weder die gleichzeitigen Ausstände in Sachsen noch die in Hannover veranlassten eine solche Massnahme. Zur Beschwichtigung des besonders erbitterten und arg aufgeregten Bauernstandes wurde auch Abgeordneten desselben die Theilnahme an der schleunig (19. Sept.) zusammenberufenen Ständeversammlung gestattet, die mit dem Kurfürsten des Landes neue Verfassung vereinbaren sollte. Erst die am 5. Januar 1831 von diesem unterzeichnete Urkunde derselben hob in Kurhessen die Leibeigenschaft auf, und verfügte: «die von ihr herrührenden unständigen Abgaben, in so weit sie noch rechtlich fortbestehen, namentlich für die Sterbefälle, sollen auf eine für die Betheiligten billige Weise im Wege des Vertrages, oder für die Fälle, wo der deshalbige Versuch ohne Erfolg geblieben sein würde, durch ein zu erlassendes Gesetz anderweit geordnet werden». Ferner gewährte diese freisinnigste aller in Deutschland bis dahin zu Stande gekommenen Verfassungsurkunden dem Bauernstande fortan sechzehn Vertreter auf dem Landtage, und sprach die unentgeldliche Abschaffung einiger der verhasstesten, wie namentlich der Jagd-, Waldkultur- und Teich-Frohnden aus, Endlich ordnete sie die Umwandlung aller übrigen bisher ungemessenen «Hof-, Kameral- und gutsherrlichen» Frohnden in gemessene, und deren Ablösbarkeit an, wie anch die aller Grundzinsen, Zehnten und übrigen gutsherrlichen Naturalund Geldleistungen nach Massgabe eines später zu erlassenden diesfälligen Gesetzes2), welches, obwol von dem Volke vor Allem heiss ersehnt3), erst nach nahezu anderthalb Jahren (23, Juni 1832) erschien.

In den über ein Decennium älteren Verfassungsurkunden der süddeutschen Mittelstaaten war, wie oben (S. 425) erwähnt, die Ab-

<sup>1)</sup> Wippermann, a. a. O. SS. 137, 198,

<sup>2)</sup> Politz, Europäische Verlassungen seit 1789, Bd. I, S. 646 L.

<sup>3)</sup> Wippermann, S. 231.

lösbarkeit der, in gemessene umgewandelten, hislang ungemessenen Frohnden ausgesprochen worden. Allein in den zwei hedeutendsten derselben, in Baiern und Würtemberg, war his zur Juli-Revolution nicht einmal das Nöthigste, ein die Ablösung regelndes Gesetz, zu Stande gekommen; der Einfluss der Aristokratie hatte es verhindert. In Baden war zwar bereits im J. 1820 (5, Oktober) ein diesfälliges Gesetz publicirt worden, welches alle «Herrenfrohnden» zu Gebäuden, zum Naturalien-Transport, zum Feldbau, zur Waldkultur, zu Jagden und häuslichen Arbeiten, wenn solche auf dem Grund und Boden hafteten, mit dem zwanzigfachen, wenn sie aber nicht dinglicher Natur waren, d. h. auf der Person des Pflichtigen hafteten, mit dem fünfzehnfachen Betrag des Werthes der fraglichen Dienste abzulösen gestattete. Allein der Umstand, dass die Fröhner lediglich aus eigenen Mitteln diesen Loskauf bewerkstelligen mussten, indem der Staat ihnen jede diesfällige Unterstützung versagte'), leistete, in Verbindung mit der oft nicht geringen Schwierigkeit der fraglichen Unterscheidung, dem bösen Willen der meist widerstrehenden Berechtigten so bedeutenden Vorschuh, dass his zum J. 1830 im Ganzen nur sehr wenige Ablösungen zu Staude gekommen waren2). Das ist his zur Juli-Revolution überhaupt in allen deutschen Staaten der Fall gewesen, in welchen bis dahin Ahlösungs-Gesetze auch zu Stande gekommen. Die Erfahrung lehrte nämlich, wie irrig die Meinung war, die Feudallasten würden schon dann bald verschwinden, wenn ein Gesetz sie für ablösbar erkläre und den Pflichtigen das Recht einräume, auf Ablösung derselben nach bestimmten Normen zu provociren. Da man aber etwas se hr Wesentliches versäumt hatte, der bei weitem überwiegenden Majorität der unbemittelten, und meist auch noch verschuldeten, kleinen Bauern die zur Ahlösung benöthigten Kapitalien ganz oder auch aur theilweise zu verschaffen, würden die fraglichen Gesetze selbst dann ohne erheblichen Erfolg geblieben, fast nur auf dem Papiere vorhanden gewesen sein, wenn ihnen der schlimme Wille des Adels auch nicht allenthalben so viel Hindernisse entgegengewälzt hätte. An meisten war bis zum genannten Zeitabschnitt in dem Betreff noch im Grossherzogthume Hessen geschehen, wo ein Regulativ über die Ablösung der Frohnden bereits am 8. April 1819 ergangen, und fünf Jahre später (6. Merz 1824) die unentgeldliche Aufhebung der Jagdfrohnden verfügt worden war, mit der Bestimmung, dass die Berechtigten aus der Staats-

Rotteck, Gesch. d. badisch. Landtags von 1834, S. 356 f. (Hiddburghausen 1833).
 Püster, Geschichtl. Entwicklung d. Staatsrechts d. Grossherzogthums Baden Bd. H. S. 47.

<sup>2)</sup> Rotteck a. a. O. S. 358.

kasse billige Entschädigung empfangen sollten. Auch hatte der Landtag von 1826—27 der Reigierung die von ihr geforderte bedeutende Sumer Frleichterung und Beschleunigung des Ablösungsgeschäftes bewilligt; dennoch war dasselbe wegen der geringen Geneigtheit vieler adeligen Grundherren, darauf einzugehen, zur Zeit der Juli-Revolution von seiner Beendigung noch ziemlich entfernt').

Der, im Vorhergehenden wiederholt hervorgehohenen, bedeutenden Rückwirkung dieser auf die bäuerlichen Verhältnisse Deutschlands insbesondere und dem Umstande, dass Badens neuer Grossherzog Leopold, --- er hatte am 30. Merz 1830 den Thron dieses Landes bestiegen -, ein eben so einsichtiger als volksfreundlicher Fürst war, hatte dies Land die endliche Emanation eines zweckmässigern Ablösungsgesetzes und die unentgeldliche Aushebung2) der noch hestehenden Staatsfrohnden zu danken. Diese erfolgte durch die grossherzogliche Verordnung vom 28. Mai 1831, und bezüglich der Herrenfrohnden bestimmte ein mit den Landständen (28. Dechr. 1831) vereinbartes Gesetz, dass vom 1. Januar 1832 an dieselben für immer aufgehoben sein sollten und den Berechtigten für die dinglichen den achtzehnfachen, für die persönlichen aber nur den zwölffachen Betrag ihres mittlern Werthes zur Entschädigung, den Pflichtigen dabei aber auch, aus Anlass der angedeuteten bisherigen Erfahrung, eine ansehnliche Unterstützung aus der Staats- und den Gemeindekassen. Sie hatten nämlich nur zwei Drittel des Ahlösungskapitals der dinglichen, und nur die Hälfte desjenigen der persönlichen Frohnden aufzubringen; das weitere Drittel zahlte bei den Ersteren der Staat, und die andere Hälfte der für die Letzteren zu entrichtenden Entschädigungssumme die hetreffende Gemeinde. Dagegen scheiterten alle Bemühungen der Regierung, auf diesem Landtage auch ein, seit dem J. 18193) wiederholt angeregtes, für Baden besonders wichtiges 1 Zehntablösungsgesetz endlich zu

Goldmann, Die Gesetzgebung d. Grossherz. Hessen in Bezieh. auf Befreiung d. Grundeigenthums und d. Person SS 116. 249 ff. (Darmstadt 1831).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Die dem Staate ein Opfer von 373,906 Gulden kostete, wie der Finnzministerter Abgeordnetenkammer unter Anligen der seher richtigen Bemerkung rereinistertet- aber der wahre Gewinn für die Staatsburger ist auf des Doppelle auzuschlagen, abgeschen von den noch weit wichtigern moralischen Vortheilen dieser herriichen Massregei. Antotek a. e. O. S. 203.

<sup>3)</sup> Rotteck S. 346.

<sup>4)</sup> Weil das Institut der Zehnten in diesem Staate in elner bei weitem grössern Ausgedehntheit sich erhalten hatte, als in rieten anderen deutschen Lindern, wie sehen aus dem Betrage dieser Last erheilt. Der halfet sich nömich jahrtich auf ewes über zwei und eine halbe Million Gulden! Rau, Archir der politisch. Ockonomie und Poliziewissensch Bd. 1 (1853), SS. 285 f. 299

Stande zu bringen, an der hartnäckigen Opposition der Adelskammer; es konnte dieser erst zwei Jahre später (15. Novbr. 1833), nach beftigen Kämpfen, abgerungen werden; auch hier übernahm der Staat den fünften Theil des Ablösungskapitals ').

Dem neuen starkeu Impulse, den die Juli-Revolution der Thätigkeit der deutschen Regierungen behuß Beseitigung der Feudallasten gab, hatten es auch Baiern und Würtemberg vornehmlich zu danken, dass sie ihre längst ersehnten Ablösungsgesetze endlich erhielten; ienes im J. 1832 (19. Juni), dieses im J. 1836 (27-29 Okt.). Beide litten jedoch noch an dem gerügten Fehler aller älteren diesfälligen deutschen Legislationen, und ausserdem noch an manch' anderen erheblichen Mängeln. Wenn das aber auch nicht der Fall gewesen ware, wurden sie nichts desto weniger das Schicksal aller im Vorhergehenden erwähnten Ablösungsgesetze getheilt haben. War es schon wegen der berührten energischen, mitunter selbst leidenschaftlichen Opposition des Adels schwer genug, sie überhaupt zu Stande zu bringen, so stiess ihre Ausführung auf noch weit bedeutendere Schwierigkeiten. Die grössten rührten von den deutschen Standesherren, d. h. von jenen Fürsten, Grafen und Baronen her, die bis zum J. 1806 selbstständige, souveraine Glieder des heil, römischen Reiches gewesen, damals aber mittelst der Rheinbundsacte urediatisirt, zu Unterthanen derjenigen ihrer vormaligen Mitstände gemacht worden, dereu Staaten ihre Territorien einverleibt wurden. Der wiener Congress war diesen Mediatisirten zwar nicht sonderlich bold, wie schon aus der feierlichen ihm (Juni 1815) überreichten Protestation derselben zu entnehmen ist, aber denuoch waren in die deutsche Bundesund die wiener Schlussacte v. 1820 einige sehr dehnbare Bestimmungen aufgenommen worden, die dem Widerstreben iener gegen die fraglichen Ablösungsgesetze manche Anhaltspunkte boten. Wie verhasst sie den in ihren alten Privilegien durch selbe sich schwer gekränkt glaubenden Standesherren waren, erhellt wol am sprechendsten aus dem merkwürdigen Proteste, den der Fürst von Löwenstein-Wertheim, Namens seines ganzen Hauses, gegen die gezwungene Ablösung der Frohnden und Zehuten an die badische Regierung (18. Nov. 1831) richtete. Seine Durchlaucht erklärten darin ganz unungwunden, dass alle Glieder des fürstlichen Hauses Löwenstein-Wertheim, welches in den Zeiten des heil, römischen Reiches dessen Streitkräfte mit neun Mann Infanterie und zwei Mann Cavallerie verstärkt hatte, entschlossen seien, in ihrem

Pfister a. a. O. Bd. H., S. 18. Schöchlin, Gesch. d. Grossherzogthums. Baden unter Leopolds Regierung S. 197 f. (Karlsruhe 1855).

standesherrlichen Gebiete kein von der Staatsregierung und den Kammern erlassenes Gesetz als rechtskräftig anzuerkennen, welches über ibre, durch die deutsche Bundes- und die wiener Schlussacte garantirten. Rechte und Einkünste ohne vorgängige volle Entschädigung oder specielle Einwilligung ihrer Seits verfügen möchte. Angefügt war die Drohung, dass besagtes Haus gegen den gewaltsamen Vollzug eines solchen Gesetzes all' dieienigen gesetzlichen Mittel ergreifen würde, welche die deutsche Bundesverfassung gewähre 1). Diese Dreistigkeit erfuhr zwar in der unverzüglichen Entgegnung des badischen Ministeriums (v. 25. Nov.) die verdiente scharfe Zurechtweisung, indem in derselben sehr bestimmt erklärt wurde, dass die grossherzogliche Regierung allen auf verfassungsmässigent Wege zu Stande gekommenen Gesetzen auch in den standesherrlichen Territorien gebührende Achtung und schuldigen Gehorsam zu verschaffen wissen werde, allein in der Sache selbst wurde damit doch nicht viel erreicht. Denn die renitirenden Standesberrén wandten sich (Febr. 1832)2) mit einer Beschwerdeschrift an den Bundestag, in welcher um Aufrechthaltung ihrer durch die bundesgesetzlichen Bestimmungen garantirten Rechte gebeten wurde. In Frankfurt war nämlich bereits im J. 1818 (f. Okt.). Dank! gutentbeils der Unterstitzung 3) der den Bundesvertrag garautirenden auswärtigen Mächte, an welche die Standesherren sich gewendet, eine eigene Kommission zum Schutze ihrer Rechte niedergesetzt worden, und diese hatte, unter dem prädominirenden Einflusse Oesterreichs und der durchaus reactionären Strömung, die an den meisten deutschen Höfen sich immer mächtiger entfaltete, von der Bundesversammlung gebilligte Maximen aufgestellt, die das Ablösungsgeschäft nicht wenig erschwerten. Sie folgerte nämlich aus der den Standesherren durch die Bundesacte ertheilten Zusicherung ungestörten Genusses ihrer Eigenthumsrechte, dass die gesetzgebende Gewalt der einzelnen Bundesstaaten nicht befugt sei durch Feststellung von Bedingungen behufs Verwaudlung bisheriger Lehngüter in Eigenthum den Inhabern derselben das Recht zur Erwerbung des Letztern einzuräumen, und dadurch die Standesherren um den Fortbestand ihrer Activlehne und den Genuss ihrer Lehnsgefälle zu bringen. Ferner, dass diesen nicht zugenruthet werden könne, Geldkapitalien für unablösbare Grundrenten anzunehmen, am wenigsten in Rückzahlungen oder terminlichen Berichtigungen, indem solche lange keine so sichere Grundlage eines dauernden Vermögensstandes bildeten, als die fraglichen

<sup>1)</sup> Venturini, Chronik, 1831, S. 323.

<sup>2)</sup> Schöchlin, a. a. O S. 185 f.

<sup>3)</sup> Klüber, Oeffentliches Becht des deutschen Bundes & 311.

grundberrlichen Gefälle. Wenn in der Bundesacte ausdrücklich garautirte und für die Existenz der Standesherren so wesentliche Rechte beschräukt oder ganz aufgehoben werden sollten, so müsste doch zuvor mit Evidenz nachgewiesen worden sein, dass der Fortbestand dieser Rechte für das Wohl der Unterhanen verderlich, für die Rube des Staates und somit auch des Bundes gefährlich wäre, um hierbei ein Jus emiueus printerlern zu lesch

Nun waren zwar diese Syllogismen von den betreffenden Regierungen schon früher triftig genug widerlegt und namentlich geltend gemacht worden, die Consequenzen dieser Principien würden die, durch die Bundesacte ebenfalls garantirte. Souverainetät der deutschen Fürsten in eine rein nominelle verwandeln, diesen die Ausführung der vom Geiste der Zeit am dringendsten geforderten und zur Erhaltung der innern Ruhe unerlässlichsten Reformen, wie namentlich die völlige Beseitigung der Leibeigenschaft, die Ablösung der Frohndienste, der Zehnten u. s. w. geradezu unmöglich machen, allein die Bundesversammlung beharrte bei ihrer in Rede stehenden Ansicht'), trotz der zum Ausgeben derselben so gehieterisch mahnenden Ereignisse der Jahre 1830-1831. Dessen natürliche Folge war, dass auf die fragliche Beschwerde der badischeu Standesherren von Frankfurt, wenn auch erst nach vier Jahren (1836), ein ihnen durchaus günstiger Bescheid kam; ihre Reclamationen wurden als hegründet auerkannt, und sie, auf Grund dieses Ausspruches der höchsten Bundesbehörde, zur Geltendmachung ihrer Rechte an die competenten Landesgerichte verwiesen. Und wirklich erkannten darauf hiu das Hofgericht des Mittelrheinkreises, dass die Ablösung der Frohnden und Zehnten nicht in der von der Regierung und dem Landtage vereinbarten Weise, sondern durch den vierundzwanzigfachen Betrag des mittlern Werthes dieser Natural-Leistungen zu geschehen hahe, wogegen das Ministerium an das Oberhofgericht appellirte, welches zu seinen Gunsten entschied

In noch langwierigere und verdrüsslichere lländel mit ihren Standesherren wurde die grossberroglich hessische Regierung verwickelt,
als sie nach der in der Hauptsache nahezu beendeten Ablösung der
Frohnden im J. 1836 auch die der Grundrenten, Zehnten und verwandene Gelälle in Angrill sahm. Das bezigliche mit den Landständen
vereinbarte Gesetz v. 27. Juni 1836 hatte solche mit dem Arhtzehneben des eingährtige Brutor-Geldertrages der fraglichen Reallasten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ganz nach der kleinen lehrreichen, offenbar von einem Standesherren herrübrenden Schriff: Die deutschen Standesherren; ein Ueberblick über ihre Lage und Verhällnisse S. 80. ("Jene 1844.)

zwangsweise ablösbar erklärt. Die Standesherren des Grossherzogthams hestritten aber dessen Anwendbarkeit auf ihre Territorien, weil die fragliche Entschädigung nur eine sehr ungenügende sei, und sie eine vollständige zu fordern herechtigt wären, mit dem daran geknüpften Ansinnen, die diesfällige Differenz auf die Staatskasse zu ühernehmen, weil der Staat, wenn er zn Staatszwecken für sich oder Andere Privateigenthum in Anspruch nehme, überall einzustehen habe, und sonach der alleinige Schuldner sei. Auf den ahlehnenden Bescheid des Ministeriums (v. 21. Juni 1839) wandten sich die Standesherren mit einer Beschwerde an den Bundestag, welcher (17. Juni 1841) die grossherzogliche Regierung ersuchte, bis zur erfolgten rechtlichen Entscheidung der Frage über das Mass der jenen «jedenfalls gehührenden vollständigen und gleichzeitigen Entschädigung» das Ablösungsverfahren hinsichtlich ihrer zu inhihiren, welchem Ersuchen natürlich entsprochen werden musste. Es verstrichen über sechs Jahre, ehe das Erkenntniss der letzten Instanz, des grossherz, Oberappellations-Gerichts (9. Decbr. 1847) erfolgte, welches, trefflich motivirt, dahin lautete, dass die klagendeu Standesherren mit dem «Anspruche, dass der Staatsfiskus die Differenz zwischen dem 18fachen Betrage der den Standesherren innerhalh ihrer Gebiete zustehenden Grundrenten, und dem durch die Liquidation sich herausstellenden höhern Werthe den Herren Klägern vergüte, wegen mangelnder rechtlicher Begründung dieses Anspruches» abgewiesen wurden ').

In diesen Vorgängen in den beiden süddeutschen Grossberrogsbirmern spiegeln sich die auch in den anderen deutschen Mittelstaaten ab; allenhalben wälzten die Standesherren, mit welchen die grosse Majorität des übrigen Adels, wie wol kaum bemerkt zu werden braucht, so weit unrigend thuulich Haud in Hand ging, der Auslührung der ihnen so verhassten Ablösungsgesette alle möglichen Hindernisse entgegen, oder verweigerten sie gerarden; 3. Da her gutentheits die sich Fedoutsend Verzögerung jener, da her aber auch jene Erhitterung, jener grimmige Hass der ländlichen Berülkerung gegen den Adel, und zumal den standesherrlichen, die sich in Sturm jahre 18 48 in einer für deuselben so empfindlichen Weise Luft

b) Ganz nach dem gulgeschriehenen Aufsatze: Vergengenheit und Gegenwart der Standesberron, mit besond. Berucksichtigung des Grossherz, Hessen in der deutschon Vierteijahrs-Schrift, 1859, 1, S. 418 f.

<sup>3)</sup> Wie z. B. in Wartemberg die Fursten von Hobenlohe-Waldenhurg-Bartentstein, von deren Standesberrschaft es noch in der im 1. 1847 erschieuenen Beschreibung des Oberamits Geraftrenn iHelft AMV der nichterwähnten Beschreibung der würtemberg. Oberimter von Memninger, Stälin u. A.) S. 115 worllich heisst: -Ablösungen von Grundzinsen, Handelbene und Sterfeldjen wird bis jetzt alch statt gegeben.

machten. Dass die Mediatisirten und ührigen Edelleute keine sonderlichen Verehrer des deutschen Parlaments, der Press-, Vereins- und noch allerlei anderer Freiheit waren, würden ihnen die deutschen Bauern schwerlich so sehr übel genommen, und jedenfalls ihrer diesfälligen Rüge keinen so fühlharen, durchaus unparlamentarischen Ausdruck gegeben haben. Dass aber dieselben adeligen Herren, denen die Pressfreiheit so zuwider war, auch während eines Menschenalters alles Mögliche versucht, erst um das Zustandekommen der vom Landvolke überall so heiss ersehnten Ahlösungsgesetze der Frohnden, Zehnten, Grundrenten und sonstigen gutsherrlichen Gefälle und dann, als das nicht länger gelingen wollte, um deren Ausführung zu hintertreiben, oder doch recht sehr in die Länge zu ziehen, das hatte in allen Kreisen der ländlichen Bevölkerung ein vollgerütteltes Mass der Entrüstung gegen jene erzeugt, das machte im J. 1848 die Empörung der Landhewohner so allgemein, es der Partei des Umsturzes so leicht, auch die sonst schwerfälligsten für ihre Zwecke in Handlung zu setzen.

Dieser vornehmste, entscheidende Hebel der regen Theilnahme der Letzteren an den Ereignissen von 1848 in den deutschen Mittelstaaten tritt ebenfalls am prägnantesten in den Vorgängen im Grossherzogthume Hessen zu Tage, weshalb, zur Charakteristik aller hezüglichen, derselben hier in Kürze') gedacht werden mag. Gleich in den ersten Merztagen kam es in den standesherrlichen Bezirken der Provinz Starkenburg, und hesonders des Odenwaldes, zu so beunruhigenden Auftritten, dass die dortigen Standesherren nichts Eiligeres zu thun hatten, als durch unverzügliche Bewilligung aller von den Bauern an sie gestellten Forderungen weiteren Ausschreitungen dieser vorzuheugen. Sie bestanden unter anderen in der unentgeldlichen Befreiung von allen noch existirenden Feudallasten, Grundrenten, Zehnten u. s. w., in der Verzichtleistung auf alle jenen zustehenden Vorrechte, wie namentlich auf die Jagd- und Weideherechtigung auf fremdem Eigenthume, so wie auf die Bezahlung aller rückständigen Pacht-, Zins-, Straf- und Zehntgelder und in noch mehreren anderen sehr hedeutenden Opfern, mit der hinzugefügten Erklärung: «Die Genehmigung der vorstehenden Paragraphen ist unwiderruflich; die Standesherrschaft genehmigt vorstehende Sätze, nachdem dieselben vorher in reifliche Erwägung gezogen worden waren, freiwillig». In Oherbessen, wo die Standesherren es nicht so schnell üher sich gewinnen konnten, zu hösem Spiel gute Miene zu machen, kam es

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Nach dem erwähnten Aufsatze S. 13å f und den Angaben bei Buchner, Das Grossherzogthum Hessen in s. polit. u social Entwicklung v. Herbat 1847 bis zum Herbat 1880, S. 39 f. (Darmat. 1850.)

zu sehr hedauerlichen Excessen, welche für die davon Betroffenen selbst mit nicht unbedeutenden körperlichen Unannehmlichkeiten verknüpft waren; selbst ein betagtes Edelfräulein, eine Wohlthäterin der Armen. wäre von den wüthenden Baueru nicht verschont worden, wenn nicht einige wackere Bürger sich ihrer angenommen hätten. Die Staatsregierung, welche, gleich den Leukern der ührigen Mittelstaaten. Mühe genug hatte, den gegen sie selbst losgebrochenen Sturm durch helangreiche Coucessioneu und noch weiter gehende Verheissungen zu heschwören, suchte die gewaltige Aufregung in den Mediatgebieten dadurch zu beschwichtigen, dass sie selbst den Standesherren eine wohlverdiente Busse für ihren während so vieler Jahre hewiesenen hösen Willen auferlegte. Sie brachte darum bei den Landständen ein die Rechtsverhältnisse iener normirendes neues Gesetz ein, welches, sofort angenommen und (7. Aug. 1848) publicirt, deren Gerechtsause üheraus empfindlich heschnitt, und namentlich bestimmte, dass die Pflichtigen befugt sein sollten, an dem durch das Gesetz vom 27. Juni 1836 fixirten Ablösungskapitale der Grundrenten u. s. w. ein Drittheil als Entschädigung für die auf Seiten der Standesherren allgemein anzunehmende Verzögerung der Ahlösung in Abzug zu bringen.

Wie ehen angedeutet, kam es im Sturmjahre 1848 in den übrigen deutschen Mittelstaaten und wie wol kaum bemerkt zu werden braucht. auch in den meisten kleineren und kleinen Fürstenthümern Deutschlands. da iu diesen ganz analoge Verhältnisse ohwalteten) zu Auftritten, die denen im Grossherzogthume Hessen nur zu sehr glichen. In einigen derselben wurden die Regierungen von dem ebenfalls tief empfundenen Bedürfnisse, das aufgeregte Landvolk möglichst schnell zu heschwichtigen, zu ähnlichen Massnahmen wie die ehen heregte des grossherzoglich bessischen Gouvernements, wenn schon in minder schroffer Form veranlasst, Man versteckte nämlich die Busse, die man, zur raschern Besänstigung des Volkszornes, über die Standesherren wie den Adel im Allgemeinen zu verhängen nöthig erachtete, wie wir im Folgenden erfahren werden, in die Paragraphen der neuen Ablösungsgesetze, die man in den fraglichen Bundesländern erliess, welche sich vor den älteren sehr vortheilhaft auch dadurch auszeichneten, dass sie das hedeutendste diesen anklehende Gehrechen, dass sie den Pflichtigen nämlich gar keine Hülfe gewährten zur Beschaffung der zur Ablösung erforderlichen Mittel, beseitigten. Solche neue Gesetze erhielten damals die Königreiche Baiern (4. Juni 1848) und Würtemberg (14. April 1848) und das Kurfürstenthum Hessen (26. Aug. 1848 und 20. Juli 1849), während die in den Königreichen Sachsen und Hannover vorhandenen älteren nur einiger Ergänzungen und Erweiterungen bedurften, um allen gerechten Anforderungen zu gemügen. Sie erfolgten in diesem bereits im Sommer (19. Juli) 18.18, in Sachsen durch die Gesetze vom 23. Nov. 1848 und 15. Mai 1851. Auch im Grossherzog-thune Baden, wo das Ablösungswerk bereits grösstentheils vollendet war, genügten einige nicht erhebliche nachträgliche Bestimmungen (Mert 1848 — Februar 1849). Von diesen neuen Ablösungsgesetzen der deutschen Mittelstaaten wird im Folgenden noch ausführlicher die Rede sein.

Kaum wird es der ausdrücklichen Erwähnung bedürfen, dass die grossherzoglich hessischen Standesherren, nachdem der Sturm von 1848 ausgetobt und das Staatsschiff wieder in das gesetzliche Fahrwasser eingelenkt hatte, sich wieder an ihren alten Helfer, den restaurirten Bundestag wandten, wozu die von diesem (23. Aug. 1851) decretirte Aufhebung der Grundrechte des deutschen Volkes, die bekanntlich alle Privilegien abgeschafft batte, eine willkommene Handhabe bot. Sie baten nicht allein um Wiederherstellung ibrer staatsrechtlichen Verhältnisse vor 1848, sondern auch um Beseitigung der ihnen durch das erwähnte Gesetz vom 7. Aug. 1848 zugefügten Vermögensnachtheile. Die in der Abgeordnetenkammer gelegentlich der gleich zu erwähnenden Vereinbarung gemachte Aeusserung des grossberzogl. Ministerpräsidenten, dass im Falle dieselbe nicht zu Stande käme, «die Verbandlungen bei der deutschen Bundesversammlung beginnen würden, deren Verlauf für die grossherzogl. Regierung schr unaugenehm, und für das Land sehr lästig und nachtheilig werden könnte», zeigt, weshalb iene sich dazu entschloss, ein bedeutendes Opfer zu bringen, nur um die ohnehin schon so verwickelte und verwirrte Ablösungsfrage endlich einmal ihrem Abschlusse entgegen zu führen, und die Volksvertreter waren einsichtig genug, dieser klugen Entschliessung der Staatsgewalt beizupflichten. Aber auch den Standesherren muss man nachrübmen, dass sie aus den für sie so unangenehmen Ereignissen des J. 1848 doch Etwas gelernt hatten, und dem Frieden zu Liebe ebenfalls zu einigen Opfern sich bequemten. So kam denn zwischen ihnen und der Staatsregierung endlich eine, von dem Landtage mit einer an Einstimmigkeit gränzenden Majorität (35 gegen 3 Stimmen) gufgeheissene, Vereinbarung zu Stande, kraft welcher die Beträge der Abzüge, die in Gemässheit der erwähnten Bestimmung des Gesetzes v. 7. Aug. 1848 an den Grundrenten-Ablösungskapitalien gemacht worden sind, nebst vier Procent Zinsen, von dem Jahre an gerechnet, in welchem die Ablösung der Grundrenten in Wirksamkeit trat, bis zum 31. Dechr. 1856 den betreffenden Standesherren aus der

Staatskasse vergütet wurden. Diese Entschädigung, die nach dem Ermessen der Regierung entweder baar oder in vierprocentigen Staatsschuldbriefen geleistet werden konnte, erforderte nicht weniger als ein Kapital von etwa 800,000 Gulden.

Und Aehnliches begab sich auch in den übrigen deutschen Mittelstaaten nach dem Austoben des Sturmes von 1848. Auch hier begehrten die Standesherren die Wiederherstellung ihrer Verhältnisse, wie sie vor diesem Jahre gewesen, aber mit dem Unterschiede, dass sie nicht überall sich gleich an den Bundestag wandten, sondern durch Unterhandlungen mit den betreffenden Regierungen ihren Zweck zu erreiehen suchten, was ihnen auch theilweise gelang. Zum grösseren Theile sind iedoch sowol die bezügliehen Verhandlungen mit der Staatsgewalt wie die bei der Bundesversammlung eingereichten Beschwerden noch in der Schwebe, und gutentheils sehon deshalb die letzten Reste der ehemaligen Unfreiheit der Agrikultur-Bevölkerung vom deutsehen Boden noch lange nicht so vollständig versehwunden, wie es im J. 1848 das Ansehen hatte, und wie man gemeinhin glaubt. Namentlich in Hannover 1) und Kurhessen ist das Ablösungswerk2) der alten Feudallasten. Bannrechte, gutsherrlichen Gefälle u. s. w. noch ziemlich weit von seiner Beendigung entfernt.

Dass der Gang der Dinge in den im Vorhergehenden nieht erwähnen kleinen und kleinsten deutschen Bundesländern in dem hier in Rede stehenden Betreff seit dem winere Congress bis auf die neueste Zeit im Allgemeinen dem vorstehend geschilderten in den Mittelstaaten glich, wird kaum ausdrücklicher Erwähnung bedürfen. Der wesentlichste hier hervorzubebende Unterschied möchte in dem bald grössern, bald geringern Masse dieser Abnlichkeit und darin bestehen, dass die Rolle

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Der Gesammt-Kaplistwerth der im Humbererischen abrulösenden Grundlasten und sonstigen Gefülle des Bonaniums (Kammerpati) und allgemeinen Klosterfonds mechte 37 his 38 Millionen Tabler betragen, und ungeführ eben so bech derjenige der Printsberechtigten ausstehende sich bebulent. On den Laten und Gefüllen des Domaniums waren num his rum J. 1833 etws 40 Procent, von denen des Klosterfonds etws 69, von heide adurachschullten Jahr 5 his 38 his 35 Procent abgelöst. Der Betrag dem üll Printsberechtigten zu Stande gekommenen Ablösungen ist his jetzt nicht ermittellt worden, hellef sich aber Jeinen fülls noben. Laten, Bannover Statsbaushab fül. 18, 350 oh.

<sup>7)</sup> zur Beschleumigung desselben waren im Keitgreische Sachtsen durch ein Gestelt, (6, Juni 1852) sille Beilstein, mit Annahme der Gelegfeille und Ablusungerenten, von 1. Januar 1853 en aufgeboben, war dere solches Ierner hestimmt worden, dass an Adissen Ternisn für die Berechtigten nur nech pravioal in den Ausprechte, für die auch in der That is gut wie bernicht. Deutsche Verteiligher-Schrift (1853, Heft III), S. 207. Thilipper Zeitlechtellt, die gesammte Statwissenschaft BA, 3111 (1857), S. 411.

der jenen fast durchgängig sehlenden Standesherren von dem Junkerthume übernommen wurde. Auch bier begegnen wir darum meist demselben Kampfe wohlwollender, die Forderungen der Zeit und der Staatswohlfahrt erkennender Fürsten und eines einsichtigen Beamtentbums mit einer Aristokratie, welehe das geringste eigene Vorrecht mit eben so viel Zähigkeit und heuehlerischer Anrufung erhabener Grundsätze festzuhalten. als der Anerkennung des Menschenrechtes ihrer Mitbürger sieb starrsinnig zu versehliessen pflegt. So bestimmte, um nur Einiges anzuführen. die Verfassungsurkunde des Herzogthums Sachsen-Coburg v. 8. Aug. 1821 (8 17) wörtlich: «Alle aus dem Lehnsverband berrührende Frohnen sind ablösbar, so wie alle Feudallasten überbaupt, nach einem darüber des nächsten erfolgenden allgemeinen Gesetz-1). Es dauerte über ein Vierteliahrhundert bis dieses «des nächsten» verbeissene Gesetz endlich zu Stande kam, und zwar bedurfte es dazu der Nachhülfe der Ereignisse von 1848; erst am 25. Januar 1849 erbliekte es das Licht der Welt2). Die dem Gesetze beigefügten officiösen «Erläuterungen» entschuldigten die lange Verzögerung mit der ausserordentlichen Schwierigkeit, den Ansprüchen der Berechtigten wie der Pflichtigen zu genügen. Jene hätten immer vollständige Entschädigung für die Aufgabe ihrer Rechte gefordert, und zwar eine so vollständige, dass die Pflichtigen in den wenigsten Fällen im Stande gewesen sein würden, «sich von den Grundlasten zu befreien, wenn sie den jedesmaligen Forderungen der Berechtigten genügen sollten; und so erklärt es sieb, wie man bei angstlicher Erwagung der beiderseitigen Interessen mit dem Erlass eines Ablösungsgesetzes von Jahr zu Jahr zögerte». Und eben so wenig war es die Schuld seiner anerkannt treffliehen Fürsten, dass das Grossherzogthum Sachsen-Weimar sein sehr ungenügendes und verwickeltes3) Ablösungsgesetz der Frohndienste v. 11. Mai 1821 erst über ein Vierteljahrhundert später (3. Januar 1848) durch ein zweckmässigeres generelles ersetzt sah, welebes indessen auch noch an erheblichen Mängeln litt, dass die Patrimonial-Geriebtsbarkeit hier erst durch das Gesetz vom 9. Merz 1850 beseitigt werden konnte. Auch im Herzogthume Sachsen-Meiningen gelang es erst damals (5, Mai 1850) der Regierung, nach barten Kämpsen mit dem Adel, ein Gesetz über die Aufhebung und Ablösung der Frobnden und übrigen Feudallasten zu

<sup>1)</sup> Pölitz, Europäische Verfassungen seit 1789, Bd. 1, S. 807.

<sup>2)</sup> Gesetzsammlung f. d. Herzogth. Coburg Nr. 74, Regierungsblatt v. 1849, Stück V. 3) Schilling, Handbuch des Landwirthschaftrechts der sächsischen Länder S. 330 f. (Leipzig 1828).

Stande zu bringen, welchem eines über Abschaffung der Patrimonial-Gerichtsbarkeit und grundherrlichen Polizei (20. Merz 1843) verhergegangen war '). Wie im Weinar-schen') ist aber auch im Meiningen schen und Coburg schen das Ablösungswerk noch ziemlich weit von einer Beendigung entlernt, vornehmlich weil dieser Staaten löbliche Ritterschaft ihm alle möglichen Hindernisse entgegenwälzt. Namendlich klagt die Coburgs über arge Kränkung ihrer wohlerworbenen Rechte; ish ats sich bekantlich nach der Restaurstion des Bundestages mit einer Beschwerde gegen die Staatsregierung an diesen bereitwilligen Helfer aller sich benachbeiligt wähnenden Junker gewendet, bei welchem die Sache noch jetzt anhängig ist.

## FÜNFTES KAPITEL.

Merkwürdiger noch als diese Vorgänge in den deutschen Mittelund Kleinstaaten sind die bezüglichen im Königreiche Preussen seit der daselbst von Friedrleh Wildelm III ausgesprochenen Ennaneipation des Bauernstandes. Denn auch hier hat die Aristokratie der Befreiung des Landmannes wie des Bodens mit ungemeiner Energie und Zähigkeit sich widersetzt, wenn sehon, dan uns gegen eine der Grossnäebte des Bundestags Einsehreiten in letzter Instanz voraussiehtlich nur mit geringem Erfolg augerufen baben würde, in anderer Weise, durch andere Mittel.

Es ist ebeu so denkvürdig, als schmachvoll, dass diese Opposition des preussischen Junkertlums gegen die oben erwähnten weisen Massnahmen Friedrich Wilhelms III zu dem fraglichen Behufe gleich Anfangs, bereits zu einer Zeit sieb zu regen anfung, wo das Vaterland wie sein Regenenhaus in der tramigsten Lage sich befanden, wo es doch angenfällig genug zu Tage lag, dass nur die ungeheuersten Anstrengungeu und Opfer Aller eine bessere Zukunft Preussens überbrücken könnten. Selbst damals entblödeten sieb gar manche jener angeblichen Pfeiler der Throne der unverschämtesten Zumuthungen nicht, wie denn z. B. in Seblesien der Adel der Gebrügskreise im J. 1811, d. b. zu

<sup>1)</sup> Brückner, Landeskunde d. Herzogth. Metningen, Bd. 1, SS. 85 f. 339. (Meiningen 1851.-53. 2 Bde.)

<sup>3)</sup> Man eninimmt das aus einem im grossberzogl. Regierungsbistt vom 22. Norbr. 1839 publicirten Nachtrag zum Ablösungsgesetze von 1848, durch welchen bauptsächlich das Ablösungsverfahren abezändert und verrollständigt wird.

einer Zeit wo der ausgesogene Staat und sein tief beklagenswerther Beherrscher mit der drückendsten Geldnoth zu ringen hatten, einen Vertreter nach Berlin mit dem Auftrago zu senden beschloss, für die aus dem Edicte vom 9. Oktober 1807 ihm erwachsenden Nachtheile eine Entschädigung von fünfzig Millionen Thaler vom Könige zu begehren ')! Noch charakteristischer ist aber die Vorstellung, welche an diesen die Stände, d. h. ein Theil der Rittergutsbesitzer, des lebus'schen, storkow- und breskow'schen Kreises am 9. Mai 1811 zu richten sich erdreisteten. In dieser werden die in der Bauernfrage ergangenen landesherrlichen Verordnungen und die Grundsätze, auf welchen sie beruheten, in ganz auffallend unehrerbietigem Tone kritisirt, als Eingebungen exaltirter Neuerer, die ihren Einfluss missbrauchten, als überaus unheilvoll und ungerecht abgeschildert; in dieser wird geradezu behauptet, dass der König ohne die Einwilligung dieser Remoustranten dergleichen Gesetze gar nicht hätte erlassen dürfen! Und das Alles im Heiligengewande sich spreizender patriotischer Gesinnung und Opferwilligkeit. christlichen Eifers und christlicher Nächstenliebe, um, wie es in der fraglichen Eingabe wörtlich heisst, zu verhüten, "dass unser altes, ehrliches, brandenburg'sches Preussen ein neumodischer Judenstaat werde 2)!» Zwar war vom Kammergericht gegen die Unterzeichner dieser Vorstellung eine Untersuchung eingeleitet, die an deren Spitze stehenden Graf Finkenstein und Freiherr von der Marwitz auch wirklich (28. Juni 1811) nach Spandau abgeführt, jene aber schon nach einigen Wochen durch die Gnade des Monarchen niedergeschlagen und die Verhafteten in Freiheit gesetzt worden. Einige Junker des oberbarnim'schen Kreises, die sich in der fraglichen Angelegenheit mit einer der erwähnten ähnlichen Adresse an den König gewendet hatten, kamen mit einem nachdrücklichen Verweise davon 3).

Das geschah vor der Publication des Edicis v. 14. Septhr. 4811. Bald na ch dieser liefen von dem Adel Ost- und Westpreussens, Pommerns und Oberschlesiens zahlreiche Immediat-Beschwerden in Berlin ein, in welchen das in Rede stehende Gesetz als ein Eingriff in das Eigenthumsrecht, als gedährlich für das landschalliche Creditysstem, die durch dasselbe den Gutsherren gewährte Entschädigung als ungenügend und dessen Ausführung als der Ruin derselben abgeschilder wurden Die Hinweisung auf die frührer gesetzliche Verpflichtung der Grundherbeit und der Grundherbeit und der Schaffen der Grundherbeit und der Grundherbei

<sup>1)</sup> Klose, Hardenbergs Leben S. 280 (Halle 1851).

<sup>2)</sup> Ktose a. a. O. S. 283 f. hat dies merkwürdige Schriftstück mit den sehr interessanton Randglossen des Staatskanzlers vollständig mitgetheilt.

<sup>3)</sup> Klose a. a. O. S. 298.

Sugenhelm, Gesch. d. Aufh. d. Leibeig.

ren zur Conservation der Bauern im Nahrungsstande und Wiederhessetzung erledigter Höfe, deren Aufrechthaltung hei der allgemeinen Noth unfehlbar dem Ruin nicht dieser, sondern ihrer Seigneurs herbeigeführt haben würde, vermochte eben so wenig, wie die Belebrung, dass man den Bauern grössere Freibeit und das Eigenthumsrecht nur verliehen habe, um sich selher zu helfen und sie zu helfahigen, ihren Verbindlichkeiten gegen die Gutsberrschaften nachzukommen, die Remonstratten zu weschwichtigen. Ihre Beschwerden häuften sich vielmehr dergestalt, dass man bereits im Mai 1812 mit einer Modification des fraglichen Edictes sich beschäftigte; ein bezüglicher Ettwurf war hereits im Ottober dieses Jahres ausgearbeitet, jedoch zurückgelegt worden, weil man kurz darauf sich genüthigt sah, an den Patriotismus des Volkes sich zu wenden, ihm so ungeheuere Opfer anzusinnen.<sup>1</sup>).

Hiernach wird leicht zu ermessen sein, mit welcher Energie die Opposition des Adels gegen das ihm verhasste Edict vom 14. September 1811 erst zu Tage trat, nachdem die bösen Zeiten vorüher und Preussen grösser und kräftiger denn je aus jener Unglücksperiode hervorgegangen war. Das Anerkenntniss, dass man dem Heldenmuthe und der gränzenlosen Opferwilligkeit des Bürger- und Bauernstandes dies erfreuliche Resultat zum allergrössten Theile verdankte, lag der preussischen Aristokratie so fern, wie die Erinnerung an ihre Sünden von 1806. Nach ihrer Meinung hatte sie allein Vaterland und König gerettet, den Drachen der Umwälzung besiegt und Napoleon I nach St. Helena geführt. Die Legitimität, das historische Recht hatten endlich triumphirt; was war da natürlicher und gerechter als die Forderung, dass mit den alten Thronen auch die alten Kasten und Privilegien in ihrer gauzen Herrlichkeit restaurirt würden? Nachdem man den Staat der Revolution bewältigt, musste man da nicht auch folgerichtig das Princip der Revolution üherwinden, es vor Allem aus dem eigenen Hause vertreiben, wo es sich doch nur eingenistet mit Hülfe der schweren Noth der Zeit und verhlendeter, neuerungssüchtiger Rathgeher, die aus Preussen einen neumodischen Judenstaat machen wollten?

Bekannte Einflüsse haben Friedrich Wilhelm III leider! schon sehr frühe dieser Auffassung der Verhältnisse zugänglich genacht. Kaum einen Monat nach der Völkerschlacht bei Leipzig hefahl er abermals mittelst Kahinetsordre (vom 17. Nov. (813) <sup>5</sup>) die Revision des mehrerwähnten Edictes. Diese Thatsache und die damit zusammentreflende, dass zur Verwirklichung der Bestimmungen desselben bislang noch sehr

2) Dönniges a. a O. Bd. I, S. 251.

<sup>1)</sup> Bönniges, Die Landkultur-Gesetzgebung Preussens Bd. 1, S. 250.

wenig geschehen war \(^1\), halten gegen Ende des J. 1815 die Befürchung unter Preussens Agrikulur-Bev\"0.0000 jenes werde gar nicht zur Vollziehung kommen, so allgemein verbreitet, dass der K\"0.0000 in gisch veranlasst fand, in einer Kabinetsordre (v. 31. Deebr. 1815) die Zusicherung zu ertheilen, dass dessen Aus\"0.0000 fürtig sie "landesv\"0.0000 fürlicher unab\"0.0000 male "leine hasse diesen Aus\"0.0000 male "landesv\"0.0000 male leine hass diesen dass diejenigen Bestimmungen desselben, "von welchen die Erfalsvang gezeigt lat, dass sie entweder die Aus\"0.0000 mig ersehweren oder missverstanden worden sind, durch eine n\"0.0000 mig ersehweren oder missverstanden worden sind, durch eine n\"0.0000 mig ersehweren der missverstanden worden sind, durch eine n\"0.0000 mig ersehweren der missverstanden worden sind, durch eine n\"0.0000 mig ersehweren der missverstanden worden sind, durch eine n\"0.0000 mig ersehweren der missverstanden worden sind, durch eine n\"0.0000 mig ersehweren der missverstanden worden sind, durch eine n\"0.0000 mig ersehweren der missverstanden worden sind, durch eine n\"0.0000 mig ersehweren der missverstanden worden sind, durch eine n\"0.0000 mig ersehweren der missverstanden worden sind, durch eine n\"0.0000 mig ersehweren der missverstanden worden sind, durch eine n\"0.0000 mig ersehweren der missverstanden worden sind, durch eine n\"0.0000 mig ersehweren der missverstanden worden sind, durch eine n\"0.0000 mig ersehweren der missverstanden worden sind, durch eine n\"0.0000 mig ersehweren der missverstanden worden sind, durch eine n\"0.0000 mig ersehweren der missverstanden worden sind, durch eine n\"0.00000 mig ersehweren der missverstanden worden sind, durch eine n\"0.0000 mig ersehweren der missverstanden worden sind, durch eine n\"0.0000 mig ersehweren der missverstanden worden sind, durch eine n\"0.00000 mig ersehweren der missverstanden worden sind, durch eine n\"0.00000 mig ersehweren der missverstanden worden sind, durch eine n\"0.00000 mig ersehweren der missverstanden worde

Sie liess auch in der That nicht lange auf sich warten, erschien hereits am 29. Mai 1816, jedoch nicht zur Freude der ländlichen Bevölkerung, da sie einen sehr reactionären Charakter trug, den Gutsherren manche belangreiche Concessionen machte. Zu den wesentlichsten gehörte die ihnen eingeräumte Befugniss, auch auf eine höhere als die oben erwähnte Normal-Entschädigung zu provociren, dass ihnen schon durch diese «Declaration» selbst eine ansehnliche Erhöhung des Maximums derselben zuerkannt wurde. In Erwägung «dass der Gutsherr durch die Ueberlassung des Eigenthums Vortheile verliert, welche er in den hisherigen Verhältnissen bei einem Heimfalle des Hofes erlangen konnte, und der bäuerliche Besitzer dagegen durch das Eigenthum allein Vortheile erhält, die er in seinem hisherigen Zustande nicht hatte», hestimmte die fragliche Declaration nämlich, dass dem Erstern noch eine ausserordentliche, fünf Procent vom ganzen reinen Ertrage des Hofes. einschliesslich des Gartens, betragende Bouification zukommen sollte, Das Schlimmste an dieser königlichen Erklärung war aber der bedeutende Vorschuh, welchen sie dem alten Unfuge des «Legens» der Bauern 2) leistete. Da durch den unglücklichen Krieg von 1806-1807 viele Höfe derselben wüste geworden, hatte das September-Edict von 1811 (8 32 und 33) den Gutsberren das Recht verliehen, die in den genannten Jahren und his zu Trinitatis 1809 verödeten Bauerngüter nach vollzogener Auseinandersetzung einzuziehen, d. h. ihrem Landcomplexe durch Vertrag oder in anderer gesetzlicher Weise unmittelbar einznverleiben. Die Artt. 76 und 77 der Declaration vom 29. Mai dehnten diese Befugniss derselben aber auch auf die Zeit vor 1806, so wie auf die Gegenwart und Zukunst aus, erwähnten mit keiner Silhe der vorher erfolgten Auseinandersetzung, und entzogen damit den kleinen bäuerlichen Wirthen den ihnen so nöthigen Schutz

<sup>1)</sup> kretzschmer, Concordanz d. preuss. egrar. Gesetze Bd. I, S. 174.

<sup>2)</sup> Vergl, oben S. 379.

des Staates. In welchem Grade diese unheilvolle Einräumung von nicht wenigen Edelleuten sogleich missbraucht wurde, ist aus dem Rescripte des Ministeriums des Innern v. 20, Mai 1817 1) zu entnehmen, in welchem von Gutsherren die Rede ist, «die durch allerlei unerlaubte Mittel die Wirthe aus den häuerlichen Stellen zu vertreiben suchen» und sich dadurch straffällig machen. Nur zu gegründet erscheint darum auch der bittere Tadel, den einer der sachkundigsten Beurtheiler dieser Verhältnisse2) über die in Rede stehende königliche Erklärung ergossen. «Das Edict» (v. 14. Sept. 1811), äussert derselhe unter andern, «bezweckte die Erhaltung und den Wohlstand der Bauern: die Declaration verdrängte sie zu Tausenden. Das Edict bezweckte die Vervielfältigung des Grundbesitzes und dessen Theilbarkeit; die Declaration hat die Tendenz, ausser der Normal-Entschädigung grosse Massen bäuerlicher Grundstücke, ja selbst die ganzen bäuerlichen Feldmarken, wovon in Pommern mehrere Fälle vorgekommen sind, mit den schon gewöhnlich zu grossen Besitzungen der Grundherren zu vereinigen und zu consolidiren».

Und wäre es nur hei dieser "Declaration" gehliehen! Aher zum Unglück der Agrikultur-Bevölkerung folgten ihr nech gar viele Schwestern, die alle darin übereinstimmten, dass sie die unklaren Stellen der Gesetze, die sie zu commentiren bestimmt waren, theils noch unklarer machten, theils in einer für die Bauern ganz ungünstigen Weise erläuterten.

Da unter solchen Verhältnissen die im Septemher-Ediet in Aussicht genommene freiwillige Vereinbarung zwischen Berechtigten und Pülichtigen natürlich nur sehr selten zu Stande kam, machte sich das Bedürfniss einer Ahlösungs-Ordnung zu gehieterisch geltend, um ihm Berfeidigung noch länger versagen zu dürfen. Sie erfolgte für die alten Bestandtheile der Monarchie und die neu erworbene Provinz Sachsen durch dies Gesetz mittelst einer vierprocentigen Bente, und diese wieder durch Erlegung ihres 25fachen Bertages ablöslich gemacht. Mit der argen Hauptgebrechen dieses shr hohen Kapitalisirungstusses vereinte die fragliehe Ordnung auch noch das fast aller älteren deutschen Ablösungsgestetz, dass sie nämlich den Pflichtigen nicht die mindeste Hülfe zur Beschaffung der erforderlichen Kapitalien gewährte, sie in der Beziehung lediglich auf ihre eigenen Mittel anwies. Daneben zeichnete sie sich auch noch durch den Mangel an Klarkeit, durch die Eigenthümlich-

<sup>1)</sup> Abgedruckt bei Lette und Rönne Bd. 1, S. 66

<sup>2)</sup> Hering, Ueber die agrarische Gesetzgebung in Preussen S. 112 f. (Berlin 1837.)

keit, dass hie und da ein Paragraph dem audern widersprach, wie auch dadurch nicht vortheilhaft aus, dass sie für manche wichtige Verhältnisse gar keinen Massstab gab <sup>1</sup>).

In den auf der linken Rheinseite belegenen neuen Erwerbungen Preussens war die Emancipation des Landvolkes durch die dort seit mehr als zwanzig Jahren geltende französische Gesetzgebung längst ausgeführt, und da die ungestörte Beibehaltung derselben den Rheinländern feierlich zugesichert worden, mussten auch die dortigen Bauern im Besitze dieser werthvollen Errungenschaft belassen werden. Hinsichtlich der übrigen mit dem preussischen Staate wieder vereinten oder ihm neu incorporirten Provinzen hatte Friedrich Wilhelm III mittelst Kabinetsordre (v. 5. Mai 1815)2) verfügt, dass solche in dem Zustande, in dem sie sich damals befanden, provisorisch belassen werden, wie auch dass die Bestimmungen des Edictes v. 14. Sept. 1811 dort bis zur Revision der bezüglichen Gesetzgebung ausgesetzt bleiben sollten. Man hat sich mit dieser, trotz der Dringlichkeit der Sache, eben nicht sonderlich beeilt; wie denn z. B. das Herzogthum Westphalen und das Fürstenthum Siegen erst nach einem Vierteliahrhundert (18. Juni 1840) die ersehnten Regulirungen und Ablösungsgesetze erhielten. Ihrer sind im Ganzen v. 1821 bis 18483) gerade ein Viertelhundert erflossen; von der ausführlichern Erwähnung derselben kann indessen hier um so füglicher Umgang genommen werden, da sie durch das für die ganze Monarchie erlassene neue Ablösungsgesetz vom 2. Merz 1850, von welchem im Folgenden noch die Rede sein wird, aufgehoben, beseitigt wurden. Es genügt die Bemerkung, dass in den fraglichen Provinzial-Gesetzen im Allgemeinen zwar auch die Principien des mehrerwähnten September-Edictes und die Vorschriften des erwähnten Ablösungsgesetzes v. 7. Juni 1821 übergegangen sind, aber doch auch mit manchen, und durch spätere Declarationen noch verschärften Einschränkungen.

Am meisten sind die guten Früchte der Gesetzgebung von 1807— 1811 der Agrikultur-Bevölkerung Preussens jedoch dadurch verkümmert

<sup>1)</sup> Wie selbst in den Motiven zu dem Ablösungsgesetze v. 2. Merz 1850 und in den bezuglichen Kommissionsberichten beider Häuser des preussischen Parlaments (bei Lette und Rönne Bd. II, Abb. 1, S. 297 f.) eingeräumt wird, auch Kreizsebmer in seinem Commentar zu dieser Ablösungs-Ordnung (Concordanz Bd. II, S. 182 f.) nechgowiesen hat.

<sup>2)</sup> Abgedruckt bei Lette und Rönne Bd. II, Abth. I, S. 898.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Burch das Gesetz rom 9. Oktober dieses Jahres (1885) wurde die Statiung aller Verhandlungen über die Regulirung der gutsberrlichen und bäuerlichen Verhältnisse und über die Ablösung der Dienste, Nätural- und Geld-Abgaben, so wie der über diese Gegenstände schwehenden Processe verfügt. Gesetz-Sammlung f. d. preuss. Staaten, 1848, S. 276.

worden, dass sie nach wie vor der Patrimonial-Gewalt der Gutsherren unterworfen blieb. Wie fast in allen Theilen Deutschlands war auch im preussischen Staate seit Jahrhunderten der Leib- und Grund- auch der Gerichtsherr, sowol die Polizei- wie die Verwaltungsund Justizbehörde seiner Hintersassen, und dies Verhältniss selbst von der Legislation der Neuzeit nicht im Mindesten alterirt worden, wenn schon es keinem Zweifel unterliegt, dass Friedrich Wilhelm III eine Modification, wenn nicht gar die Abschaffung desselben vor hatte. Klärlicher noch als in der bedeutsamen Audeutung seiner Schlesien betreffenden Verfügung v. 8. April 1809: «so lange nicht wegen Verwaltung der Patrimonial-Gerichtsbarkeit etwas Anderes verordnet wird')», spricht das sogenannte Gensd'armerie-Edict v. 30. Juli 1812 sothane Absicht des Königs aus. Dieses, nach einem untergeordneten, weil allein ins Leben getretenen, Abschnitt benannte Gesetz sollte eigentlich die administrative und Justizverfassung des platten Landes ganz neu organisiren, und namentlich «das Uebergewicht, welches einzelne Klassen von Staatsbürgern durch ihren vorherrschenden Einfluss (dort) auf die öffentlichen Verwaltungen aller Art» ausübten, beseitigen. Die Bestimmungen dieses Edictes sind iedoch, mit alleiniger Ausnahme der von ihm verfügten Einführung der Gensd'armerie, nie zur Vollziehung gekommen2), weil eben die Partei, deren Herrlichkeit es die Axt an die Wurzel legen sollte, nur zu bald wieder die vorherrschende am preussischen Hofe wurde. Je mehr Boden die reactionäre Strömung dort gewann, je mehr vergass auch Friedrich Wilhelm III die fragliche nothwendige Ergänzung der ruhmvollsten That aus der Zeit seines Unglückes.

Da der Bauer sonach nur die Freiheit seiner Person und die Erlaubuiss erlangt hatte, im Laufe der Jahre sein Besitzthum, wenn er die dazu erforderlichen Mittel land, in ein freies zu verwandeln, ihni aber die volle politische und staatsrechtliche Emaneipation versagt blieb, ist er in Preussen vor dem J. 1848 auch kein durchaus freier Mann und gleichberechtigter Staatsbürger geworden, wie er es in England schon seit Jahrbunderten und in Frankreich seit der Revolution von 1789 war. Nur in den linksrheinischen Bestandthellen der Monarchie war ihm aus dem berührten Grunde dies Glück beschieden. Durch die Conservation der fraglichen Einrichtung ist Preussen gegen manch andere deutsche Staaten lange Zeit bedeutend zurückgeblieben. Denn im Königreiche

Kamptz, Jahrbücher f. preussische Gesetzgebung Bd. XXXIV, S. 342. Lette und Rönne Bd. I, S. 79.

<sup>2)</sup> Dieterici, Der Volkswohlstand im preuss. Staate S. 55.

Würtemberg war z. B. die Patrimonial-Gerichtsbarkeit des Adels ein ihrem gauzen Umfange, mithin sowol die Criminal-, Civil- und Forst-Gerichtsbarkeit, als auch alle auf Polizeigegenstände sich beziehende Jurisdiction<sup>3</sup>)» schon im J. 1809 völlig aufgehoben worden. Dasselbe uns im J. 1813 in Baden geselchen, und im Herzogthume Braunsch weig sogar auf den ausdrücklichen Wunsch der seitherigen Besitzer eiblat<sup>3</sup>), wie denn sogar im Königreich Hannover die Criminal-Jurisdiction der Guisherren bereits im J. 1821 abgeschaft, und von den Meisten derselben auch die Civil-Gerichtsbarkeit nach und nach frei-willig dem Statea abgetreten worden<sup>3</sup>).

Die Patrimonialgewalt der Gutsherren in Preussen, wie sie noch bis zum J. 1848 fortbestanden hat, zerfiel4) in eine administrative und in eine gerichtliche. Der Inhaber eines Rittergutes war die Polizei-Obrigkeit desselben und hatte als solche alle Rechte und Pflichten der ührigen Polizei-Behörden, mithin sowol die eigentliche administrative als die anordnende und richterliche Polizei auf dem ganzen Umfange seines Territoriums und bezüglich aller Insassen desselhen, die ihm ohne Ausnahme zum Gehorsam verpflichtet, seine Unterthanen waren und auch amtlich so genannt wurden. Nur in der Provinz Posen wurde die Polizei auf dem platten Lande durch Beamte des Staates. Districts-Commissäre genannt, verwaltet<sup>5</sup>). Mit der Polizei-Verwaltung war aber auch die Polizei-Gerichtsbarkeit, nämlich das Recht der Bestrafung aller Uehertretungen der Polizei-Gesetze verknüpft, d. h. solcher Vergehen, auf welche nur eine Polizeistrafe, mithin höchstens 14tägiges Gefängniss oder Strafarbeit oder bis fünf Thaler Busse standen. Ferner hatte der Gulsherr auch die Ueberwachung und Leitung aller Dorfaugelegenheiten. Die Dorfschaft als Gemeinde verwaltete ihre Communal- und inneren Angelegenheiten zwar angeblich selbstständig durch

Worte der hetreffenden königlichen Verordnung v. 10. Mai 1809. Wächter, Würtemberg. Privatrecht Bd. I, S. 815.

<sup>2)</sup> Pfister, Geschichti. Entwicki. d. badisch. Staatsrechts Bd. II, S. 309. Klüber, Oeffentlich. Recht d. deutschen Bundes § 369.

a) Von den 125 Patrimonialgerichten, die ea im J. 1823 im hannöver'schen Staate gab, existirien im J. 1852 nur noch 27. die danals auch gesetzlich aufgehoben wurden. Lehzen, Hannovers Staatabaushalt Bd. 11, SS. 90. 95.

<sup>4)</sup> Das Folgende ganz nuch der guten Durlegung, die Kamptz a. O. Bd. XXXIV, S. 48f. 1 von diesen Verhallnissen gilt, und den beleine Sterfflen von der Hegler's: Die Patrimonial- und Politeit-Geriebtbackeit, od. Rechte u. Pflichten der mit d. Patr. u. Politeiger, Beichene Bürregündseitunger, Geschen Stage, Meilsbere Bürregündseitunger, in Berung auf dessen Gerechtsame und Obliegenbeiten (Ehendas, 1846). Auch die letztgemanter Schrift beitgeging Politeit-Ordung für als pialtet Land ist zu vergelörigen Politeit-Ordung für als pialtet Land ist zu vergelörig.

<sup>5)</sup> Schlesische Provinzialblätter, 1840, April, S. 344

den Schulzen und die Dorfrichter, und ohne Thelinahme des gnädigen Herrm, weil dieser nicht Mitglied der Gemeinde war, sein Rittersitz nicht zu ihr gehörte. Dagegen war er aber etwas besseres — ihr Inspector und die Berufungs-Instanz für alle Strafverfügungen des Dorfvorstandes.

Den zweiten Hauptbestandtbeil der Patrimonialgewalt bildete die eigentliche Gerichtsbarkeit. Ein Rittergutsbesitzer war der alleinige Richter auf seinem Territorium und über alle Insassen desselben sowol für bürgerliche Streitigkeiten als für minder erhebliche Straffälle; nur die erheblicheren waren den königlichen Obergerichten vorbehalten. Je fröhlicher aber in der zweiten Hälfte der Regierung Friedrich Wilhelms III die Reaction in Preussen sich entfaltete, je weniger strenge wurde es auch mit den Fällen letzterer Art genommen; wenn auch nicht in der Theorie. doch in der Praxis kam es gar bald dahin, dass eine landesherrliche Gerichtsbarkeit erster Instanz auf Rittergütern zu den sehr seltenen Ausuahmen zählte. Nach wie vor 1811 war die Patrimonial-Gerichtsbarkeit in Preussen ein mit dem Gute so unzertrennlich verbundenes, aus dem Eigenthume desselhen fliessendes Recht, dass der Inhaber derselben ohne agnatische Einwilligung sogar der Befugniss entbehrte, sie dem Könige selbst zurückzugeben. Besass er die zu deren Verwaltung nöthigen richterlichen Erfordernisse nicht, so musste er sie allerdings durch einen qualificirten Juristen versehen lassen. Aber immer war dieser lediglich sein Beamter, nur von ibm angestellt und besoldet, und eben so auch nach Belieben entlassen, nicht der des Staates, welcher durch den Landratb nicht sowol ein wirkliches, als nominelles Aufsichtsrecht übte. Liess sich der Gutsberr oder sein Gerichtshalter nicht gar zu grobe Excesse zu Schulden kommen, so genirte ihn der Herr Landrath nur sehr wenig.

Diese Andeutungen werden genügen, um von dem Verhältnisse der Preussischen Agrikultur-Bevölkrung zu ihren Gutsherren in der Zeit von 1811—1848 eine richtige Anschauung zu gewinnen. Man sieht, trott 1814—1848 eine richtige Anschauung zu gewinnen. Man sieht, trott der Aufhebung der Erbunderhänigkeit und der zugelassenen Ablösuug der Frohaden u. s. w. war der Bauer von seinem Seigneur noch immer ziemlich abhängig, und dieser nur zu sehr im Stande, ibm zu schaden, wenn er wollte. Die schlimmen Wirkungen der so langen Beitehaltung dieses Instituts in Preussen sind im Allgemeinen hier nicht näher zu erforten, aber erinnert mag doch daran werden, dass die Rittergutsbesitzer, die Verwalter dor Themis auf dem platten Lande, nur zu häufig auch Inabaer übersus schwungstaft betriebener Brannt wein. Brenns-

reien \( \) waren, dass unter anderen in Schlesien die allgemeine Anlegung om Hypothekenhüchern seit dem 1. 1783 wiederholt lefoliten worden. Und dennoch gah es dort über ein halbes Jahrhundert später gar manche bedeutende Rittergüter, die noch immer keine hatten! Auch war es besonders in der genanten Provinz nichts Schlenes, dass ein einziger, wol fünf Meilen von seinen Gerichtsinsassen entferat wohnender, Justitiär über mehr als 20,000 Seelen die Justiz zu administriren, aber, wenigstens nach seiner Meinung, einen ganz unzulänglichen Gehalt hatte, und darum unt eigene Faut eine Justiz-Steuer von 15 Silhergroschen per Seele ausschipt, und da diese Seelen meist sehr arme Seelen waren, ist leicht zu ermessen, wie viel diejenigen da zahlen mussten, die Etwas hatten \(^3\)).

Mit zu den schlimmsten Wirkungen der langen Conservation der Patrimonislgewalt der Gutsberen <sup>3</sup>) in Preussen gehörte aber unstreitig der ungemein hemmende Einfluss, welchen sie auf das Fortschroiten des Ablösungswerkes, der Befreiung des Bodens und seiner Bearbeitet ron ihren mehrundertjährigen Fesseln ühle. Es würde ungerecht sein, das schneckenartige Fortrücken desselhen, wie öflers geschehen, nur diesem Momente beizumessen, da noch die vorstehend berühren übrigen, wie auch die lange Zeit, fast bis zur Mitte der dreissiger Jahre, sehr ungenügende Organisation und Besetzung der betreffenden Behörden<sup>5</sup>) und die Kostspießkeit<sup>5</sup>) des Verfahrens abschreckend und lähmend

<sup>1)</sup> von der boben Blütbe und Rentabilität der Brantwein-Kultur im preussischen Staate in den bier in Rede stebenden Tagen zeugt am sprechendaten die Thatsache, dass ron den 13,035,960 Einwohnern, die derselbel im 1, 1831 zäblte, je der Kopf damais im Durchschnitt atwas über ach U Quart Brantwein jährlich consumirte! Dieterici, Der Volkswohlstand im preuss. Staate SS, 412, 205.

<sup>2)</sup> Schlesische Provinzialblätter, 1834, Decbr. S. 517.

<sup>3)</sup> Dass dieses selbát hieraus kein materieller Vortbeil erwuchs, durfte am aprechende in aus den Talakschen erhellen, Asa noch jetzt in Preussan die grossen Ritterguter durchschnittlich über die Hälfe, bis zu zwei Brittel ihres Werthes fin ganzen Kreisen sower zu etweilt jet im 20% gestellen mit Hypotherschulen belastet sind, dess in den 31. 1820—1830 in der Provinz Preussen mindestens 80%, alter Rittergutsbeitzer der Sequentiation der Sudostation unterlegen, dass dannis in Alter-und Hillenpromera nilein von 1600 Rittergütern 1300 zur Subbastation standen! koth, Handbuch d. vergleich, Statistik (1660), 8 162.

<sup>1)</sup> Lette und Ronne Bd. I, Kinleit. S. CXVI.

<sup>\*)</sup> Die Bonorne und Gebühren, die das Reglement v. 20. Juni 1817 den damit beschligten Gerüchts auf sonstigen Remine bestimmte, waren en anschlich, dass sehon eine Kalinetsorder v 22 Okt. 1828 refrigen muste, die gerichtlichen wie aussergericht lichen Kosten sollton nicht mit aller grosser Strange eingetrieben werden. Eine spätere (vom 19. Febr. 1826) gestaltete Unvermögenden Terminal-Zablungen von der bis zeharen. Bien wesenliche Minderung der Konten erfolgte indessen erst durch das Regulativ v. 25. April 1836 und durch die Instruction v. 16. Juni 1836. Kretzschmer, Concordens Bd. 1, 8. 4577.

influirten, aber unbestreitbar ist es doch, dass dasselbe einen sehr wesentlichen Theil der Schuld an der in Rede stehenden Langsamheit trägt.
Der noch unter der Patrimonialgewalt seines Gutsherrn stehende Bauer
beass nicht gerade häufig das erforderliche Mass von Energie, um gegen
den Willen desselben die gewünsethe Ablösung zu urgiren, denn der
grädige Herr, der in der Regel nur mit sauerem Gesicht an das Ablösungsgeschäft ging, latte noch immer Mittel genug, solehe Unfreundlichkeit ihn entgelten zu lassen.

Von der berührten Langsamkeit zeigt zur Genüge die Thatsache. dass in der gesammten preussischen Monarchie bis zum Schlusse des J. 1838, nach den ') veröffentlichten amtlichen Ermittlungen, im Ganzen nicht mehr als 42,702 Auseinandersetzungen zu Stande gebracht, nicht mehr als 66.623 neue bäuerliche Grundbesitzer mit 4,979,992 (preuss.) Morgen Land und einem ungefähren Kapitalwerth ihrer Höfe von 43 Millionen Thaler creirt, und nicht mehr als 755,686 Bauern von den Frohnden und sonstigen gutsherrlichen Diensten, gegen Entschädigung, befreit worden. Die angebauete Gesammtoberfläche des preussischen Staates, ausschliesslich der hier nicht in Betracht kommenden linksrheinischen Landestheile, betrug aber schon damals etwas über neunzig Millionen Morgen2) und die ungefähre Hälfte seiner, damals aus mehr als vierzehn Millionen<sup>a</sup>) Köpfen bestehenden. Bevölkerung beschäftigte sich mit der Landwirthschaft4). Und bis Ende des J. 1848 war die Zahl der neuen bäuerlichen Grundeigenthümer erst auf 70.582 gestiegen, waren erst ungefähr vier Millionen Frohndienstetage mehr abgelöst worden, als am Schlusse des J. 1838; in vielen Provinzen war im 1848 noch nicht der vierte Theil der Ablösungen erledigt<sup>5</sup>). Erst mit der Beseitigung der Patrimonialgewalt der Rittergutsbesitzer

1) Von Donniges, Die Landkultur-Gesetzgehung Preussens Bd. III, S. 377 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Nach Roon (jetzig-preuss. Kriegamintster), Polit. Geographie II, 323 (Berlin 1845) beträgi nämlich die gesammte Bodenliche der Monarchie 112,825,530 (preuss.) Morgen. Davon besteht unbezu ein Zehntel aus unbenutzten und unbenutzharen Flächen und das Arsel der Rheinproviuz ist 10,822,414 Morgen.

Ende 1837 sus 14,098,123. Hoffmann, Die Berölkerung des preuss. Staats S. 17. (Berlin 1839. 4.)

<sup>9</sup> Zwar fehlt os aus der hier in Rede stehender Zeit an einer diesfälligen Zusammerstellung (rergi. Refinans a. n. 0. 18 jb., allen aus dem 1. 1852 besitzen wir eine solete; das Engliche Zahleruserhältniss dürfte sich his dahls schwerlich erheblich gesindert haben, onder ein 628-320 Bewohnerst der prussischen Monorchie am Ende des 1. 1852 ernahrten sich 8,608,039 (einschliesslich der Dienstholen und Tagelübner) vom Lundbusse, und zuw wurde narmter 6,333-16 Personen, die im sil Hupstervech betrieben, und 2,235,532 Personen, deren Nebenwereb derselbe hildete. Brechelli, Deutsche Stastenkunde 84 (1.8.8.539) e 649, No. H. Jande. A erregi. Statistik 3. der erg. der erg. Statistik 3. der erg. Statistik 3. der erg. der er

Deutsche Zeitung v. 6. Merz 1850.

durch den Sturm von 1848 und durch die Verfassungsurkunde vom 31, Januar 1850 ward die Einauneipation des preussiehen Bauerstandes vollendet. Und Dank! den neuen, im Folgenden noch näher zu erwähnenden, Ablösungs- und anderen damit in Verbindung stehenden Gesetzen om Merz 1850 so wie der bedeutenden Verbesserung und Vermehrung der Volfzugsorgane gewann auch das Ablösungsgeschäft einen erfreulichern, weit raschern forgtang, wie aus der Thatsache erhellt, dass v. 2. Merz 1850 bis zum 4. April 1859: 78,568,380 Thaler in Rentenbriefen und 79,183 Thaler baar an Ablösungsgedehra regulitt worden sind <sup>5</sup>). Jener würde zweifelsohne sich noch viel beträchtlicher darstellen, wenn nicht schon nach einigen Jahren wieder ein Rückschritt erfolgt wäre durch ka Gesetz vom 14. April 1856, welches mittels Wiederherstellung der polizeiobrigkeitlichen Befugnisse der Gustherren diesen einen The il ihre frühern Patrimonialgewalt zurückgab.

In den Verhältnissen der Agrikultur-Bevölkerung des österreichischen Kaiserstaates war in den nahezu zwei Menschenaltern, die zwischen dem Tode Kaiser Leopolds II und dem Sturmjahre 1848 verstrichen, keine irgend nennenswerthe Veränderung eingetreten. Noch in diesem Letztern zerfiel das Landvolk des Kaiserstaates, welches ungefähr drei Viertheile der Gesammt-Population desselben bildete2), in vier Hauptgruppen. Die erste und kleinste bildeten die Bauern Tirols und Vorarlbergs, die sächsischen in Siebenbürgen, ein Theil der istrischen und dalmatischen3), die freie Eigenthümer ihrer Ländereien waren. Die Tiroler erfreuten sich nicht nur des Rechtes, gleich allen übrigen Ständen freies Grundeigenthum zu erwerben, sondern auch aller politischen und bürgerlichen Befugnisse derselben, mithin auch derjenigen eigener Repräsentation bei den landständischen Versammlungen, wie denn auch iu ihrem Lande wenigstens drei Viertheile alles Grund und Bodens in den Händen der Bauern sich befanden, deren einige sogar Grundherren über adelige Hintersassen waren4). Die zweite Gruppe bildeten

<sup>1)</sup> Kolb, Handbuch d. vergleich. Statistik S. 162.

<sup>5)</sup> Springer, Saitslild. 6. sietereich. Asierstaates Bd. 1, S. 126. (Wie 18A0, 2 Rde.).

3) Im sogenamen Acquisite nouro Blandiness, 6. h. in denjenigen Theile dieses. All the standing of the Prisident Prelied dieses Handles, der dem Preistaate Venedig durch den Frieden von Carlowitz (1699) mülel, bestud die Mehrzahl, und auf den Instell dieser Provinz, int stangige Aussahlmene, lest die Gesammtheit der Landleute aus frein Grundeigenhämmern, während es deren im Acquistot erstehle, d. h. in dem alten von Venedig nicht durch Wänfegewät erwendenen Theile Dalmatlens, nur einige wenige gab. Petter, Dalmatien in s. versch. Bezieh. Bd. 1, SS. 3. 114. (Godah 1857. 2 Bde.)

<sup>4)</sup> Springer a. a. O. Bd. 1, S. 317.

die Landleute des lombardisch-venetianischen Königreichs, Wälsch-Tirols, eines Theiles von Istrien und Dalmatien, die freie Zeit-1), letztere mitunter auch Erbpächter waren. Die dritte Gruppe bestand aus der Agrikultur-Bevölkerung Oesterreichs, Steiermarks, Kärnthens, Krains, Böhniens, Mährens, Schlesiens, Galiziens und des alt-österreichischen Istrien2), die insgesammt noch erbunterthänig, der Theorie nach meist persönlich frei, in der Praxis aber doch auch in der Hinsicht noch ziemlich schlecht geschützt war gegen die Willkühr ihrer Gutsherren, in welchen sie in der Regel auch ihre Gerichtsherren zu verehren hatte. Im Erzherzogthume Oesterreich gab es ziemlich viele Bauern, die durch Loskauf das Eigenthumsrecht ihrer Grundstücke erlangt hatten, zwar trotz dem ihren Seigneurs zu Frohndiensten und noch manch' anderen Leistungen verpflichtet geblieben, aber doch über jene nach Belieben verfügen, sie verkaufen, vertauschen, u. s. w. konnten. Dagegen entbehrten die Landleute Böhmens, Mährens und Galiziens sogar des Rechtes, Grundbesitz eigenthümlich zu erwerben, und waren gleich denen der anderen genannten Provinzen (die dies Rocht in der Theorie besassen, es aber nur höchst selten praktisch benützen konnten) Erbpächter ihrer Gutsherren.

Am schlimmsten war noch immer die aus den magyarischen, slavischen und walachischen Bauern Ungaras und Siebenbürgens bestehende viert e Gruppe daran, und zwar vornchmilch deshalb, weil nitgends zwischen der Theorie und der Praxis eine so weite Kluft gähnte. Jener zulolge war der ungar sehe und siebenbürges het Landmann nicht mehr leibeigen, auch nicht mehr an die Scholle gebunden, bekam aber darum kaum viel weniger Prügel, als zwei Menschenalter früher, weil sein Grund- zugleich auch sein Gerichtsherr und als solcher mit dem Prügelrecht ausgestattet war; der ganze Unterschied zwischen damals und jetzt bestand also darin, dass er damals leib- und jetzt gerichtsberrliche Stockschläge empfing. Dem Gesetze nach musste ihn sein Seigneur ziehen lassen, wenn er sich anderwärts niederlassen wollte; da er aber zuvörderst mit demselben Rechnung pflegen, ihm das Haus bezahlen und einen ihm genehmen Nachlöger stellen musste, so war es diesem ausserndentlich leicht, den Bauer zurücksuhalten, wenn er ihm den freien Ab-

<sup>1)</sup> Trotz ihrer persönlichen Freiheit waren diese Colonen Dalmatiens jedoch zu bedeutenden Sitats- und Gemeinde-Frohnden verpflichtet, wie namentlich zu Vorspanndensten bei Truppenmärscheu, zu Reparaturen der Landstrassen u. dergl. m. Petter a. a. Q. Bd. 1, S. 263.

<sup>2) (</sup>Heufler), Historisch-polit. Studien, Beiträge z. Geogr. u. Gesch. v. Oesterreich S. 22 f. (Wien 1854.)

zug nicht gestatten wollte, da ein solcher mit einem Edelmann überhaupt nur dann processiren konnte, wenn ein Adeliger oder die ganze Gemeinde die Sache übernahm. Dagegen konnte der Grundherr ihn, obwol dem Gesetze nach nur mit Genehmigung der Landesstelle, jeden Augenblick vom Gute jagen, da er ihn zu dem Behufe nur der Unbrauchbarkeit oder Gefährlichkeit zu beschuldigen brauchte. Durch die oben (S. 393) erwähnte Urbarial-Ordnung Marien Theresiens sind zwar die Frohnden normirt worden, aber trotz dem waren sie thatsächlich noch immer ungemessene, weil es keine Behörde gab, die den Bauer gegen diesfällige, wie überhaupt gegen jede andere Willkühr seines Grundherrn geschützt hätte. Da dieser nämlich, wie erwähnt, zugleich auch sein Gerichtsherr war, musste er jenen zuvörderst bei diesem verklagen, und bei dem Gerichtshof wurde die Untersuchung der Sache in der Regel damit eingeleitet, dass der Ouerulant Prügel bekam, und nicht weuige. Bei den höheren, den Komitatsgerichten, Recht zu finden, dazu gehörte für einen ungarischen Landmann ungewöhnliches Glück; denn die bestanden aus adeligen Grundberren und betrachteten ihn in der Regel als einen ungehorsamen Sohn, der über seinen Vater klagte, und gaben gewöhnlich dem Vater Grundherrn Recht. Auch wusste dieser sich zu helfen, nm die legale Appellations-Befugniss übel gesinnter Ouerulanten in praxi noch illusorischer zu machen, als sie ohnehin es schon war. So besass z. B. ein Landmann der zu hundert Stockschlägen condemnirt worden, das Recht. an die höchsten Landesgerichte, an die königliche, und sogar an die Septemviraltafel zu appelliren. Obwol nun solche Berufungen bei der Promotitude, mit welcher derlei Erkenntnisse vollzogen zu werden pflegten, meist ohne allen praktischen Nutzen waren, konnten doch selbst sie dadurch leicht völlig abgeschnitten werden, dass man nur zu 99 Stockprügeln verurtheilte 1). Daneben entbehrten diese Parias unter den Bauern des Kaiserstaates sogar die, doch den übrigen gegönnte, gesetzliche Erlaubniss des Loskaufes ihrer Natural- und sonstigen Dienstleistungen; denn dieselben waren unablöslich, auch wenn der Grundherr wollte und der Pflichtige die dazu nöthigen Mittel besass. Sogar über seine mühsam erworbene bewegliche Habe besass der Bauer Ungarns und Siebenbürgens keine völlig freie Verfügung. Denn nur seine Kinder erbten sie; hinterliess er keine, durste er nur über zwei Drittel testi-

<sup>13</sup> Normann, Ungarn das Reich, Land und Volk wie es ist Bd. I, S. 181 f. (Leipzig 1833 2 Bde.) Hormayr, Archiv I. Geogr. Historie u. s. w. Jahrg. 1816, S. 407 u. 1818, S. 181 ff.

ren, das übrige fiel dem Grundherren anheim, und starb er ohne Testament, der ganze bewegliche Nachlass 1).

Was auf die ländliche Bevölkerung der dritten und vierten Gruppe im Allgemeinen noch immer am schwersten drückte, das war die verzehrende Wucht der Frohndienste (Roboten), die seit Kaiser Joseph II gesetzlich zwar keine ungemessenen mehr, dagegen aber noch stets so reichlich bemessen waren, dass sie in den meisten Provinzen des Kaiserstaates dem Bauer zwei bis drei Tage wöchentlich, im Jahre also 104 oder 156 Tage raubten2). Ein ungeheuerer Verlust für diesen, der in gar keinem Verhältnisse zu dem Gewinne der Berechtigten stand. Denn bei der grossen Ausdehnung der meisten Herrschaften der Mouarchie war es eben nicht selten, dass die Pflichtigen zwei und noch mehr Meilen zu fahren oder zu gehen hatten, bis sie nur auf das Feld gelangten, auf welchem sie roboten mussten. Darüber war denn häufig der Mittag schon ziemlich nahe gerückt, und da sie Nachmittags, damit sie nicht gar zu spät nach Hause kämen, aus demselben Grunde, gesetzlicher Vorschrift gemäss, auch wieder zeitlich entlassen werden mussten, betrug ihre ganze Arbeitszeit vier, höchstens fünf Stunden täglich. «Es ist», bemerkt ein sachkundiger Beurtheiler3), «in keiner Art zu viel gesagt, wenn ich behaupte, dass höchstens mit zehn Pferden und fünf Menschen bei dieser Verfassung so viel geleistet wird, als was bei freier Arbeit mit vier Pferden und zwei Meuschen fertig geschafft werden könnte».

Und hiermit übereinstimmend bekannte einer der grüssten böhmischen Grundherren, der mit seinen Brüdern über 18,000 Unterthanen gebot, ohne Rückhalt, dass er es gewöhnlich vorheilhafter fünde, statt der Frohndienste auch nur eine ganz kleine baare Entschädigung anzunehmen, um damit Arbeiter zu miethen, als sich derjenigen zu bedienen, die zu jenen verpflichtet wären. Es ist., äusserte dersehle gegen einen vertrauten Freund<sup>4</sup>), auf einem Theile meiner Güter den Donnerstag Arbeit zu verrichten, aber die nächsten Robotpilichtigen wenden ein, dass dies nicht ihr Tag sei. Die Donnerstagsarbeiter wohnen vielleicht in Entferunng vom Gute und unter sich; das Gesetz gestattet ihnen eine gwisse Zeit zum Herweg und eben so viel zum Hinweg; sie kommen

Schubert, Staatskunde d. Kaiserth. Oesterreich S. 117 (1842. II, 1 d. allgem. Staatsk. v. Europa).

<sup>9)</sup> Springer I, 311 f. Turnbull, Oesterreicha sociale u politische Zustände S. 33 (a. d. Engl. v. Moriarty, Leipzig 1840). Welsch, Ueber Stetigung und Ablös. d. bäuerl Grundlasten S. 123.

a) Bel Gross-Hoffinger, Austria, Zeitschrift f. Oesterreich und Deutschland Bd. 11, S. 143 (Leipzig 1833).

<sup>4)</sup> Turnbull, Oesterreichs acciale und politische Zustände S. 35.

halb ermüdet an und bringen zerbrochene Wagen und ermüdete Pferde mit, und das Resultat des Ganzen ist, dass kaum Etwas von tauglicher Arbeit verrichtet wird».

Einsichtigere Gutsherren hatten daher schon längst in die Ablüsung der Frohndienste sehr gern gewilligt. Zu den denkwürdigsten und lehrreichsten diesfälligen Vorgängen gehört der eines Grafen von Ostein aus dem letzten Decennium des vorigen und dem Beginne des laufenden Jahrhunderts Dieser Besitzer der Herrschaften Malleschau in Bühmen und Datschitz in Mähren hatte schon seit geraumer Zeit mit steter Geldnoth zu ringen und im J. 1790 eine Schuldenlast von 300,000 Gulden. Bis dahin war, nach einer vierzehnjährigen Durchschnittsberechnung, der jährliche Reinertrag der Herrschaft Malleschau nicht über 7000 und iener der Herrschaft Datschitz nicht über 8500 Gulden. Da gab ein kluger und redlicher Beamter dem Grafen den Rath, er solle es einmal mit der Ablösung der Frohnden und der Verpachtung aller herrschaftlichen Felder an die Bauern, statt mit deren Selbstbewirthschaftung, versuchen. Graf Ostein that also und führte auf beiden Herrschaften eine äusserst mässige Reduction der Roboten ein, nämlich in Malleschau für einen Tag Frohndienst mit zwei Pferden nur 14 his 18, und für einen Tag Handdienst nicht mehr als 7 bis 9 Kreuzer, und zu Datschitz für einen Robottag mit zwei Ochsen 7, für eine tägliche Handrobot 4 bis 5 Kreuzer. Da stellte sich nun Ende 1803 als das Resultat einer abermaligen 14jährigen Durchschnittsberechnung heraus, dass die Herrschaft Malleschau nunmehr einen jährlichen Reinertrag von 16,000 und Datschitz von 20,000 abwarf, der sich bei iener bis zum Schlusse des J. 1810 auf 30,000 und bei letzterer gar bis auf 50,000 Gulden steigerte! Im J. 1811 war Graf Ostein durchaus schuldenfrei, und seine Unterthanen in beiden Herrschaften waren dabei ungleich wohlbabender als früher').

Aber trotz dem fand er nur wenig Nachahmung, bliehen solche Beispiele vereinzelt, weil die Regierung vermöge ihres leidigen Stabililätsprincips so gar Nichts that, um Berrechtigte und Pflichtige zu dergleichen Uehereinkbüften aufzumuntera<sup>1</sup>), was doch um so nöthiger gewesen wäre, da wol kaum eine andere Aristokratie im Allgemeinen solch 'geringe Neigung selbst zu den nöthigsten und augenfällig heilsamsten Reformen verspürte, als die des Kaiserstauses<sup>3</sup>. Konnten doch selbst

<sup>1)</sup> Hormayr, Archiv, 4848, S. 497.

<sup>1)</sup> Springer 1, 312.

<sup>3)</sup> Sehr charakteristisch ist die vom Grafen Hartig (Genesis der Revolution in Oesterreich im J. 1848 S. 66, Leipzig 1850) erwähnte Thatsache, dass von dem Adel noch

die bekannten gräuehollen Vorgänge in Galizien im J. 1846 die Staatsewalt so weing wie die Magnaten von dem gebieterischen Bedürfnisse, von der Unerlässlichkeit durchgreifender Reformen überzeugen! Denn Alles, was im ersten Schrecken in Wien geschah, bestand darin, dass man sich entschloss, ein Normale zur fakultativen Ablösung der Frohnden und übrigen häuerlichen Lasten (14. December 1846) zu erlassen!). Es ist indessen wegen des Wietersandes der Grunderren fast nigends zur Vollziehung gekommen<sup>5</sup>), was hie und da bedauerliche Auftritte, wie ammentlich eine Bauernempörung auf den an der österreichisch-mährischen Gränze gelegenen Bestizungen des kaiserlichen Kriegsministers, Grafen von Hardegg, und anderer Magnaten (Juni 1847) veranlasste, die mit Waffengewalt unterdrückt werden mussten!

Zwar kennt man im Allgemeinen zur Genüge die traurigen Folgen dieser fast 60jährigen Stagnation des Kaiserstaates hinsichtlich seiner häuerlichen und landwirthschaftlichen Zustände. Dennoch dürfte ein specieller Nachweis der Folgen, welche dieses unselige System für die Grundherren selbst, für diejenigen hatte, zu deren Vortheil es ja zumeist gereichen sollte, nicht unerwünscht kommen. Er besteht in der verbürgten, aus der Landtafel und anderen Urkunden nachgewiesenen Thatsache, dass in dem so fruchtbaren Markgrasthume Mähren im J. 1847 der Grundbesitz mit einer doppelt so grossen Schuldenmenge belastet war, als zwanzig Jahre früher4). Konnte doch sogar der damals in Brünn versammelte, in seiner überwiegenden Mehrheit aus Edelleuten hestehende Landtag, trotz dem dass er die bei ihm angeregte Frage der Robotablösung ad Calendas graecas verschob, sich nicht entbrechen, in einer an den Kaiser (2 Juni 1847) gerichteten Vorstellung<sup>5</sup>) ehenfalls zu hekennen, «dass die Verschuldung des Landbesitzes in einem Besorgniss erregenden Verhältniss zunimmt». Nicht minder denkwürdig sind einige andere Geständnisse und Auslassungen des erwähnten landständischen Memoires, «Es ist», heisst es in demselben unter andern, "eine leider nicht zu verkennende Thatsache, dass während eines mehr als 30jährigen Friedens unter allen Elementen der

kurz vor 4848 an die Regierung das Ansinnen gestellt worden, zur grössern Sicherung seines Jagdrechtes den Verkauf eines Hasens, Repphuhns oder andern Wildes nicht zu gestatten, wenn der Verkäufer sich nicht mit einem vom Jagdberechtigten ausgestellten Schusszeitel Legitimiren könne.

<sup>1)</sup> Welsch, Ueber Stetigung und Ablösung der bauertichen Grundtasten SS. 118 133.

<sup>2)</sup> Welsch a. a. O. S. 124 f.

<sup>3)</sup> Welsch S. 127.

<sup>4)</sup> Grenzboten, 1847, No. XL, S. 26.

<sup>5)</sup> Voltständig abgedruckt: Ebendas. S. 27 f.

Gesellschaft der Grundbesitz, wenn irgend eine, so doch sieherlich die geringste gedeihliche Entwicklung erfuhr, gerade ieuer Grundbesitz, der bisher als die wesentlichste Basis unseres Staates gegolten, und sieh als solehe in langen und sehweren Zeitläusten immer bewährt hat. Die Erfahrungen in der jüngsten Zeit erwecken, und nicht ohne Grund, die Besorgniss, dass in unsern von der Natur so reich begabten Ländern die Production der wesentlichsten Bedürfnisse mit dem steigenden Bedarf nicht gleiehen Schritt halte. Einer der verlässlichsten Massstäbe des agrieolen Wohlstandes, die Zahl und Oualität der Viehbestände, gibt, wenn man ihn mit frühern Perioden und mit der sich mehrenden Bevölkerung in Vergleich stellt, durchaus keine befriedigenden Resultate, und noch betrübender ist das Ergebniss, wenn man den Bestand im Auge behält, den ein sehwunghafter Betrieb der Wirthschaft als eine unabweisbare Bedingung erfordert. Es wäre ein irriges Urtheil, diese Erscheinungen dem Maugel au Intelligenz, Rührigkeit und Thätigkeit von Seite der agricolen Bevölkerung zuzuschreiben. Dieser Zustand des Grundbesitzes bietet die traurige Perspective, dass der Staat bei eintretenden Kriegs- und anderen Drangsalen seiner materiellen Hülfsmittel beraubt sein wird, da er dieselben nicht aus den wenig verlässlichen, schwer zu erreichenden Ouellen einer beweglichen Prosperität, sondern aus den fest bleibenden, leicht erfassbaren Elementen des Grundbesitzes wird schöpfen wollen. dieser aber zu den nachhaltigen Opfern nur in dem Masse befähigt sein wird, als er in den Zeiten der Ruhe zu nachhaltigen Kräften gelangen konnte. Die traurige Lage des Grundbesitzes wird noch weit beängstigender, da nirgend eine Garantie zu finden ist. dass diese Zustände nicht noch schlechter werden, als sie sind, ja bedenkliche Zeiterscheinungen rechtsertigen die Besorgniss, dass der Grundbesitz noch nicht am Marksteine seiner Bedrängniss stehe».

Erst die Revolution von 1848, die des Kaiserstaates Regentenhaus und Arischartie an dem Rand des Abgrundes brachte, lehrer Beiden Fügsamkeit gegen die gebieterischen Anforderungen des Jahrhunderts. Es ist schmählich genung, dass selbst nicht einmal jetzt die Regierung die Initiative ergefft zur befreiung des Landmannes und des Bodens von hren alten Pesseln, sondern dem Adel diese Ehre gönnte; die erste Anregung dazu erfolgte nämlich (April 1848) von deu Ständen Niederösterreichs, Steiermarks und Kärnthens, auf deren Antrag¹) das kaiserliehe Patent (It. April) erfloss, welches alle Frohndienste und sonsti-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Hartig, Genesis der Revolution in Oesterreich S. 264. Suganheim, Gesch. d. Aufn. d. Leibeig.

gen Natural-Leistungen vom nächsten Neujahre an mittelst billiger Entschädigung für ablöslich erklärte. Ernster und nachdrücklicher als der Hof mittelst dieser halben Massregel ging der zu Wien versammelte Reichstag an die endliche Ausführung des so lange Versäumten; das Gesetz vom 7. September 1848 machte der Erbunterthänigkeit des Laudvolkes und der seitherigen Gebundenheit des Grund und Bodens in den deutschen Provinzen des Kaiserstaates ein Ende. Denn wie kurzlebig das constitutionelle Staatswesen in demselben anch war, welche geringe Neigung die dortigen Machthaber nach Bewältigung der Revolution anch verspürten, deren Schöpfungen zu respektiren, die eben erwähnten Verfügungen desselben entsprachen zu sehr einem auch in den höchsten Regionen gebieterisch genug empfundenen Bedürfnisse, um nicht auch sie mit geheimer Freude zu erfüllen, dass der schwere Schritt, von dessen Nothwendigkeit man längst überzeugt war, zu dem man sich selbst nur nicht hatte entschliessen können, weil man noch zu fest lag in den geistigen Fusseisen der alten Traditionen, eines verknöcherten, abgestandenen Systems, von Anderen gethan worden war. Darum bestätigte das kaiserliche Patent v. 4. Merz 1849 die fraglichen Anordnungen des wiener Reichstages.

Früher schon (April 1848) war auch von dem revolutionären Ungarns für dieses, sowie für Siebenbürgen und seine übrigen Nebenländer die Aufhebung der Erbunterthänigkeit der Bauern, des Patrimonial-Verbandes so wie der grundherrlichen Jurisdiction ausgesprochen, und die Umwandlung des Grund und Bodens in freies Eigenthum derer, die ihn bebaueten, beschlossen worden, welche Beschlüsse spätere kaiserliche Patente bestätigten. Auf diesen Vorgang Ungarns ist ohne Zweifel der Umstand von erheblichen Einflusse gewesen, dass hier früher schon gar manche verständige uud humane Magnaten sich bemüht, ihre Standesgenossen für eine durchgreifende Reform der bäuerlichen Verhältnisse zu gewinnen. So hatte unter anderen der edle Graf Stephan Széchényi in einer gegen Ende des J. 1830 veröffentlichten Druckschrift den Magnaten seines Vaterlandes angelegentlich zugesetzt, die Frohndienste abzuschaffen. «Was ist», sprach er zu ihnen, «ein Frohndienst? Eine liederliche Arbeit, wie das Sprüchwort sagt. Bekanntlich bringen unsere Bauern mit ihren Pferden und alten Werkzeugen in drei Tagen Weniger vor sich, als Tagelöhner in einem einzigen. Viele wichtige Betrachtungen bei Seite lassend, nehme ich hier nur auf Euer Interesse Rücksicht. Deukt Ihr, dass Euere so bebaueten Felder die schönen Ernten geben, womit der Himmel verständige Arbeit lohnt? Könnt Ihr also, Euer Recht nach Euerem Nutzen

messend, den Bauer um hundert Tagwerke brüngen, die für Euch kaum dreissig werb sind? Bedenk, kass zwei Drittleit des Jahres die Arbeit eines ganzen Volkes zu annulliren ein monströser Selbstmord ist ')». Erregte diese edle Sprache auch einen gewaltigen Sturm unter den Standesgenossen des Grafen, so ging sie doch nicht ganz verloren. Bereits auf dem Landtage des J. 1832 waren den Bauern einige dankenswerthe Erleichterungen gewährt worden, wie z. B. die Abesbaffung der Zehnten von Butter, Geflügel und Eier, die des abscheulichen Missbrauches, dass die Landdeute, ehe sie ihr eigenes Gewähes versüberd auffen, erst den Wein ihres Seigneurs verkaufen mussten. Auch eine kleine Milderung der Frohndieuste war damals von Szechenyi dureltgesetzt, und im J. 1840 sowol einzelnen Bauern als ganzen Gemeinden der Loskauf von allen Frohnden, Zehnten und sonstigen Leistungen an ihre Grundberren gestattet worden?

## SECHSTES KAPITEL®).

Die allgemeinen Principien und Gesichtspunkte, die bei der Emancipation des Landvolkes so wie des Grund und Bodens in der öster-

Ungarn und die Walachei in neuester Zeit, r. Grefen r. P. S. 52 (Leipzig 1850).
 Coornig, Ethnegraphie d. österreich. Mouarchie Rd. Ill, S. 248. Ungarn und die Walachei S. 58 f.

<sup>3)</sup> Die Ahlösungsgesetze der verschiedenen deutschen Staalen finden aich selbstverständlich in den betreffenden Jahrgangen ihrer allgemeinen Gesetz-Sammlungen eder Regierungsblätter. Ueber die meisten gibt es indessen euch eigene, zum Theil mit schätzbaren Commentaren versehene Schriften, wie z. B. über die elteren preuasischen die im Vorhergehenden öfters erwähnten Sammelwerke von Dönniges, Kretzschmer u. A. und uber das neueste: Die Ableaungsgesetze d. preussischen Staats v. 2. u. 14. Merz 1850 m. Regi. u. Instrukt. berausg. v. Sprengel (Magdeburg 1852); das Beste und Ausführlichste über diese neueste preussische Gesetzgebung, wie auch sie selbst, findet man Indessen in den betreffenden Abschnitten des, im Vorbergehendeu est erwähnten, Werkes von Lette und Renne: Die Landes-Kultur-Gesetzgebung des preussischen Steates (vergl. besenders Bd I, S 165, II, Abth. 1, S. 204 ff.). Ueber die einschlägliche säch sische Gesetzgebung ist das Beste: Handbuch über Ablögungen, Gemeinheitstbeilungen und Grundstückeuzusammenlegung; eine übersichtl. Zusammenstellung der über die Regulirung der gutsberrlich-bäuerlichen Verhaltnisse im Köuigr. Sachsen geltenden Gesetze u. s w. herausgeg. v. Graichen (Leipzig 1842). Die besteu Erlauterungen, wie auch die beste Geschichte der österreichischen Ablösungsgesetze findet man in Czoernigs ehen angeführter Ethnographia Bd. I, S. 502 f., und wortfich wiederholt in dessen: Oesterreichs Neugastaltung S 486 f. (Stuttg. u. Augsh 4858). Ausser diesen Menographien sind zum Folgenden nech vernehmlich benützt werden der treffliche Aufsatz Barkhausens bei Rau und Henssen, Archiv d. polit. Oekenemie und Polizeiwissensch., Neue Feige Bd. 1X (4854), S 189 f u. eiu gutgeschriebener Artikel in der deutschen Vierteljahrs-Schrift, 1854, Heft III, S. 205 f.

reichischen Monarchie massgebend sein sollten, wurden in dem erwähnten kaiserlichen Patente vom 4. Merz 1849 festgestellt, und zu dessen Vollziehung in den einzelnen Kronländern specielle Durchführungs-Verordnungen erlassen. Die für die deutsch-slavischen Provinzen, Galizien und Lodomerien erflossen bereits in den J. 1849 und 1850, die für Ungarn und seine meisten Nebenländer aber erst am 2. Merz 1853 und am spätesten (21. Juni 1854) die für Sichenbürgen. Diese lange Verzögerung rührte hauptsächlich daher, dass man wegen der im Vorhergehenden angedeuteten eigenthümlichen Verhältnisse der letztgenannten Bestandtheile des Kaiserstaates über einen Kardinalnunkt in Wien lange nicht mit sich einig werden konnte, und es erst nach mehrjährigem Besinnen über sich gewann, den Anforderungen der Billigkeit und der Staatsraison zu genügen. Wenn man nämlich die dem Ablösungswerke in den übrigen Kronländern zu Grunde gelegten Maximen auch bezüglich Ungarns und seiner Anhängsel unverändert befolgte, so stand bei der Mittellosigkeit der grossen Majorität ihrer Agrikultur-Bevölkerung sehr zu fürchten, dass icnes hier erst nach einer langen Reihe von Jahren durchgeführt werden, wenn nicht gar bald im Stocken gerathen würde. Und schwerer noch mochte bei den wiener Gewalthabern das Bedenken in die Wagschale fallen, ob die ihnen ohnehin nicht sehr holden ungarischen Magnaten ohne schlimme Rückwirkung den Abzug sich würden gefallen lassen, der den Grundherren der übrigen Provinzen zugemuthet worden. Darum entschloss man sich zuletzt für Ungarn, Siebenbürgen, Kroatien, Slavonien, die serbische Woiwodschaft und das temeser Banat zu der bedeutsamen Divergenz, dass die den Berechtigten zu leistenden Entschädigungen ihnen ohne Abzug, dagegen aber auch nur aus Landesmitteln, durch klassenmässig vertheilte Steuerzuschläge, entrichtet werden sollten.

Für die anderen, die deutschen und slavischen Provinzen der Monarchie, galt nämlich das Princip, dass von den ausgemittletten Entschädigungsgeldern den Berechtigten ein Drittheil für die Steuer, welche sie von diesen Bezügen dem Staate zu zahlen hatten, die Zuschäge zu dieser Steuer, dio Kosten der Erhebung und die sieh ergebenden Ausfälle als «Pauschal-Ausgleichung» abgezogen wurde. Von der beiden übrigen Dritteln hatten dio Pflichtigen nur eins aus eigenen Mitteln aufzubringen, das andere zahlte für sie der Staat, d. h. die Gesammtheit der Steuerpflichtigen des betreffenden Kronlandes ratenweise durch Steuerzuschläge. Ueberschritt jedoch die ermittelte «Entschädigung» für sämmtliche aufzuhebende Lasten eines Grundstückes zu wei Fünftel seines jährlichen Reinertrages, so wurde auch dieses Mehr vom Staate übernommen.

Das Alles galt jedoch nur hinsichtlich jener Verhindlichkeiten und Leistungen, für welche den Berechtigten eine «billige Entschädigung» zuerkannt worden, keineswegs aber für diejenigen, die einer «gezwungenen Ablösung» unterlagen. Die «Grundentlastungs-Ordnungen» des Kaiserstaates stellten nändich drei Kategorien auf. Die erste bestand aus solcben Pflichten, Leistungen und Abgaben der Bauern, die ohne alle Entschädigung abgeschafft wurden; die zweite aus jeuen, für die der Berechtigte eine «billige Entschädigung» empfing, und die dritte aus denjenigen, für welche eine «gezwungene Ahlösung» stattfand. Der Unterschied zwischen der zweiten und dritten Klasse bestand darin, dass bei letzterer die Staats- oder vielmehr Landeshülfe für die Pflichtigen cessirte, dass diese die zwei Drittel der Entschädigung aus eigenen Mitteln aufbringen mussten, mit alleiniger Ausnahme des eben erwähnten Falles. Nur hinsichtlich Tirols und des neuerworbenen ehemaligen Freistaates Krakau, wo die persönliche Erbunterthänigkeit nicht mehr bestand, war bloss eine Kategorie, die der «hilligen Entschädigung» zugelassen worden.

In die erste, in die der unentgeldlich außebohenen Verbindlichkeiten und Leistungen der Landleute gehörten alle aus der abolirten persönlichen Unfreiheit, dem Schutzverhältnisse derselhen, so wie aus der ehenfalls beseitigten Patrimonial-Gerichtsbarkeit der Gutsberren flicssenden, die in den verschiedenen Provinzen auch sehr verschieden waren. Als billiges Aequivalent wurde dagegen aber auch den Grundberren die Enthindung von der ihnen bislang obliegenden Pflicht zur Unterstützung ihrer «Unterthanen» in Zeiten der Bedrängniss gewährt, wie z. B. mit Samenkorn, mit Bauholz in Unglücksfällen, mit Beiträgen bei Epidemien u. s. w. Zur zweiten Klasse, der gegen «billige Eutschädigung» aufgehobenen Leistungen, gehörten die Frohndienste und alle sonstigen . Reallasten, wie Zehnten, Gülten u. s. w., und in die dritte alle sogenannten «festen Giehigkeiten» (d. h. aus der österreichischen Kanzleisprache ins Deutsche übersetzt, Abgaben) an Kirchen, Pfarren und Schulen mit Ausnahme der Zehnten, so wie die aus emphyteutischen oder ähnlichen Verträgen über Abtretung von Grundeigentbum zum Nutzungsrechte entspringenden Abgaben und Leistungen, mit Ausuahme der gewöhnlichen Hand- und Spanndienste (Dominical-Robot). Oesterreich ob und unter der Enns, Salzburg, Steiermark, Kärnthen, Krain, für das Küstenland, Galizien und die Bukowina erlitt dieser Grundsatz jedoch die Beschränkung, dass, wenn durch die Emphyteusis

ein Unterthansverhältniss begründet, oder ein schon bestehendes erweitert worden, die dadurch begründeten Leistungen nicht der "Ablösung", sondern der "hilligen Entschädigung" unterlagen.

Wie durch die Eigenthümlichkeit der Aufstellung dieser drei Kategorien unterscheidet sich die österreichische Ahlösungs-Gesetzgehnng noch durch den Mangel eines eigentlichen festen Princips der Entschädigung der Berechtigten von der neuesten der anderen deutschen Bundesstaaten. So stellte z. B. die hannöver'sche gleich vornherein den Grundsatz auf, dass der Berechtigte von dem Pflichtigen nur nach demienigen reinen, nachhaltigen Ertrage entschädigt werde, den er aus den abgestellten Lasten bislang bezogen habe. Das preussische Ablösungsgesetz vom 2. Merz 1850 adoptirte den Grundsatz, dass eine vollständige Entschädigung des Berechtigten nur dann einzutreten habe, wenn dem Pflichtigen daneben wenigstens ein Drittel des Reinertrags des Grundstücks zu eigen verbleibt. Da die älteren preussischen Ablösungsgesetze von diesem billigen und gerechten Princip Nichts wussten, ergab sich für die Legislatur die Alternative, entweder anzuerkennen, dass solches zur Geltung früher nicht berechtigt gewesen, oder die Begünstigung desselben auch denienigen Pflichtigen nachträglich angedeihen lassen zu müssen, welche auf Grund der früheren Ablösungsgesetze die Reallasten auf Rente fixirt hatten. Man entschied sich für erstern Ausweg, wol in Rücksicht auf die heillose Verwirrung, die auf dem letztern herbeigeführt worden wäre.

Dagegen zeigen die Ablösungs-Gesetze der österreichischen Monarchie eine anerkennungswerthe Uehereinstimmung mit den liberalsten in der jilingsten Vergangenheit zu Stande gekommenen anderer deutschen Staaten, wie namentlich mit den preussischen von 1850 und den baierischen von 1848, in der Feststellung der ohne Entschädigung aufgehobenen Verpflichtungen und Lasten des Landmannes; die königlich sächsischen und hannöver'schen Gesetze von 1832 und 1833 z. B. sind in der Hinsicht weit engherziger. Sehr vortheilhaft zeichnet sich daneben die Ablösungs-Legislation Oesterreichs von derieuigen der anderen deutschen Länder dadurch aus, dass sie eine Frage, die in diesen viel Streit erzeugte und den Fortgang des Geschäftes erhehlich erschwerte, kurzer Hand abschnitt, die nämlich: Wer kann die Ablösung fordern? Die älteren preussischen Gesetze, d. h. die vor 1848 erlassenen, wichen über diesen wichtigen Punkt sehr von einander ab; denn während von den oben erwähnten fünfundzwauzig Ablösungs-Ordnungen einige das Provocationsrecht ausschliesslich den Pflichtigen zuerkaunten, sprachen andere es mehr den Berechtigten zu, überliessen es wieder andere gleichmässig heiden Theilen ). Das diese älteren Gesette außtehende für der ganze Monarchie (selbstretthäldlich mit Ausschluss der Rheinprovinz) geltende neueste preussische vom 2. Merz 1850 verleiht sowol den Berechtigten wie den Pflichtigen die Provocations-Betgniss, jedoch met er Beschränkung für die Ersteren, dass die Provocation sich auf die Ablösung aller Reallasten erstrecken muss, welche zu ihren Gunsten und en Grundsteche der Plitchtigen desselben Ge mei nicheverbandes ruben, und mit der Beschränkung für diese, dass die Provocation auf die sämmtlichen hinen Grundstücken obliegenden Reallasten gerichtet sein nuss. Das königlich sächsische Ablösungsgesetz vom 17. Merz 1832 hat zwar im Aligemeinen das Provocationsrecht auch beiden Theilen zu-erkannt, jedoch mit einigen Modificationen, algegen hatten die hannöver schen Ordnungen von 1831 und 1833 es im Aligemeinen nur den Pflichtigen verlichen, aber auch wieder mit mancherlei Aussahmen.

Den vielen aus dieser Buntscheckigkeit der Vorschriften über das Provocationssecht, wie berührt, resultirten Streitgheiten und Hemminisen suchte nun sehon das neue baierische Ablösungsgesetz vom 4. Juni 1848 durch die Bestimmung zu begegnen, dass eine Menge von Resulasten sofort istirte, d. hem Geldwerth nach ermittelt und gegen den Geldwerth (in Reute oder Kapital) beseitigt werden sollten. Diese, der eigentlichen Ablösungs omit entgegengestellte "Fixirung-hatte einzutreten hei allen un ständigen Grundlasten und Zehnten auf Aurufen des Pflichtigen und des Berechtigten, die eigenliche Ablösung bei allen bürgen Grundlasten nur auf Provocation des Pflichtigen. Dass mit der «Fixirung- eventuell auch von Antswegen vorzuschreiten ist, wird zwar nicht ausstrücking gesagt, erscheint indessen nicht zweifelbaht, wol aber, wann? in Ermangelung von Parteianträgen die Behörde einzuschreiten hat

Viel praktischer griff jedoch die österrei chische Gesetzgebung die Sache an, um ihr Ziel möglichst rasch zu erreichen. Sie kennt nämlich gar kein Provocationsrecht, sondorn ihr zufolge gehen die Ablösungsbehörden mit der Entlastung des Grundeigenbums überall ledig lich von Antswegen vor, sammeln das Material der abzustellenden Berechtiguugen gruppenweise (nach grundherrlichen Bezirken), verhandeln mit deu Pllichtigen massenweise (nach Gemeindeu) und geben schliesslich den Berechtigten wie den Pllichtigen sogenannte "Ausweisseüber ihre künftigen Bezige und Schuldbeträge. Dieser sehr klugen Abwichung von der in den überien deutschen Staten hebeiten Methode ist

Weber, Handbuch d. statiswirthschaftl. Statistik und Verwaltungskunde d. preuss Mouarchie S. 362 (Breslau 1840)

die ungemein rasche Erledigung des Ablösungsgeschäftes unstreitig wesentlich zu dauken. So kounte z. B. in Mähren die Auflösung der damit betraucten «Landes-Commissionen» schon am 31. Okt. 1852, kurz darauf auch in Istrien (1. Jan. 1853) und Schlesien (1. Merz 1853), noch in demselben Jahre (31. Okt. 1853) auch in Böhmen und Salzhurg (f. Nov. 1853), und im nächsten in Oesterreich oh (f. Jan.) und unter der Enns (1. Mai 1854), Krain (1. Januar), Steiermark und Tirol (1. April) wie auch in Kärnthen (1. Nov. 1854) erfolgen\*), und ganz neulich (30, Nov. 1859) die amtliche wiener Zeitung der Welt das überraschende Resultat verkünden, dass in allen Provinzen des Kaiserstaates die "Durchführung der Grundentlastung dem Abschlusse" zugeführt, die eigentliche Liquidirung vollständig und die Ausfertigung der Grundentlastungs-Obligationen bis auf einen sehr kleinen Theil vollendet» wäre. Das heisst, man hat im Kaiserthume Oesterreich, wenn diese Angabe wahr ist, innerhalb eines Decenniums ein Geschäft dem Abschlusse nahe gebracht, welches z. B. in Preussen von diesem nach nahezu einem halben Jahrhundert noch immer ziemlich eutfernt ist. Wenn man in Oesterreich in der jüngsten Vergangenheit auf allen Gebieten des Staatslebens so rüstig fortgeschritten wäre, wie ganz anders würde es doch jetzt um Staat und Dynastie bestellt sein! Aber in Wien scheint man wegen solcher «Ueberstürzung» Gewissenshisse, das Bedürfniss empfunden zu haben, den auf diesem Felde am Geiste der «guten alten Zeit», den Traditionen des Kaiserhauses begangenen Frevel durch irgend eine grosse «rettende That» zu sühnen; durch diese Supposition verliert das Concordat seine Unbegreiflichkeit.

In der Beantwortung der Fragen: Durch welche Mittel wird der Berechtigte entschädigt? und wie werden diese beschafti? divergirt die österreichische Ablösungs-Legislation ebeufalls sehr von der neuesten anderer deutschen Staaten. Die preussische, sächsische und hannöver-sche zu. B. assen drei Ablösungsnittel zu: Geldrente, Kapitalzahlung und Landablindung, die sächsische und hannöver-sche im Falle beiterseitiger Einwilligung auch Frucht- und Strohrente, die österreichische kennt aber, gleich der baierischen, nur zwei: Geldrente und Kapitalzahlung. Auch in der Beschaffungsart der Lettern, des vorzugsweiss angewendeten Ablösungsmodus, geht die ästerreichische Gesetzgebung ihren eigenen, und man muss sagen einen den Pülchigen grosse Erleichterungen gewährenden Weg, auf welchem gleich vornhereim die Nachthelle klüglich verniedeu wurden, die diesen aus

<sup>1)</sup> Czoernig, Oesterreichs Neugestattung S. 525.

der Schwierigkeit hätten erwachsen müssen, die erforderlichen Gelder aufzubringen.

Zuvörderst wurden<sup>1</sup>) die Pllichtigen schon dadurch entschieden beginnsigt, dass ihnen sehr lange die Wahl gestattet blieb, ob sie die Ablösung durch Rente oder Kapitalzahlung bewerkstelligen wollten. Denn auch nachdem sie sich für Ersterse entschieden, konnten sie, wenn sie diese Absicht ein halbes Jahr vohrer anmeldeten, noch mittelst Kapitalzahlung ablösen, sobald sie wenigsteus bundert Gulden abschläglich baar entrichteten. Baar zu erlegen hatten die Pllichtigen sonst gar Richts, deun selbst für die kleinsten Beträge, d. b. für Summen unter zehn Gulden konn.-Münze, war ihnen eine zweijährige Frist gestattet, und sogar für sogenannte Kapitalsreste eine einjährige. Wenn nämlich ein Ablösungsbetrag nicht mit einer Null schloss, z. B. auf Fl. 115: 20 kr. sich beit, so mussten 5 Fl. und 20 kr. binnen Jahrenfrist bezahlt werden.

Das grösste Verdienst der Ablösungsgesetze des Kaiserstaates bestand indessen darin, dass sie gleich ursprünglich es den Pflichtigen ermöglichten, in einer eben so einfachen als überaus leichten, man möchte sagen für sie gauz unmerklichen Weise sich ihrer Schuldigkeit zu entledigen. Während nämlich die ermittelten, diesen zur Last fallenden jährlichen Geldrenten durch die Steuerämter zugleich mit der Grundsteuer erhoben wurden, konnte die Berichtigung aller Kapitale. welche auf dem entlasteten Gute bis zu ihrer völligen Tilgung als erste Hypothek hafteten, sobald sie den erwähnten Minimalbetrag von zehn Gulden Kony.-Münze erreichten, auf folgenden zwei Wegen geschehen, Erstens, durch zwanzig gleiche jährliche Einzahlungen; d. h. wenn Jemand 100 Gulden Entlastungskapital zu entrichten hatte, so führte er davon jährlich fünf Gulden zugleich mit der fünfprocentigen Rente ab. die er bis zu dessen vollständiger Berichtigung davon schuldete, also im ersten Jahre fünf Gulden, im zweiten 4 Fl. und 45 kr. u. s. w. Die zweite Tilgungsart bestand in Annuitäten, in mehreren, z. B. fünf, zehn oder fünfzehn gleichen Jahresraten (Amortisationsraten), durch deren Bezahlung Kapital und Zinsen zugleich abgeführt wurden. Die Wahl dieser Tilgungsart stand lediglich den Pflichtigen zu, und ihrer bedienten sich selbstverständlich zunächst diejenigen, die wohl wussten, dass bei ihren Verhältnissen weder der Wunsch noch die Möglichkeit eintreten werde, vor Ablauf der Annuitätenfrist durch Erlegung des ganzen Kapitals ihre Grundstücke von der Entlastungsschuld völlig zu befreien, die aber auch keine zwanzig Jahre damit zu thuu haben wollten.

<sup>1)</sup> Zum Folgenden ist, neben Czoernig, noch vornehmlich benützt. Placek, Die österreich Grundenlastungs-Kapitalien S. 22 f. (Prag. 1853).

Ein grosser Vorzug der österreichischen Ablösungs-Legislation war ferner, dass sie die Berechtigten und Pflichtigen sogleich ausser aller Verbindung mit einander brachte. Denn die Drittel- und beziehungsweise Zweidrittel-Entschädigung, welche die Letzteren zu zablen hatten, leisteten sie nicht den Berechtigten, sondern dem Staate. Nach Feststellung der Entschädigungs- resp. Ablösungs-Beträge fand gar keine obligatorische Bezichung des Bauers zu seinem hisherigen Grundherrn mehr Statt. Die Ahlösungsbehörde theilte der Steuerhehörde einen Ahlösungsausweis mit, und diese erhob zugleich mit den Staatssteuern von den Pflichtigen die Entschädigungs-Gelder, welche in den für iedes Kronland errichteten «Grundentlastungs-Fond» flossen. Dieser war fortan der einzige Gläuhiger der Bauern, wie der einzige Schuldner ihrer seitherigen Gutsherren. Ihm flossen nebst den Einzahlungen iener auch die Beiträge des hetreffenden Kronlandes wie des Staates zu. Von der Direktion des fraglichen Fonds jeder Provinz wurden den Berechtigten fünsprocentige «Grundentlastungs-Ohligationen» ausgesertigt, die aus den erwähnten Mitteln hinnen vierzig Jahren, die zwei Jahre nach beendigter Grundentlastung heginnen, zum Nennwerthe zurückbezahlt werden, und zwar theils durch Verlosung, theils nach sechs Monate vorher erfolgter Anmeldung, soweit die vorhandenen Gelder reichen. Die zur Rückzahlung verlasten Schuldverschreibungen erhielten in den meisten Kronländern noch eine Prämie von fünf Procent über den Nennwerth.

Es ist im Vorhergehenden wiederholt angedeutet worden, dass fast alle älteren deutschen Ablösungsgesetze an dem grossen Gehrechen litten, dass sie den Pflichtigen zwar die Erlaubniss ertheilten, von den Feudal- und gutsherrlichen Lasten auf dem Wege der Ahfindung der Berechtigten sich zu hefreien, auch diesfällige Normen aufstellten, die Bauern aber hinsichtlich der Beschaffung der dazu erforderlichen Gelder lediglich auf ihre eigenen Mittel anwiesen, ihnen nicht die geringste Unterstützung gewährten. Dessen natürliche Folge war, dass jene Gesetze eigentlich nur denen zu Gute kamen, die unter dem Drucke der fraglichen alten Lasten am wenigsten litten, d. h. den wohlhahenden Landleuten, welchen das Aufbringen der benüthigten Kapitalien, oder die Entrichtung der betreffenden Renten nicht schwer fiel, während die unendlich grosse Mebrheit der unvermögenden Kleinbauern, die weder Geld noch Credit besassen, die Ablösungsgesetze sich nur selten zu Nutze machen konnten, trotz dem dass gerade sie es waren, auf welche die in Rede stehende Bürde am verzehrendsten lastete, die darum der Befreiung von derselben am meisten hedurften.

Dennoch dauerte es geraume Zeit, bis man zur Erkenntniss dieser

wesentlichen Lücke kam, his man sich entschloss, sie auszufüllen, resp. diese anderwärts gemachte Erfahrung zu henützen. Am frühesten ist das in einigen Winkeln der preussischen Monarchie, im Königreiche Sachsen und in Kurhessen geschehen. In deu Kreisen Paderhorn, Büren, Warhurg und Höxter Westphalens'), in den Grafschaften Wittgenstein und auf dem Eichsfelde war der Bauernstand so verarmt und verschuldet, dass er von dem ihm endlich gewordenen königlichen Geschenke einer Ahlösuugs-Ordnung gar keinen Gebrauch hätte machen könuen, wenn ihm der Staat nicht unter die Arme gegriffen haben würde. Darum wurden2), nachdem eine mehrjährige Erfahrung diese unerquickliche Wahrheit genugsam zu Tage gefördert hatte, in den genannteu Kreisen Westphalens (1834-1836), im Wittgensteinschen (1839) und auf dem Eichsfelde (1845) «Tilgungskassen» zu dem Behufe errichtet, durch Darlehn mittelst Schuldverschreibungen das Ablösungsgeschäft zu erleichtern, oder vielmehr erst in Gang zu hringen. Sie glichen im Wesentlichen den gleich zu erwähnenden verwandten sächsischen und hannöver'schen Anstalten, und es ist um so auffallender, dass man sich in Preussen während eines Menschenalters mit diesen unhedeutenden vereinzelten Anfängen begnügte, da doch aus manchen Theilen der Monarchie wiederholte Bitten um die Wohlthat einer solchen Einrichtung nach Berlin gelangten 3), und gerade Preussen das eigentliche Mutterland der ritterschaftlichen Creditinstitute ist, die von einem ähnlichen Bedürfniss erzeugt, schon in den letzten Decennien des achtzehnten Jahrhunderts in den meisten seiner Provinzen4) ins Leben getreten, den häuerlichen Landwirthen aber bis in die neueste Zeit strenge verschlossen waren 5).

Die ersten deutschen Staaten, welche auch auf den Bauer den Segen dieser Institute in grüsserem Umfange auszudehnen sich angelegen sein liessen, waren, wie gesagt, das Königreich Sachsen und Kurhessen.

<sup>1)</sup> Sehr ausführlich, aber auch sehr besangeu, werden die Gründe sethaner Erscheinung in dieser Presinz besprechen in der wegen ihrer interessanten bistorischen Netizen lehrreichen Schrift von A. Meyer: Hister. Bericht über die Quelleu des bäuerlichen Schuldenzustandes im Fürstenth. Paderborn (Dasebbt 1836).

<sup>2)</sup> Weber, Handbuch der atsatswirthschaftl. Statistik u. Verwaltungsk. d. preuss. Monarchie SS. 253. 373. Dönniges, II, 273 f. Lette und Rönne II, 4, 873.

<sup>3)</sup> So z. B. von den Kommunalständen der Ober-Lausitz mehrmals im Laufe eines Decenniums, aber stets erfelglos. Lette und Rönne Bd. I, Einleit S CXVII.

<sup>4)</sup> Rau und Hanssen, Archiv, Neue Folge Bd 1, S. 212. Weber a a. O. S. 243 f.

<sup>5)</sup> Erst 1847 bewilligte z. B. die Land. d. b. die Ritterschaft Ostpreussens die Aufnahme bäuerlicher Grundstücke von wenigstens 500 Thaler Werth in ihr Creditinstitut, und die Schlesiens verstand aich erst nach dem Merz 1848 zu einer abnlichen Concession. Lette und Reune f. CXVII.

Hier sind solche nämlich bereits im J. 1832 gegründet worden, uumätelhar unch dem Erlasse der Ablösungsgesetze<sup>3</sup>). Der Staat, der ihrem Vorgange (Febr. 1841) zunächst folgte, war das Königreich Hannover; doch bedurfte dessen Regierung zehn Jahre Zeit, bis sie die engherzigen Bedenken überwand, welche sie gegen eine solche Austalt hegte, deren Stüffung die Landstände bereits im J. 1831 angeregt hatten<sup>3</sup>). Erst im Sturmjahr 1848 fand sich wieder eine deutsche, die baierische Regierung bemüssigt, ein solches Institut zu gründen, und erst durch das Gesetz vom 2. Merz 1850 erhielten sämmtliche Provinzen der preussischen Monarchie ihre «Rentenbanken».

Sie sind dasselbe, was in Hannover die «Landes-Creditanstalt», in Bajern die «Grundrenten-Ablösungskasse» ist, nämlich unter Leitung und Aufsicht des Staates stehende Institute, die den Segen der früher bloss den ritterschaftlichen und nur hie und da den grossen bäuerlichen Grundbesitzern zugänglichen Bodencredit-Anstalten auch auf die Kleinbauern ausdehnen, und zwar mit einer sehr dankenswerthen Erweiterung. Die fraglichen, zur Unterstützung des verschuldeten oder sonst geldbedürstigen Adels bestimmten, Institute beschränkten sich nämlich darauf3), der Creditlosigkeit des Einzelnen durch den Credit der Gesammtheit oder der grossen Majorität der Gutsbesitzer zu Hülfe zu komnien. Das geschah durch Ausstellung von Schuldverschreibungen, Hypotheken-Instrumenten, deren Kapital und dessen pünktliche Zinsenzahlung von der beregten, einen solidarisch hastenden Verein bildenden, Gesammtheit oder Majorität garantirt wurden. Die für den Bauernstand. behuß leichterer und beschleunigter Ablösung der Feudallasten, errichteten Creditanstalten verbinden hiermit nun noch den grossen Vorzug einer sehr zweckmässigen und für die Pflichtigen überaus leichten Amortisationsart. Da die Renteubanken nämlich im Wesentlichen auf denselben Grundsätzen beruhen, auf welchen die älteren ritterschaftlichen Creditvereine basirt sind, da sie mithin die Sicherheit, welche sie von ihren Schuldnern sich bestellen lassen, ungeschmälert ihren Gläubigern übertragen, würden die Letzteren, d. h. die Berechtigten, welchen die Ablösungsgelder zu entrichten wären, wol selbst dann kein Bedenken hegen, diese zu billigem Zins auf geraume Zeit stehen zu lassen, wenn die Gesetzgebung auch nicht, wie wir im Folgenden erfahren

Graichen, Handbuch S. 225 f. Landau, Beschreib. d. Kurfurstenth Hessen S 136
 Bening (mehrjähriger Vorstand derselben), die bannov. Landescredit-Anstali, bei Rau und Hanssen, Archir, Neue Folge Bd. (X, S. 273 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) kohlschutter, über landschaftliche Creditsysteme, bei Rau und Hanssen, Archiv, Neue Folge Bd. 1, S 211 f.

werden, weisieh dafür gesorgt hätte, dass ihnen diese Bereitwilligkeit von ihrem eigenen Interesse geboten wird. Sie erhalten für die ihnen gebährenden Ablösungs-Kapitalien auf den Ihnaber lautende Rentenbriefe, die aus den eingehenden Zahlungen der Pliichtigen und nach Auslosung allmählie zum Neunwerthe zurückbezahlt werden.

Von ihren Debitoren, d. h. von den Bauern, deren Ablösungsschuld die Anstalt mittelst der erwähnten Rentenbriefe abgetragen hat, fordert sie aber einen etwas höhern Zins, als sie selbst ihren Creditoren entrichtet, und lediglieh mittelst dieser Differenz der Zinsen werden die zur Ablösung der Frohnden und sonstigen Feudallasten von der Anstalt durch ihre Rentenbriefe vorgeschossenen Summen innerhalb eines bestimmten, allerdings ziemlich langen Zeitraums in einer für die Pflichtigen ungemein leichten, ganz unmerklichen Weise getilgt. Ein Beispiel mag das erläutern. Die hannöver'sche Landes-Creditanstalt und die sächsische Landrentenbank verzinsen ihre Schuldverschreibungen mit 31/3 Procent; jene nimmt dagegen von ihren Sehuldnern 41/4, ihre sächsische Schwesteranstalt nur 4 Procent Jahreszins. Da die Verwaltungskosten der Letztern vom Staate bestritten werden (das einzige Opfer, welches dieser, wie in Preussen, neben seiner Garantie der vom Institute übernommenen Veroflichtungen, der ganzen Sache zu bringen hat), und die des hannöver'sehen Instituts höchst unbedeutend sind, - sie betragen kaum 1/8 Procent -, so wird bei diesem ein empfangenes Darlebn von hundert Thaler mittelst der jährlichen Verzinsung zu 41/4 Procent in 50 Jahren, zu 41/2 Procent, - denn eine raschere Tilgung mittelst höherer Verzinsung ist natürlich überall gestattet - in 43, und zu 5 Procent, wie das häufig geschicht, schon in 34 Jahren vollständig abgetragen1).

Hinsichtlich der sehr schwierigen Frage: Wie wird die Entschädigung der Berechtigten ermittelt, nach welchem Massatabe regulirt? machte es sich die österreichische Gesetzgebung ziemlich leicht; sie legie nämlich die im Kaiserstaate vröndenen sogenannten Kaustrinprise einsich zu Grunde. Seit Aulegung der Steuerkatster im J. 1748 wurden dort nämlich in den einzelnen Kronändern die Realasten des steuerpflichtigen Grundeigentlums von Zeit zu Zeit durch Katastral-Schützungs-Kommissionen auf bestimmte Preise gesetzt, theils um den Lastenbetzg von dem ermittelnen Robertrage der Länderien, behuß der Steuerveranschlagung, abzurechnen, theils um die Steuervbligete für die Grundberzschaften. welche nach Massarbe ihres Einkommens

Lehzen, Hannovers Staatshaushalt Bd. II, S. 503. Rau und Hanssen, Archiv, Neue Folge Bd. IX, SS. 282, 303.

von den Gefällen und Diensten ihrer Grundholden eine Staatssteuer zu entrichten hatten, festzustellen. Die dergestalt ermittelten Preise alles Getreides, aller sonstigen Naturalien, aller Frohndienste und ührigen Leistungen hildeten nun in der österreichischen Monarchie die Basis der Taxation, und wenn die Gutsherren dabei offenbar zu kurz kamen, indem die fraglichen Katastralpreise durchweg sehr niedrig gegriffen waren, so sind sie doch nur von der gerechten Strafe der Nemesis ereilt worden. Denn sie hatten vordem, um nur eine geringe Staatssteuer entrichten zu müssen, sich mit den Schätzungs-Kommissären, was bei der bekanuten Bestechlichkeit des österreichischen Beamteustandes in der frühern Zeit ehen nicht schwer war, dahin verständigt, dass diese die Rohoten, die sonstigen Leistungen und Abgaben ihrer Bauern möglichst niedrig veranschlagten. Sie sind also durch den gewählten Modus der Ermittlung huchstäblich mit ihren eigenen Sünden geschlagen worden, was mau in Wien gewusst hahen und hauptsächlich deshalh für denselben sich entschieden hahen mag.

In einem Theile der ührigen deutschen Staaten, wie z. B. in Preussen und Hannover, wurde das Aequivalent für den Berechtigten im Vorwege durch Preis-Kommissionen ermittelt, und zwar in beiden Königreichen immer auf die Dauer von zehn Jahren. In Preussen wurden dieselhen jedoch nicht, wie in Hannover, für eine ganze Provinz, sondern für den Bezirk jeder Auseinandersetzungs-Behörde herufen, aber in beiden Staaten übereinstimmend aus von den Berechtigten und von den Pflichtigen zur Hälfte erwählten Sachverständigen gehildet, unter dem Vorsitze eines Beamten und im Hannöver'schen auch unter Hinzuziehung zweier, hei den Ahlösungen nicht betheiligter Landwirthe. Den erwähnten Kommissionen lag ob, für alle Getreidearten und sonstigen Naturalien, wie für die Frohnden und übrigen Dienstleistungen die Ahlösungs-(Normal-)Preise festzustellen, und zwar hinsichtlich jener so weit nur immer möglich auf Grund der Marktpreise der besuchtesten Märkte der Gegend und, wo diese fehlten, sonst glauhwürdiger Aufzeichnungen, hezüglich der Natnraldienste aher nach dem in der Gegend ühlichen Preise der Lohnarheit. Dahei musste iedoch auf den geringern Werth der Frohu- als der freien Arbeit Rücksicht genommen, und ein angemessener Ahschlag an dem Lohnarheitspreise gemacht werden. Während die Ahlösungsgesetze der übrigen deutschen Staaten in dem hier in Rede stehenden Betreff sich, mit Ansnahme des haierischen, den preussischhannöver'schen mehr oder minder anschliessen, zeigt die k. sächsische Legislation in dieser Beziehung eine merkwärdige, offenbar die schwächste Seite derselben hildende, Anomalie. Diese überweist nämlich das Geschäft der Preisermittlung für jeden einzelnen Ablösungsfall der Ablösungsbehörde, was um so mehr zu vielfachen Ungleichheiten führen musste, da nach sächsischem Gesetz auch für jeden einzelnen Ablösungsfall eine besondere Ablösungs-Kommission erst ernannt wurde.

Wie in der Ermittlungsart des Geldwerthes der abzulösenden Gefälle, Naturallieferungen u. s. w., divergirt die österreichische Gesetzgebung auch sehr bedeutend in der Bestimmung des Werthes der Frohnden (Roboten) dem der freien Arbeit gegenüber von der der anderen deutschen Staaten. Während diese dem subjectiven Dafürhalten der Preis-Kommissionen und verwandten Bebörden das Bemessen des diesfälligen Unterschiedes überliessen, stellte man im Kaiserstaate eine. und man muss sagen den Pflichtigen überaus günstige, feste Regel auf. Nach den ökonomischen Grundsätzen desselben war es angenommen dass die Erhaltungskosten eines Zweigespanns Pferde dem jeweiligen Preise von 180 österr. Metzen Korn, die eines Zweigespanns Ochsen dem Preise von 108 Metzen Korn gleichkommen; ferner, dass Pferde jährlich 260, Ochsen 240 Tage arbeiten. Hiernach würde der Erhaltungspreis eines Zweigespanns Pferde für einen Arbeitstag auf 7/10. eines Zweigespanns Ochsen auf % Metzen Korn sich berausstellen, und diese Kornbeträge mit der Zahl der resp. Pferde- und Ochsen-Spanndiensttage multiplicirt, würden den Kornwerth der Frohnden ergeben. wenn diese eben so werthvoll wären, wie die freie Arbeit. Nach dem herührten Principe der österreichischen Gesetzgebung hatten die Roboten aber nur den dritten Theil des Werthes der freien Arbeit; der ermittelte Kornwerth musste also um zwei Drittel berabgesetzt werden. um den Werth der Zwangsarbeit darzustellen. Der so reducirte Kornwertb wurde nun nach den erwähnten «Katastralpreisen» zu Gelde gerechnet, und bildete «nach dem Abschlag der Ergötzlichkeiten», d. h. nach dem der (S. 485) berührten Gegenleistungen des Berechtigten, den Geldwerth der Frohnden. Eine einspännige Robot war 1/2, eine dreispännige 1%, eine vierspännige 1% der zweispännigen Robot mit Pferden gleichgesetzt, und nach Tagen ungemessene Dienste wurden zuvörderst durch Schätzung auf eine bestimmte Tageszahl zurückgeführt, und dann gleich den gemesseneu behandelt.

Ein Beispiel mag erläutern, wie sehr diese Vorschriften die Pflichtigen begünstigten. Für einen Bauer, der wöchentlich zwei Tage Spanndienst mit zwei Pferden, jährlich also 104 Spanntage zu leisten hatte, ergab sich folgende Rechnung: 104 mal 7/10 Metzen Korn sind gleich 72½ Metzen; davon 3/2, als Minderwerth der Fronarheit abgezogen, verbleiben noch 24/1/10 Metzen. Von diesen (der Bruch für die eFgrötzlichkeiten» abgerechnet) wurden aus dem oben (S. 484) berühren Grunde 8 Metzen gestrichen, 8 übernahm das betreffende Kronland, so dass der Bauer mit dem Katastral-Geldwerthe von 8 Metzen Korn 104 Robottage Spanndienst ablüste. Die Entschädigung, die der Pflichtige für einen Handtag zu leisten hatte, belief sich hiernach auf den Werth von 7/5 Metzen Korn.

Das freisinnigste unter allen deutschen Ablösungsgesetzen der neuesten Zeit hiusichtlich der Frohnden ist jedoch das baierische von 1848. Dieses hob nämlich alle Naturaldienste, gemessene wie ungemessene, mit Ausnahme derjenigen, für welche ein bestimmter Geldbeitrag erhoben werden kann, vom 1. Januar 1849 an ohne irgend welche Entschädigung auf. Einigen Antheil daran mag allerdings die Thatsache gehabt baben, dass die diesfälligen Bemühungen der Abgeordnetenkammer von grossen Massen mit Dreschflegeln und Sensen petitionirender Bauern unterstützt wurden 1). Es war hauptsächlich der beregte Umstand, so wie die von dem fraglichen Gesetz ferner verfügte unentgeldliche Aufhebung nicht nur aller rein persönlichen, nicht auf Grund und Boden haftenden Abgaben sondern auch einiger Zehnten, weshalb die Geistlichkeit gegen dasselbe Feuer und Flammen spie, und das Aeusserste versuchte. um dessen Sanctionirung durch den König zu hintertreiben. Drobeten doch die Pfaffenblätter selbst mit Unruhen unter der katholischen Bevölkerung, wenn dieses "Raubgesetz", wie sie es nannten, promulgirt würde; legten doch die Erzbischöfe von München und Bamberg, so wie die Bischöfe von Augsburg und Regensburg unmittelbar nach dessen Genehmigung durch den König bei diesem Verwahrung dagegen ein2)!

Hinsichtlich des Kapitalisirungs fusses des ermittelten einjährigen Geldwerthes der abzulösenden Feudallasten, Gefälle u. s. w. stimmt die oesterreichische Gesetzgebung mit der preussischen von 1850 und der baierischen von 1848 überein. Die des Kaiserreiches nimmt nämlich en zwanzig fachen Betrag an, die preussische und baierische zwar nur den achtzehnfachen dem Wortlaute nach, es hängt aber lediglich von dem Berechtigten ab, denselben zum zwanzigfachen zu steigern. Die Sache verhält sich nämlich so.

Wie oben (S. 468) erwähnt worden, hatten die älteren preussischen Ablösungsgesetze den 25fachen Kapitalisirungsfuss angenommen, welcher auch derjenige der Königreiche Sachsen und Hannover usprünglich war, und es bis zur Stunde geblieben ist. Da nun das preus-

<sup>1)</sup> Deutsche Zeitung v. 3. Juni 1848 S. 1228.

<sup>2)</sup> Deutsche Zeitung v. 9. Juni 1848 S. 1276.

sische Gesetz vom 2. Merz 1850 die berührte Reduktion nicht auf die noch zu bewerkstelligenden Ablösungen beschränkte, sondern auch auf früher abgeschlossene Kapital-Ablösungsverträge ausdehnte, wenn das Kapital noch nicht berichtigt, sondern von den Plichtigen bistang verzinst vorden, und lediglich den Pllichtigen, nicht auch den Berechtigten, die Kündigungs-Befugniss zustand, so erwuchsen hieraus selbst solchen Gutsherren, die das Ablösungsgeschäft mit ihren Bueren bereits im Reine gebracht hatten, ganz bedeutende Verluste. Wenn z B. vor dem J. 1850 eine Bodenlast gegen ein Kapital von 20,000 Thaler abgelöst, dieses den Pflichtigen (å 4%) in Verzinsung belassen und ihnen allein das Kündigungsrecht zugestanden worden war, so hatten sie jetzt statt 20,000 nur noch ein Ablösungskapital von 14,400 Thaler zu zahlen.

Der unverkennbaren Härte dieser Bestimmung lag aber die eben so kluge als wohlthätige Absicht zu Grunde, auch die bereits abgefundenen Berechtigten in ihrem eigenen Interesse zu veranlassen, ihr Kapital, statt über kurz oder lang in baarem Gelde, in Schuldverschreibungen der gleichzeitig ins Leben gerusenen Rentenbanken anzunehmen, und dadurch den Segen dieser Institute auch auf diejenigen, und zumal die kleinen, wenig bemittelten Bauern zu erstrecken, die schonfrüher abgelöst hatten. Allen Gutsherren, also auch denjenigen, die Kapital-Ablösungsverträge bereits abgeschlossen hatten, die sich dazu verstanden, ihre Befriedigung in Rentenbriefen zu empfangen, wurde nicht ein achtzehn- sondern ein zwanzigsacher Kapitalisirungssuss gewährt, so dass die in dem angedeuteten Falle Befindlichen statt 28 doch nur 20 Procent einbissten. Und dieser Vortheil ward allen Grundherren auch dann eingeräumt, wenn die Pflichtigen nicht in die Rentenbank eintreten, sondern den Berechtigten das Ablösungskapital mit dem i Sfachen Rentbetrage zahlen wollten; auch dann konnten letztere ihre Absindung von der Rentenbank zum 20fachen Betrage fordern. Die Pflichtigen zahlten in dem Falle ihre Ablösungsschuld direct in die Staatskasse, welche solche der Rentenbank bis zur Tilgung mit 41/2 Procent verzinst.

Das fragliche kluge Mittel, die Wohlthal dieser auch auf diejenigen Landleute auszudehnen, die bereits früher Ablösungs-Verträge eingegangen waren, kennt das baierische Gesetz von 1848 nicht, obwol es sieh desselben Vehliche bodient, um die Grundherren zu bestimmen, ihre Berliedigung statt in baarem Gelde, in Obligationen der -Ablösungskasseanzunehmen. Alle die sich dazu verstehen, erhalten näunlich auch nicht den achtzeln- sonderr den zwanziglachen Rentbetrag. Dagewegen gewährt

Sugraheim, Gesch d Aufh d Leibrig.

das baierische Gesetz den Pflichtigen die Begünstigung des niedrigen ISachen Kapitalistiungsfusses auch dann, wenn sie nicht mittelst Baarzahlung ablösen. Ein Bauer, der z. B. eine Rente von 100 Gulden schuldete, somit nach dem in Rede stebenden Gesetz befügt sein würde, durch Erfegung von 1800 Gulden sieh von der Rentalhung zu befreien, ist auch berechtigt zu verlangen, dass seine Rente in ein Kapital on 1800 Gulden verwandelt wird, welches er nicht zahlt, sondern, so lange es ihm gefällt, mit 4 Procent verzinst, was im Erfolge darauf hinausläuft, dass die Bezüge des Berechtigten mit einem Schlage von 100 auf 72 berabgesett worden.

Noch weit empfindlichere Einbussen erlitten die Berechtigten indessen durch das Ablösungsgesett Wörfenbergs vom 14. April 68-8, trotz dem dass dasselbe ihnen günstiger schien, als die österreichischen, preussischen und baierischen Gesetze, weil es keine unentgeldliche Auftebung von Feudläusen vorschreibt. Die Ablösungsgesetze dieses Lundes enthalten überhaupt manches Eigenthümliche, weshalb derselben hier im Zusammenhange gedacht werden soll.

Schon die oben (S. 455) erwähnten älteren Gesetze vom 27-29. Oktober 1836 zeichneten sich durch ein Bunterlei von Ablösungsnormen aus. So galten z. B. andere für die mediatisirten Standesherren, andere für die adeligen Gutsherrschaften, und wieder andere für die übrigen Berechtigten. Für die Frohnden und Beden hatte man vier verschiedene Massstäbe, indem die persönlichen Dienste mit dem zehnfachen, die dinglichen mit dem sechzehnsachen, die weniger als drei Gulden betragenden Geldgefälle mit dem zwanzigsachen und die übrigen mit dem 221/2 fachen Betrage ablöslich waren. Hinsichtlich der Frohnden und Beden wurden diese älteren Anordnungen nun durch das Gesetz von: 14. April 1848 bestätigt, bezüglich einiger veränder lieben Grundlasten (Blutzchnten, Theilgebühren u. a. dgl.) aber das Zwölffache, bei Gülten. Zinsen und allen anderen unveränderlichen Arten von Grundabgaben und Leistungen das Sechzehnsache des ermittelten durchschnittlichen Jahresertrags, nach Abzug der Verwaltungskosten, als Ablösungskapital festgesetzt, welches die Berechtigten in vierprocentigen von der, auf Kosten und Gefahr des Staates errichteten, «Ablösungskasse» ausgestellten Obligationen empfingen. Die Berechtigten verloren also bei der Ablösung mit dem zwölffachen Betrage 52, und bei der mit dem sechzebnfachen 36 Procent! Das Schlimmste für sie war jedoch, dass bei der Berechnung des Werthes von Naturalien statt der anderwärts gebräuchlichen Durchschnittspreise seste Ausätze zu Grunde gelegt wurden, die weit unter dem wirklichen Werthe blieben, und dem in der Zeit der grössten Wohlfeilheit, im J. 1821, für die Gefälle der Staatsfinanz-Verwaltung angenommenen Massstabe entsprachen.

Es wurde näulich festgesetzt als Werth des Scheffels Weizen 8 Gentse 5 Guld. und 36 kr. und Hafer 2 Guld., Roggen 6 Gulden und 40 kr. Das gleichzeitig erlassene baierische Ablösungsgesetz nahm aber nach dem Massstabe 50jährigen Durchschnittes folgende Preise an. Für den Scheffel Weizen 15 Guld., Roggen 11, Gerste 9 und Hafer 5 Gulden, galso beinahe überall das Doppelte.

Der Grund dieser durch die neuesten Ablösungsgesetze mehrerer deutschen Staaten dem Adel auferlegten empfindlichen Verluste war derselbe, welcher der oben (S. 460) erwähnten schroffern Massnahme der grossherzoglich hessischen Regierung zu Grunde lag. Nämlich durch angemessene Bestrafung des Adels für den bösen Willen, den er seit so vielen Jahren in der, dem Landvolke so wichtigen. Ablösungs-Angelegenheit bethätigt, die bedenkliche Aufregung des Letztern schneller zu beschwichtigen. Auch war die Busse nur zu wohl verdient, und es nicht mehr als billig, dass der Bauer für die Nachtheile, die ihm aus dem langen Widerstreben der Standesherren und übrigen Edelleute gegen die Ablösung der Boden- und sonstigen Feudallasten erwachsen, entschädigt wurde. Es war nicht seine Schuld, dass die Aristokratie die ihr weit günstigeren älteren Ablösungsgesetze nicht mehr benützt hatte. Wo dies geschehen, wie z. B. im Grossherzogthume Baden, waren auch die Einbussen, die der Adel durch die neuen Gesetze von 1848 und 1849 erlitt, wenig bedeutend.

Die Ablösungsgesetze der kleinen und kleinsten deutschen Bunder der der der der der Grossmächte und Mittelstaten. Doch zeichnen jene sich dadurch sehr unvortheilbaft aus, dass das segensreiche Institut der Reutenbanken bis jetzt aur in den wenigsten, wie namentlich in den Herzogthümern Nassau, Sachsen-Altenburg und Sachsen-Meiningen<sup>1</sup>), Nachahnung gefunden hat.

Deutsche Vierteljahrs-Schrift 1854, III., S. 215. Löbe, Gesch. d. Landwirthschaft im altenburg. Osterlande S. 176 (Leipzig 1845), Brückner, Landeskunde d. Herzogth Meiningen Bd. I, S. 85.

### SECUSTES BUCH.

# SKANDINAVIEN

EINSCHLIESSLICH DER DEUTSCHEN HERZOGTHÜMER DEB DÄNISCHEN MONARCHIE,

## DIE SCHWEIZ, DIE NIEDERLANDE UND BELGIEN.

#### ERSTES KAPITEL.

Obwol die skandinavische Halbinsel vor den übrigen europäischen Ländern den grossen Vortheil voraus hat, nie erobert worden zu sein, - denn selbst die alte Sage von Odin und seinen Asen spricht von einer friedlichen Ansiedlung, nicht von gewaltsamer Unterdrückung -, theilte sie mit denselben doch das hässliche Institut der Sklaverei1). Sie entstand bei den alten heidnischen Skandinaven, wie bei den alten Deutschen, hauptsächlich durch Kriegsgefangenschaft und durch Geburt. Je weiter jene ihre Kriegs- und Raubzüge zur See ausdehnten, je reicher floss natürlich die erstere Quelle; fast alle Nationen unseres Welttheils bevölkerten die Sklavenmärkte des Nordens, vornehmlich jedoch Briten, Wenden, Deutsche und Franzosen. Auch durch Verbrechen erbielt das Sklavengeschlecht einen bedeutenden Zuwachs, indem bei den alten Nordländern Lebensstrafen sehr ungewöhnlich waren, und selbst Vatermord mit Geld gesühnt werden konnte, nach ihrer Ansicht Knechtschaft auch eine hartere Strafe war als der Tod2). Seltener ward Sklaverei durch freiwillige Ergebung, zunzeist veranlasst von der Unmöglichkeit in

<sup>1)</sup> Dem Folgenden liegt überall, wo nicht auf andere Quellen verwiesen wird, die treffliche Abbandlung Estrups: Die Sklaverei im Norden, in Falcks neuem staatsbürgerlich Magaziu für Schlewig-Holstein und Lauenburg Bd. V (1837) S. 179 f. zu Grunde.

<sup>2)</sup> Estrup a. a. O S. 198

anderer Weise das Leben zu fristen, durch Spiel- und sonstige Schulden erzeugt.

Das Verhältniss des Sklaven zu seinem Herrn in diesen Nordlandsstrichen war in der heidnischen Zeit noch schlimmer als das in den bereits zum Christenltume bekehrten Ländern unseres Erdtheiles. Vollsändiger noch als in diesen der Leibeigene war der skandinavische Sklav vom Rechte verlassen, seines Gebieters absolutes Eigenthum. Der durfte ihn nach Gutdünken verstümmeln, züden, verkaufen, verschenken, als Meusekenopfer verbrauchen, zum Aussetzen der Kinder, zu Diebstahl, Mord, Entmannung wie ein hlindes Werkzeug verwenden. Das Kalb gebörte nicht gewisser dem Herrn der Kul, als ihm das Kind seiner Sklavin, die auch mit dem Sklaven nicht in Ehe lebte; es war bloss ein Zussammeuwhnen; der Sklave hies ihr Beischläfer, Kebse.

Auch in der Geschichte der Knechtschaft Skandinaviens hildeten, wie in der fast des ganzen übrigen Europa, das zehnte und elfte Jahrhundert die Culminations-Periode; eben so trat mit dem Anfange des zwölften schon eine erhebliche Milderung derselhen ein, aber schneller wie dort erfolgte heir in Fallmähliges Erüssen.

Grössern Antheil als in allen übrigen Staaten unseres Welttheils hatte die christliche Kirche in Skandinavien an der Milderung und endlichen Beseitigung der Kuechtschaft. Wir kennen zwar nicht mit Bestimmtheit die Gründe, die den Klerus bewogen, gerade auf dieser Halbinsel eine so besondere, eine viel eifrigere Menschenfreundlichkeit zu entfalten, als in den anderen Reichen des Abendlandes, allein die entscheidendsten Motive wenigsteus können wir errathen. Weit entfernt von Rom, ihrem Mittelpunkte und seiner mächtigen Hülfe wie von ausländischen weltlichen Gewalthabern, die im Nothfalle gegen König und Adel eine Stütze gewähren konnten, mochten die Priester bald die Nothwendigkeit erkennen, sich eine solche im Inlande, in den Massen zu verschaffen. Die Thatsache, dass Erzhischof Jakob Erlandson von Lund in seinem erbitterten Kampfe mit König Christoph I von Dänemark die Bauern (1256) gegen denselben aufwiegelte 1), gibt hierüber einen bedeutsamen Fingerzeig. Dann war für den Klerus, welcher der zahlreichen Schaaren kriegsgeübter Lehn- und Dienstmannen, über die seine Amtsbrüder in den ührigen Reichen der Christenheit verfügten, hier noch geraume Zeit enthehrte, sie erst später nach und uach erwarh, schon unt der eigenen Sicherheit willen, indem Piraten gar leicht in Landränber sich verwandeln, die gebieterischste Aufforderung vorhanden, die Be-

<sup>1)</sup> Dahlmann, Gesch, v. Dänemark Bd. 1, S. 444

wohner des Nordens zum Aufgeben ihres erwähnten alten Seeräuber-Handwerks zu vermögen. Da nun eine der grössten Verlockungen zu diesem in dem Gewinne bestand, den der Verkauf der wegeschleppten Unglücklichen in der Heimath verhiess, musste die Abschaffung der Sklarerei letzterer eines der wirksamsten Mittel hieten, die Skandinaven von iener schimmen Gewohnbeit nach und nach zurückzubrinden.

Dem sei indessen, wie ihm wolle, unzweifelhaft ist, der schon von einem der ersten christlichen Monarchen des Nordens, von Knud dem Heiligen gefasste Entschluss, in seinem Reiche die Knechtschaft völlig abzuschaffen, war das Werk der Geistlichkeit. Freilich ist die Zeit, das vorletzte Decennium des elften Jahrhunderts, dazu noch nicht reif gewesen, allein der Klerus strebte mit ungemeinem Eifer, sie dazu reif zu machen. Schon die Gesetze des zwölften Jahrhunderts bethätigen eine erhebliche Milderung des Looses der Sklaven; am augenfälligsten tritt sie in denen Norwegens zu Tage. Aus dem von Magnus Lagabäter verbesserten Guthelingslov vom J. 1274 erhellt deutlich, dass damals in diesem Lande die Knechtschaft gleichsam in ihren letzten Zügen lag. und im Laufe des vierzehnten Seculums ist sie hier, wie in Danemark. allmählig erloschen, obsolet geworden, obgleich kein Gesetz sie abschaffte. Das ist nur in Schweden geschehen, wo König Magnus Eriksen im J. 1335, zur Ebre der heil. Jungfrau und zum Heile der Seele seines Vaters und Oheims, die Verordnung erliess, dass künftig Niemand, von christlichen Eltern geboren. Sklave sein oder beissen dürfe. Zwar beschränkte sich dies Verbot auf die Provinzen Westgothland und Wärmeland, vermuthlich aber nur, weil es diejenigen gewesen, in denen noch bedeutende Ueberreste der Knechtschaft vorhanden waren, während sie in den übrigen Theilen des Reiches so geringfügig sich darstellten, dass keine besondere gesetzliche Vorschrift zu ihrer völligen Beseitigung mehr nöthig erschien.

Seitdem hat es in Norwegen und Schweden nur freie Menschen eggeben; leibeigene oder hörige, der Erdscholle angewachsene, an sie gefesselte Bauern bat man dort überhaupt nie gekannt. Denn die Sklaven, von welchen vorstehend die Rede war, sind Haussklaven, an die Person ihres Herrn, nicht an dessen Grundstücke gekettete Unglichkliche gewesen; sie gehöften zu den beweglichen, nicht zu den unbeweglichen sachen). Ind doch hatten Norwegen und Schweden so gut ihren Adel wie die ührigen Länder unseres Erdtheiles! Aber das Lehnswesen ist in diesen Reichen nie, wie in den meisten anderen euro-päischen Monarchien, Pundament, Mittelpunkt und beherr-

<sup>1)</sup> Estrup a. a. O. S. 290.

schendes Princip des gesammten Staatslehens geworden, hat hier nie das Allodialsystem zu verdrängen vermocht. Existirt hat der Feudalismus allerdings auch in Norwegen und Schweden, aber nur den Königen, nicht den Bauern gegenüher, weil die in der Einleitung besprocheneu Verhältnisse, die in Deutschland, Frankreich und anderwärts den Untergang der kleinen Gemeinfreien, der bäuerlichen Grundhesitzer, herbeilührten, in diesen Nordlands-Gegenden glücklicher Weise fehlten. Hier gewährte das ungebrochen fortdauernde alte kräftige Volkslehen. die ziemlich allgemeine Gleichheit aller Freien vor dem Gesetz jedem Einzelnen genügende Sicherheit; hier-hatte darum auch Niemand nöthig, zu seinem Schutze, oder um dem verzehrenden Drucke des Heerhannes oder aber um der Willkühr gewaltthätiger Beamten zu entrinnen, in ein untergeordnetes Verhältniss zu einem Mächtigern zu treten. Selhst in den Tagen, die hier das goldene Zeitalter der Lehnsaristokratie gewesen, in denen der calmar'schen Union der drei skandinavischen Reiche, ist in Norwegen dem Bauer der Adel nicht gefährlich geworden, und zwar aus dem einfachen Grunde, weil dieser hedeutenden Grundhesitzes hier enthehrte. Ein armes, und uur hin und wieder kulturfähiges Land ist an und für sich schon nicht geeignet zur Bildung grosser Besitzungen für Elnzelne, und in seinem uralten, noch jetzt geltenden 1) Erhrechte, welches jedem Eigenthümer eines Erhgutes, der dieses verkauft hatte, die Befugniss einräumte, dasselbe nach zehn Jahren zu dem dafür erhaltenen Preise zurückzuverlangen, der Verschleuderung der Ländereien also sehr wirksam vorheugte, so wie in den Privilegien, die auch am kleinsten Grundbesitze hafteten, fand der norwegische Bauer stets eine sichere Stütze seiner Unabhängigkeit. Man trifft daher selbst in der Unionszeit wol Spuren von Ahgabenfreiheit adeliger Güter, auch von einem ausschliesslichen Rechte des Adels, letztere zu besitzen, aber keine von lehns- oder grundherrlicher Gewalt desselhen über das Landvolk2).

Schwedens Adel olfenharte allerdings während der Unionszeit wiederholt grosse Lust, das von seinen Standegenossen in den übrigen
Staaten unseres Erdtheils gegebene Beispiel mehzuahmen. Allein das
durch den klugen Reichsverweser Sten Sture hegtfindete und durch
die Brunkenbergerschlacht (It. Okt. 1471) noch mehr befestigte Uebergewicht der Bürger und Bauern, der Hauptstützen seiner Macht, in den
filmtlichen Angelegenbeiten setzte dem einen sehr wirksamen Damm

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Gegenwärtig jedoch mit der Beschrankung des Termins der Einlösung auf funl Jahren nach erfolgtem Verkauf, und dass der Ruckkaufpreis durch gesetzmissige Tavahon bestimmt wird Blom, Das Königr. Norwegen Bd. J. S. 144. (Lelps. 1843. 2 Bde.)

<sup>2)</sup> Magazin I. die Literatur d. Auslandes 1842, Bd. II, S. 577. Blom II, 139.

entgegen. Der Vorwurf, den König Johann nachmals (1497) an den genannten Reichsterweser richtete: -Herr Sten, Ihr labt mir ein sehlimmes Vermächtniss im Schweden hinterlassen; die Bauern von Gott zu Sklaven erschaffen, habt Ihr zu Herren erhoben, und die, welche Herren ein sollten, die wolltet Ihr zu Sklaven erniedrigen be, kennzeichnet im Ganzen richtig, wenn sehon mit einiger Üebertreibung, das am Ausgange des Mittelalters in Schweden bestehende Verhältniss zwischen Adel und Landvolk.

Christian II., der letzte Unionskönig, ging zwar sehr angelegentlich darauf aus, dies ihm eben so verhasste als hinderliche Verhältniss umzukehren, und war auch schon nahe daran, seine Absicht zu erreichen, als Gustav Wasa (1521) durch «Gott und Schwedens Bauernschaft» (sein nachmaliger Wahlspruch) die Union zerriss, Schwedens Selbstständigkeit wiederherstellte, und damit auch dessen ländliche Bevölkerung vor dem ihr drohenden traurigen Loose bewahrte. Nichts natürlicher, als dass der Bund zwischen dem neuen Herrscherhause und dem Landvolke, dem Beide so viel verdaukten, von Gustav I und seinen Nachfolgern sorgsam genflegt wurde. Und in dieser eigenthümlichen Stellung der Träger der Krone zu den Massen erblicken wir sowol den tiefer liegenden Grund der langwierigen bald offenen, bald geheimen Kämpfe zwischeu Königthum und Aristokratie in Schweden, wie der ganz erstaunlichen, nachhaltigen Kraft, die dies kleine, menschen- und geldarme Land entwickelte, die es während eines Jahrhunderts zur vorherrschenden Macht des Nordens erhob. Denn der Bauern beste Kräfte, die in den übrigen Reichen unseres Erdtheils von ihren adeligen und geistlichen Leib- oder Grundherren absorbirt, nur zu ihrem Nutzen verwendet wurden, gehörten in Schweden dem Könige, dem Staate; das war das Geheimuiss der europäischen Grossmacht-Stellung dieses Landes während zweier Menschenalter. Denn nicht sowol der Adel, als vielmehr die von kriegerischen Monarchen trefflich geschulten Bauern uud Bauernsöhne der schwedischen Provinzen haben die Siege erfochten, die sie begründeten; es war ein dem oben (S. 276) erwähnten Verhältnisse der britischen Bogenschützen des Mittelalters analoges.

Ganz anders als in Norwegen und Schweden gestalteten siels seit dem Ausgange des Mittelalters die Verhältnisse der Agrikultur-Bevölkerung in Dä-emark, und zwar vorsehnlich deshalb, weil dieses Landes Könige Werth und Bedeutung eines freien kräftigen Bauernatsandes nicht erkanuten, und darum sokurzischiur weren, mit der Leins-Aristo-

<sup>1)</sup> Geiger, Gesch. Schwedens Bd 1, S. 237.

kratie zur Unterdrückung desselben sich zu verbinden. Dann, weil in Dänemark frühzeitig schon grosse Besitzungen Einzelner entstanden sind; hier blieb das Land nicht1), wie in Norwegen und Schweden, meist in den Händen kleiner Freisassen, sondern ging zum allergrössten Theile2) allmählig in die der Krone, der Kirche und der Ritterschaft über. Wesentlichen Antheil daran hatten die vielen Kriege, welche die Dänenkönige seit Waldemar dem Grossen (1157-1182) mit den benachbarten weudischen und deutschen Fürsten, in Esthland, mit der Hansa und sonst führten. Durch diese Kämpfe ist, besonders in den Gränzproviuzen, viel Land verwüstet, aber auch ungemein viel verödetes, menschenleeres uud herrnloses von den dänischen Monarchen eigenthümlich erworben worden, über welches sie ganz nach Gutdünken verfügen konnten, da im Norden von jeher der Grundsatz galt: Was Niemauden gehört, gehört dem Könige3). Damit geschah nun, was in den frühen Jahrhunderten des Mittelalters in Deutschland, Frankreich und anderwärts mit ähnlichen Acquisitionen geschehen; die Staatshäupter thaten das, was sie nicht selbst bewirthschaften lassen ·wollten oder konnten, an verdiente Kriegshauptleute oder sonstige Vornehme zum Lehnbesitze aus; so eutstanden die grossen Güter der Krone und der Aristokratie. Dieser Gang der Dinge ist besonders daran erkenntlich, dass an die Scholle gebundene Bauern und Festegüter am frühesten in Seeland und den nahe gelegenen, durch die erwähnten Kämpfe am meisten mitgenommenen Inseln vorkommen.

Feste- d. h. durch Vertrag erworhene, gemiethete Güter nannte manilich') solche Grundstücke, deren Bearbeitung und Benützung von den Königen, grossen geistlichen oder welltichen Landeigenthümern Dritten, gegen ein jährliches Pachtgeld übertragen worden. Es ist das, sus dem augedeuteten Grunde, am frühesten von dem Monarchen Düsemarks und ursprünglich immer nur auf ein Jahr gescheben, nach dessen Ablauf die Feste erneuert werden musste. Später bewog die bald gemachte Erfahrung, wie sehr die Bodenkultur unter dem Einflusses solch' kurzer Verträge leide, sie auf eine Reihe von, zuerst fünf, dann zehn und zwölf Jahren und endlich sie auf Lebenszeit zu gewähren; letzteres

Tyge Rothe, Nordens Staatsverlassung Bd. 11, S. 267 (Kopenhag u. Leipz. 4784 — 1789. 2 Bde.).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Nach Kier in den Jahrbüchern f. Schlesw., Holstein und Lauenb. Bd. II (1859), S. 330 wären im zwöllten Jahrbundert tier Fünftel oder gar fünf Sechstel der gesammten Bodenfliche des damaligen dänischen Staates könjeliches Krongut gewesen

<sup>3)</sup> Michelsen und Asmussen, Archiv f. Staats- und Kirchengesch. d. Herzogth. Schleswig, Holstein und Lauenburg Bd. 11, S. 569.

<sup>4)</sup> Wimpfen, Die Lehre von Festegütern, in Falcks staatsburgerlich Magazin Bd VI (1826), S. 227 f

iedoch erst um die Mitte des sechzehnten Jahrhunderts. In solcher Weise entstand auf den Kron- und königlichen Haus- oder Tafelgütern zuerst auf rein privatrechtlichem Wege ein Verhältniss der Dienstbarkeit der Bauern, durch welches die auf dergleichen Ländereien als Zinsleute, Zeitpächter Angesiedelten im Gemeinwesen tiefer gestellt wurden, trotz dem dass sie noch immer persönlich freie Menschen waren. Denn die Landhoer, oder Faestehönder, wie solche Colonen hiessen, wurden zwar auch zur Ledingspflicht, d. h. zum Ehrendienst auf der Kriegsflotte, der uralten Hauptstaatslast der Freien 1), zugelassen, was bezüglich der blossen, ehenfalls auf den königlichen Besitzungen am frühesten vorkommenden. ländlichen Arheiter, welche die Benützung einer Hütte und eines Stückchen Feldes durch Arheit vergalten, in der Regel nicht der Fall war, wurden auch als Eideshelfer vor Gericht angenommen, aber Nävninger (nominati), d. h. Geschworne, konnten jene «Landhauer», ohne des Beklagten ausdrückliche Einwilligung, nicht werden2). Und zwar deshalb nicht, weil ihnen die dazu erforderliche Eigenschaft des Grundeigenthümers fehlte, und weil sie in einem Dienstverhält-Denn ausser dem Pachtgelde pflegten die Könige sich von dem «Landhauer» auch einige Hof-, Hand- und Spanndienste auf ihren benachbarten, durch Verwalter selhst hewirthschafteten, Gütern zu bedingen. Das ist der Ursprung der Frohnden, der erste Keim der Leiheigenschaft in Dänemark, die nichts weniger als die Fortsetzung oder Umwandlung der alten persönlichen Sklaverei war, sondern auch hier, wie in den anderen Reichen des Erdtheils, aus der Unterdrückung der weiland freien Bauern erwuchs.

Denn der Vorgang der Könige fand nur zu bald Nachahmung bei der weltlichen und geistlichen Aristokratie; auch sie that einen Theil ihres fortwährend anschweilenden Besitzes als Festegüter unter gleichen Bedingungen aus. Mit der Zunahme der Bevülkerung und der damit steigenden Zahl der Bewerber um sohehe Pachtländereien wurden auch jene drückender; bereits um die Mitte des vierzehnten Jahrhunderts forderten sowoi der König wie die Kirche von ihren sämmtlichen Zeitpächlern nicht mehr gemessene, sondern ungemessene Frohndienste<sup>3</sup>. Das Schlimmste aher war, dass die Monarchen von kurzsichtigem Eigennut sich hinreissen liessen, gleichzeitig auch den freien, seinen eigenen Grund Boden hewirthschaftenden, Bauernstad zu Frohndiensten zu nöthi-

<sup>1)</sup> Angel, Jahrbücher f. Schlesw. Holst. u. L. Bd. 11, S. 340 f.

Kolderup-Rosenvinge, Grundriss d. danisch. Rechtsgesch. SS. 112, 146 (d. deutsch. Uebersetz. v. Homerer, Berlin 1825).

<sup>3)</sup> Dahlmann, Gesch, von Dänemark III, 76.

gen, und ihm willkührliche Steuern aufzubürden. Beides ist am frühesten ebenfalls in Seeland geschehen; von hier aus hat die Unterthänigkeit des Landmannes sich, gleichsam wie eine ansteckende Krankheit, nach und nach über ganz Dänemark verbreitet. Mächtig gefördert wurde die beklagenswerthe Unwandlung durch die vielen sehr blutigen äussereu und inneren Kriege, die dies Land von der Mitte des dreizehnten bis in die ersten Decennien des sechzehnten Jahrbunderts heimsuchten. Denn in ihnen ging ein so betrichtlicher Theil des frein Bauerastandes zu Grunde, dass der übrig gebliebene an seiner staatlichen Bedeutung gar sehr einsitste, wovon sprechend genug die Thatsache zeugt, dass Versuche geistlicher und wellticher Grossen, völlig freie Landleute durch Gewalt oder Ränke zu Hörigen herabzudrücken, bereits gegen Augang des dreizehnten Jahrhunderts vorkommen.)

Einige Menschenalter später nüssen auch die Versuche dienstplüchige Bauern an die Scholle zu fesseln, ein folgenschwerer weiterer Anschritt zu deren völliger Umwandlung in Leibeigene, ölters vorgekommen sein, da die Stüfterin der calmar'schen Union, die Königin Margaretha, sich veranlasst fand, in die dänische Wahlhandfeste litters jugendlichen Sohnes (1376) eine Bestimmung einrücken zu lassen, welche den unterthänigen Bauern das freie Abzugarecht zusicherte, sobald es bei ihren seitherigen Grundherren ihnen nicht mehr gefalle, wenn sie zur gesetzlichen Zeit aufgekündigt und ihre Schuldigkeiten berirbtigt hatten. Zwar verbürgte die Königin die unverbrüchliche Erfüllung dieser Zusage, aber trotz dem häuften sieh seitdem immer mehr die Fälle, dass Landleute willkührlich an die Scholle geknüpft und willkährlicher noch von ihr vertrieben wurden.

Zu ihrem grössten Unglücke suchten die Bauern durch das geführiche Mittel des Aufruhrs solch' wachsender Verschlimmerung ihrer Lage zu steuern. Der oben erwähnten Empörung derselben im J. 1256, die erst im dritten Jabre (1258) unterdrückt werden konnte, folgten noch mehrer in den beiden nüchsten Jahrbunderten, die bedeutendsten in den JJ. 1313 und 1438—1441<sup>3</sup>). Sie endeten stets mit der Niederlage des Landvol-

<sup>1)</sup> Actiones defers. Ericil Regis et Johnnis Grand. Archire Lundens. a 1926: Langebek. Seriptor. Rer. Dunier. T. VI. p. 292: nuper (der Erzbischof) nonnulles homines Bomini Regis Hoeros at nobleta, quorum progenitores a tempore, a quo non esta memóris, semper estitieran liberi a serripute rustica, ad aequalitatem servetiutis rusticorum redigere statogundo.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Njerug, Kulturgesch. v. D\u00e4neerk u. Norwegen, mit besond. R\u00e4cksicht auf den Burger- und Bauernstand S. 239 f (d. deutsch. U\u00e9bersetz. v. G\u00e4rdhausen, Altona 1804) D\u00e4hlmann III. S. 165-474

kes, und bewirkten nur ein rücksichtsloseres und rascheres Anschwellen des auf ihm lastenden Druckes.

Wie hoch dieser an der Grenzscheide des Mittelalters und der neueren Zeit bereits gestiegen, erhellt am sprechendsten aus einigen Verfügungen König Christians II. Welch' wenig beneideuswerthes Audenken dieser Monarch in den Annalen des Nordens auch hinterlassen, so ist doch unbestreitbar, dass er den argen Missgriff, den seine Vorgänger dadurch begangen, dass sie mit Adel und Geistlichkeit zur Unterdrückung des Bauernstandes sich verbündet, erkannte, und eifrig bemüht war, ihn so viel wie möglich zu verbessern, seinen unheilvollen Wirkungen abzuhelfen. Zu dem Behufe erliess er eine Reihe der zweckmässigsten Verordnungen, verbot er unter anderen «die böse und unchristliche Gewohnheit arme Bauern zu verkaufen und zu verschenken, die bisher in Seeland, Falster, Laaland und Möen gang und gebe gewesen». Und zwar war es namentlich in Seeland bereits nicht selten vorgekommen, dass ein armer Bauer oder sein Kind für einen Hund hingegeben, verkauft wurde 11! Auch erneuerte Christian II die erwähnte von der Königin Margaretha ertheilte Zusicherung der Freizugigkeit, erlaubte den Landleuten, ihre Kinder jedes ihnen beliebige Handwerk lernen zu lassen, untersagte es, sie mit weiten Fuhren oder sonst mit ungebührlichen Frohnden zu beschweren, und strafte die strenge, die sich als «Bauernschinder» ausgezeichnet. Liess er doch einen als solchen verrufenen Edelmann seiner Gruft entreissen und aufhängen<sup>2</sup>)!

König Christians II relinjährige Regierung (1513—1523) ist für Dänenarks Bauernstand indessen nur ein vorübergehender kurzer Sonnenblick gewesen, dem eine um so trübere Ancht folgte. Dem des gewannten Monarchen Oheim, König Friedrich I, der ihm mit Hälle des Aulels die Krone entriss, musste den Beistand desselben mit den ausschweifendsten Zugeständnissen vergelten, von welchen die in seiner Wahlhandfeste (23. Mert 1523) den Edelleuten bewilligte Criminal-Gerichts bar keit über ihre Hinterassen und Dienstleute für das Landvolk das verhängnissvollste geworden ist. Wie überall, wo dieses auch der peinlichen Jurisdiktion seiner Grundherren unterworfen wurde, ward es durch diese unselige Concession auch im Dänenreiche der Willkühr derselben ganz sehutzlos preisgegeben; mit Fug und Recht hat man daher? die fragliche Einzivaum Friedrichs I als die Legalisation der

Nyerup a. a. O. S. 346. Raden, Danmarks Riges Historie Bd. II, S. 481 f. (Kjoben-havn 1829—32 5 Bdc.)

<sup>2)</sup> Nverup S. 349

<sup>-)</sup> Hyerup 3. 349

<sup>3)</sup> Tyge Rothe a a O Bd II, S. 294 f.

faktisch entstandenen Leibeigenschaft betrachtet. Der Grimm der Bauern darüber verleitete sie (1534) in Jülland und anderwärts zu Aufständen, die wie alle früheren endeten und nur Verschlimmerung ihres Looses zur Folge hatten.

Die Könige, die von da an bis zum J. 1660 über Dänemark berrschten, sind so total abhängig von dem Adel dieses Landes gewesen, dass sie mit einander förmlich darin wetteiferten, dessen Willkühr-Regiment über den Bauernstand noch mehr zu befestigen und zu erweitern. Grosses trugen dazu namentlich zwei Verordnungen Christians 111 aus den Jahren 1551 und 1558 bei, welche die Grundholden in ganz allgemeinen Ausdrücken veroflichteten, ihrem Herrn, und in dessen Abwesenheit dem Vogte desselben zu gehorsamen und in allen Stücken Folge zu leisten, durch welches unbestimmte, ungemein dehnbare Gesetz die noch vorhandenen Dämme gegen der Aristokratie Uebermuth vollends niedergerissen wurden. «Das System der Bauern-Sklaverei war nun mit all' seinen Corollarien und Consequenzen, z. B. des Vogts Hetzpeitsche, Ochsenziemers, dem hölzernen Pferde, Hundeloch und was sonst immer für Strafen angewandt wurden, um den Gehorsam und die Folgsamkeit zu erzwingen, die das Gesetz jetzt nicht nur dem Herrn, sondern auch seinen Abgesandten, dies mochten nun immer Hausmeister oder Hundejungen des Gutes sein, vorbehielt, klar und deutlich 1)». Auch die barbarischen Jagdgesetze jener Tage geben sprechendes Zeugniss von dem angedeuteten verblendeten Bemühen der Träger der dänischen Krone. So verorduete z. B. Christian III (1537), dass Jeder, der einen Wilddieb ertannen würde, berechtigt sein sollte, ihm beide Augen auszustechen, oder ihn an den ersten besten Baum aufzuknüpfen, und sein Nachfolger Friedrich II verbot (1573) auf Bauernhöfen, in der Nähe von Jagdrevieren, mehr als einen Hund zu balten, welchem überdies auch noch das eine Vorderbein über dem Knie abgehauen werden musste!

<sup>1)</sup> Worte Nycupa S. 355. — Ich erable die Benerkung nicht überflüssig, dass mit öderung-Resseinige Krimerungen ogen das von Nyrupa und anderen Hänrichem ent-weriene Bild der Lage des dinischen Landrukkes in der hier in Bede stehenden Zeil bei Felk, Archeft / Gesen, Statialt in a. w. dierzeigh, Scholes-Höht L. Lessenburg dehlte Felge der satstabtraget. Magazinia Md. 17 (1858), S. 350. t. woll hebannt sind, nich aber felge der satstabtraget. Magazinia Md. 17 (1858), S. 350. t. woll hebannt sind, nich aber eigige Decemien früher oder später handelt, auch mannete der von ihm angelhalten Thatsachen mit gerade des Gegenthell von dem zu beweisen scheinen, was jener vere ihm angelektren unter etwa heinagene Forsche deraus folgert. Se gelt z. B aus der von ihm angelektren Vererdnung Christians 111 z. 1. 557, welche den Edelbuten untersteht, her Dietstraten mit nesen und ungewährlichen Bleisten in sebeweien, auch werden.

Das Schlimmste für die Landleute aber war, dass die Zahl derjenigen, die unter des Adels Joch geriethen, fortwährend zunahm. Wie hart auch immer das Loos der auf den königlichen Gütern angesessenen sich darstellen mochte, es ist doch weit erträglicher als das der adeligen Grundholden gewesen. Allein unglücklicher Weise gehörte es zu den gewöhnlichsten Auskunftsmitteln der Dänenkönige des sechzehnten und siebzehnten Jahrhunderts in ihren ewigen Geldnöthen ihre arrondirten Bauernhöfe gegen adelige Streugründe, d. h. gegen zerstreuete Hufen in verschiedenen Dörfern zu vertauschen, oder solche geradezu zu verkaufen. Da die Güter, welche die Krone hingah, sich in weit besserem Zustande befanden, als diejenigen, die sie dafür erhielt, so hekamen ihre Träger bei solchen Tauschhändeln immer eine ansehnliche Summe heraus. In welchem Umfange jene getriehen wurden, erhellt aus der Thatsache, dass der eben erwähnte König Friedrich II (1559-1588) allein auf diesem Wege ein paar tausend Höfe in die Hände des Adels lieferte, so wie aus der ferneru, dass im J. 1654 neun Zehnttheile alles Grund und Bodens in Dänemark der Aristokratie gehörten, und nur noch ein Zehntel desselhen königliches Besitzthum war')! Wie sehr durch diese Händel die Krone übervortheilt und die Lage des Landmannes verschlimmert wurde, entnimmt man aus einer Bittschrift, welche die jütländischen Bauern im J. 1660 (15. Nov.) an König Friedrich III richteten. Darin wird diesem zu Gemüthe geführt, wie arg er und seine Vorfahren durch dergleichen Tauschereien bestohlen worden, denn «Adelige waren es, die diese heantragten, Adelige, die darüher massgebende Gutachten zu erstatten, die Liquidation zu berechnen und die Sache zum Abschlusse an die Kanzlei zu hefördern hatten. Da stand doch fürwahr nicht zu erwarten. dass ein Edelmann dem andern, der vielleicht sein Bruder oder Schwager war, zum Nachtheile gehandelt hätte. Alles Suppliciren der Bauern gegen solche Tauschhändel hegegnete nur tauhen Ohren2)». Darum fleheten die Bittsteller den Monarchen an, sich der ihm zustehenden Besugniss zu hedienen, die veräusserten Güter um den dafür empfangenen Preis wieder einzulösen, mit den Besitzungen der Krone wieder zu vereinen, sie dergestalt von dem furchtbaren Joche des Adels zu hefreien, einem

<sup>1)</sup> Dahlmann Bd. III, S. 85. Falck, Staatsbürgerlich. Magazin Bd. IX, S. 214. 2) - da skulde E. M. erfare, hvorledes Edera Majestaet er i slige Mageskifter bleven

hestjaalel, formedelst det var Adel det begjaerte, det var adelige Laensmaend sig derover skulde erklaere, det var Adel, som Liqvidationen skulde gjore, og Sagen videre i Cancelliet befordre, og den ene Adelige gjorde ikke den anden sin Broder eller Svoger imod. hvorover den fattige Bonde, i hvor meget han supplicorede, og sig erbod at holde kronen til Bedste, intel blev hort eller og slet ikke fremfort. Bøden, Danmarks Biges Historie Bd. IV. S. 553.

Joche, kanm weniger driickend, als das der Kinder Israel in der egyptischen Sklaverei<sup>1</sup>), und demselben überhaupt keine solch' schrankenlose Allgewalt über das arme Landvolk mehr zu gestatten, wie bisher.

Den Muth zu dieser kühnen Bitte schöpften die Supplikanten aus der von Friedrich III wenige Wochen zuvor vollbrachten Staatsumwälzung, durch welche die Könige Dänemarks aus ihrer seitberigen Abhängigkeit von der Aristokratie erlöst und zu wirklichen Monarchen erhoben wurden. Doch kann man nicht sagen, dass diese für das Dänenreich im Ganzen heilsame Revolution seinem Bauernstande so hald den Segen gebracht hätte, den er sich davon versprochen. Im Gegentheil verschlimmerte sich seine Lage noch unter den ersten unumschränkten Königen. Besonders Christian V (1670-1699) erwarb sich hei der Agrikultur-Bevölkerung seines Landes ein gar unliehsames Andenken, weil er durch sein, die Grundlage des heutigen dänischen Rechts bildendes2), Gesetzbuch (1683) gesetzlich machte, was früher Missbrauch gewesen, zur Arheit in Eisen die Bauern verurtheilte, welche ihrem Jammer durch die Flucht sich zu entziehen suchten, und grausame Strafen für dieienigen ersann, die lieber unverheirathet bleiben, als Erben ihres Elendes in die Welt setzen wollten. Auch fand König Christian V sich hemüssigt, zum Vortheile der adeligen Güter und der Städte, den Landleuten den Handel mit Mastochsen zu verbieten 3). Was Wunder daher, dass sehr sachkundige und urtheilsfähige Ausländer4) noch gegen Ende des siebzehnten Jahrhunderts den Zustand des dänischen Landvolkes über die

og vi og vore Formaend saa baardelig med boverie og Trseldom belastet, fast ligesom Israels Born under Egyptena Trseldom. Ebendas. S. 552.

<sup>2)</sup> Koiderup-Rosenvinge S. 335.

a) Riegels, Vers. einer Gesch. Christians V SS. 97, 338, 370, 483 ff (Kopenh. 1795.) Baden Bd. V, S. 204 f.

<sup>- 4)</sup> Wie z. B. Molesworth, Euglanda Gesandler am daniachen Hofe im J. 1692, Nemoires p. 470 (Nancy 1694; nur diese Uebersetzung seiner seltenen Deukwürdigkeiten ist mir zugenglich); ils (die Bauern) sont sussi escisves que les Negres dans les Berbades, mais avec celle difference que leur nouriture n'est pas si bonne. Ni eux ni leur posterité ne peuvent pas quitter la terre à laquelle ils apportienent. Les Gentils hommes comptent leurs richesses par la quantité de paisans comme nous ley par la quantité du betail, el plus ils en ont plus ils sont riches. En cas de vente ila sont rendus comme appartenaus au franc fief justement comme nous feisons des arbres propres è la charpente. On ne comple pas icy par nombre d'argent mais par nombre de paisans qui appartienent au proprietaire avec tout ce qu'ila ont ... . Si un de sea psuvres miserables se fait connoître laborieux, s'il lache de vivre un peu mieux que aes camsrades, et s'il a reparé sa metairie en la rendant plus commode, plus agreable ou plus belie, on le fait passer de cette ferme dans un autre depourveue de tout et miserable, sfin que son maitre avare ait plus de rente, en plaçant un autre dans la terre qui a été ainsi amelioree, tellement que dans queiques années it y aura icy apparement pen ou point du tout de maitaries, quend celles qui sont dela batica serout tombées par l'age ou par la negligence.

Massen bejaumernswürdig fandeu? Wie wenig übertrieben ihre diesfälligen Schilderungen sind, erhellt nus den damit unz sehr übereinstimmenden Klagen einheimischer Berichterstatur: über die -Bauernschinder und Bauernqüßler. ), wie aus der Thatsache, dass ron den 100,100 Bauernhöfen, die damals in Dänemark gezählt wurden, 25,000 durchaus wiste und ihre Ländereien völlig zu Grunde gerichtet waren, und dass andere 25,000 in kurzer Zeit dasselbe Schickal erwartele ). Sehr natürlich mithin die steigende Entwertlung des Landeigenthums<sup>3</sup>), die denn auch auf den Adel, des grössten Grundbeisterz, erksterständlich fühlbar genug zurich wirkte \(^1

In den deutschen Provinzen der dänischen Monarchie haben sich die Verhältnisse des Landvolkes zwar im Ganzen ähnlich, aber doch mit einigen Abweichungen entwickelt. Auch hier gab es Sklaven im altskandinavischen Sinne bis ins dreizehnte Jahrhundert, neben ihuen aber auch schon in der ältesten Zeit eine zahlreiche Klasse zinspflichtiger und höriger Hintersassen (Liti), welche aus den Freilassungen der ursprünglichen Sklaven zahlreichen Zuwachs empfing, indem diese häufig, wenn auch nicht immer, in der Art freigegeben wurden, dass sie in den Stand der fraglichen Hörigen übertraten3). Für den bis gegen das Ende des Mittelalters noch ziemlich zahlreichen Stamm freier Bauern begann mit der Vereinigung dieser Territorien mit Dänemark unter einem, dem oldenburgischen Regentenhause (1460) eine schlimme Zeit, da die Könige hinsichtlich seiner denselben Principien folgten, wie binsichtlich seiner Standesgenossen im dänischen Hauptlande. Selbstverständlich verschlimmerte sich seitdem auch die Lage der erwähnten schon früher hörigen Agrikultur-Bevölkerung, wozu der Umstand erheblich beitrug, dass Adel und Geistlichkeit in diesen Gegenden weit früher als im eigentlichen Dänemark die Patrimonial-Gerichtsbarkeit auch in Criminalsachen über ihre Grundholden erworben hatten; denn Beispiele davon, und allem Anscheine nach keineswegs vereinzelt stehende, finden sich schon im dreizehnten Jahrhundert 6). Ist daher auch die Meinung irrig 7), Leibei-

<sup>1)</sup> Bei Nyerup S. 416 v. J. 1700.

<sup>2)</sup> Riegels a. a. O. S. 364. Baden V, 204.

<sup>3)</sup> Molesworth p. 652; Il est fort inuitie de dire qu'icy il n'y a personne qui rende ou achet de terres, car lá où le bien est a charge il y a peu d'acheteurs, aussi je ne me souriens pas qu'on ait silené pour de l'argent, durant que j'y ay demouré, quelques terres, excepté quelques biens que la Reine acheta, et elle domna 16,000 éeux, de ce qui trente ans auparaount avoit été stituit 60,000 éeux.

<sup>4)</sup> Molesworth p. 201.

<sup>4)</sup> Faick, Handbuch d. achiesw.-holsteinischen Privatrechts Bd 17, S 196 f. (Altona 1823-48 5 Bde.)

<sup>6)</sup> Kieler Blätter Bd. III (1816), S. 506.

<sup>7)</sup> Falck a. a O. S. 201.

genschaft sei in diesen Landstrichen erst seit dem Ende des sechzelnten Jahrhunderts entstanden, so ist doch nicht zu zwieflen, dass sie seitdem, nud mehr noch seit dem dreissigiährigen Kriege, an Härte wie an Ausdehmung zugenommen, und dass in der hier in Rede stehenden Zeit, d. h. am Ausgange des siebzehnteu Jahrhunderts, das Loos des dortigen Bauernstandes dem des dänischen im Allgemeinen nur zu ähnlich, jaf mitunter wol noch schlimmer war ').

#### ZWEITES KAPITEL.

Christian der Vierte, einer der einsichtigsten und volksfreundlichsten Beherrscher Dänenarks, war nicht blind gegen die im Vorhergehenden angedeuteten schlimmen Folgen der traurigen Lage der Agrikultur-Bevölkerung und durch sie zu dem Beschlusse veranlasst worden, einen Versuch zur Aufhehnig der Leibeigenschaft zu machen. Allein die von dem Reichsmarschall Jürgen Urne im J. 1634 mit dem Adle in seinem Auftrage dieserhalb gepflogenen Verhandlungen scheiterten an dem energischen Widerspruche der grossen Majorität der dänischen Aristokratie, gleich wie der zwei Jahre später (1636) bei Hötsiens Ritterschaft gemachte gleiche Versuch? Er ward erst zwei Menschenalter später von Friedrich dem Vierten wieder aufgenommen, zunörderst (1700) auf seiner Domainen Jügerspris, dann durch die Verordnung vom 21. Febr. 1702, welche in ganz Dänemark die persönliche Leibeigenschaft, die Gebundenheit an die Scholle aufhab.

Denkwürdig genug sind die von dem Monarchen in derselben angegebe-

Sugenheim, Gesch d. Aufh d Leibeig.

<sup>)</sup> Wie aus verschiedenen uns überlieferten Zagen und Thatsseben uhwidersprechlich resultirt. So spielten z. R. m. 1 260 bolsteinsche Edlerten derum, wer a eine Lein bei genen under ingen auf Itte, und noch in den erkein Besennier des achtenbies Jahren eine Steinschaften der Schaften und der Schaften der Schaften des Schaften d

Falck in den schlesw.-holstein lauenburgischen Provinzialberichten, 1818, S. 494.
 Nierun S. 393.

nen Motive der in Rede stehenden Verfügung. Sie erfolgte nämlich damit die Bauern «Lust und Sinn für Arheitsamkeit, Fleiss und Betriebsamkeit, so wie den Muth und das Herz gewinnen möchten, ihr Leben für Uns und das Vaterland zu wagen, wenn die Notbwendigkeit es erfordert, 1). Ist die Aristokratie auch nicht im Stande gewesen, Friedrich IV an dem Erlasse dieser Verordnung zu hindern. so glückte es ihr um so besser, die Ausführung derselben zu vereiteln, indem der König selbst ihr dazu die wirksamste Handhabe bot durch sein leidiges Edict über die Landmiliz vom 22, Febr. 1701, Dieses legte nämlich die Wehrpflicht ausschliesslich auf die Schultern des Landmannes, und unterwarf denselben darum der Verbindlichkeit, so lange auf dem Gute zu bleiben, bis er sechs Jahre als Soldat gedient hatte, weil der Dienst nicht unmittelhar von den Pflichtigen gefordert wurde, sondern die Grundherren dafür einzustehen, für das Vorhandensein der henöthigten Auzahl ihrer Hintersassen zu hürgen hatten. Die Bestimmung der auszuhebenden Mannschaft hing darum auch lediglich vom Gutsherrn ab, indem er die bezeichuen durfte, die ihm zur Bewirthschaftung seiner Grundstücke enthehrlich, wie auch die, welche es nicht waren. Daneben fiel es jenem nicht schwer, die Sache so einzufädeln, dass die vorgeschriehenen sechs Jahre nicht auf einmal ausgedient, sondern so vertheilt wurden, dass die Pflichtigen his in ihr vierzigstes oder gar fünfzigstes Jahr sich vom Hofe nicht entfernen konnten. Sebr natürlich mitbin dass dieses «Schollband» (Stavnshaand) den Adel üher die Aufhehung der Leiheigenschaft vollkommen tröstete, da es sie in Wahrheit nur unter einem andern Namen wiederherstellte.

Friedrichs IV Nachfolger, Christian VI, wurde durch die Wahrnehmung der nur gar zu sichtbaren übelen Folgen dieses Missgriffs
seines Vaters veranlasst, gleich im Beginne seiner Waltung (30. Okt.
1730) das Institut der Landmiliz wieder aufzuhehen. Des dänischen
Landmanns Freude über diese königliche Hald war jedoch nur von sebr
kurzer Dauer, indem die Aristokratie nicht so bald merkte, dass der
Bauer jetzt wirklieb ein freier Mensch zu werden drohe, als sie alle
möglichen Hehel in Bewegung setzte, um dies Unglick ahzuweuden.
Und mit dem glänzeudsten Erfolge. Sebon im nächsten Frülijahr
C5. Merz 1731) erschien eine die fragliche Massnahme wesenlich einsehränkende königliche Verordnung, und nach kaum zwei Jahren (4.
Febr. 1733) ward die Landmiliz wiederbergestellt, aweil das Wohl
des Landes erfordere, die Freiheit der Bauernkerls, welche sie

<sup>1)</sup> Nyerup S. 427.

durch Aufhehung der Landmiliz bekommen, durch Wiedereinführung derselben einigermassen einzuschränken». Eine spätere Verfügung Christians VI (vom 30. Juni 1741) verlieh den Edelleuten das Recht, diejenigen ihrer Unterthanen, die nach überstandener Dienstzeit im Heere sich weigerten, das von der gnädigen Herrschaft ihnen zugetheilte Stück Land (selhstverständlich das schlechteste, welches diese besass) zu ühernehmen, sofort wieder an die Garde, oder an ein geworhenes Regiment abzugehen. Damit wurden die Grundherren hefähigt, den Bauer zur Annahme des Hofes, den sie ühertragen wollten, unter jeder Bedingung zu zwingen, weil derselhe doch keinen grössern Schrecken als den Kriegsdienst kannte. Da dieser mittelhare Zwang den Gutsherren aber noch nicht genügend erschien, verfügte Christian VI kurz vor seinem Hintritte (1. Juli 1746), dass kein ausgedienter Soldat anders wo als auf dem Grund und Boden seines augestammten Seigneurs sich niederlassen dürfe, und verpflichtet sei, einen ihm von letzterem zugetheilten Hof zu ühernehmen. Die Krone ward diesem Unterdrückungs-System aher aufgesetzt durch die Ordonnanz König Friedrichs V vom 13. April 1764, nach welcher die Einschreihung der Bauern in die Kriegsdienstregister, d. h. das Recht des Gutsherrn an sie, schon mit ihrem zurückgelegten vierten Lehensjahre heginnen sollte! Die erwähnte Verordnung seines Vaters vom 4. Fehr. 1733 hatte den bänerlichen Nachwuchs doch erst nach vollendetem vierzehnten Jahre der grundherrlichen Willkühr geknehelt üherliefert: durch das fragliche Gesetz ward er dieser aber schon überantwortet, ehe er noch zwischen Bechts und Links zu unterscheiden vermochte. Was Wunder daher, dass der Zustand der Agrikultur-Bevölkerung Dänemarks nie trauriger gewesen, als in der hier in Rede stehenden Zeit 1)?

Zu diesem schnöden Misshrauche, den die dänische Arisokratie mit ihrem ühermächtigen Einfluss am Hofe trieb, bildete das Verfahren des Adels der deutschen Herzoghlümer während des achtzehnten Jahrhunderts einen erfreulichen Gegensatz. Den Edelleuten Holsteins zumal gehühr der Ruhm, nicht nur im Dänneriche sondern auch in Deutschland die Ersten gewesen zu sein, die sich aus eigenem Antriehe mit der Verhesserung der Lage des Landvolkes beschäftigten, die freiwillig mit dem guten Beispiele der Aufhehung der Leiheigenschaft all' ühren Standesgenossen voranschritten. Der früheste his istzt hekannt gewordene diesfälige Vorgang dairt noch aus dem letzten

 <sup>(</sup>Hennings), Materialien zur Statistik der d\u00e4nischen Staaten Bd. II, SS. 86, 412 ff. Nyerup S. 432-459 Baden Bd. V, S. 368 f.

Viertel des siebzebnten Jahrhunderts, Graf Christoph von Rantzau schenkte sämmtlichen Bauern seiner Güter Schmool, Hohenfelde und Oevelgonne im J. 1688 die Freibeit, weil er «bereits für einigen Jahren den schlechten und miserablen Zustand der ewigen Leibeigenschaft mit grossem Mitleiden bei mir erwogen, und dass dieselbe in der heil. Göttlichen Schrift gar nicht gegründet, es auch Gottes Gebot, der Natur und der gesunden Vernunft allerdings zuwider, dass die Christen mehrer Gewalt über ibre Neben-Christen, Brüder und Schwester sich gebrauchen, als bei denen Juden im alten Testament nicht mahl erlaubt gewesen» 1). Leider! ist diese schöne Handlung Rantzaus nur von kurzer Dauer gewesen, weil derselbe die genannten Güter nachmals (1695) an den Grafen Johann von Dernath verkaufte, der sich zwar im Allgemeinen verpflichtete 2), den Insassen derselben seines Vorgängers Geschenk nicht zu verkümmern, aber unter Klauseln, die nur zu deutlich die gegentheilige Absicht durchblicken liessen; sicher ist, dass die Bauern der fraglichen Herrschaften wieder Leibeigene wurden und es im J. 1741 noch waren 3).

Darum ist das älteste Beispiel freiwilliger dauernder Aufhebung der Leibeigenschaft das von dem Kammerherrn von Ablefeld ut sein mehr, etwa drei Melien von Hamburg entfernten, Gute Caden im J. 1704 gegebene; denn dort ward sie seitdem nicht wieder eingeführt<sup>3</sup>. Seinem Vorgange entschloss sich zunächst im J. 1739 der delle Graf Hans von Rantzau zu folgen auf seinem am Ufer des Plöner-Sees reizend gelegenen Gute Ascheberg, diesem zwischen 1750 und 1755 der Amtunam zu Segeberg, Graf Christian Günther zu Stollberg auf seiner Besitzung Bramstedt<sup>5</sup>). Unter diesen einzelnen Vorläufern der allgemeinen Beseitigung der Leibeigenschaft ist der auf Ascheberg der berühmteste geworden, einmal, weil sein wackerer Vollbringer dabei mit musterhafter Umsicht zu Werke ging, nuchr noch aber weil er auch in einer vielerbreiteiten, selbst in Russland wieder abgedruck-

Worte der hezüglichen Urkunde Rantzaus v. 49. Juli 1688 bei Falck, Landrechtliche Erörterungen Bd. 1 (u. einzig.), S. 579 f. (Schleswig 1836.)

<sup>2)</sup> Besage der hei Falck a. a. O. S. 588 f. abgedruckten Urk. v. 9. Jan. 1695.

Kobbe, Schleswig-Holstein. Gesch, τ. 1694 bis 1808 S. 282 (Altona 1834).

Pialck, Privatrecht Bd. IV, S. 246. Sebröder und Biernatzki, Topographie der Herzogthumer Holstein und Lauenburg und d. Fürstenth. Lubeck Bd. 1, S. 281 (der zweiten Aufl. Oldenb. 4855. 2 84c.)

<sup>5)</sup> Schleswig-holstein-lauenb. Provinzialberirbte, 4792, Bd. II, S. 450. Schröder und Biernatzki a. a. O. Bd. 1, SS. 479. 254

ten 1, Schrift sowol von den Motiven, die ihn dazu bestimmten, wie von seinen erlangten Resultaten ungemein lehrreiche Aufschlüsse gab, und dadurch viele zur Nachahmung reizte.

Da Gründe wie Ergebnisse auch bei seinen übrigen genannten Standesgenossen zweifelsohne dieselben gewesen, erscheint es angemessen, den Inhalt dieses im J. 1766<sup>2</sup>) veröffentlichten, längst vergessenen und doch so einflussreich gewordenen. Büchleins hier kurz anzudeuten.

Zuvörderst schildert Graf Bantzau mit den lebhaftesten Farben den entsetzlichen Druck, der auf Aschebergs Insassen gelastet, dessen furchtbar demoralisirende Einwirkung auf diese wie seine schlimmen Folgen für die Eigenthämer, welchen, eben weil ihre kurzsichtige Tyrannei in jeuen allen Trieb, alle Lust zur Arbeit erstickt<sup>1</sup>), das sehöne Besitzthum be-

<sup>1)</sup> Provinzialberichte a a. O.

<sup>3) .</sup> Der Unmuth und Verdruss, äussert Graf Rantzau wörtlich, . womit sie (die Bauern) en ihre Arheit gingen, hrachte eine sorglose Gleichgültigkeit, es gut oder schlecht zu machen, und eine trage Begierde hervor, den Tag mit so weniger und so schlechter Arheit zuzuhringen, als es die Gegenwart oder Ahwesenheit der Aufseher verstattete. Es wurde daher alles von der Hand geschlagen, und ohne Nachdenken gearbeitet. Mit eben solcher Gemuthsverfassung sahe mau sie ihre eigenen wenigen Felder beakkern. Sie hatten die Lust verloren, sie gehörig zu bauen, weil der geringe Vortheil den sie etwa daraus ziehen können, nicht stark geung war, sie aus ihrer Schläfrigkeit zu wecken, und zum Fleisse anzutreihen, Ihre schlechte Umstände halten sie schon zur Niederträchtigkeit gewohnt, ja sie hatten sogar den Muth nicht mehr, jemals eine Verhesserung ihrer Glucksumstände zu hoffen. Sie lehten also in deu Tag hinein, verzehrten alles, sohald sie nur etwas weniges erübriget hatten, und wurden nachher ohne Bedenken ihrem Gulsherru zu Last, der sich genöthigt sahe, sie aus der Hand zu futtern, in Ermanglung deasen sie haufenweise aus dem Lande gingen, um anderswo ihr Glück. Brod und andere Umstände zu suchen; und an der Anzahl derjenigen, so zurückgeblieben waren, verspürte ein patriotischer und genauer Beobachter mit Betrubniss und Erstauuen zween Umstände, davon der eine dem Valerlande so schädlich sein, als der andere die Menschlichkeit selbst ver unehrende Folgen haben musste: 4) diejenigen Bauern, so nicht entwelchen konnten, verloren den Muth, ihre Felder zu verbessern, ihre Wohnungen zu unterhalten, neue Wohnplätze anzulegen, sich zu verheirathen, und wenn sie es waren, oder es des benötigten häuslichen Beistandes wegen thun mussten, verloren sie die sonst natürliche Begierde, Nachkommen zu hinterlassen, um nicht statt der Erbschaft dasjenige Elend an sie zu übertragen, welches sie selbst von Ihren Vorältern geerbt hatten. 2) Dieses mussle natürlicher Weisc alles moralische Gule bei ihnen eraticken. Man spurte eine fast viehische kaltsinnigkeit gegen Gott und die Religion; eine öfters bis zum Has getriebene Gleichgultigkeil gegen ihre Obern, eine stuplde Unempfindlichkeit über ihre eigene Umstände Sie führten ihre Hausgeschäfte

ziehungsweise nur geringe Erträgnisse geliefert habe. Von dem Wunsche beseelt, einem so trostlosen, für Grundherr und Bauer so verderblichen Zustande der Dinge ein Ende zu machen, babe er nach längerem Nachdenken gefunden, dass es dazu kein wirksameres Mittel gebe, als die in seinen Leibeigenen erstorbene Regung des Eigennutzes, «diese starke und fast allgemeine Triebfeder der menschlichen Handlungen» dadurch neu zu beleben, dass sie künftig nicht mehr bloss zum Vortheile des Herrn, sondern auch zum eigenen arbeiten sollten. Zu dem Behufe habe er erst (1739) mit einem ganz schlechten Stücke Land den Versuch gemacht, es gegen mässigen Zins einem freigesprochenen, von allen Frohndiensten und sonstigen Leistungen entbundenen Bauer in Erbpacht gegeben, welcher schon nach fünf Jahren so ungemein erfreuliche Ergebnisse erzielte, dass die Aufforderung zu immer weiterer Ausdehnung dieses Systems sich von selbst ergab. Der Graf bekennt ferner, dass er seine obwol schon anfänglich hoch gespannten Erwartungen jetzt, nach 27 jähriger Erfahrung, noch übertroffen finde. Deun nicht nur habe sich durch die den Bauern gegönnte Freiheit und Fähigkeit einer menschenwürdigen Existenz Aschebergs Bevölkerung ganz unglaublich vermehrt, sondern es sei auch eine in physischer wie in moralischer Hinsicht völlig andere geworden. Statt der Trägheit, Einfalt, Völlerei, Zank- und Spielsucht und gräulicher Vernachlässigung ihrer Sprösslinge, die vordem unter ihr geherrscht, zeichne sie sich jetzt durch Fleiss, Aufklärung, Sittlichkeit, Wohlstand und sorgfältige Kindererziehung aus. Für ihn, den Gutsherrn, habe diese Reform das Ergebniss gehabt, dass er, trotz seiner sehr bedeutenden Auslagen für neue Häuser, Zugvieh u. s. w. jetzt erheblich mehr als früher einnehme, und von den Pächtern sowol mit dem Grund und Boden wie mit den Gebäulichkeiten bereits Verbesserungen vorgenommen und ausgeführt worden, die er bei dem frühern System nicht in einem halben Jahrhundert zu bewerkstelligen vermocht haben würde.

oher Leverlegung, sie orbeiteten ungern, und daher faul und untern, weil sie aus der Kelberung über lahrt zu sein jed suhten, dass sie einemals zu überme mondern zu an ndern. Nuten arbeiten warden. Die zwei sieh am meisten wätersprechendigen, Armuth under Vereichendung aben man heit ihmen vereinigt, benn, weil sie sich nam der sersten zu reissen alle ließtung verloren hatten, so verschwandelen sie das Weinig, was sie bessen und froisten sich und tiesem verweifellen Gedamlen: Wo unsare Herren nicht seind verderfehen wollen, massen sie uns wol fatterzu und da der Mensch ohne Beschäligung, ohne Zeitserteib und ohne Vergungen nicht leben kann; so mussten noteinsche Weise diese mit Lastern und Ausschwellingen er setzt werden Nichts, oder Rosses unde, war ihr der sein der das schwellingen er setzt werden Nichts, oder Rosses unden, war ihr Zeitsterfend.

Nichts auffricher, als dass diese Confessionen eines so angesebenen Sundesgeonsen, wie angedeutet, einer gewichtigen Einwirkung auf die Rittergutsbesitzer der Herzogthümer nicht verfehlten, so dass sehon vor der allgemeinen Aufflebung der Leibeigenschaft im Beginne des neunzehnten Jahrbunderts diese nach und nach auf drei und dreissig Gütern, aus freiem Autriche ihrer Eigenhümer, beseitigt worden war 1/Nicht unerheblich trug dazu auch das Beispiel der Regierung bei, und zwar erwarb sich die gottorfische das Verdienst der königlichen mit dem lirtigen vorungezangen zu sein.

Holstein und Schleswig sind bekanntlich während zweier Jahrhunderte theils von der königlichen Linie des Hauses Oldenburg, theils von der jüngern, nach ihrem Haupt- und Residenzschlosse die gottorfische genannte, herzoglichen beherrscht worden. Letztere begann nun schon vor der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts die Bauern ihrer Domainen der Leibeigenschaft zu entlassen, und solche als Erbpächter auf den von ihnen bislang bewirthschafteten Grundstücken auzusiedeln. Nach seiner Erhebung auf den russischen Thron ging das Haus Holstein-Gottorf mitunter noch einen Schritt weiter, indem dasselbe jenen die Ländereien gleich zum Eigenthume zu sehr billigem Preise und unter günstigen Zahlungsbedingungen überliess, wie z. B. den in Freiheit gesetzten (1038) Leibeigenen der grossen Domaine Cronshagen in den JJ. 1767 und 17682). Auch das sogenannte moskauische Fuhrreglement v. 14. Sept. 1767, welches vielen hinsichtlich der Spanndienste bislang herrschenden Missbräuchen ein Ende machte, war eine grosse Wohlthat für die Bauern des gottorfischen Landesantheils3). Die sehr günstigen Resultate dieser Massnahmen in letzterem reizten auch im königlichen zur Nachahmung; in den JJ, 1765-1787 wurde auf den bei weitem meisten, nämlich auf zweiundfünfzig königlichen Domainen Schleswigs wie Holsteins die Leibeigenschaft aufgehoben und Erbpacht eingeführt, und damit das Ergebniss erzielt, dass im letztgenannten Jahre statt der früher dort angesiedelten 260 Familien deren 776 daselbst ansässig waren, dass der jährliche Ertrag dieser Besitzungen fast um fünfzig Procent, nämlich um 42,649 Thaler, sich vermehrt hatte 4).

Dass die Rückwirkung dieser Vorgänge in den Herzogthümern auf das eigentliche Dänemark weder so rasch noch so bedeutend war, als

<sup>1)</sup> Falck, Privatrecht IV, 216

<sup>2)</sup> Schröder und Biernatzki Bd. 1, SS. 23. 310. Falck a. a. O.

<sup>3;</sup> Haussen, Das Amt Bordesholm im Herz, Holstein S. 239 (kiel 1842).

<sup>4)</sup> Theorup, Versuch einer Statistik d. dänisch Monarchie Bd. 1, S. 234 (Kopenhagen 1795, 2 Bde.), Schlesw.-holstein.-Provinzialberichte 1788, Bd. 1, S. 327 f.

man hätte glauben sollen, rührte von der fortwährenden, und nach Strueusee's kurzer Episode nur un so grössern Allgewalt des dänischen Adels am kopenhagener Hofe her. Das schöne Beispiel des Ministers Grafen Johann Hartwig Ernst von Bernstorff, der auf seinem unfern der Hauptstadt gelegenen gleichnamigem Gute die Leibeigenschaft, mit Allem was darum und daran hing, (1767) aufhob und die Ländereien vererbpachtete, fand nur überaus spärliche Nachahmung, trotz der sehr lockenden Resultate, die jener edele Menschenfreund dadurch erzielte 1). Die von Struensee dem Landvolke durch Umwandlung der bisher ganz willkührlichen und ungemessenen Frohndienste in gemessene, nach den Anforderungen der Billigkeit bestimmte (20. Febr. 1771) und noch in anderer Weise verschafften Erleichterungen überdauerten nur kurze Zeit seinen Fall 2). Erst nachdem der spätere König Friedrich VI als Prinzregent (1784) sich des Staatsruders bemächtigt, brach für Däuemarks Agrikultur-Bevölkerung eine bessere Zeit an. Die ersten diesfälligen Anschritte geschahen auf den königlichen Domainen in den Aemtern Kronborg und Frederiksborg mittelst Abschaffung der Frohndienste und Umwaudlung der übrigen Naturalleistungen in eine bestimmte Jahressteuer; auch ward die Wohlthat der Erbpacht denienigen Bauern zugesichert, die sich als betriebsame, fleissige und geschickte Landwirthe bethätigen würden. Es muss von Vielen geschehen sein, denn kaum nach Verlauf eines Decenniums hatten schon 535 Bauern Erbpachtsbriefe 3). Das sich immer gebieterischer geltend machende Bedürfniss, dem damaligen traurigen Zustande des dänischen Ackerbaues und der sehr fühlbaren Abnahme der ländlichen Bevölkerung 4) wirksam abzuhel-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) So longe auf dem erwähnten Gute Linkejezenschaft und Frobndienste bestanden, batte es seinem Beitzer nicht stellen Nichts agsewerfen, sonderen berd gestort, Indem die Verwälungsspesen under als die Einsuhmen hehrtigten. Nich deren Auflebung gräwihrt es demuelben aber, frott der erhe missigen Festel- und Abbieungsgeleier der Frobndienste, dies jührliche Neite-Einsuhme von unchr als 1000 Thaler. Die 113 Frein Framilienstein, dam 1, 1788, statt der 77 Im. 1, 1788 det vertradienen belieherienen, auf dach er den Greiche Greiche Statte der Greiche Greiche Statte der Heine Statte der Greiche G

<sup>2)</sup> Höst, Graf Joh. Friedr. Strueusee n s Ministerimo Bd t, S 336 f. II, 380 (Kopen-bagen 1826. 2 Bde.).

<sup>3)</sup> Theorup a. a. O. Bd. 1, S 155.

<sup>9)</sup> Host a n. O. Hd 1, S. 43 erzabh, dass ron den 800,000 Bauerra, die man damals in Bieneuark Zalie, johilet 20,000 Sohen erzengt warden, ron welchen dare nur 12 bis 13,000 sich dem Stande der Vaters wähneten (die übrigen wurden Seldaten, Matrosen, 1800 eich dem Stande der Vaters wähneten (die übrigen wurden Seldaten, Matrosen, erfeitente oder Erleiter), seil, wie ein dierbeiteitigen sein sachsändiger Schriftsteller aus zeite. Jer Hauser sich als ein Wesen betrachtete, selches von seiner Gebant bis zu sonnen zur der Schriftsteller aus zu der Schriftstelle

fen, bot dem nenschenfreundlichen Kronprinzen den erwünschtesten Anses, auch die Reform der Verhältnisse der adeligen Grundhohden in Angriff zu nehmen. Er batte darüber im Sommer 1786 mit dem Chef der Reutkammer, dem Grafen Detlef Friedrich Reventlow, eine merkwirdige Untervedung. Dieser, selbst grosser Gutbestitzer, ausserte sich sehr bedenklich über die Schwierigkeiten, die damit verknüpft, sein würdeu, wenn die Regierung plütlich in Verbältnisse eingriffe, die das Produkt einer mehrhundertjährigen Entwicklung wären, und jetzt die Geltung gesetzlicher Vereinbarung zwischen Gutsberren und Bauern erlagt batten; er richt darum, die epinöse Angelegenheit noch einig Jahre aufzuschiehen. Der kaum neunzeholjährige Prinzregent gab ihm aber die enkwürdige Antwort: «Mich dünkt doch, dass man in einer so wichtigen Sache, woran das Wohl des Landes liegt, keinen Tag verlieren muss. Kann man nicht ebenso gut morgen als übermorgen anfangen daran zu arbeiten» 17?

Noch besser als diese, eines ächten Fürsten würdige Antwort war, dass Friedrich VI auch ihr gemäss handelte. Er setzte sogleich (25. Aug. 1786) eine aus sachverständigen und redlichen Männern gehildete Kommission nieder, um Mittel und Wege ausfindig zu machen, wie die Lage der Bauern verbessert werden könne, ohne die begründeten Rechte der Gutsherren zu kränken. Man wird unschwer errathen, dass die Aufhehung des ohen (S. 514) erwähnten «Schollhandes», dieses trefflichen Surrogats der dem Wortlaute nach abgeschaften Leiheigenschaft, den Angelpunkt ihrer Verhandlungen bildete. Es dauerte anderthalb Jahre. ehe die Majorität der Kommission sich davon überzeugen konnte, dass die Reform damit beginnen müsse, und die dagegen austauchenden Bedenklichkeiten zu überwinden vermochte. Auch im Staatsrath fand die Massnahme eifrige Widersacher, und nur mit Hülfe seines wackern, um Dänemark überhaupt hochverdienten, Ministers Andreas Peter von Bernstorff gelang es dem Prinzregenten über die Hindernisse zu triumphiren, welche die Aristokratie der Ausführung seiner wohlmeinenden Absichten entgegen wälzte.

Die Aufhebung des Schollbandes erfolgte durch die Veroriung vom 20. Juni 1788 in der Art, dass alle Bauern, die bereits über 36, oder noch unter 14 Jahre alt waren, sogleich desselben eutledigt, die übrigen aber vom 1. Januar 1800 frei sein, d. h. nicht mehr, wie bislang, an das Gut gefesselt sein sollten, anf welchem sie das vierte

Jenssen-Tusch, Zur Regierungsgeschichte Friedrichs VI, Königs von Dänemark,
 S. 140 I. (nach Giessings dänisch. Vorlagen bearb. Kiel 1831–2 Rde.), dem auch,
 das Folgende, zum Theil wörlich, entnommen ist.

Lebeusiahr zurückgelegt hatten. Dagegen ward den Gutsherren die ihnen seither obliegende Verpflichtung künftig erlassen, für die zur Rekrutirung des Landheers und der Flotte erforderlichen Mannschaften zu sorgen, indem der Waffendienst als ein allgemeiner und persönlicher, künftig unmittelhar von den Pflichtigen gefordert werden sollte. Da dieser aber noch immer ausschliesslich auf der Bauern Schultern lastete, und his um die Mitte des laufenden Jahrhunderts auch ihnen allein aufgehördet blieb, so war die persönliche Freiheit, welche sie durch die Erlösung vom Schollhande erlangten, keine so vollständige, wie man glauhen möchte. Denn die Landleute blieben verpflichtet, so lange nur in dem Rekrutirungs- (Sessions-) Distrikte, zu welchem sie gehörten, sich aufzuhalten, bis sie ihrer Militärpflicht vollständig genügt; Contraventionen wurden strenge bestraft. An die Stelle des Schollbandes trat also gewissermassen das Distrikts-, Amts- oder Reichshand, welches indessen nicht entfernt mit jenem zu vergleichen war, da die Amtmänner gegen Bürgschaft Erlaubuiss zum Aufenthalte in einem andern Amte ertheilen durften. und das Schlimmste, die Willkühr und Tyrannei der Gutsherren, wegfiel.

Eben darum herrschte unter diesen keine geringe Erbitterung über den fraglichen Schritt Friedrichs VI; die jütländischen begehrten gar unter dem Vorgeben, dieser thäte ihren durch Kauf, Gesetze oder Herkommen erworbenen Rechten Abbruch, sei aus Unkenntniss der bestehenden Verhältnisse hervorgegangen, uach einigen Jahren geradezu dessen Rücknahme, die der Prinzregent aber mit Festigkeit verweigerte. Die Untersuchung der von den Kammerherren von Lüttichau und Beenfeldt, im Namen und Auftrage von 103 Gutsbesitzern, eingereichten Beschwerdeschrift förderte die Erklärung mehrerer der angeblichen Committenten zu Tage, dass sie die fragliche Eingabe weder gelesen noch unterschrieben hätten. Der Wunsch des Prinzen, den Adel durch einige Zugeständnisse welche die Hauptsache nicht tangirten, zu beschwichtigen, scheint wesentlichen Antheil an dem im J. 1791 von ibm erlassenen Gesetze gehabt zu haben, welches allen unverheiratheten Bauernknechten verbot, als Tagelöhner oder durch andern Verdienst ihr Brot zu erwerhen, sie verpflichtete, in sesten Dienst zu treten, wenn sie auch noch so alt unter diesem Zwange geworden waren, der die von ihm Betroffeuen auch der körperlichen Züchtigung unterwarf 1). Dass diese arge Beschränkung der persönlichen Freiheit eines beträchtlichen Theiles der Agrikultur-Bevölkerung in Dänemark erst nach einem halben

<sup>1)</sup> Jonssen-Tusch, Zur Lebeus- und Regierungsgesch. Christians VIII königs ton Dauemark S. 483 (Allona 1852)

Jabrhundert, und da nicht einmal völlig, aufgehoben wurde, werden wir im Folgenden erfahren.

Jenem im J. 1788 geschehenen Hauptschritte Friedrichs VI zur Emancipation der ländlichen Bewükerung reibenen sich in den michstoflegenden (1791—1799) sehr zweckmässige Verordnungen an behufs Ablöxung der Frohndicuste und der sehr drückenden Last des Zehnten, wie auch zur Conservation des Bauernstandes — (diese sind den weiterhin zu erwähnenden in den deutschen Herzogfühmern einige Jahre später ergangenen analog) — und zur Umwandung der Landleute in Grundeige athümer oder Erbpächter. Bereits im Anfange des neunschnen Jahrhunderts gab es in Dänemark dieser wie jener eine nicht unbedeutende Auzahl, war die Ablösung der Frohnden sebon auf vielen Güttern aussessibilith 15.

Die allgemeine Aufhebung der Leibeigenschaft in Schleswig-Holstein war grossentheils dem erwähnten trefflichen Grafen Andreas Peter von Bernstorff, dem Präsidenten der deutschen Kanzlei zu danken, der sie seit dem J. 1787 emsig vorbereitete. Zu dem Behufe erliess er damals die Verordnung, dass Bauern nur mittelst schriftlicher Contracte Anderen als Eigenthum überlassen werden dürsten; vier Jahre später (1791) ward es den Gutsbesitzern verboten, ihre Unterthanen zur Strafe zum Militärdienst zu zwingen, und bald nachher (1792) den Leibeigenen des Herzogthums Schleswig die Befugniss eingeräumt, rechtsgültige Verträge abzuschliessen. Auf des Ministers wiederholte Aufforderung fand im Sommer 1795 eine Zusammenkunst der nicht zur Ritterschaft gehörenden Gutsbesitzer in Kiel Statt, die den Beschluss fasste, sich mit jener über die Entsesslung der Bauern zu vereinbaren, was denn schon im Herbste desselben Jahres erfolgte, aber freilieb noch in so verworrenem Sinn, dass erst im Beginne des nächsten eine aus Mitgliedern beider gemischte Kommission gewählt werden konnte2). Diese einte sich (3. Juli 1796) zu der Erklärung, dass die Aufhebung der Leibeigenschaft nothwendig sei, und zwar deshalb, weil diese eben so unrechtmässig in ihren Grundlagen, als verderblich für den Staat und nachtheilig für die Gutsberren selbst wäre3). Da die im Vorhergehenden erwähnten früher gemachten Erfahrungen den weitaus grössten Theil der schleswig-holstein'schen Aristokratie von der Richtigkeit dieser Ansicht längst überzeugt hatten, einte sie sich auch

<sup>1)</sup> Nyerup S. 491.

Jenssen-Tusch, Zur Regierungsgesch. Friedricha Vt, Bd. I, S. 199. Provinzialberichte, 1796, Bd. I, S. 225.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) (Graf Christian von Rantzau), Actenstücke zur Gesch. d. Aufhebung der Leibeigenschaft in den Herzogth. Schleswig und Holstein S. 25 f. (Hamburg 1798)

mit einer an Einstimnigkeit gränzenden Majorität zu dem Beschlusse (10. Merz 1797), spätestens binnen acht Jahren die Leibeigenschast auf allen Gütern gänzlich und für immer abzuschassen.

Zur Ausführung dieses, von der Regierung mit Freude und Anerkennung begrüssten, Beschlusses wurde durch eine königliche Verordnung vom 19. Decbr. 1804 definitiv festgesetzt, dass die Leibeigenschaft in beiden Herzogthümern vom 1. Januar 1805 an gänzlich, ohne irgend welche Ausnahme abgeschafft sein sollte, so dass künftig auch nicht einmal Ausländer, die sich dort aufhielten, ausgeliefert werden durften, wenn sie als Leibeigene reclamirt wurden. Den Befreieten ward volles Recht zuerkannt, über ihre Person und Vermögen sogleich frei und ungehindert zu verfügen, und daneben die sehr weise Anordnung getroffen, dass allen Bauern, welche die bislang bebaueten Ländereien nicht ferner beibehielten, oder in rechtsgültiger Weise sie freiwillig aufgaben, auf oder von dem Gute ein angemessener Unterhalt angewiesen werden müsse, und dass die Zahl der bisherigen bäuerlichen Familienstellen nebst dazu gehörigen Ländereieu, ohne specielle landesherrliche Erlaubniss, nicht vermindert werden dürfe, bei 500 Thaler Strafe für jeden Uebertretungsfall. Durch letztere Verfügungen ward dem anderwärts, wie namentlich in Preussen noch viel später, so häufig vorgekommenen argen Missbrauche der Verdrängung der Bauern von ihren Höfen und der Vereinigung derselben mit dem gutsherrlichen Landcomplexe ein sehr wirksamer Riegel vorgeschoben. indem für die Edelleute jetzt gar keine Verlockung mehr vorhanden war, jene zu vertreiben, weil sie die brotlos gemachten doch unterhalten, und ihre Stellen wieder anderen Bauern überlassen mussten. Bezüglich der Frohndienste bestimmte die fragliche Verordnung, dass solche zwar mit der Leibeigenschast aufzuhören, die Pflichtigen den Berechtigten aber eine angemessene Vergütung an Gelde oder Prästationen bis zur nähern Vereinbarung beider Theile zu leisten hätten; überall, wo eine solche bis zum 1. Mai 1805 nicht zu Stande gekommen, sollten die Bauern die unumgänglich nöthigen Dienste gleichwol leisten, bis zur möglichst baldigen kommissarischen Entscheidung der Sache. Alle Streitigkeiten, welche über die den emancipirten Landleuten gebührende Abfindung wie über die hinsichtlich der Frohnden mit ihnen abgeschlossenen Verträge entstünden, sollten binnen der nächsten fünf Jahre ohne förmlichen Rechtsgang und ohne Gerichtsgebühren durch landesherrliche Kommissarien summarisch entschieden werden ').

<sup>1)</sup> Jenssen-Tusch a. a. O. Bd. 1, S. 280. Falck, Staatsburgerl, Magazin Bd. H. S. 656 f.

Wie in Dänemark nach Lösung des Schollbandes kam es auch jetzt in den Herzogthümern unter den befreieten Bauern (20.000 Familien von mehr als 100,000 Seelen) zu manchen Ausschreitungen, hauptsächlich veranlasst durch deren Unzufriedenheit mit den beregten Bestimmungen über die Frohndienste und ihre nicht immer bescheidenen Forderungen hinsichtlich der Abfindung. Sie boten den Gegnern der bedeutsamen, tiefgreifenden Reform erwünschten Vorwand, sich über diese bei Friedrich VI zu beklagen, ja selbst die Zurücknahme der Verordnung vom 19. Decbr. 1804 von ihm zu begehren, was der Prinzregent, der bei Unterzeichnung dieser geäussert; «Ich freue mich innigst, nun endlich einen Wunsch erfüllt zu sehen, der mir fast zwanzig Jahre lang am Herzen gelegen», natürlich mit Entschiedenheit ablehnte, dagegen die gütliche Schlichtung der entstandenen Misshelligkeiten sich um so angelegener sein liess. Im Schleswig'schen gelang diese fast allenthalben ohne sonderliche Schwierigkeit, und auch meist ohne obrigkeitliche Dazwischenkunft, aber in Holstein war diese um so nöthiger. Die von der Regierung ernannten Kommissäre mussten hier viele Güter bereisen, um die streitenden Parteien mit einander zu vertragen, und dennoch gelang es ihnen, trotz aller angewandten Mühe, nicht überall, Vergleiche zu erzielen; auf manchen Güteru sahen sie sich daher zu dictatorischem Einschreiten, selbstständig zu bestimmen genöthigt, was die Bauern den Grundherren an Diensten oder Geldentschädigungen zu leisten, und was letztere ihnen dagegen einzuräumen, oder zu überlassen hätten. Um diesen Bevollmächtigten der Regierung eine Norm behufs gleichmässiger Behandlung der fraglichen Angelegenheiten zu geben, ward in Kopenhagen (Mai 1805) eine Kommission zur Ausarbeitung eines diesfälligen Regulativs niedergesetzt, die nach kaum zwei Monden den von ihr verfassten Entwurf dem Prinzregenten zur Genehmigung vorlegte. Er wurde sofort von diesem sanctionirt und in der Verordnung vom 17. Juli 1805 betreffend «die von den klösterlichen und Gutsuntergehörigen zu leistenden Dienste und die mit ihnen zu errichtenden Dienst- und Ueberlassungs-Contracte» publicirt. Diese, mit eben so viel Sachkenntniss und richtiger Beurtheilung der Verhältnisse als Humanität abgefasste, Anordnung hat sich zur Beseitigung der obwaltenden Schwierigkeiten ungemein erspriesslich erwiesen, da sie beide Theile über ihre Rechte und Pflichten eben so allgemein verständlich wie überzeugend belehrte 1).

Als die Krone Dänemark nach einem Decennium (1815) das Her-

<sup>1)</sup> Falck a. a. () Bd. H. S. 789 f.

zoglunu Lauenburg erwarb, war für sie allerdings seine Veranlassung orchanden, die Aufhebung der Leibeigenschaft auch auf sohlanen Ländehen zu erstrecken, weil sie in diesem ') rechtlich nie bestanden. Trotz dem hatte sich hier, besonders seit dem XVII Jahrhundert, durch die Willkühr der Landesfürsten und die noch grössere der Guisherren, gegen welche die Bauern nur sehr sellen zu klagen wagten, deren Lag faktisch recht trübselig gestaltet. Auch zeigt iss selbsi jetzt, nach Aufhehung (Merz 1851) der ihnen so günstigen freisinnigen Verfassung von 1849, noch ganz erhebliche Schattenseiten, wie z. B. die Forteistetz lästiger Bannrechte und des Uchelstandes, dass häuerliche Grundbesitzer hier so selten, und die bei weitem neisten Landleute zur Stunde immer noch Erbpichter, öffers auch our Zeitgächter sind').

Daggen hat in Dänemark, wie in Sehleswig-Holstein seit Aufbeung der Leibeigenschaft die Zahl der häuerlichen Landeigenthümer rasch zugenommen; solche bilden jetat die bei weitem grosse Mehrheit der Bauern im eigentlichen Dänemark, wie in den genannte Herrogtbimen; 'D. De Zahl der Erb. wie Zehlgebaten zimmt hier wie dort mit jedem Jahre ah, so dass diese beiden Gattungen der Landwirthe bald völlig verschwunden sein werden. Und zwar nicht deshahl, weil etwa dem von einem Theile der "Bauernfreunde» (der demokratischen Partei) gestellen unhüligen Verlangen, die Güstsherred durch ein Gesetz zu zwingen, alle Pachthöfe in freies Eigenthum zu verwandeln, emsprochen worden wäre, sondern weil die Grundhesitzer selhst sich immer mehr überzeugen, dass diese Umwandlung eben so sehr in ihrem eigenen wohlverstandenen Interesse wie in dem des Staates und der Agrikultur-Bevölkerung liegt.').

Die letzten Reste der frühern Unfreiheit dieser sind erst in unseren Tagen verschwunden; den Provinzialständen, welche die dänische Monarchie seit dem J. 1835 besass, gebührt der Ruhm, trotz der Beschränktheit ihrer Befuenisse, mit vielem Eifer dafür gewirkt zu haben §.

<sup>1)</sup> Dure bei Falck e. a. O. Bd. VI, S. 47-42.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Duve, Mitheilungen z. Aunde d. Staatsgeseh. u. Zustände d. Bewohner d. Herzogthums Lauehhurg SS. 667. 847 ff. (Ratzeburg 4857.) Schröder und Biernetzki Bd. 1, S. 447.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Baggesen, der dänische Staat, Bd. 1, S. 251 (kopenhagen 1845—1847. 2 Bde.).
<sup>4</sup>) Quehl, Aus Dänemark S 140 (Berlin 1856). Neue preussische (Kreuz-)Zeitung vom 14. Fehr. 1860.

<sup>5)</sup> Worüber der lehrreiche Aufsatz von Bergsöe: Die bisherige Wirksamkeil der dänischen Provinzielslände euf d. Gebiele d. polit. Uekonomie, bei Rau und Hanssen, Archiv d. polit. Uekonomie und Polizelwissenseh. Neue Folge Bd. V (1846), S. 241 f. erwünschle Außehlüsse gjebl; er liegt dem Folgenden zu Grunde.

Als sie ins Leben traten, war ungefähr der vierte Theil dänischen Staate vorhandener Bauernhöfe noch den verderblichen Fra diensten unterworfen, weil zwischen Berechtigten und Pflichtigen noch immer keine diesfällige Vereinbarung zu Stande gekommen, und die Schwierigkeit, eine solche zu erwirken, hatte zuletzt selbst den Eifer der Regierung erkalten und die Sache ins Stocken gerathen lassen. Um so verdienstlicher war es daher, dass die Provinzialstände gleich in ihren ersten Versammlungen diese Angelegenheit mit vieler Wärme wieder aufnahmen. Das grosse Hinderniss war aber, dass die Banern von einer gerechten vertragsmässigen Ablösung der Frohnden Nichts wissen wollten, sondern darauf bestanden, durch einen Machtspruch der Regierung ohne alle, oder nur gegen eine von dieser bestimmte geringfügige Entschädigung von den verhassten Diensten hefreit zu werden. Und wirklich setzten sie durch die einmüthige Liederlichkeit, mit welcher sie die Frohnden leisteten, da die Gutsherren kein Züchtigungsrecht üher sie besassen, ihren Willen thatsächlich durch. Der Vortheil, der letzteren aus denselben erwuchs, war so überaus unbedeutend geworden. dass jeder vernünstige Gutsbesitzer sie je eher je lieber abgelöst zu sehen wünschen musste. So kam es, dass die meisten mit der sehr bescheidenen Ahlösungssumme von vierzig Reichsbank- (30 preussischen) Thalern, oder einer ihr entsprechenden Quantität Getreide sich begnügten. Jetzt wird es nur sehr wenige, wenn überhaupt noch, Bauernhöfe im Dänenreiche geben, die mit der fraglichen Naturalprästation noch belastet sind.

Auch die Beseitigung des oben erwähnten die unverheiratheten Bauernknechte betreffenden Gesetzes von J. 1791 ward, obgleich nur von einem Theile der provinzialständischen Versammlungen eiffig betrieben, und durch die königliehe Verordnung von 16. Decbr. 1840 in der Art verfügt, dass es dieser Klasse der ländlichen Bevölkerung nach zurückgelegtem 28sten Lebensjahre gestattet wurde, sich durch selbstwählte Arbeit zu ernähren. Und die letzte Erninerung an die ehemalige Knechtschaft des dänischen Landvolkes, das im J. 1788 an die Stelle des verhassten Schollbandes getretene Distrikts-, Ants-oder Beichsband ist endlich im J. 1849 durch dessen Aufbebung erfoschen.

Es ist ungemein lehrreich zu betrachten, welch' raschen und fast unglauhlichen Aufschwung die Landwirthschaft Dänemarks gewonnen hat, seitdem freie Menschen seinen Boden ausbeuten. Nach den amtlichen Ermitteltungen einer im J. 1787 in Kopenhagen niedergesetzten Kommission hatten Dänemark, Norwegen und die deutschen Herzogthümer von 1775—1784 jährlich vom Auslande 100,228 Tonnen Reggen und 27,042 Tonnen Gerste und Matz durchschnittlich mehr

eingeführt, als ausgeführt 1); es fehlte dem dänischen Staate also jährlich so viel Getreide, oder richtiger, mehr noch, weil hier das nicht in Anschlag gebracht ist, was während des Verhots und bei hohen Zöllen eingeschwärzt wurde. Vom Oktober 1816 bis Juni 1817 sind aber aus den Provinzen des eigentlichen Dänemark allein 900,000 Tonnen Brodfrüchte ausgeführt worden (von ausländischer Einfuhr war längst keine Rede mehr), und in den zehn Jahren von 1821-1830 hat Dänemark, einschliesslich der deutschen Herzogthümer, durchschnittlich zwisehen 1,800,000 und 1,900,000 Tonnen Halmfrüchte jährlich ausgeführt, d. h. doppelt so viel als damals die ganze preussische Monarchie 2). Danehen wurden aber auch noch jährlich ungefähr zwei Millionen Tonnen Kartoffeln (die etwa 700.000 Tonnen Korn ersetzen), gewonnen, welche Knollenfrucht erst seit dem Anfange des laufenden Jahrhunderts im Dänenreiche heimisch geworden 3). Und im J. 1840 war die Ausfuhr an Korn und Saamenarten schon bis auf eirea 2,477,000 Tonnen gestiegen, und zwar hatte das eigentliche Danemark dazu eirea 1,424,000 Tonnen ungemahlene und circa 60,000 gemahlene und verbackene, die Herzogthümer Schleswig und Holstein hatten aber eirea 939,000 Tonnen ungemahlene und circa 54,000 Tonnen gemahlene und verhackene Kornwaaren dazu beigetragen 4).

Auch die übrigen Zweige des landwirthschaftlichen Betriebs liefern 
ähnliche Resultate. Während z. B. noch im Beginne des laufenden Jahrbunderts aus den eigentlich dänischen Provingen nicht allein gar keine 
Ausfuhr an Butter Statt fand, sondern noch eine bedeutende Quantität 
dieser Feltwarer aus den deutschen Herzogthümern eingeführt werden 
musste, welch letztere damals jährlich im Durchschnitt nicht mehr als 
25,500 Tonnen davon exportiren, betrug die jährliche Ausfuhr an 
Butter aus Dänemark und den Herzogthümern im Durchschnitt der zehn 
Jahre von 1826—1835 ungefähr 54,000, im J. 1837 69, 500 und 
im J. 1840 74,000 Tonnen). Sehr natürlich mithin, dass der Werth 
des Grund und Bodens im dänischen Staate jetzt überall mindesten 
sab Dreifarche dessen beträgt, was er am Ausgange des vorigen Jahrhunderts gegolten; dass der Bauer hier bereits so wöhlhabend ist, dass 
Pletikarten Hölte eigenthämlich erwerben, einen Theil des Kauf-

1500

<sup>1)</sup> Thearup, Statistik d. danisch. Monarchie Bd. I, S. 59.

Nathanson, Dänemarks Handel, Schifffahrt, Geld- und Finanzwesen v 1730—1830
 297. 340 f. (Kopenhagen 1832).

<sup>3)</sup> Nathanson, a. a. O. S. 312. Baggesen, Der dänische Staat Bd. 1, S. 85.

<sup>4)</sup> Baggesen a a. O. Bd. 1, S. 209

b) Baggesen Bd. I. S. 211.

preises gewöhnlich gleich anzahlen, uud den übrigen nicht selten schon uach ein oder zwei Jahren, trotz dem dass sie ihn nur mit zwei und ein halb Procent jährlich zu verzinsen hätten 1).

as miris

ieo Zild aber 10,010 er En-

125dati-

Hein

) put

ei p

HSI

èά

e mi

10

胡

light.

ż

#### DRITTES KAPITEL.

Ganz eigenthümlich gestalteten sich die Verhältnisse des Landvolkes in der Schweiz. Denn nichts würde irriger als die Meinung sein, dass die Gründung der Eidgenossenschaft der Unfreiheit der Agrikultur-Bevölkerung hier ein Ziel gesetzt habe. Allerdings, die Bauern, die im Beginne des vierzehnten Jahrhunderts Oesterreichs verzehrendes Joch abschüttelten und den Freistaat der Alpen stifteten, so wie diejenigen, die sie im Laufe der Jahrhunderte in ihren Bund aufnahmen, hatten alle Bande der Hörigkeit abgestreift, vollkommene Unabhängigkeit errungen. Aber es fehlte viel, dass diese allen Bauern Helvetiens zu Theil geworden wäre. Und zwar schon deshalb, weil noch geraume Zeit in diesem Lande neben der Eidgenossenschaft eine stattliche Anzahl geistlicher und weltlicher Herren hauseten, die erst nach vielen Kämpfen von jener theils verdrängt, theils ausgekauft, gar manche freilich auch durch ihre eigenen Sünden aufgerieben wurden; nur einige der geistlichen erhielten sich bis zum Ausgang des achtzehnten Seculums. War nun auch seit Entstehung des helvetischen Bundes das Loos der Grundholden Seigneurs erheblich milder geworden, wegen des starken Rückhaltes, den dieselben an ihren benachbarten unabhängigen Standesgenossen und den Städten besassen, und der Furcht ihrer Gebieter, sie möchten zu letzteren entweichen, so blieben sie doch immer unfrei, schweren Frohnden, drückenden Zwangsrechten und sonstigen Lasten unterworfen.

Am wesenlichsten trug aber zur Erhaltung einer theils leibeigenen, heils hörigen Agrikultur-Beößlerung in der Schweiz der Unstand bei, dass die Bauern, die sich emancipirt hatten, sowie die Bürgerschaßten der Riechsstädte, die ihren Bund verstärkten, dem Kitzel nicht widerstehen konnten, anderen gegenüber sich als Herren zu-fühlen, ihrer Seits Unterthanen, Leibeigene zu erwerben und zu besitzen. Darum wurden die Bewohner der Territorien, welche die freien Schweizer in ihren langjährigen Kriegen mit Oesterreich, anderen Fürsten und dem

<sup>1)</sup> Quehl, Aus Dänemark S. 139 f. Sugenheim, Gesch. d. Aufh. d. Leibrig.

Adel eroberten, oder durch Pfandschaft und Kauf von diesem und deu eistlichen Körperschaften erwarben, nicht zu Genossen ihres Bundes gemacht, soudern in denselben Verhältnissen belasseu, in welchen sie sich bisher befunden; die Bauern änderten nur die Interven, nicht ihre Lage. Jal ess muss frühzeitig die Erfahrung gemacht worden sein, dass diese unter dem Regimente der Eidgenossen sich mitunter sogar verschlimmerte, weil sonst die Gräfin Anu und ihr Sohn, Graf Rudolph von Kyburg, als sie im J. 1382 den sogenanuten Inselgau den Freiburgern verkauften, die Käufer sehwerlich ausdrücklich verpflichtet haben würden, ihre neuen Unterhanen mit Milde zu behaudeln, ihnen keine neuen Lasten aufzubirden und sie von ihren Erbpacht-Ländereien nicht zu verdrängen. ').

Und merkwürdig genug gestalteten sich die Verhältnisse dieser unfreien Agrikultur-Bevölkerung gerade da am ungünstigsten, wo ihr Geschick von den Ur- und den anderen vorherrschend demokratischen Kantonen abhing2), während man in den aristokratischen, d. h. da, wo die Zügel der Gewalt in den Händen städtischer Oligarchen ruheten, frühzeitig schon mit der Verbesserung ihrer Lage sich zu beschäftigen anfing. Allen übrigen sind hierin die von Bern mit gutem Beispiele vorangegangen; seit dem Beginne des fünfzehnten Jahrhunderts haben sie die Lösung der Fesseln der ihnen unterworfenen Landbevölkerung planmässig und kräftig gefördert, dieser nicht nur selbst gerne den Loskauf der Leibeigenschaft um billigen Preis gestattet, sondern auch bei den geistlichen und weltlichen Grundherren ihres Gebietes sich eifrig für Gewährung derselben Gunst verwendet, mituuter sogar durch Uebernahme von Bürgschaften für Kapital und Zinsen das Werk der Befreiung erleichtert. Aus der Thatsache, dass die Bauern der Herrschaft Brandis sich beeilten den kurzen Zeitraum von 1447-- 1454, während dessen diese sich in deu Händen Berns befand, zum Loskauf der Leibeigen-

<sup>1)</sup> Berchold, Bist. de Canton de Priboury T. I., p. 153 (Buselhat 1584—52, 2 a vola.) 3 viv is Rumer, Status und Rechiggerte, d. sebuscierischen Demokratien dil. 1, S. 377 (St. Gallen 1850—1858; 2 Belt ) mit inbenswerher Underburgenhat ragidi. «Gewähnlich wert, bekennt derseibe, «dieser Wechen] der Herren for die unferien in Beneran nicht einmal ein vertheilbalter; dem an die Stelle eines adeligen Geschlechts, welches, wenn es eine Herrschaft sebon inger bessen, mit den innigsten Busdern an dieserbe gekeltet war und thr Wohl und Webe such als das seinige erkvennen musste, irat nun eine Gemeinde von Landleiten, derei Biebelt uns od runkenden Stein musste, je weiger sich die einzelnen Beherrscheft unter persönlichen Stelling nech von den Beherrschein unterscheft, Uegerdeis gewähnte sich die freien Landleiter, zumst siedem sie Herrschaften unter mit Geld kanfen konnten, leicht daran, dieselben wie Landguter zu betrachten, nus demen man einen moßeitsch grossen Ertrug musse zur ziehen sunden.

schaft zu beuützen, erhellt, dass derselbe in der übrigen Schweiz damals noch nicht eben leicht zu erlaugen gewesen sein muss. Am Ausgauge des Mittelalters war fast im ganzen Umfange des bernischen Terrioriums <sup>1</sup>) das Landvolk solchergestalt seiner Fesseln ledig geworden, und auch demjeigen des nach einigen Decennium (1536) von den Beruern eroberteu Waadtlandes wurde bald dieselbe Wohlthat zu Theil, da man hinsichlich ihrer in gleicher Weise verfuhr <sup>2</sup>.

Recht wohlthätig wirkten auf das Loos eines, wenn auch nicht eben grossen Theiles der unfreien Landleute Helvetieus die Reformation und der grosse deutsche Bauernkrieg ein. Bereits vor dem Ausbruche des Letztern hatte die den neuen religiösen Ueberzeugungen holde Regierung Zürichs beschlossen, die Meinung ihrer Verkünder über die schon seit längerer Zeit in ihrem Schosse ventilirte Beseitigung der Leibeigenschaft einzuholen. Noch ehe diese ihr Gutachten abgegeben, hatten die Aufwieglungs Versuche 3) der schon in voller Empörung begriffenen süddeutschen Bauern bei denen der angränzenden Schweizer-Republiken einen nur zu en pfänglichen Boden gefunden. Am frühesten (Febr. - April 1525) erhoben die zürcherischen Landleute die Fahne des Aufruhrs, Abschaffung der Leibeigenschaft, der Frohnden und uoch manch' Anderes begehrend, was selbst über die zwölf Artikel der deutschen Rebellen hinausging, Zürich's Rath war einsichtig und menschlich genug, gütliche Verständigung blutiger Unterdrückung vorzuzieben, und die von ihm sogleich bethätigte Bereitwilligkeit, deu gegründetsten Beschwerden der Empörer abzuhelfen, trug wesentlich zu deren baldiger Beschwichtigung bei. Oben an stand natürlich die bewilligte unentgeldliche Aufhebung der Leibeigenschaft und der Erlass aller aus der persönlichen Unfreiheit berrührenden Abgaben und Verpflichtungen, so wie die Zusage, auch die im Gebiete der Republik noch vorhandenen adeligen Grundherren zu gleichem Entsehlusse zu bewegen. Die Frohnden wurden zwar beibehalten, aber prompte Abhülfe zugesichert, wenn die Pflichtigen ungebührlich beschwert werden sollten, diesen auch die Ablösung verschiedener dinglichen Lasten gestattet und

<sup>1)</sup> Nur in der Herschaft Aufwangen murden damels nech etwas über hindert Leibeigene angefordlen, aber auch diese vom Rathe Berns - um der Stadt Nutem frommen willen- gegen die sehr missige Loskaufsumme von 400 Gulden im J. 1345 (29. April) der Leibeigenschaft entlassen. Abhandlungen des histor, Vereins d. Kantons. Bern Jahrg. (1883), S. 147.

<sup>2)</sup> Tillier, Gesch. d. eidgenöss. Freiatastes Bern Bd. U, S. 488 f. UU, 544 (Dasetbat 1838-1840, 6 Bde. zuzügl, des Sachregisters).

<sup>3)</sup> Hottinger, Gesch d. Eidgenossen wahr d. Zeit d. Kirchentrennung Bd. 11, S. 13.

bezüglich einiger selbst diesfällige Unterstützung zugesagt. Und die Väler der Republik baben redlich erfüllt, was sie versprochen, so dass die Leibeigenschaft aus ihrem Gebiete bald fast völlig verschwand und nur vereinzelte Ueberreste derselben hie und da noch angetroffen wurden 1).

Daher denn auch der grosse Wohlstand, der schon im achtzehnten Jahrhundert das Landvolk der Kantone Zürich und Bern auszeichnete<sup>2</sup>).

Einen hässlichen Gegensatz zu diesem Gebahren der Marhthaler Zürichs und Berns bildete das gleichzeitige zwei anderer Freistaaten Helvetiens — Basels und Solothurns nämlich. Auch Basels Buern hatten im Frühling 1525 die Fahne der Empörung aufgepflanzt, und die Regenten der Republik in so arge Bedränguiss gebracht, dass diese sich glücklich schätzten, durch Berns, Zürichs und anderer Miteidgenossen erbetene schleunige Vermittlung um den Preis hänlicher Zugeschändnisse, wie sie Zürich bewüligt, jene zum Niederlegen der Waffen zu bewegen Allein man entschloss sich dazu zur mit dem geheimen, im Protokolle des baseler Baths von Johanni 1525 ausgedrückten<sup>3</sup>). Vorbebalbe, die ertheilte Zusagez zu brechen, sobald die Verhältnisse es

<sup>1)</sup> Bluntschii, Gesch. d. Republik Zürich Bd. II, S. 380 f. (Daselbst 1847. 2 Bde.)

<sup>2) «</sup>An keinem Orte habe ich», erzählt im deutschen Museum, Jahrg. 1778. Bd. 11. S. 386. ein deutscher Gelehrter, der Deutschland und die Schweiz bereiste, von den zurcherischen Bauern, . Landvolk angetroffen, dem mau den Wohlstand, und sogar den Reichthum und Ueberfluss deutlicher angesehen hätte, als diesem; und dadurch wird die ganze Gegend um Zürich berum, wenigstens auf eine Stunde Weges welt, gegen jede Seite bin zu einer der berrlichsten, die man sieb in der Einbildungskraft voratellen kann. Um Genf herum ist die Gegend an Gärten und Gebäuden prächtiger; aber diese Gebäude siud da Landsitze reicher Bürger der Stadt. Allein hier ist es der Landmann, der Unterthan der Republik selbst, der so wohnt und in solchem Wohlstand lebt - - Ind hinsichtlich des bernischen Landvolkes Lage in der beregten Zeit bemerkt Tillier a. a. O. Bd. V. S. 446. «Den grössten Wohlstand fand man in Oberaargau und Emmenthale ....tm Emmenthale gab es vielleicht einzelne reichere Leute, aber nicht so viel oder auf jeden Fall nicht mehr allgemeine Wohlhabenheit als im obern Aargau. Hier waren Bauern von 100,000 bis 200,000 Franken uichts weniger als selten, und es, gab mehrere Dörfer, wo last alle Hausvater 20 bis 30,000 Franken besassen. Nur im Emmenthale hatte der Wohlstand hier und da städtischen Prachtaufwand berbeigeführt. Denn man fand hier in den Häusern gemeiner Landieute kostbares Silbergeschirr, ausländische Mobilien und Weine, Kanapés u s. w. . . . . So glücklich hielt sich der Landmann selbst und au wenig achtete er es für einen Vortheil, aus seinem Stande heraus zu treten, dass um die Mitte des 18. Jahrhunderts die drei Söhne eines Schultheissen von Huttwyl, dessen Vermögen men auf 600.000 Franken schätzte, alle bei dem Bauernstande blieben, und er seine Töchter, um die sich viele Bernerberren beworben haben sollten, gleichfalls einem Landmanne gab. Im Ganzen genommen, sah man wohl in ganz Europa, mit Ausnahme von Holland und England, kein blubenderes und glücklicheres Landvolk als dasjenige des Kantons Bern».

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ochs, Geach. d. Stadt und Landach. Basel Bd. V, S. 504 (Daselbat 1786—1822. 8 Hde.).

gestalten würden, was denn auch gesehehen '). Solothurns Oligarchen hatten durch den ruchlosen Haudel, den sie, wie so viele andere der Schweiz, mit dem Blute ihrer "Unterthanen» Trieben, welche von ihnen alss Södlinge freuden, namentlich den um Italien kriegenden Mächten verschachert wurden, im J. 1513 einen bedenlichen Aufstand des Landvolkes entzündet, welches nur durch das feierliche Versprechen (6. Aug. 1513), ihm den Loskauf der Leibeigenschaft zu gestatten, beschwichtigt werden kounte. Und zwölf Jahre später (1525) ward auch, aus gleichem Anlass, den Bauern der neuerworbenen Aenter Dorneck und Thierstein die gleiche Zusage ertheilt. Aber beide Male mit derselben Mental-Reservation, wie von den ehrsamen Vätern Basels; denn die Unfreiheit der Bieweigenden Mägnfält der Agrätultur-Bevülkerung hat im Kanton Solothurn bis gegen Ausgang des achtzehnten Jahrhunderts fort-bestanden ').

Wie überkaupt im grössten Theile der Schwelt, rotz dem dass im Revolutionsjahre 1525 den Bauern auch anderwärts gleiche Zusage wie den solothurnischen ertheilt worden, wie z. B. den thurgauischen <sup>3</sup>), und trotz dem dass die protestantischen Kantone im Zeitätler der Reformation wenigstens und unter dem unnittelbaren Einflusses derselben grosse Geneighteil bethätigten, wenigstens den Loskauf der Leibeigenschaft zu erleichten. Am übelsten waren die Bauern in den sogenannten "gemeinen Herrschaften», d. h. in denjenigen Gebieten daran, die, wie z. B. die jetzigen Kantone Thurgau und Tessin, von den Eidgenossen gemeinschaftlich erobert worden, welche sie darum auch gemeinschaftlich durch Landvögte regieren liessen, die kaum weniger despotisch hausten, wie weiland die österreichischen in den Urkantonen <sup>3</sup>), weil sie ihre Stellen um zu oft von den regierenden "Orten» erhauft, sie in der Regel nicht länger als zwei Jahre bekleideten, mithin uur eine verhältnissmässig kurze Zeit zu ihrer Bereicherung hatten <sup>5</sup>). Aber auch die

<sup>)</sup> Wie man aus den bei Ochs a. a. O. Bd. Vt, S. 373 excerpirten Verordmingen v. J. 1555 ersieht.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Glutz-Blorheim, Gesch. d. Eidgenossen S. 341. Solothurnisches Wochenblatt, Jahrg 1823, S. 301 f. Strohmeier. Der Kanton Solothurn S. 6 f. (St. Gallen und Bern 4836, Bd. X. d. histor. zeogr.-atalist. Gemölde der Schwelz).

<sup>2)</sup> Pupikofer, Gesch d. Thurgaus Bd. tt, S. 60 (Zurich 1828. 2 Bde.).

<sup>4)</sup> Wir man 2. B. aus der Schilderung entstimmt, die Franseiut, Der Anntos Tessin S. 21 L. (Bd. XVIII der Gemähle) von dem Walten der Landvigte in diesem Theile Beivetiens v. 1512—1798 entwirft, und aus den häufigen hitteren klagen der eingenössischen Tragsatzungen und ausderer Rehorden seihet über die Landvigte bei Schuler, Thaten und Silten al allen Edigenössen Bd. 111. S. 306 L. (Zurich 1839. 3 Bde.).

Blumer, Staats- und Rechtsgesch. d schweizer. Demokratien Bd. II, S 207 f.
 Gallen 1849—1858. 2 Bde.) Schuler a. a. O. Bd. II, S. 306 f.

geistlichen Herren, die inmitten dieser Republiken gebietend walten, die Aebte von St. Gallen, Pfäffers u. A., sind nichts weniger als milde Seigaeurs ihrer Banern gewesen. Gestatteten sie diesen auch, namentlich in den bei ihnen nicht settenen Zeiten finanzieller Bedräng, niese, den Loskaaf von der Leibiegenschaft, so doch inmer uur um hoheu Preis, und unter umbilligen, larten Bedingungen, wie z. B. dass die Emaneipirten ihre Freiheit wieder verlieren sollten, wenn sie in ihren ursprünglichen Heimalbsort je zurücklehren würden. Auch siad noch im sielzelnsten Jahrhundert die, au die schlimmsten Zeiten des Mittelalters einnerunden Fälle vorgekommen, dass die frommen Kirchenmänner durch Gewalt oder List ganz freie Bauern in Leibeigene zu erwandeln suchten. Dass für diese wenigstens in der Schweiz unter dem Krumunstabe nicht gut wohnen gewesen, ersieht man sehon aus der Jangen Reilie von Beschwerden, die noch im J. 1795 das Landvolk. St. Gallens an seinen Fürstab richtete <sup>1</sup>0.

Daher denn auch die öfteren, bald allgemeinen, bald partiellen Bauernaufstände in der Schweiz während des sechzehnten, siebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts, da her aber auch der bedeutende Anklang, den schon die Vorläufer des furchtbaren französischen Sturmes von 1789 bei einem grossen Theile des unfreien helvetischen Landvolkes fanden. Die Oligarchen, welche diesem gegenüber, aus den uns bekannten Gründen, das böseste Gewissen hatten, die von Solothurn und Basel, suchten durch frühzeitige Nachgiebigkeit das drohende Ungewitter zu beschwören. Die des erstern Kantons hoben schon im J. 1785 (9. August) die Leibeigenschaft unentgeldlich auf, weil sie, wie es in der diesfälligen Verordnung3) heisst, «landesväterlich beherzigt, wie erniedrigend die Leibeigenschaft auch nur dem Namen nach für die Menschen sei. welch' einen hässlichen Unterschied dieselbe unter Geschöpfe von gleich erhabenem Bernfe und gleicher Bestimmung gestiftet». Für die hochmüthigen Patricier kein kleines Zugeständniss; denn bislang waren "Min Herren" zu Solothurn in den Augen des dortigen Landmannes «nicht weit unter dem lieben Herrgott gestellt» 1). Die baseler Machthaber kounten es aber auch jetzt nicht über sich gewinnen, gegen ihre Unterthanen aufrichtig und ehrlich zu handeln. Zwar entschlossen

Smurab Cougle

Historische Zeitung, herausg, von der schweizer, geschichtsforsch Gesellschaft Jahrg, 1853, S. 16, 1854, S. 53 f.

Arx, Gesch. d. Kantons St. Gallen Bd. HI, S. 639 f. (Daselbst 1810. 3 Bde.).
 Schulen, Gesch. des letzten Jahrhunderts d. allen Eidgenossenschaft Bd. H. S.

<sup>3)</sup> Schulen, Gesch. des letzten Jahrhunderts d alten Eidgenossenschaft Bd. II, S. 290 (Zürich 1845. 2 Rde.).

<sup>4)</sup> Worle Strohmeiers, Der Kanten Solothurn S. 136.

sie sich nach fünfzehnmonatlichem Bedenken die schon im September 1789 in ihrem Schosse angeregte Abschaffung der Leibeigenschaft endlich (20. Dechr. 1790) zu gewähren, aber mit dem Hintergedanken, dass « wenige Vorzüge (d. h. Vortheile) damit verbunden werden sollten» 1). Die in vielen Orten der «gemeinen Herrschaften» stattfindenden Bewegungen liessen es nach einigen Jahren den regierenden Kantonen räthlich erscheinen, auch hier das Landvolk durch Concessionen zu beschwichtigen; so wurde namentlich den Thurgauern wenn auch nicht die unentgeldliche Aufhebung, doch die Ablösung der Leibeigenschaft (1795) bewilligt2). Solch kärgliche und verschränkte Einräumungen würden jedoch bei der in den Massen einmal mächtig erwachten Sehnsucht nach Abschüttelung ihrer mehrbunderliährigen Fesseln den Fortbestand der eidgenössischen Oligarchen selbst dann nicht mehr lange gefristet haben, wenn das Interesse der grossen Nachbar-Republik auch minder gebieterisch erheischt hätte, ienem in der Schweiz ein Ende zu machen. Nicht wenig erleichtert wurde das den Franzosen durch den verblendeten Egoismus so vieler seitherigen Gewalthaber, die lieber Alles wagen, von Fremden das Schlimmste erdulden, als ihren bisherigen «Unterthanen» sich gleichstellen wollten. Was war da natürlicher, als dass diese ebenso unerschütterlich in dem Entschlusse verharrten, «eher die ganze Eidgenossenschaft zeitrümmern zu lassen, als läuger die Schmach der Leibeigenschaft zu tragen» 3/9 Das Resultat dieser beiderseitigen patriotischen Eutschliessungen war die, durch gleichzeitige Aufstände des Landvolkes in vielen Theilen der Schweiz nicht wenig gefürderte, Unterjochung derselben durch die Franzmänner (Merz 1798) unter dem Titel der belvetischen Republik.

Erst mit der Stiftung dieser erreichte die Unfreiheit des Landvolkes im ganzen Umfange der Schweiz ihr Ende. Dem selbstterständlich bedingten die Freiheit und Gleichbeit, welche sie auf ihr Panier schrieb, die sofortige Aufhebung jener; sie bildete eine der ersten
Verfügungen der neuen Gewalthaber (4. Mai 1798)<sup>4</sup>) und hat auch in
der spätern Restaurraitonszeit allen Anfeshungen glücklich widerstanden.
Hir schlossen sich noch in dennesben Jahre Verorfunungen auch zur Befreiung des Grund und Bodens von den alten Feudallasten an. Da diese
ahr zum weitung grössten Treife Eigenhund des Staates waren, —

<sup>1)</sup> Ochs, Gesch v. Basel Bd. VIII, SS, 96, 109 f.

<sup>2)</sup> Pupikofer, Gesch. d. Thurgaus Bd. II, S. 310.

<sup>3)</sup> Worte Pupikofers a. a O Bd II, S. 315.

<sup>4)</sup> Tillier, Gesch. d. belvet. Republik Bd. 1, SS, 215, 483 (Bern. 1843. 3 Bde ).

der Gesammtwerth der bedeutendsten derselben, der Zehnten, in ganz Helyetien wurde z. B. danials auf hundert und achtzehn Millionen Frauken geschätzt, von denen neunzig dem Staate und nur achtundzwanzig Privaten gehörten -1), und schon seit Jahrhunderten einen sehr beträchtlichen Theil seiner Hülfsmittel hildeten, so würden die neuen Regenten durch den plötzlichen Wegfall derselben in um grössere finanzielle Bedrängnisse gerathen sein, da an den verjüngten Freistaat von seinen französischen Beschützern nichts weniger als bescheidene Auforderungen gemacht wurden. Daher vornehmlich der energische Widerstand, den die Anträge auf une utgeldliche Abschaffung der fraglichen Lasten im Schosse der damaligen obersten Regierungsbehörde selbst fanden. Dennoch musste diese sich entschliessen, den ausser ihr stehenden dräugenden und sehr zu berücksichtigenden Gewalten das Zugeständniss der Gratis-Aufhebung des kleinen Zehnten so wie das einer überaus mässigen Loskaufsumme aller übrigen Feudal-Rechte und Bezüge zu macheu. Mit dem Vierfachen des dem Staate bisher bezahlten Jahreshetrages sollten alle diesem zu entrichtenden Zehnten und sonstigen Grundgefälle abgelöst werden können, welcher dagegen den Körperschaften und Privaten den fünfzehnfahen Betrag für den grossen Zehnten und alle übrigen Natural-Prästationen zu vergüten sich anheischig machte, und für Geld-Leistungen sogar den zwauzigfachen 2)!

Schwerlich würde die helveische Republik einer perennierenden urrehlabern finanziellen Zerrütung entgangen sein, wenn sothane Gesetze überall zur Voltziehung gelangt wären. Allein sie waren ehen so ephemer wie diese selbst; die neue Verfassung, die Napoleon I noch stonsul in Frühjahr (19. Febr.) 1803 der Schweiz gab, die Mediationsacte (nach der Meinung aller einsichtigen und unhefungenen Beurteiler die beste Constitution, welche Helvetien je besessen, weil sie -die allgemeinen Bedürfnisse des schweizerischen Vaterlaudes mit denen der Kantone, die Anhäuglichkeit an alte Gewohnheiten mit den Forderungen, die aus dem Schosse der Freiheit entsprungen waren, in einen glücklichen Einklang - brachte)<sup>3</sup>, überlieferte die fraglichen Anordungen der Vergessenheit. Die einzelnen Kantone benützte die zurückerworbene

<sup>1)</sup> Tillier a. a. O Bd. I, S. 115.

<sup>2)</sup> Tillier Bd, 1, SS. 116. 186. Gerlach. Hottinger und Wackernagel, Schweizer. Museum f. histor. Wissensch. Bd. 11, S. 8 f. (Franenfeld 1837—1839, 3 Bde.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Rau, Archiv d polit. Oekonomie u. Polizeiwissensch. Bd. IV (1840), S. 33. Augef. histor. Zeilung, Jahrg 1853, S. 17. Vulliemin, Der Kanton Waat Bd. II, S. 250 (1847—1849, XIX der Gemälde d. Schweiz.

Autonomie namentlich zu einer billigern, dem Gemeinwesen minder schädlichen Regelung der wichtigen Ablösungsfrage.

Vor allen anderen Bern, welches schon am 25. Juni 1803 verfligte, dass alle grossen Zehnten und sonstigen Grund- und Lehnsgefälle bis zur Zeit ihres Loskaufs oder ihrer Verwandlung in einen fixen Kanon wieder wie vor 1798 entrichtet werden müssten. Ein gleich darauf (2. Juli 1803) erlassenes Gesetz normirte die Ablösung der grossen und kleinen Zehnten wie der Bodenzinse in der Art, dass die Pflichtigen nach ganzen Bezirken die Letzteren mit dem 33 / fachen jährlichen Ertrag, die grossen Zehnten mit dem 25fachen, die kleinen, Privaten zustehenden mit dem 20fachen ablösen konnten; der dem Staate gehörende kleine Zehnt wurde unentgeldlich aufgehoben. Ausgemittelt sollte der Ertrag werden theils nach einem Durchschnitt der letzten 21 Jahre und einem entsprechenden Durchschnittspreis der Naturalien, theils durch Schätzungen. Die Loskaufsumme musste in drei gleichen Terminen von zwei zu zwei Jahren abgetragen werden: beim Staatszehnten durfte der kleine Rath Erleichterungen gewähren. Ein im nächsten Frühling (18. Mai 1804) erlassenes Decret schaffte sämmtliche Gefälle und Leistungen, welche Folge gerichtsherrlicher Rechte waren, unentgeldlich ab, und machte die Lehnsgefälle loskäuflich mit dem 25fachen jährlichen Ertrage.

Diese in das andere Extrem verfallenden, d. h. den Pflichtigen gar ungünstigen Bedingungen bewirkten, dass das Ablösungswerk ausserordentlich langsam vorrückte, und noch nach einem Menschenalter weit von seiner Beendigung entfernt war. Um diese zu beschleunigen ward durch das Gesetz vom 22. Merz 1834 der Abkalsfüssa aller Zehnten auf den zwanzigfachen und der aller Bödenziuse auf den fünfuud-xwanzigfachen, dann der der Ersteren durch das Gesetz v. 14. Januar 1856 gar auf den vierzehnfachen Betrag des zehnjührigen Durchschuitsertrages ermässigt, wogegen aber die Berechtigten sich sperrten. Das latte zur Folge, dass auch die Pflichtigen bald von einer Ablösung überhaupt Nichts mehr wissen wollten, geradezu erklärend: «dass diese sämmtlichen Lasten mit dem nassen Finger ausgewischt werden utissten». Das Ende vom Liede war, dass der Staat die Ablösung auf seine Kosten auch dem letztgenanter Pusse übernehenn unsste <sup>1</sup>Vossel nach dem letztgenanter Pusse übernehenn unsste <sup>1</sup>Vossel nach dem letztgenanter Pusse übernehen musste <sup>1</sup>Vossel nach dem letztgenanter Pussel nach dem letztgen

Auch in den meisten ührigen Kantonen der Eidgenossenschaft bedurfte das Ablösungsgeschäft mehr als eines Menschenalters, mitunter

Mathy, Ueber die Finanzen des Kantons Bern, bei Rau a. a. O. Bd. IV, S. 35 f.
 Wetsch, Ueber Stetigung u. Ablösung d. bäuerlichen Grundlasten S. 167 f

sogar mehr als eines halben Jahrhunderts zu seiner Erledigung, theils aus ähnlichen Gründen, theils auch weil die Regierungen fast aflenthalben denselben Fehler beginnen, der die älteren deutschen Ablösungsgesetze so unvortheilhaft auszeichnet, den Pflichtigen nämlich zur Beschaffung der erforderlichen Mittel keinerlei Unterstützung gewährten; dann aber auch weil, besonders in einigen katholischen Kantonen wie unter anderen in Tessin 1), die Bauern von den Priestern sich gegen die in Rede stehenden Gesetze aufhetzen liessen. So waren z. B. im Kanton Thurgau bereits im J. 1804 alle Zehnten und sonstigen Feudalfasteu ablöslich gemacht worden, aber bis zum J. 1835 im Bezirke Arbon von dem etwas über 254,000 Gulden ausmachenden Betrage derselben erst ungefähr 23.000 Gulden abgetragen; im Bezirke Frauenfeld von mehr als einer halben Million Gulden erst etwas über 180,000 Gulden 2). Und ein ähnliches, zum Theil sogar noch ungünstigeres, Verhältniss ergab sich in den übrigen Distrikten dieses Freistaats, weshalb man hier später (1837) ebenfalls zu einiger Ermässigung der Bedingungen des Loskaufs sich genötligt sah.

Am meisten geschah zur Erleichterung des Ablösungswerkes in dem Kanton, der überhaupt in mancher Beziehung vor seinen Miteidgenossen sieh vortheilhaft auszeichnet - im Kanton Waadt. Der Ablösungspreis der Zehnten war hier auf den zwanzigfachen, der der Grundzinse und sonstigen Feudalgefälle auf den fünfundzwanzigfachen Werth ihres jährlichen Netto-Ertrages fixirt, aber auch zugleich beschlossen worden, die Staatsgüter zu verkaufen, um mit dem Erlöse derselben die Pflichtigen zu unterstützen, und auf die dem Staate zustehenden Zehnten und Bodengefälle unentgeldlich zu verziehten. Da für die fraglichen Kantousbesitzungen 3,179,100 Sehw.-Franken eingenommen wurden, ward es der Regierung möglich, durch das Gesetz vom 31. Mai 1804 den Bauern die angenehme Ueberrasehung zu bereiten, dass sie für ihre zehntpflichtigen Grundstücke anstatt des zwanzigfachen nur noch den fünffachen, und für ihre grundzinspflichtigen anstatt des fünfundzwanzigfachen nur noch den seehsfachen Werth des Netto-Ertrages zu bezahlen hätten. Am ersten Januar 1812 war hier das Ablösungsgeschäft beendigt 3).

<sup>1)</sup> Franscini, Der kanton Tessin S 39

<sup>2)</sup> Punikofer, Der Kanton Thurgau S. 73-76 AVII der Gemalde)

<sup>3)</sup> Vulliemin a a O. Bd 11, S. 291.

In den Provinzen, die das jetzige Königreich der Niederlande bilden, haben die Verhältnisse des Bauerustandes bis gegen Ausgang des Mittelalters sich ziemlich so wie im deutschen Reiche gestaltet, zu dem diese damals gehörten. Nur mit dem Unterschiede, dass die frühzeitige Beschäftigung eines bedeutenden Theiles selbst der Landesbewohner mit Fischerei und Schifffahrt unter ihnen auch frühzeitig schon einen Wohlstand erzeugte, der sie befähigte, häufiger als anderwärts durch Loskauf die Fesseln der Leibeigenschaft und selbst der Hörigkeit abzustreifen. Und die meist eben so kräftigen als einsichtigen und populären Fürsten der fraglichen Länder sind diesem Streben des Landvolkes gerne entgegengekommen 1), nicht nur wegen der belangreichen Summen, die es ihrem Schatze zuführte, sondern mehr noch vermuthlich, weil sie an der Agrikultur Bevölkerung eine Stütze zu gewinnen wünschten gegen die Uebermacht und den nicht selten argen Uebermuth der Städte. Und dasselbe Motiv mag auch Adel und Geistlichkeit dieser Lande, die mit den Letzteren viele und blutige Kämpfe zu bestehen hatten, veranlasst haben, dem Vorgange der Regenten zu folgen, der Emancipation der Bauern sich günstig zu zeigen, da sie, eben wegen des angedeuteten entschiedenen Uebergewichtes der Bürgerschaften, durchaus kein anderes Mittel besassen, der ihnen so nachtheiligen massenhaften Entweichung2) jener in die Städte wirksam zu stenern.

Daher kam es, dass sehon zur Zeit, wo Herzee Philipp der Gute von Burgund die meisten niederländischen und belgischen Provinzen unter seinem Seepter vereinte, d. h. um die Mitte des fünfzehnen Jahrhunderts, in mehreren derselben nicht nur die Leibeigenschaft, sondern selbst die Hürgigeid des Landvolkes, ohne je durch ein Gesetz aufgehoben worden zu sein, thatsiehlich erloschen, und dass sie fast in allen, die sieh im letzten Drittel des sechzehnen Seeulums gegen Spanieus Herrschaft empörten und zur niederländischen Republik constituitien, zu der Zeit auch bereits obsolet geworden war<sup>3</sup>). Daher aber auch die denkwärtige Erscheinung, dass die Reformation hier

Wie man z. B. aus den Urkk. u. urkundt. Notizen aus den JJ, 4330-4344 bei kluit, Historie der Hollandsche Staatsregering Bd. V. S. 96 f. (Amsterd. 1802. 5 Bde) ersieht.

<sup>3)</sup> Heylen, Commentar, de orig, teriti status in comit, ordin, ducat, Brabant, pp. 5, 15, 72 seq. (in den Preisschriften, Mémoires couronnées, der brusseler Akademie T. XV, 4841).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Piccardt, De Servitute, quae olim exstitit in Provincia Groningana pp. 35, 72 sqq. (Groning 1843) Pestel, Vollständ Nachrichten von der Republik Holland S. 93 (Berlin 1784).

nicht), wie in Deutschland und anderwärts, unter der Bevülkerung des platten Landes rasche Verbreitung, sondern nur sehr langsam Eingang fand, weil diese von derselben Verschlimmerung ihres materiellen Zustandes besorgte, deshalb noch geraume Zeit katholisch und gut spanisch gesimt blieb, was mitunter ganz drakonische Massanlamet) gegen sie veranlasste. Erst als die Bauern immer mehr inne wurden, dass die Glaubenänderung so wenig wie die Republik die berühter Verschlimmerung herbeiführte, dass die von letzterer verfügte Einziebung der Bestimmerung herbeiführte, dass die von letzterer verfügte Einziebung der Bestimmerung herbeiführte, dass die von letzterer verfügte Einziebung der Bestimmer von der der der der der der Dinwandlung in Nationalgüter so wie der von ihr angeordnete Verkauf der Douainen der früheren Regenten linen vielmehr wesentlich zu Statten kamen, zuweist durch die damit so bedeutend erleichterte Erbehung vieler bisheitigen Pächter zu Grundeigenthümern<sup>3</sup>), wurden sie, gleich den Städtern, treue Anhänger des neuen Glaubens und der neuem Regierungsform

Indessen haben auch unter dieser einige Ueberreste der ehemaligen Unfreiheit der Agrikultur-Bevölkerung, wenn gleich nur in wenigen Provinzen des Freistaates, bis ins achtzehnte Jahrhundert fortbestanden. so namentlich in Geldern und Overvssel. In der Absicht, die Drosten, d. b. die Oberaustleute, der letztern Provinz dadurch zur Verzichtleistung auf die Hand- und Spanndienste zu veranlassen, die sie von den Bauern zu fordern noch berechtigt waren, erböhete das Gouvernement im J. 1634 ihre Besoldungen Da jene aber, gleich ihren Kollegen in Geldern, die fraglichen Frohnden, die in allen übrigen Provinzen der Republik in den JJ, 1631-1657 abgeschafft worden, zu verlangen dennoch fortfuhren, wurde später (1. April 1717) verordnet, dass sie solche nur zweimal im ganzen Jahre sollten begehren dürfen, jedoch nicht ausserhalb Overvssels, und auch nur für sich, d. h. sie durften sie nur zum eigenen Nutzen fordern, Dritten nicht überlassen. Und auch diese wenig drückenden Dienste sind von der Regierung im Jahr 1778 allgemein ablöslich gemacht worden, durch die Verordnung, dass die an einigen Orten bisher üblich gewesene Geldabfindung fortan für immer gesetzliche Geltung haben, und in den übrigen es jedem gestattet sein sollte, von dem Spanndienst mittelst Bezahlung eines Guldens, und von der Handfrohnde eines Viertelguldens sich zu befreien. Die Verfügung war vor-

<sup>1),</sup> Koenen, Be Nederlandsche Boerenstand historisch beschreten S. 32 (Haarlen 1838), 2) Men zal ich wellicht herinneren, hoe gruwelijk dan ook de roomsekgezinde betern in Holland om hume wezentlijke of termeente spaanschgezindheid door de majunen van Sonoy werden gefolkerd; marlelingen, waaran outs, wanneer wij ze in het len deze al te uittorige verhalt aut Ho of 11 lezer, de hairen lo beger gipen, konenn a. a. 6.

<sup>3)</sup> Anenen SS 34 141.

nehmlich dem wackern Baron Van der Capellen tot den Poll zu danken'). Die bedeutendste Reminiscenz an die einstige Unfreiheit des Landvolkes hat sich jedoch und am längsten in Geldern erhalten; hier gab es noch bis in das letzte Decennium des achtzehaten Seculuus börige Bauern in verschiedenen Abstufungen, manche, die sogar noch dem Rechte des Besthauptes unterlagen, von welchem die Pflichtigen indessen sich loskaufen konnten und dies auch meist zu huu pflegten '). Darum scheiterte in dieser Provinz aber auch Van der Capellens Versuch, bier ebenfalls die Ablösung der "Drostendienste» durchzusetzen, an dem unbeugsmen Widerstande der Ritterschaft. Trotz solch' einzelner Flecken und Missstände war jedoch die Lage der ländlichen Bevülkerung im Gebiete der niederländischen Republik im Allgemeinen eine beneidenswerbe und vielbeneidete, wie schon aus der betrefenden Schilderung ') eines sehr sachkundigen Franzosen vom J. 1780 erhellt.

Die allgemeine gesetzliche Beseitigung der erwähnten Verhältisse in der Provinz Geldern so wie der in einigen wenigen Winkeln des niederländischen Freistaates noch vorhandenen geringfügigen Ueberbleitissel der ehemaligen Unfreiheit des Landvolkes erfolgte erst durch die Verfassungsurkunde der verjüngten, bereits damals mit Frankreich faktisch vereinten, batavischen Republik vom 23. April 1798, die alle Gerechtsanne oder Verpflichtungen, welche aus dem Lehnssystem oder Lehnsrecht abstammten, und ihren Ursprung nicht in einem gegenseitigen freiwilligen und gesetznässigen Vertrage hatten, mit all' ihren Folgen, als der bürgerlichen Freiheit und Gleichheit zuwider, für immer aufhob').

Bis zum Zejtalter der Reformation entwickelten sieh in den Territorien, die das heutige Königreich Belgien bilden, die Verhältnisse der Agrikultur-Bevölkerung analog den niederländischen, mit wenigen Ausnahmen, zu welchen namentlich die Provinz Luxemburg zählte. Ein

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Koegen S. 86 f. Pestel a. a. O. S. 471. Kok, Vaderlandsch Woordenhoek Del IX, p. 156 sq. (Amsterd. 1785-1800. 38 Bde. zuzüglich der Byvoegzels).

<sup>2)</sup> Kok a. a. O. Deel XVII, S. 202.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Bei Koenen S. 82 f. Das Resultat derseiben ist: dat in dit land de boeren het gelukkigste, en in verhouding tot hunne behoeften het vermogendste gedeelte der bevolking uitmaken.

<sup>4)</sup> Pölitz, Europäische Verfassungen seit 1789, Bd. II, S. 121.

berühmter Schriftsteller 1), der um die Mitte des sechzehnten Jahrhunderts längere Zeit in Belgien weilte und es genau keunen lernte, schildert die Lage des Landvolkes dieses Herzogthums mit den düstersten Farben. Es dauerte nicht lange und die der Bauern in den übrigen belgischen Provinzen ward der der luxemburgischen nur zu ähnlich. Die Folgen des ungeheuern Fehlers, den Süd-Niederland dadurch beging, dass es nicht, gleich dem nördlichen, das spanische Joch zu einer Zeit abschüttelte, wo ihm das so leicht gewesen wäre, dass es sich voruehuilich durch Religioushass zu dieser verhängnissvollen Trennung von den Schwester-Provinzen verleiten liess, hat Niemand schmerzlicher empfunden als seine Agrikultur-Bevölkerung. Aus den vorhergehenden Abschuitten kennen wir ja schon zur Genüge die trostlose Lage des Bauernstandes in den Ländern, die ihr trauriges Geschick dem verdorrenden Scepter Philipps des Zweiten und seiner Nachfolger unterwarf; um die des belgischen unter der spanischen Herrschaft zu charakterisiren genügt daher die Bemerkung, dass sie namentlich seit dem Beginne des siebzehnten Jahrhunderts derjeuigen des spanischen und lombardischen Landvolkes immer ähnlicher wurde.

Erst mit dem Uebergange Belgiens an Habsburgs deutsche Linie ward seiner ländlichen Betölkerung eine kleine, eine sehr wesentliche Verbesserung ihres Geschickes jedoch unter der vierzigälbrigen Herrschaft <sup>5</sup>/<sub>2</sub> Marien Theresiens zu Theil. Diese kluge Monarchin wirkte für die Bauern Süd-Niederlands in ganz ältnlicher Weise, zie für die der Lombardei. Zuvörderst dadurch, dass sie die sehon von ihreut Vater, Kaiser Karl VI, im J. 1720 beschlossene, aber nicht in's Werfs estzte, Betheitigung der Landgomeinden an der Provinzialverwaltung in einem grossen Theile Belgiens zur Ausführung brachte, genen in den provinziellen Ständerersamnlungen Sitz und Stimme, und damit einen sehr wirksamen Schutz gegen die seitherigen Bedrickungen



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Guicciarduni, Belgiese Beerripio T. I., p. 373 (Austeled. 1652): — multi quoque sunt peralitires Duneste, et immunri ponen engantes, qui in sun quique see un urgan sen modica ditione, nobilem plane et beroienn etiguni titan, cisi adec banen imperiosan, at severis quilsonde l'eglisse acteriorum Relgrami immunitati libershique et diametro repignantibles. .... (challens sain inducer por servis: see actionation titat, sain diametro per servis: see actionation titat, sain diametro fecche store, sei affain majorie momenti sego; rittun agare.

<sup>2) —</sup> époque qui peut être citéo comme celle de la plus grande prospérité dont aiest les ancieus Pays-Bas cabbliques, et de l'administration la plus sage qui les ai trègic dépuis le connencement du XII s'siècle, nenni disce eutre d'en gelebriesten belgischen Historiter, Gachard, im Bulletin de l'Académie des sciences de Belgique T XVII (1850), N. 1, p 38.

der bevorrechteten Klassen verschaffte. Ferner durch Verbessernug des höchst mangelhaften Katasters und durch gerechtere Vertheilung der Stenern 1). Wagte die Kaiserin auch nicht die allgemeine Beseitigung der dem Landvolke so verderblichen Patrimonial-Gerichtsbarkeit der Seigneurs, so doch deren Beschränkung und selbst Aufhebung in vielen einzelnen Fällen2), wenn sich ein schicklicher Anlass, ein plausibler Grund dazu darbot. Zur Hebung des arg darniederliegenden Ackerbaues, zur Kultur der vorhandenen vielen Wüstungen traf Maria Theresia daneben die zweckmässigsten Anordnungen. So befreite sie z. B. junge Leute, die sich der Landwirthschaft widmeten, für immer vom Kriegsdienste, gewährte selbst flüchtigen Soldaten, deren es damals sehr viele gab 3), volle Straflosigkeit, wenn sie innerhalb einer bestimmten Frist in ihre Dörfer zurückkehren. Bauern werden, und langiährige Abgabenfreiheit Allen, die sich mit dem Anbau brachliegender Ländereien beschäftigen würden 1). Daher kam es, dass Belgien unter Marien Theresiens Regierung das merkwürdige Schauspiel eines Staates zeigte. dessen städtische Bevölkerung auf's platte Land auswanderte, dass am Ende jeuer die Zahl der Dorfbewohner sich um ein Drittheil vermehrt, und die der Städter in gleichem Verhältniss abgenommen hatte; daher Marien Theresiens gesegnetes Andeuken bei den Belgiern bis auf den heutigen Tag 3), trotz dem dass diese die Erlösung von den Fesseln des Feudalismus erst der Vereinigung ihres Landes mit dem Gebiete der französischen Republik (1794) verdankten.

Yan Ruckelingen, Belgieu unter Maria Theresia, deutsch v. Stubenrauch S. 85— 93 (Wien 1859).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Liste chronolog, des Édits et Ordonnances des l'ays-Bas Autrichieus de 1754 a 1794 therausg, von der Commissiou royale p. la publicat. des anciennes Lois et Ordonn, de la Belgiquey T. I, pp. 114, 418 (Bruxelles 1853, 2 TT.).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Wie man aus den zahlreichen während der Regierung Marien Theresieus in Belgien ergangenen diesätligen Verordnungen, verzeichnel im ersten Bande der angel. Liste chronol., und namentlich aus den beiden rom 10. Deebr. 1754 und 10. Nor. 1755 (SS. 30. 69) ersieht.

<sup>4)</sup> Van Ruckelingen a. a. O. S. 84. Angel. Liste chronol. T. I, p. 457.

<sup>5)</sup> Van Ruckelingen SS. 84, 149. Borgnet, Hist, des Belges à la fin du XVIII<sup>c</sup> siècle T. 1, p. 25 (Bruxell 1844, 2 TT.).

## VERBESSERUNGEN

S. IV Inhalt des 3. Buches, Kap. 2, in der vorletzten Zeile z. 1. und statt in

S. V Inhalt des 4. Buches, Kap. 2, in der vorietzten Zeile 2. I. und S. V Inhalt des 4. Buches, Kap. 3, 1. bäuerliche statt hürgerliche

S. 534 Anm. 3 z. l. Schuler

S. 536, Z. 6 z. l. um so grössere S. 539, Z. 5 z. l. der Landleute mit

S. 541, Anm. 1 z. l. Koenen S. 86 f.

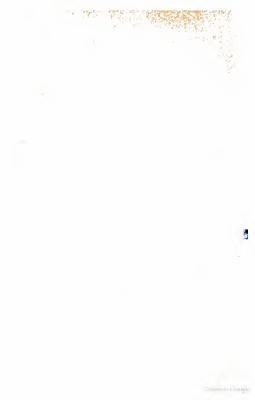





